

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





FROM THE LIBRARY OF PROFESSOR KONRAD VON MAURER OF MUNICH.

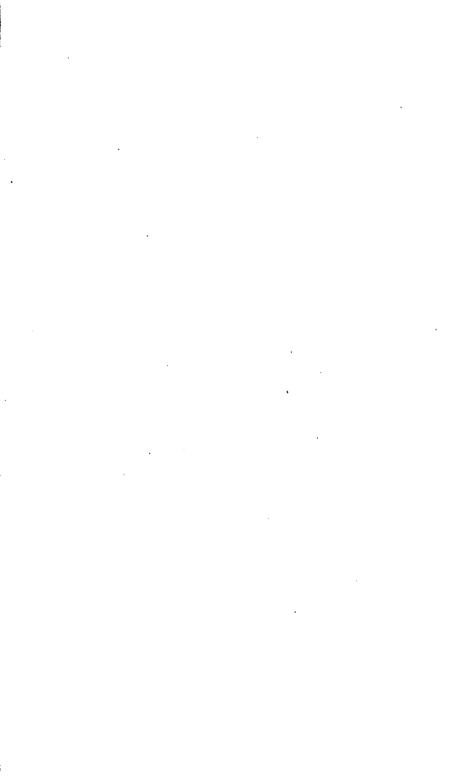

|   |   |   | • |   |   | • |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |   |   |
|   |   |   |   |   |   | l |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

# Geschichte

ber Lanbe

# Braunschweig und Lüneburg

von

Dr. Wilhelm Havemann.

3meiter Banb.

Göttingen,

Berlag ber Dieterichfden Buchhandlung.
1855.

Ger 7354,1

Harvard College Library Von Maurer Coffection Gift of A. C. Coolidge July 18, 1904

HUSSIGEDELERN

Carrier John

4

•

23842

# Vorwort.

Es war meine Absicht, in bem vorliegenden Bande die Gestaltung und Entwickelung der ständischen Berhältnisse in den welssischen Fürstenthümern einer genaueren Erörterung zu unterziehen. Für die Aufnahme dieses Gegenstandes schien das Schlußcapitel, welches der Uebersicht der inneren Berhältnisse während der Zeit des dreißigjährigen Krieges bestimmt war, vorzugsweise geeignet. Dann jedoch gab ich nicht ohne Grund der Besorgniß Raum, daß die wachsende Seitenzahl dem Leser unbequem fallen möchte und entschloß mich deshalb, den fraglichen Gegenstand für den dritten und letten Band aufzusparen.

hiernach konnte mich der Tadel treffen, daß ich in der Berstheilung des Stoffes nicht gleichmäßig verfahren sei und namentslich dem sechszehnten Sahrhundert einen zu großen Raum angeswiesen habe. Ich glaube der Billigung eines jeden ernsten Freunsdes der Geschichte gewiß zu sein, wenn ich in der Mittheilung von Einzelheiten, welche zur richtigen Würdigung des Zeitalters der Reformation beitragen, am wenigsten geizte. Gerade dieser Absichtit der Geschichte von Braunschweigse Lüneburg erheischte um

so mehr eine vielseitige und unparteiliche Beleuchtung, als bie auf ihn bezüglichen Monographien kaum über vererbte und allgemein gehaltene Raisonnements hinausgehen. Daß ich aber auf biesem Gebiete für die Beleuchtung von Thatsachen und Personslichkeiten ein reiches Material gewonnen, verdanke ich der Gnade Seiner Majestät des Königs, welche mir für die Dauer mehrerer Monate den Besuch des Königlichen Archivs gewährte.

Göttingen, im Junius 1855.

Bilbelm Savemann.

# Uebersicht des Inhalts.

# Erfter Abschnitt.

Die bildesheimische Stiftsfehde. Bon 1519 bis 1523 G. 1.

Soulbenlaft bes Sochftifts Silbesbeim. Bifchof Johann IV. Muben für Einlofung ber Pfanbicaften (S. 4 2c.). Berwurfniffe mit bem welfifchen Saufe. Der Abelebund (G. 9 1c.). Rachefebbe berer von Salbern (G. 11). 3miftig= keiten bes Bischofs Frang von Minden mit ben Grafen von Diepholz und da= burch mit herzog heinrich von Luneburg (S. 14 zc.). Tob von Raifer Marimilian I. (G. 17). Beinrichs bes Mittleren Stellung ju Frankreich (G. 18 2c.). Bund zwifchen hilbesheim und guneburg (S. 20). Musbruch ber Stiftsfebbe. Die Uebergiebung bes Bisthums Minben (G. 21). Berbeerung bes Canbes swifden Deifter und Beine (G. 22 zc.). Ruftungen Grichs bes Melteren (6. 24). Einafcherung Daffels. Bemühungen bes Reichsvicariats für Mufrechterhaltung bes Friedens (S. 25 2c.). Erfte Belagerung Peinas (S. 26). Ueberziehung bes guneburgifden burd bie welfischen Bettern (S. 28 2c.). Fruchtlofer Berfuch jur Ausgleichung (S. 31). Bortebrungen jur Schlacht (S. 32 r.). Die Schlacht bei Soltau (S. 34 zc.). Befangenschaft ber Berjoge Erich und Bilbelm (G. 35). Bertheilung ber Gefangenen (G. 38). Abermaliger Berfuch bes Reichsvicariats jur Bermittelung (S. 39). wahl von Rari V. (S. 40). Musgleichung zwischen Erich und Beinrich bem Mittleren (G. 41). Berfehlte Tagesleiftungen ju Berbft (G. 43 2c.). bes Raifers (G. 46). Abbantung Beinrichs bes Mittleren (G. 47). Reichs= tag ju Borms (S. 47 zc.). Die Reichsacht. (S. 48). Bieberausbruch ber Rebbe ; Groberung bilbesbeimifder Reften (G. 49 ac.). Stellung bes lunebur= gifchen Saufes (S. 51). Der Felbvertrag (S. 52). 3meite Belagerung Peinas (S. 53). Brand von Gronau (S. 55). Belagerung hilbesheims (S. 55 2c.). Dritte Belagerung Peinas (G. 56 2c.). Erfturmung Seefens (G. 57). Bermittelung Braunfdweigs (G. 58). Reichstag ju Rurnberg (G. 56). queblinburger Bertrag (G. 60). Abtretung bes f. g. großen Stifts und Bertheilung beffelben unter bie Sieger (S. 60 2c.). Abdantung und Sob von Bifchof Johann IV. (S. 63).

# 3 meiter Abich nitt. Die Beit ber großen Rirchenreformation.

#### Erftes Rapitel.

Buftand der Kirche und Geistlichkeit in den welfischen ganden vor ber Refor= mation. S. 64.

Mimalige Berminberung ber Sewalt ber hierarchie (S. 64 zc.). Berweltlichung der Priesterschaft (S. 66). Mesormation ber Klöster in Riedersachsen. Clus (S. 66). St. Michaelis in Lüneburg (S. 67 zc.). Das Leben in Frauentlöstern (S. 69). Bennigsen (S. 70). Mariensee (S. 71). Barssinghausen, Marienwerber, Wienhausen (S. 72). Lüne, Reukloster (S. 73). Fortwährender Berfall klösterlicher Zucht und der Weltgeistlichkeit (S. 74 zc.). Fromme Stiftungen (S. 77). Rehereien (S. 79). Borläuser der Kirchenresorsmation (S. 79). Martin Luther (S. 80 zc.).

#### 3 meites Rapitel.

Das lüneburgifche Fürstenhaus und die Reformation.

Bon ber Beenbigung der hilbesheimischen Stiftesehbe bis jum Tobe von herzog Ernft bem Bekenner. Bon 1523 bis 1546. S. 82.

Beinrichs bes Mittleren Abbantung (S. 82 zc.). Regierungsantritt von Otto und Ernst (G. 84 2c.). Ottos Abfindung mit Stadt und Amt Sarburg (S. 86); feine Berbinbung mit Meta von Campe (S. 87). Otto II. von harburg (G. 87 2c.). Bilbeim von harburg (G. 89). Bugenbleben von Berjog Ernft (S. 89 ac.). Berfculbung bes Fürftenthums Luneburg (S. 91). Erfte Berbreitung lutherifcher Bebre (G. 91). Butherthum in Celle (G. 92). Rurfürft Johann von Gachien und bie luneburgifche Rittericaft (G. 98). Der Landtag ju Uelgen (1523) und Rangler Forfter (S. 94 zc.). Opposition bes Capitels ju Barbewif und ber Benedictiner in Luneburg (S. 96). Rudtehr Beinrichs bes Mittleren; Lanbtag ju Scharnebed (S. 97). Beinrichs Stellung jur Rirche (S. 98), fein Aufenthalt in Guneburg (S. 99), feine Bermurfniffe mit ben Sohnen (G. 100 ac.), feine Bermablung mit Unna von Campe (S. 102). Einigung ju Torgau (S. 103). Fortschritte ber Reformation (S. 104 zc.). Apollonia (S. 105 zc.). Lutherthum in Balbrobe und Barbewit (S. 107), in Scharnebed, Ebstorf (S. 108), Dibenstadt (G. 109). Bi= berftanb ber Rlofterfrauen in gune (S. 110), Mebingen (G. 111), Bienhaufen (112 2c.). Reichstag ju Augsburg (114). Schmalcalbifche Ginigung (G. 115). Urbanus Regius (S. 115 2c.). Biberftanb bes Raths von guneburg gegen firchliche Reuerungen (G. 116 2c.). Bewegungen unter ber bortigen Burgerfcaft (S. 118). Berhandlungen ber Gemeine mit bem Rath (S. 119). Berufung bon Praebicanten (S. 120). Entwurf einer Rirdenordnung für die Stadt (G. 121). Disputation ju St. Johann (G. 122). Fortmahrenber Rampf von Bergog Ernft mit ben Capiteln ju Barbewit und St. Dichaelis; Bertrag mit ben Stiftsherren in Ramelsloh (S. 123). Berhanblungen bes Stifts Barbewit mit Erzbifchof Chriftoph (G. 125). Zweifaltige Unfichten im Rath von Bergog Ernft binfichtlich ber geiftlichen Buter (S. 126 zc.). Berhandlungen mit der Aberi St. Michaelis; Abt Boldewin von Marenholz (G. 128 x.). Luthers Lehre unter den Benedictinern (S. 130 x.). Tod von heinrich dem Mittleren (S. 131 x.). Fortwährendes Berhandeln mit St. Nichaelis (132 x.). Sammtregterung der herzidge Ernst und Franz (S. 135). Arsgnation von Franz (S. 136). Zwist zwischen Ernst und der Stadt Lünezdurg (S. 138 x.). Einspruch des Adels gegen Ausgebung der Abset (S. 144). Ernst und die Schmalcaldischen (S. 145). Tod von Urbanus Argius (S. 145). Tod von herzog Ernst (S. 146).

#### Drittes Rapitel.

Die Borfteber ber hochftifter Bremen und Berben in ihrer Stellung jur Reformation.

Berbreitung ber neuen Behre in Braunfdweig und Silbebbeim. G. 148. Ergbifchof Chriftoph (S. 149). Reformation im Banbe Sabeln; Beinrich von Butpben (G. 149). Die Reformation in Bremen (G. 150). Christophs Berhaltnif ju feinen Capiteln und Standen (S. 151 2c.). Erzbifchof Georg Erzbifchof Cherbard (G. 154). - Berbreitung bes gutherthums in Braunfoweig (G. 155). Gottfcalt Crufius und ber Clerus (G. 155 2c.). Berfahren ber Union (G. 157) und bes tatholifchen Rathe (G. 159). Sieg bes Butherthums; Berufung Bugenhagens (S. 160). Braunfdweigifche Rirchenordnung (S. 161). heinrichs bes Jungeren Stellung jur neuen Behre (S. 163). — Anfange ber Reformation in Silbesbeim (G. 163 2c.). Strenge bes flabtifchen Regiments (G. 165 2c.). Sans Bilbeffler (G. 166). Die Un= nahme der neuen Behre (G. 168). Intolerang ber fiegreichen Partei (G. 168 2c.). Bijchof Balthafar (G. 170); die Bischöfe Otto und Balentin (G. 171). Bemubungen für Restitution bes großen Stifts (G. 171 ac.). Silbesheimifche Rir= demordnung (S. 173). Die Bifcofe Friedrich, Burtard und Ernft (S. 174). Racf von 1562 (S. 175).

#### Biertes Rapitel.

Die Resormation in dem Lande zwischen Deister und Leine und im Fürstenthum Oberwald.

Erste Berbreitung des Lutherthums im Fürstenthum Oberwald und nasmentlich in Göttingen (S. 178). Opposition des patricischen Raths; Simon Gieseler (S. 179). Rachgiebigkeit und Anklage des städtischen Regiments (S. 181). Stürmische Bewegung; Zersptitterung des Riostergutes (S. 182). Die Resormation in Rordheim (S. 184). Corvinus entwirft eine Archenordenung, Herzog Erich und Elisabeth in ihren Berhältnissen zu Rordheim (S. 185 x.). Lutherthum der Edetherrn von Plesse. Kirchliche Reuerungen in Hannover (S. 187). Des patricischen Raths Hülserus an Herzog Erich (S. 188 x.). Sieg der zünstischen Partei (S. 190); deren Zwist mit dem Landesherrn (S. 191). Erich der Aeltere und die neue Beit (S. 192); seiner Semahlin Elisabeth Stellung zur Kirche (S. 193 zc.). Tod Erichs. Anton Corvinus Generalsuperintendent (S. 195). Resormation in Hameln (S. 196 zc.). Calendergische Kirchenordnung (S. 197 zc.). Elisabeths Instruction für die Wisstas

toren (S. 198 x.). Riofterordnung (S. 201 zc.). Etifabeth und bie Bifktation (S. 203 zc.). Synobe zu Pattenfen (S. 204). Corvinus im Rampfe mit der Rioftergeistlichteit (S. 205). Reformation in Goslar (S. 207 x.).

Fünftes Rapitel. Das Saus Braunichweig = Bolfenbuttel.

Bon der Beendigung der hildesheimischen Stiftssehe bis jum Tode heinrichs des Jüngeren. Bon 1523 bis 1568. S. 209.

Bereinbarung ber Sohne Beinrichs bes Melteren (G. 209). Primogenitur. Gefangenicaft von Bergog Bilbelm und ber Bertrag von 1535 (G. 210 ac.). Unfietes Leben Bilbelms (S. 212). Der Bauerntrieg (S. 213 zc.). Der Ue= berfall Baltenrieds (S. 214). Rampf bei Frantenhaufen (S. 216). ber Jungere und die Reformation (S. 217); fein Bug nach Italien (S. 218 zc.); fein Berbaltniß jum Raifer (G. 222). Entwidelung bes fcmalcalbifchen Bundes. Fürftentag ju Braunfdweig (G. 223 zc.). Ginigung tatholifder Stande (S. 225). Berrath ber Plane Beinrichs bes Jungeren (S. 226); beffen Reinbs feligkeit gegen Braunfdweig und Goslar (S. 227). Ueberfall bes Dr. Dilling= haufen (S. 228). Reichstag zu Regensburg 1541 (S. 230). (6, 231 2c.). Berhandlungen wegen Goslars (S. 235). Rebbe mit Braunfdweig (S. 236). Beinrichs Alucht aus feinen Erblanben (S. 237). Kirchenreformation im Aurstenthum Bolfenbuttel (S. 238). Belagerung und Ginnahme Bolfenbuttels (S. 239 tc.). Berwaltung bes Fürftenthums burch die Berbunbeten (S. 240). Berlauf ber Reformation im Bolfenbutteifchen (S. 241 zc.). Beinrich auf bem Reichstage in Speier (G. 45 zc.); feine Beimtehr (G. 247) und Biebereinnahme bes Rurftenthums (G. 248). Abermalige Befehbung Braunfdweigs und Belagerung Bolfenbuttels (G. 249). Das Raben ber Schmalcalbifden (G. 250). Berhandlungen und Rampf bei Rorbbein (G. 251 2.). Beinrich ergiebt fich bem gandgrafen (G. 255) und wird nach Biegenhaim geführt (G. 256). Des fürsten Befreiung und Biebereinsetzung in fein Erbe Bufe von Goslar, Silbesheim (G. 259) und Braunfcweig (S. 257 2c.). (S. 260). Rirchliche Reaction. Braunfcweig abermals belagert (S. 261 2.). Paffauer Bertrag (G. 263). Graf Bolrab von Mansfelb in ben Stiftern Bremen und Berben (G. 264 u.), dann im Bolfenbuttelfchen (G. 266 u.). Philipp Magnus und bie weftphalischen Stifter (S. 268). Des Markgrafen Albrecht Einbruch in's Fürstenthum (S. 269 2c.). Schlacht bei Sievershaufen (S. 271 zc.). Lieb (S. 279). Werbungen Albrechts (S. 281 zc.). bei Ribbagehaufen (G. 284). Befdiegung Braunfdweigs (G. 285); Musfob= nung mit dem gandesherrn (S. 286 zc.). heinrichs Rachefehben (S. 288). Sein Testament (S. 289 2c.) und abermalige Bermählung mit Sophia von Polen (S. 291). Bergog Beinrich im Alter (S. 292 20.); fein Sob (G. 295).

Sechstes Capitel.

Calenberg = Göttingen unter Bergog Erich bem Ingeren.

Bon 1540 bis 1553.

**E**. 296.

Erich I. in seinem Alter (S. 296). Geburt Erichs II. (S. 297). Schulsbenwesen (S. 298 zc.). Erichs I. Tob (S. 300); deffen Testament (S. 301).

Eissbeths vormunbschaftliche Regierung (S. 303). Jugenbleben Erichs II. (S. 304); bessen Bermählung und Regierungsantritt (S. 306).4 Elisabeths "Unterricht und Ordnung" (S. 307 2c.). Erich II. am taiserlichen Pose (S. 312); sein Uebertritt zur katholischen Kirche; kaiserliche Bestallung (S. 313). Belas gerung Bremens (S. 314 2c.). Schlacht bei Orakenburg (S. 316). Lied (S. 319). Elisabeths Statuten sür Münden (S. 321); ihre Abwehr des Insterims (S. 322 2c.). Erichs II. Heimkehr (S. 324). Berhastung von Corvisuus (S. 325 2c.). Mörtins Berweisung aus Söttingen (S. 330 2c.) und Dyrchsührung der kirchlichen Reaction (S. 332). Erichs II. Berhältniß zu Sidonia (S. 333). Schuldenwesen (S. 334). Markgraf Albrecht und Erich II. (S. 335). Befreiung und Tod von Corvinus (S. 336). Toleranzedict (S. 337 2c.).

## Dritter Abichnitt.

Bon der Zeit der festen Begrundung lutherischer Lehre bis zum Ausbruche bes breißigjahrigen Krieges.

> Er ft e 8 Capitel. Calenberg - Göttingen unter Herzog Erich bem Rüngeren. Bon 1553 bis 1584.

Ausstehnung Erichs II. mit heinrich bem Ingeren (S. 339); sein Bansber = und Fehdeleben (S. 340 2c.). Schlacht bei St. Quentin (S. 341). Eridsichen ber Grasen von Spiegelberg (S. 342). Erichs II. Ueberziehung des Bisthums Münster (S. 343 2c.); seine heerfahrt bis Danzig (S. 345 2c.). Heinstichs des Ingeren Stellung zum Fürstenthum Calenberg (S. 347 2c.). Erichs II. spanische Bestallung in den Riederlanden (S. 350 2c.). Aussterden der Edelherren von Plesse (S. 351). Antlage und Untersuchung gegen die herzogin Sidonia (S. 352 2c.). Abermalige Bermählung Erichs II. (S. 354); Verschuldung und unstetes Leben desselben (S. 355). Aussterden der Grasen von Hopa (S. 357). Erichs uneheliche Rachtommenschaft (S. 358).

3 m eites Capitel. Das Fürstenthum Grubenhagen.

Ben der Zeit der Kirchenreformation bis jum Erlöschen des dortigen Regenten= haufes (1596). S. 360.

Regierung von Herzog Philipp I. Kirchenreformation im Fürstenthum (S. 360 zc.). Kirchliche Bewegung in Eimbeck (S. 361 zc.). Reformationsordnung (S. 363). Das Interim (S. 364). Das Lutherthum in den Grafschaften Reinstein und Hohnstein; Klosterschulen zu Isseld und Waltenried
(S. 365 zc.). Regierung von Herzog Ernst und bessen Theilnahme am schmalcaldischen Kriege (S. 367 zc.). Ueberfall von Rochlig und Kampf auf der 80chauer Daide (S. 369). Sefangenschaft von Ernst (S. 370); dessen Regierung (S. 371); sein Muhen für Wiedererwerb der eichsselbischen Landschaft.

Das grubenhageniche Fürstenhaus tritt in die Sammtbelehnung von Braunsichweig=Lüneburg (S. 373). Tob von herzog Ernft. Rachfolge von herzog Bolfgang (S. 374 zc.). Biedererwerb der Graffchaften Scharzfelb und Lausterberg (S. 376). Eriöfchen des grubenhagenichen Fürstenhauses mit herzog Philipp II. (S. 377).

#### Drittes Capitel

Braunfdweig = Bolfenbuttel unter ber Regierung von herzog Julius.

Bon 1568 bis 1589.

**©. 378.** 

Jugendleben von Bergog Julius (G. 378 2c.); beffen Berbaltnif jum Bater (G. 380 2c.). Flucht; Aussthnung mit bem Bater; Bermablung; hof= haltung ju heffen (G. 381 zc.). Tob von heinrich bem Jungeren und Rach= folge von Julius (G. 84). Selbständige Berwaltung bes Fürften (G. 385 2c.) Seine Behrbereitschaft (S. 389); fein Berhaltnig ju den hugenotten und ben Rieberlanden (S. 390). Liebe für Raturwiffenschaften (S. 391 2c.). ber Bergwerte (S. 392 ac.). Magifter Sommering (S. 394). Bertrag mit Braunschweig (S. 391 zc.). Des herzogs Sorge für bie evangelische Rirche (S. 397 2c.). Berwaltung bes Rloftergutes (S. 399 2c.). (S. 301 zc.). Das Concordienwert (S. 402 zc.). Das Paebagogium zu Ganbereheim (G. 405). Gründung ber hoffchule ju heimftebt (G. 405 2c.). fall des verfculbeten Erbes von Bergog Erich bem' Jungeren (G. 408 at.). Dr= ganifation ber Rirche und Regierung in ben gurftenthumern Calenberg und Gottingen (S. 410 2c.). Des Fürften Thatigfeit und Sparfamteit in ber Berwaltung (S. 412 2c.). Tob von herzog Julius (S. 415). Lettwillige Berfügung beffelben (G. 416 zc.). Banbel und Sob ber Bergogin Bedmig (S. 417 2C.).

#### Biertes Capitel

Braunschweig = Bolfenbuttel unter heinrich Julius und mahrend ber ersten Jahre ber Regierung von Friedrich Ulrich.

Bon 1589 bis 1615.

**S.** 419.

Jugenbleben und Bilbung von Heinrich Julius (S. 419 2c.). Bermähslung mit Elisabeth von Dannemart (S. 421). Abfindung ber nachgeborenen Brüder (S. 422). Erlöschen bes hohnsteinschem Grafenhauses (S. 423 2c.). heinrich Julius setzt sich in den Besitz des Fürstenthums Grubenhagen (S. 425). Die reinsteinsche Erbschaft (S. 426 2c.). Bestignahme Rörtens (S. 427). Resgiment von Heinrich Julius (S. 428). haber mit den Ständen (S. 429). Dr. Jagemann auf dem Landtage zu Salzdalum; Opposition berer von Salzbern (S. 430 2c.). Berwürsnisse mit Braunschweig (S. 433 2c.). Die Sehbe mit Braunschweig (S. 438 2c.). Die Sehbe mit Braunschweig (S. 438 2c.). Peinrich Julius am Kaiserhose zu Prag (S. 440 2c.). Bein Tod (S. 442). Jugenbleben und Reisen von Friedrich Ulrich (S. 443 2c.). Oessen Regierungsantritt (S. 445). Der Kammermeister Lorenz Berteimann (S. 446 2c.). Fortsetung der Fehde mit Braunschweig (S. 453 2c.). Erlöschen

den von Buftrow (S. 456). Unterhandlungen mit Braunfcweig und endlischen Whichtig bes Friedens (S. 456 x.).

## Fünftes Capitel. Das Fürstenthum Buneburg.

Bon bem Tobe bes herzogs Ernft bes Betenners bis jum Ausbruche bes breifigfahrigen Krieges. S. 460.

Bormunbicaftliche Regierung mabrend ber Beit ber Unmunbigfeit ber Sohne bon Ernft bem Betenner (G. 460 at.). Bertrag mit dem Rlofter St. Dichaes is und Berhandlungen mit Buneburg (G. 464). Frang Otto unterzieht fich ber Regierung (S. 466). Schuldenlast (S. 467). Tod von Franz Otto (S. 468). Semeinfame Regierung von heinrich und Bilbelm (G. 469 2c.). Berhandlun= gen mit ber Banbichaft (G. 470). Eberhard von Solle (G. 472). dung bes habers gwifchen bem fürftlichen Saufe und ber Stadt guneburg (G. 473 ac.). Borfchlag der Sandestheilung zwifden ben fürftlichen Brudern und die hieran fich tnupfenden Unterhandlungen (G. 476 zc.). Bergog Beinrich erhalt Dannenberg (G. 477 2c.). Regierung bon Bergog Bilbelm; corpus doctrinae wilhelminum (S. 479). Grenzberichtigung mit bem Stifte Berben (G. 480). Musfterben ber Grafen von hopa und Diepholy. Bilheims Rrant= . beit (S. 481). Regentichaft Philipps von Grubenhagen; Fürftentag in Guneburg; Bilbelms Tob (G. 482). Bergleich ber fürftlichen Bruber unter einanber und Uebernahme ber Berwaltung von Seiten Bergogs Ernft II. (S. 483 2c.). haber mit Beinrich von Dannenberg und enblicher Bergleich (G. 485 2C.). Regierungsthatigteit von Ernft II. (G. 487 2c.). Stellung jum wolfenbuttelfchen Saufe (S. 488). Die Untbeilbarteit bes Aurftenthums (S. 489). Ernft IL und Rachfolge bon Chriftian (G. 490). Schulbenlaft; Ernennung bon Schatperordneten (S. 491). Ginigkeit ber fürftlichen Bruber. Grubenha= genfcher Erbfolgeftreit und Abwickelung beffelben (S. 492 zc.).

#### Sechstes Capitel.

Neberficht ber inneren Berhaltniffe.

**S.** 496.

Tuffchwung des geistigen Lebens in Folge der Reformation (S. 496). Steigende Macht der protestantischen Landesherrn (S. 497 2c.). Bergwertsund Hattenbeirieb (S. 499 2c.). Fürstliche Hoshaltung. Liebe zum Trunk
(S. 501 2c.). Ritterspiele (S. 503 2c.). Lebensweise am wolsendttelschen Hose
unter Heinrich Iulius (S. 504 2c.). Gerichtswesen (S. 507 2c.). Hohe Landsgerichte (S. 508 2c.); Hosgerichte (S. 510 2c.); Landgerichte (S. 512 2c.);
geistliche Gerichte (S. 514). Berbreitung des römischen Rechts (S. 515 2c.).
Hospienerschaft (S. 517 2c.). Berschuldung der fürstlichen Hosse (S. 520 2c.).
Chanische Bestallungen und Jahrgelder (S. 524). Die Kirche. Wiedertäuser
riche Bewegungen (S. 525 2c.). Innerer Haber der protestantischen Kirche
(S. 526 2c.). Das Strafamt der Geistlichkeit (S. 528). Klosterwesen
(S. 531 2c.). Marieurode und Boccum (S. 532 2c.); St. Michaelis in Limes
durg (S. 533 2c.). Städtewesen (S. 534 2c.). Brauereien (S. 535).

Bebrbereitichaft ber Burger (G. 536 x.). Stäbtifche Einigungen (G. 538 2c.). Umgeftaltung bes Raths ju Göttingen (G. 541). Braunfdweig und Buneburg in ihren Berbaltniffen jum ganbesberrn (S. 542). Berfall bes Sanfebundes (6. 543 2c.); neue Sanbeloftragen; Bebrobung ber Stapelgerechtfame (S. 547 2c.). Reichthum und Gutererwert ber Stabte (G. 548 2C.). Buneburg (G. 551); hannover (G. 552); hilbetheim (G. 553); Braunfcmeig (G. 553 ac.); Dun : Policetorbnung (G. 555). Magifter Raufmann und Rath und Burger= bauptleute ju Braunschweig (S. 557 2c.). Ausgang bes henning Braband (S. 560 2c.). Johann Arnbt (G. 562). Die Stellung ber Jubenfcaft (G. 563). Die Ritterichaft; beren Berbaltnif jum Butherthum (G. 564 2c.). Selbsthülfe und Fauftrecht (S. 568 2c.). Fremde Rriegebienfte des Abels. Georg von Solle und hilmer von Munchhaufen (G. 570 2c.); Jacob von ber Schulenburg (S. 574); Afche von Cramm (S. 575). Aufwand des Abels (S. 576). Banbfolge. Das Befen ber Banbetnechte (G. 577 zc.).

### Bierter Abschnitt.

Die braunschweig : luneburgischen Fürstenthümer während ber Beit bes breißigsährigen Krieges.

#### Erftes Capitel.

Die Fürstenthumer Braunfcweig = Bolfenbuttel und Calenberg = Göttingen unter ber Regierung bes herzogs Friedrich Ulrich. S. 582.

Persönlichkeit von Friedrich Ulrich. Anton von Streithorst (S. 584 2c.). Einsehung des Landbrosten = Regiments (S. 585 2c.). Apper = und Wipperwesen (S. 586 2c.). Steigendes Elend im Lande. Basilius Sattler und die herzogin Mutter Elisabeth (S. 589). Der Königliche Weder Christians IV. (S. 590 2c.). Bergebliche Mahnungen treuer Stände (S. 592 2c.). Der ständische Aussicht Ausschlaft und die herzogin Mutter. Sturz des Streithorstischen Regiments (S. 594). Tod Antons von Streithorst (S. 595). Riedersachen und der dreißiglährige Krieg (S. 596). Friedrich Ulrichs Rathlosszeit (S. 597 2c.). Bertust der herrschaft Warberg, der Grasschaft hohnstein, Blankenburg und Reinstein (S. 599 2c.). Tillys Ansprücke an den herzog (S. 600 2c.). Das große Stift hilbesheim (S. 602). Friedrich Ulrich im Berhältniß zu seiner Gemahlin Anna Sophia (S. 603 2c.). Sein Lob (S. 605).

#### 3 meites Capitel.

Die weifischen Fürstenthumer mabrend ber Beit bes breißigjahrigen Krieges bis jur Schlacht bei Lutter am Barenberge (1626). G. 606.

Rirchliche und politische Berwürfnisse in Deutschland seit der Beit der Resormation; Regeneration der tatholischen Kirche (S. 608 zc.). Der Orden Zesu (S. 609). Berwürfnisse unter den Protestanten (S. 610). Steigende Macht tatholischer Stände; Gegenresormation; Union ju Anhausen (S. 611). Die

Biga (G. 612). Berbaltnif ber Raifer Rubolph II. und Mathias Fragen ber Beit (G. 613 n.). Der Mbfall Bobmens (G. 615). Raifer Fers binand II. (G. 615 2c.). Ausbruch bes breißigfahrigen Rrieges (G. 617). herzog Georg von Luneburg (S. 618 2c.). Bifchof Christian von halberstabt (6. 620 x.). Streben des nieberfachfifden Kreifes nach Aufrechterbaltung bet Anutralität (S. 621 zc.). Bifchof Christian in Paberborn (S. 622 2.). Shladten bei Booft und Aleurus (S. 623 2c.). Des Bifcofs Rudtebr nach Rieberfachsen und Berbaltnif ju Friedrich Ulrich (S. 625). Rreibtage ju Garbelegen und Lüneburg (S. 626 zc.). Tilly por dem Schloffe Friedland (S. 628). Bifoof Spriftian verläßt ben nieberfächfifchen Rreis, unterliegt bei Stadtlon Berhandlungen mit bemfelben (S. 630 2c.). Defenfionsverfaffung bon Friedrich Ulrich (G. 631 2c.). Politit bes luneburgifchen Saufes (632 2c.). Einschreiten von Konig Chriftian IV. (G. 633 zc.). Tilly bricht in ben nies berfachfifden Rreis ein (S. 635), gewinnt Sameln (S. 636). Bergog Georg und beffen Bruber (S. 637 2c.). Friedrich Ulrichs Unterhandlungen mit Tilly (6. 639). Aufftand ber Bauern im Golling (G. 640). Balbfteins Durchzug. Belagerung und Ginnahme Calenbergs burch Tilly (G. 641 2c.). Rampf bei Seetze (S. 642). Tilly vor hannover (G. 643 2c.). Die politifche Stellung Rieberfachsens (G. 645 ac.). Friedrich Ulrich in feinem Berhaltniffe ju Chris ftian IV. Rutenberge Berrath (G. 646 zc.). Politit von Bergog Georg (S. 648); fein Eintritt in bes Raifers Dienft (649). Bebrangniffe Chriftians bon guneburg (S. 649 2c.). Erfturmung von Munden (S. 651). Ruftungen Bifchof Christian von Balberftadt ftirbt (G. 652). Belagerung und Einnahme Göttingens durch Tilly (G. 553 2c.). Schlacht bei Lutter am Barenberge (G. 655 ac.).

#### Drittes Capitel.

Die welfischen Fürstenthumer mahrend der Beit des dreißigjahrigen Krieges. Bon der Schlacht bei Lutter am Barenberge bis ju der Landestheilung von 1635.

Friedrich Ulrich tritt zum Kaiser über (S. 657). Städte und Schlöser von Tilly genommen (S. 658 zc.). Uebergabe Rordheims (S. 659) und Wolssenbüttels (S. 660). Bedrückung der Fürstenthümer Wolsenbüttel und Lünes durg (S. 660 zc.). Stade ergiebt sich (S. 662). Herzog Georg in Italien (S. 663). Antlage gegen Friedrich Ulrich; Absichten des kaiserlichen Hoses auf das Fürstenthum Calemberg (S. 664 zc.). Opposition des Kursürsten von Baisern (S. 667). Georgs Kücktehr aus Italien; seine Aufgabe als muthmaßlicher Erbe im Wolsenbüttelschen (S. 669 zc.). Das Restitutionsedict (S. 670). Der Reichstag zu Regensburg und die Abdankung Waldsteins (S. 671 zc.). Landung von Gustav Adolph (S. 672). Convent zu Leipzig (S. 672 zc.). Kückwirtung der Schlacht dei Leipzig auf den niedersächslischen Kreis (S. 673). Georgs Bündniß mit Schweden (S. 674 zc.). Fortwährende Reutralität des Fürstenthums Lünedurg (S. 675). Friedrich Ulrich schließt sich dem Schweden

an (G. 676). Pappenheims Ginfall in Rieberfachfen (G. 676). Die taiferliche Befahung in Bolfenbuttel (G. 677). Erfturmung Göttingens burch Bils helm von Beimar (S. 678). Duberftabt wird von Georg erobert (S. 679). Bilbetheim ergiebt fic an Pappenheim (S. 680). Die Schlacht bei Buten und beren Folgen (S. 681). Bergog Georg belagert Sameln (S. 683), fiegt in ber Schlacht bei heffifch = Dibenborf (S. 685), zwingt hameln gur Ergebung (G. 686). George Berhaltnis jum fürftlichen Saufe und ju Drenftjerna. bes herzoge Christian von guneburg und Rachfolge von herzog Muguft sen. (G. 687). Deffen fruberes Leben ; Erwerbung bes bifcoflicen Stubles ju Rateburg (G. 688). Die Familie von Luneburg (G. 689). Rreistag ju Balberftadt; Beftrebungen bes welfifden Saufes (G. 690 ac.). Belagerung Gilbes= beims (G. 693). Rampf bei Sarftebt, Eroberung Silbesbeims, Sob bon Friedrich Ulrich (S. 694). Befigergreifung ber erlebigten Banbicaften von Seiten ber Agnaten (G. 695). Saber um bie Erbfolge groffen ben luneburgifchen Fürstenbaufern zu Celle, Barburg und Dannenberg (S. 696 2c.). Borläufige Bereinbarung ju Meinerfen (S. 698). Rriegerifche Thatigleit von Bergog Georg (S. 699); berfelbe tritt bem Frieben von Prag bei (S. 700 2c.). Fernere Berhandlungen über bie wolfenbutteliche Erbichaft (G. 702). Bebrangte Bage Georgs (S. 703). Die Frage ber Erbfolge (S. 704 2c.). Erbvergleich ju Braunfdweig (S. 706 2c.). Berjog Georg gewinnt bas Fürftenthum Calen= berg (S. 708 ac.). Tob von Muguft bem Melteren und Rachfolge feines Brubers Friedrich (G. 709).

#### Biertes Capitel

Die welfifchen Fürstenthumer mabrend ber Beit bes breißigjahrigen Rrieges.

Bon der Landestheilung vom Jahre 1635 bis jum Abschlusse des westphälischen Kriedens. S. 710.

Julius Ernft zu Dannenberg (G. 710). Auguft ber Jungere zu Sigader; feine Reifen, Biffensbrang, Bibliothet (S. 711 2C.); feine Beftrebungen, bas Reftitutionsebict ju hintertreiben (S. 714). Untritt der Regierung bes Fürften= thums Bolfenbuttel (G. 715). Buftanbe im Fürftenthum (G. 716 2c.). Bergog Georg als Regent bes Fürftenthums von Julius Ernft (S. 719). Calenberg (G. 719 a.). hannover wird Refiben; (G. 721). Buneburg ergiebt fich ben Schweben (G. 722). George abwartenbe Stellung (G. 723); Buneburg burd ibn gewonnen (G. 724); fein Berhaltniß jum Raifer (G. 725); feine Unterhanblungen mit Schweben (G. 726). Sagefahrt in Peina (G. 727). Bumb mit Schweben (S. 728). Der Reichstag ju Regensburg (S. 729). Das Project ber Reichsunmittelbarteit Braunschweigs (S. 730 x.). Das bils besbeimifche Gaftmabl (G. 732). Tob von Bergog Georg; Charatteriftit beffels ben (G. 733). Rachfolge von Chriftian Lubwig (G. 734). Beftellung bes neuen Regiments (S. 735). Rampfe um Bolfenbuttel (G. 736). Friedenstractate (G. 737). Rudgabe des großen Stifts Bildesheim (G. 738 x.). Recylehung ber Hochstifter Bremen und Berben burch die Schweben (S. 739 x.). Eröffnung des Friedenscongresses zu Münster und Denabrück (S. 740 x.). Stellung und Bertretung der welsischen Fürstenhäuser daselbst; Langenbeck und Lampadius (S. 741 x.). Interchandlungen von Lampadius (S. 745 x.). Behauptung der Grasschaften hopa und Diepholz; Ansprüche an verschiedene hochstifter (S. 746 x.). Erwerbung von Balkenried (S. 748) und der Alternation im Bisthum Osnabrück. Westphäsischer Friede (S. 749). Lab von Lampadius (S. 750).

# Berichtigungen.

```
S. 17 Beilt 4 von oben Behufe ftatt Befuche
      - 5 von unten mich ftatt nich
- 153 - 7 pon oben bann ftatt benn
— 197 — 2 — Berböhnung flatt Berföhnung
— 212 — 18 von unten Bürgen flatt Bürger
-197 - 2 -
                    Erbbegrabniß flatt Erzbegrabniß.
-215-14
— 219 — 16 — Frundsberg fatt Freundsberg.
— 224 — 14 von oben Saufe ftatt Saufe
                     Dibershaufen ftatt Dibenshaufen
— 236 — 14
- 246 - 8 von unten hinter Beben berrn fehlt und
- 277 - 5 bon unten hallermund ftatt bhilermund
- 289 - 11 von oben Dabin flatt bafür
-374 - 10
                     sese flatt esse
- 375 - 12 von oben eine statt einer
— 380 — 15
                     mann ftatt menn
-412 - 10
                     binter Repotismus fehlt unb
- 430 - 16 von unten jugeftellt ftatt jugeftallt
- 461 -
          2
                     Vosque duo statt Nosque duc
                    fe ftatt be
vorlöff ftatt vorlöff
 - 526 - 11
            9
                    benachbart ftatt benachtbart
-580 - 19
                     Bermahnungefdreiben ftatt Bernehmungs=
— 590 —
                     foreiben
```

- 606 - 3 bon oben Barenberge ftatt Baremberge

# Erfter Abichnitt.

Die hilbesheimische Stiftsfehbe 1).

Bon 1519 bis 1523.

Die Schuidenlaft, mit welcher wir das Bisthum hildesheim im Anfange des sechszehnten Sahrhunderts überburdet seben,

Die Familie heimburg anbelangend, so geschieht ihrer seit dem Ansange bes 12. Jahrhunderts Erwähnung. Im Besite der Boigtei über die Kirche zu Scheningen und mannichsacher Guter in den Grafschaften Blankenburg und bohnstein, den Stiftern Magdeburg, hildesheim, halberstadt und Quedlindurg, bei Twissingen, in der Rabe der Eimsburg und bei Jerpheim — letztgenanntes Schloß wurde 1422 durch Kauf von ihr erworden — ging sie beim Sause der Belsen, den Grasen von Reinstein, Wernigerode, Schwalenberg und Kirchberg, der geststitichen Frau in Quedlindurg, wegen kleinerer Grundstüde selbst beim Reiche zu Bechen. Manche Mitglieder derselben lebten als Capitelherren in Salberstadt, Minden und Sildesheim. Der früher höchst bedeutende Grundbesit der herren von Deimburg wurde theils durch Bertauf an Waltenried und Mariens habemann, Geschichte. II.

<sup>1)</sup> Ascanii de Heimborg collectanea historine hildeviensis. Mfct. Diese treffliche Arbeit bes hildesheimischen Domherrn Afche von heimburg sindet fich, nebst ben auf die Stiftssehde bezüglichen Berichtem in der platideutsigen Chronit Johann Oldetops, bei E. A. Lünhel, die Stiftssehde, Erzähstungen und Lieder. Der von Bilberbed (Sammlung ungebruckter Urkunden der sächsische Kräckten Geschichte, Stüd IV. S. 14 2c.) mitgetheilte Bericht über die Stiftssehde trägt allerdings weniger den Character der Undesangenheit in der Ausschligung, als einer mit Borsicht abgesaften Staatsschrift, wird aber, trof seiner Färbung zu Gunsten des lünedurgischen hauses, als eine wichtige Quelle bestrachtet werden muffen. Dagegen verräth die Monographie von Delius (hisdesheimische Stiftssehde. Leipzig 1803. 8°) in ihren Deductionen zu sehr die Lendenzschrift, als daß ihr ein besonderer Werth beigelegt werden dürste.

ftammte nicht etwa aus ber fungften Bergangenheit; es führt uns vielmehr ihr Urfprung bis in ben Ausgang bes vierzehnten Sahr= bunderts jurud. Roftfpielige Rebben, eine geriplitterte, meift mit Rachlässigkeit geführte Berwaltung, vor allen Dingen ber verfcwenberifche Saushalt ber geiftlichen Berren, beren Gorge, weil es fich nicht um Bortheil ober Gefahr eines Bluteerben handelte, felten über bie Dauer ihres Regiments binausreichte, batten gleich= zeitig an dem Reichthum des Stifts gezehrt. Schon Bischof 30= bann III, ber Rachfolger Gerharbs vom Berge, fühlte fich gebrungen, eine beträchtliche Bahl von Schlöffern ju verpfanben; fogar feine Refibeng Steuerwalb raumte er ben Grafen von Spiegelberg Alls gleichwohl bie Bedrangniffe fich bauften, ohne bag er ein. ihnen abzuhelfen gewußt hatte, konnte er bes Ueberbruffes nicht Berr werben und verzichtete auf ben bischöflichen Stuhl. es bann auch feinem Rachfolger, Bergog Magnus von Lauenburg, gelang', einige ber verfetten Schlofigebiete wieder einzulofen 1), fo verlor fich boch ber hieraus erwachsende Bortheil in bem verberb= lichen Rriege, welcher 1472 nach bem Tobe von Bischof Ernft aus einer awiespältigen Babl entsprang. Denn mahrend ein Theil ber Domherren ben Dechanten henning vom haus erfor, gab ber andete Theil dem gandgrafen hermann von heffen, Domberrn gu Coln und Propft ju Machen, seine Stimme und beibe Parteien fuchten ihrem Rechte mit bem Schwerte Nachbrud zu verleiben.

Folgte nun auch ber Landgraf noch in dem nämlichen Sahre bem Rufe bes colnischen Capitels, welches ihn jum Borfteber bes

thal , theils burch Schentungen an Ribbagshaufen, Bollingerobe, Dicheiftein und ben Deutschorben gefchmalert.

Much Mitglieder des Geschliechts von Elbingerode (Elbelingerot) nennen fich im 13. Sahrhundert heimburg, wahrscheinlich weil ihnen ein Burgmannsfit auf der heimenburg zuftand.

Die feit bem 13. Jahrhundert in lüneburgifden Urtunden ericheinenden von Geimbruch (hembrote), Burgmanner in harburg und Moisburg, fteben mit bem erfigenannten Gefchlechte in teiner Berwandtfchaft.

<sup>1) 1437</sup> erhielt ber Bischof vom Capitel, ber Mannschaft und bem Rath zu hilbesheim eine Bebe bewilligt, um wenigstens eins ber Stiftschlöffer einlöfen zu tonnen. "Denn, tlagt er, es ist nicht Friede noch Eintracht in unserm Stift, nicht auf des heiligen Reichs Strafen, nicht in Städten, noch bei den Mannen; bas sahen wir gern anders und haben doch nicht die Macht zu strafen." Ur= kunde vom Issabe=Zage, in Tripartita remonstratio etc. S. 155.

bortigen Erzstifts ernannte, so war boch ber Fehbe bamit kein Biel gestedt, ba hennings Gegner jest barnach trachteten, ben schon vom Landgrafen zum Abministrator bestimmten Herzog Balthasar von Meklenburg an die Spise bes Bisthums zu stellen.

Balthafar war ber jungfte Gobn von Bergog Beinrich, batte in Roftod ben Stubien bes canonifchen Rechts obgelegen und zwei Ral die Ballfahrt nach Serufalem, ein Ral nach Rom und St. Jacob von Compoftella vollbracht. Seht jog er mit 1500 Reitern vor Silbesbeim, um ben Eintritt in Die Stadt gu erzwin-Die bortige Burgerschaft aber hatte fich zu Gunften Bennings in Baffen geworfen und eroberte fur biefen bas burch ben Dombechanten bem jungen Bergoge eingeraumte Schlof Steuerwald. Das brach ben Muth Balthafars, alfo bag er im Sabre 1474 gegen Bahlung von 9500 rheinischen Gulben feinem Biberfacher ben Krummftab abtrat. Sierauf erfolgte ber Musbruch bes früher ermahnten langwierigen Rrieges von Bifchof Bartholb, welcher bie letten Rrafte bes bifcoflichen Rammergutes in Anfpruch Rach zwei und zwanzigjahriger Berwaltung bes Sochflifts farb Bartholb am Zage vor Chrifti Simmelfahrt 1502 auf bem Schloffe zu Rotenburg. Dorthin mar burch ibn - er mar gugleich Bifchof von Berben - Die Sofhaltung verlegt, weil er in Steuerwalb zu fehr von zechluftigen Juntern beimgefucht murbe. Im Dom ju Berben bereitete man ibm bas Grab.

Bartholds Rachfolger in Hildesheim war der in der Pfingsteit erkorene Erich, Stiftsherr zu Coln, Sohn des Herzogs Johann von Sachsen-Lauenburg; "ein junger, freudiger Herr", der um die Beihnachtszeit in fürstlicher Pracht seinen Einzug in Hildesheim hielt. Sobald er jedoch die Berschuldung des Stifts, die manschele Birren, welche ihm mit den welftschen Perzögen, namentelich wegen der homburg-eversteinischen Pfandgüter, bevorstanden, im ganzen Umfange erkannt hatte, trat er (1504) das Stift seinem Bruder Iohann ab und begab sich, zufrieden mit dem von Stiftern und Klöstern, Stadt und Landschaft ihm verehrten Willskomm an Silbergeschirr, Aleinoben und Barschaft und nicht ohne einen Theil der in Steuerwald vorgesundenen Vorräthe mit sich zu nehmen, nach Coln zurück. Hier lebte er die 1508, in welchem Iahre er zum Bischose von Münster erkoren wurde und als solcher im dortigen Dom seine erste Wesse fang: "Und sein

bischestlicher Bruber zu Sildesheim sang bas Evangelium und ein zweiter Bruber, Berzog Bernhard, Dompropft zu Coln, sang bie Epifiel; war lieblich anzuhören von drei echt gebornen Brudern und herzogen 1)."

Johann IV, welcher im britten Jahre feiner Regierung nach Rom jog, um bie papftliche Bestätigung einzuholen und nach erfolgter Rudfehr im Rlofter Marienrobe gefront wurde, mußte bald ju ber Ueberzeugung gelangen, bag nur eine gefteigerte Sparfamteit die Mittel jur Biebereinlofung ber einträglichften Pfand= schaften gemabren tonne und bag ohne ben Erwerb ber Letteren eine fürftliche Bermaltung bes Stifts und eine Behauptung ber ibm angewiesenen politischen Stellung nicht zu erreichen ftebe. Daber fcmitt er fein Tafellaten furz und ftellte, jum Berbruß bes Abels, Die üblichen Gaftereien ab. Unter ben früheren Biicofen, fo erzählt Afche von Beimburg, mar ein Stall ju Steuerwald, ber bieg ber Ritterftall, war nimmer ledig und lagen ba bie Stiftsjunter und liegen frei braufgeben; benn wer von ihnen in ber Stadt ju fchaffen batte, ließ bier Pferbe und Gefinde auf Roften bes anabigen herrn gurudbleiben. Diesen "Unrath" abjufchaffen, erbaute Johann (1513) einen neuen Rrug vor Steucrwald, da mochten fortan die Junter einkebren und ihr Autter felbft gablen. Deg gurnten bie Bermobnten und ihre Scheltworte mutben bem Bifchofe nur ju rafch binterbracht, ber feitbem feinem Abel mit Mißtrauen begegnete und ihn wenig ober gar nicht zu Die Stiftsjunter bagegen fühlten fich burch biefes Rathe zog. Berfahren um fo mehr verlett, als fie gegen bie beabfichtigte Ginlosung ber Pfandschaften erfolglos Einrebe erhoben hatten. ben ihnen bie Festen mit bem baju gehörigen reichen Landbefite, ben Gefällen, Renten, Berichten und hinterfaffen genommen, fo war es um bie Grundlage ihrer Dacht geschen und anftatt, wie bisher, bem Lebensherrn Gefete vorzuschreiben, mußten fie bem Willen beffelben fich unbedingt fügen. Der Gebante, Die Quelle ibres Reichthums auf folche Beife verfiegen zu feben und damit bie bisher genoffene Unabhangigfeit einzubugen, mar ihnen fo unerträglich, daß ihnen ber Entfchluß nicht schwer fiel, notbigenfalls

<sup>1)</sup> Minfterifche Chronit, bei Fider, Gefchichtequellen bes Bisthums PRinfter. Eb. I. S. 206.

durch Baffengewalt fich in bem Befite ber Pfanbschaften gu bes haupten.

Roch gehörte, bei wirklichen ober vermeintlichen Rrantungen. ber erfte Schritt bes herrenftandes ber Gelbfthulfe. Dit geringen Musnahmen befanden fich die feften bifchoffichen Schlöffer in ben Sanden bes ftiftifchen Abels, ber bes Bulaufs von fabrenben Anechten, wenn er ihrer begehrte, eben fo gewiß fein tonnte, wie bes Unschluffes ber Rebrheit feiner Stanbesgenoffen ; mas mehr fagte, er glaubte felbft auf die Unterftupung ber nachften welfischen herren rechnen zu burfen, in beren Lebensrollen bie bilbesbeimis fchen Junter vielfach und mit nicht unbetrachtlichen Gutern verzeichnet ftanden. Und bas war es nicht allein. Sie batten mit Beinrich dem Jungeren und Bergog Erich manchen Ritt gemacht, waren ben Fürsten in Schlachten und auf hoftage gefolgt und wußten, daß beide feinen freundlichen Ginn für ben geifflichen Stenzhader, Uebergriffe ber Diener von biefer Racbarn beaten. und jener Seite, bas Unbenten an manche Berfurgung, bie bas welfische Erbe burch Bischöfe und Capitel erfahren, hatte fcon langft in ben Bergogen Unluft gegen Johann genabrt.

Dazu tamen bie Errungen wegen ber bomburg = everfteinschen Pfandichaft. Es ift fruber ergablt 1), bag bie Gobne Bernbards bie ihnen augefallenen Meinter und Schlöffer an ber Befer und in ber Berrichaft Somburg im Jahre 1438 an bas Stift Silbesheim versetten und zwar unter Bebingungen, welche biefes Greigniß ben welfischen Agnaten boppelt fcmerglich machten. Denn indem bas Saus Efineburg bei Diefer Gelegenheit bie Berbindlichkeit einging, auf ben Rall ber Bieberlofe bas Saus Dachtmiffen bem Stifte jurudzugeben, gelobte Letteres, fo lange es im Befige ber Pfandfcaft verbleibe, jede Unfprache wegen Burgdorfs ruben ju laffen, fo baf fcon aus diefem Grunde ber Biebererwerb ber entfremdeten Gutet für bas welfische Saus in ungewiffe Musficht geftellt werben mußte. Ueberdies verbanden fich beide Theile für die Dauer ber Pfanbichaft jum Schute gegen Jebermann. bie Rebbe mit Bergog Bilbelm bem Melteren, bis biefem (1452) von Seiten bes Bischofs und Capitels bas Recht ber Bieberlofe mit dem Bufabe eingeraumt murbe, ben luneburgifchen Pfand=

<sup>1)</sup> Sth. i. S. 674 n.

schilling nie erhöhen zu wollen. Run febien zwar gegen ben Ausgang bes funfzehnten Jahrhunderts in Folge einer zwischen Beinrich bem Melteren, Erich und Beinrich bem Mittleren getroffe= nen Bereinbarung, an einem fefigefehten Zage ben Pfandichilling gemeinschaftlich in Beina zu erlegen, ber Ruderwerb ber verlorenen Landichaften gefichert ju fein. Als aber bie wolfenbuttelichen und calenbergischen Rathe, trot bes von Bischof Barthold ihnen verweigerten Geleites, in Deina eingeritten waren, mußten fie mehrere Tage auf die Untunft ber luneburgifchen Bevollmächtigten warten, und als biefe fich endlich einfanden, ergab fich, baß fie bie ibnen jugetheilte Quote ber Bablung nicht mit fich führten. Durch bie hieraus ermachsenben Erorterungen murbe ber Sanbel bis jum Offertage verschleppt, worauf ber Bischof erklarte, daß bie vertragemäßige Beit ber Runbigung abgelaufen fei. Daß Bilbebeim und Luneburg in biefer Angelegenheit ein verabrebetes Spiel getrieben hatten, tonnte vor ben welfischen Brübern tein Gebeimniß bleiben und ibr Difmuth fteigerte fich, ale fie borten, bag Beinrich ber Mittlere, früheren Bertragen juwiber, bie Pfanbichaft neuerbings 15000 Gulben erbobt babe. Muf einer Bufammentunft, welche bie brei welfischen herren in Braunschweig hielten, ent= iculbiate Beinrich ber Mittlere bie von ibm gefchebene Steigerung ber Pfanbsumme mit bem verschulbeten Buftanbe ber Rammer= guter und bat, ba es ihm gelungen fei, für einen feiner Göbne bie Coabiutorschaft bes Stifts Silbesheim ju erwerben, bie Frage ber Lofe nicht zu beeilen, fonbern folche ber Bereinbarung von Bevollmächtigten ju überlaffen. In Folge beffen trafen am Zage vor Simonis und Juba 1517 bie Rathe von Bolfenbuttel, Ca= lenberg und guneburg 1) auf bem Capitelhaufe in Braunschweig Aber auch hier zerschlug fich bie Berhandlung burch Die ein. haltlose Behauptung ber Luneburger, daß fich ber Bertrag megen Lofe ber Pfanbichaft lediglich auf Bilbelm ben Welteren und beffen

<sup>1)</sup> heinrich der Mittlere fandte bahin: ben hildesheimischen Dombechanten und Propft zu Ebstorf heino von dem Berder, Johann Lordeer, Prepst zu Lüne, Jost von Steinberg, Bide von Bulow und den Kanzler Joachim Rive; Berzog Erich den Propst von Bennigsen, den Marschall Dietrich von Taubenheim und dem Kanzler Iohann Schade; heinrich der Jüngere den Stiftsherrn Curd Gobel, Curd von Beltheim, Gottschafts Sohn, Witte Klende, Ludolfs Sohn und den Kanzler Iohann Pein.

Sohne, nicht aber auf die jüngeren Defcenbenten bes wolfenbate telichen Saufes exstrecte 1).

So blieb von Seiten Beineichs bes Mittleren die Frage eine unerledigte, mabrend Bischof Johann die wiederholt von Erich ersfolgte Kündigung der Pfandschaft ansangs keiner Antwort würzbigte, bann in einer scharf gehaltenen Entgegnung geradezu bas Recht der Einlösung in Abrede stellte.

Man fieht, der Bischof vergaß, daß seine Basallen aus densselben Gründen auf der Erblichkeit ihrer Pfandschaft bestanden, aus welchen er die Rückgabe der 1433 von welfischen Herzögen pfandweise erworbenen homburg eversteinschen Giter verweigerte. Er konnte sich nicht verhehlen, daß unter diesen Umständen ein Anschluß beider Rachbarfürsten an seinen Abel nicht unwahrscheinslich sei, und um sich jedenfalls in der Bürgerschaft von Hilbebeim eine Stütze in Gesahr zu sichern, gewährte er ihr die Freiheit von Abgaben an allen siftischen Bollstätten.

Steigerte fich unter biefen Umftanben bas Diftrauen von ber einen, ber begrundete Unwille von ber andern Seite, fo fonn= ten, vermoge ber Lage ber Lanbichaften, verbriefliche Berührungen und felbft Reibungen nicht ausbleiben. Es wirb ergablt, bag, als heinrich ber Jungere bart nach bem Antritt feiner Regierung von einem Befuche feines fürftlichen Dheims auf bem Calenberge beim= fehrte und, ohne Beleit erbeten zu haben, mit einem ftarten Eroß burch bas ftiftische Gebiet ritt, ber bischöfliche Grofpvoigt ibm ben Beg verrannte und nach feinem Ramen fragte. Mit ftrengen Borten rugte Beinrich bas vorwitige Berfahren, Die Gegenrebe blieb nicht aus, bas reifige Gefolge griff jum Schwert und ber Grofvoigt bufte feine Ungebührlichkeit mit bem Tobe. Ereigniffe batte als Begleiter bes Bergogs auch Sans von Salbern beigewohnt, ber als Inhaber ber Burg ju Bofenem bifchoflicher und andrerseits als zeitweiliger Befiger Des Saufes Beffen berwglicher Lebensmann mar. Aus biefem Grunde funbigte ibm ber Bifchof noch in bemfelben Jahre bie Pfandschaft und bemach= tigte fich in bem eingezogenen Schloffe auch ber Sabe ber Ritter8= frau. Das mehrte Die Erbitterung bes von Salbern bergeftalt, baß er bem Bischofe absagte, ben Fleden Ergen einascherte, fogar

<sup>1)</sup> Ronigliches Areiv ju hannover.

seinem Lebensherrn zwischen Goblar und Ofterwied einen hinterhalt legte und sich mahrscheinlich besselben bemächtigt haben würde, wenn nicht bas nahe Goblar bem Flüchtigen Rettung vor ben nachsehenden Reitern geboten hatte. Hans von Salbern starb freilich im Zahre barauf (1515), aber sein Groll ging als Erbschaft auf sein Haus und die verschwägerte Ritterschaft über 1).

Das Gelingen bes erften Schrittes hatte ben Bifchof Johann bergeftalt ermuthigt, bag er im forglofen Berfolgen feines Plans und ohne Berudfichtigung ber vorwaltenben Berbaltniffe ben Befibern von gauenftein bie Pfanbichaft auffunbigte. Schon 1498 hatte Bifchof Barthold gegen ein Darleben von 9960 rheinischen Gulben Diefes Schloß dem Ritter Beinrich von Salbern wiedertäuflich eingeräumt; augenblicitich aber befanben fich beffen Sobne Burtard, Silbebrand und Rurd im Befige ber Pfanbichaft und glaubten um fo eber bie gefchebene Runbigung jurudweisen ju burfen, ale, ihrer Behauptung jufolge, bie Beit ber Berpfandung keinesweges ichon abgelaufen mar. Gleichwohl bestand ber Bischof auf feinem Billen und hinterlegte ben Pfanbichilling, beffen Unnahme bie Brüber verweigert hatten, einstweilen beim Abt von St. Michaelis. Diefe Festigkeit, mit welcher ber Dberlebensberr bem ein Dal vorgeftedten Biele nachrang, machte bei allen be-

<sup>1)</sup> Das Geschlecht ber feit ber Mitte bee 12 Jahrhunderts als angesehene Dienstmannen ber Bifcofe von Silbesheim und bes melfifchen Saufes geltenben Salbern, war nicht weniger burch ben Umfang feiner Befitthumer, ale burch bie ritterliche Derbheit und ben in gefahrvollen Unternehmungen fic gefallenben Sinn feiner Mitglieber geeignet, die Spige eines nachbrudlichen Biberftandes abzugeben. 3m Befige von braunfdweigifden, luneburgifden, bildesbeimifden und ganderebeimifchen Beben, unter Berjog Albrecht bem Großen dem Marfchall= amte vorstebend, Burgmannen auf bem Lichtenberge, ebenbafelbft und auf ben Schlöffern Everflein und Calenberg mit ber Boigtei beauftragt, vielfach Chorberren am Dom gur hilbesheim, waren theils vorübergebend, theils bleibend eine Menge ber wichtigften Pfanbichaften in thre Banbe gelangt. Dabin geborten im 14. Jahrhundert ber Boll in ginben und bie Schlöffer Calemberg, Sichtenberg, ein Drittel ber Affeburg und felbft bas ihren Stammgutern fo entlegene Dannenberg; in dem barauf folgenden Jahrhundert bie Schlöffer Gebberehagen, Colbin= gen, Steinbritd, Deina und Meinerfen. Dit ben angefebenften Abelsfamillen bes Sochftifts und ber benachbarten Banbicaften Bolfenbuttel und Calenbera verfdmagert ober burd Freundichaft vertnüpft, tonnte nicht fehlen, bag bie Stellung, welche fie bem Bifchofe gegenüber einzunehmen fich gebrungen fühlten, für einen großen Theil ihrer Standesgenoffen maggebend murbe.

theligten Stiftsfunkern bie Befürchtung rege, daß eine gleiche Kündigung unfehlbar auch fie in der nachsten Beit treffen werde und bewirkte, daß am Tage vor dem Johannisseste 1516 fünf und funfzig Schloßherren mit den Herzögen Heinrich dem Aungeren, deffen Bruder Bilhelm und Erich dem Aelteren einen Bund auf gegenseitige Verthelbigung abschlossen, der, ob auch des Bischoss Rame in der Urkunde nicht ausbrücklich genannt wurde, doch lediglich gegen diesen gerichtet war 1).

Bei biefer Gelegenheit nahm fich Reiner ber Erhaltung bes Befibstandes ber Ritterfchaft thatiger an als Rurd von Steinberg ber Mutterbruber ber genannten von Salbern. "Der mar ein prächtiger und ansehnlicher Mann, ber Bornehmften einer aus ber Ritterschaft und bem Bifchofe nicht allgu gunflig." Da nun Johann auf Ginlofung von Lauenftein beftand, legten bie Inhaber beffelben biefe Angelegenheit ben vier Stanben bes Bisthums, beftebend aus bem Domcapitel, ben fieben Stiftern, ber Ritterfchaft und ben Stäbten, gur Enticheibung por, worauf im Ramen berfelben ber Dombechant Levin von Beltheim ben Musipruch babin fällte, daß bie von Salbern gegen Erftattung bes Pfanbichillings und Bablung einer Summe von 3000 Gulben für angewandte Bautoften bas Schloß zu raumen rechtlich gehalten feien. willig entschloffen fich bie Junter, auf einen Befchet einzugeben, gegen welchen ihnen teine weitere Berufung guftanb. bei Gelegenheit ter Befigergreifung von Schlof Lauenftein, auf welches jest ein von Münchhausen gesetzt wurde, Die bischöflichen Bevollmächtigten fich auch an bem beweglichen Gigenthum ber bisberigen Inbaber vergriffen und ber Landesberr auf die mieberbolten Rlagen berfelben feine Untwort erfolgen ließ, fertigte Bur= fard von Salbern - es war im Julius 1518 - bem Bifchofe ben Abfagebrief zu. Unbefummert um ben Groll bes Gingelnen. verfolgte Letterer ben ein Dal eingeschlagenen Beg und fündigte

<sup>1)</sup> Lauenstein, descriptio episcopatus hildes. Th. II. S. 100. — Eingel, S. 15. Es waren Mitglieber ber Familien von Schwichelbt, Barner, Embe, Maufchenplatt, Münchhausen, Schend, Steinberg, Bertfelb, Bed, Salebern, Olbershausen, Haus, Mandelslob, Mutenberg, Alten, Reben, Beitheim, Oberg, Brisberg, Obben, Frese, Weverling, Parbenberg, Missing, Stoffing, Stoffen, Sobenfiebt, Ballmoben, heere und Cramm.

auch ben übrigen Pfanbherren bie Lofe ber von ber Rirche verfebten Burgen und Memter an.

Biele jener Schlogherren, welche im Jahre 1516 bie Bunbesurfunde unterzeichnet batten, gereute bas Gefcbebene. Mus bem rafchen Bufahren Burfarbe von Salbern batten fie erfeben, baß eine Einigung ber Art nothwendig jum offenen Rampfe mit bem Lebensberrn führen muffe. Siergegen aber ftraubte fich ibr Gewiffen und indem fich ber größere Theil von bem gefchloffenen Banbniffe losfagte, brach biefes in fich jufammen. Um fo mebr war Rurb von Steinberg befliffen, eine neue Ginigung bes Abels ju Stande ju bringen, welche unverholen bie Befehdung bes Biichofes zum 3wed babe. Gin Steinberg mußte ben Dittelpunct bes Bundes bilben, wenn biefer auf Babl und Dacht feiner Ditglieber fich ftuben follte. Sein Befchlecht, bas feit bem Anfange bes zwölften Sahrhunderts auf ber Bodenburg, einem braunschweigischen Leben, fag, geborte ju ben alteffen Bafallen bes Sochstifts, hatte burch Erbichaft und Rauf, burch Pfanbichaft und Belebnung einen Grundbefit erworben, bem ber feines anbern Lebensmannes gleichtam, mar faft allen einflugreichen Schlog= berren burch Freundschaft ober Berichmagerung verbunden und galt nicht weniger im Rath bes Bifchofs als wo bie Entscheibung bem Schwerte anheim fiel 1). Jest (1518) gelang es Rurb, bie Bufage von neunzehn fiftischen Pfandherren ju gewinnen, ju Gunften berer von Salbern einen Reiterbienft gegen ben Bifchof au wagen. Und indem ber Steinberg also von Schlof au Schlof ritt, um Freunde und Bettern jur Theilnahme an ber Ginigung ju bewegen, fam er auch ju Gebhard von Schend, welcher als

<sup>1)</sup> Die von Steinberg befahen, außer ben ftistischen und welftichen Gietern, schon frühzeitig Lehen von ben Grafen von Wolbenberg, von ber "gnädigen Frau zu Gandersheim" und von der Abtei herford. Biele Mitglieder des Geschliechts nannten sich nach dem Schlosse Bodenburg, neben welchem Brüggen und die Burg zum Wispenstein Hauptige abgaben. Ihre Schentungen flossen und vormehmlich den Abstern Samspringe, Derendurg und Marienrode zu. Im 14. Jahrehundert sindet man nach = und nebeneinander die Schlösser Marienburg, Dasset, Butter, Besterhof, Freden, Poppenburg und selbst den Grubenhagen, im 15. Sahrehundert hundsruck, Marienburg, Steinbrück, Coldingen und die bischstiche Burg zu Alfeld, im Ansange des 16. Jahrhunderts Marienburg, Boldenstein und Ustar als Pfandschaften ihnen verschrieben.

Psandberr auf dem Saufe Schladen sas. Der war ein hochbetagter Rann und früher ungern einem Kampse ausgewichen, ob
er auch in ihm eins seiner Augen verloren hatte. Zeht gab er
ben Borfiellungen Kurds nach und zeichnete seinen Ramen unter
die Bundesurkunde. Da ward es plohlich licht vor ihm; er sah,
daß Untreue ihn verlocke, beschworener Pslichten zu spotten und
jum Steinberg sich wendend, sprach er: "Höre, Kurd, ich stehe
meinem Herrn von Hildesheim in Eid und Gelübben, habe nur
ein Auge und eine Chre, so ich deren eins verlore, müßte ich
bis zum Grabe im Finstern geben!" griff zum Messer und schnitt
sein Siegel wieder ab.

Schon burchstreifte Burkard von Salbern, vom Berlangen nach Rache getrieben, mit einem Troß von Freunden und geworbenen Anechten verheerend die Landschaften, zu jedem Wagestück bereit und immer bedacht, sein rasches Durchbrechen und Berschwinsben durch Spuren schonungsloser Gewalt zu bezeichnen. Gronau wurde von ihm ausgebrannt, desgleichen der Flecken Lauenstein, nachdem der Uebersall des gleichnamigen Schlosses durch die Wachsauseit des vom Bischose dorthin verordneten Stats von Münchsausen vereitelt war; an das Ahor der wohlverwahrten Burg hestete der Ritter seinen Fehdebrief, der also lautete:

"Burchart von Salber bin ich genand, Ein feind bes bischoffs in seinem land, Albie hab gethan biesen brand, Solches ich bekenn mit meiner hanb."

Sogar ein Theil ber Reuftabt von Hilbesheim ging bamals durch ihn in Flammen auf. Wenn Uebermacht der Berfolger ihn drängte, warf er sich über die Grenze und fand in einer welsischen Boigtei oder im Gebiete der Kirche von Minden Schut vor den Nachssehenden. Umfonst erbot sich Heinrich der Mittlere, dem friedelosen Mann das Schloß Binsen, als Entschädigung für den Lauenstein, einzuräumen. Der Bischof veranschlagte den ihm zuschigten Schaden auf 100,000 Gulden. Das Glück zeigte sich dem Tollfühnen fortwährend gewogen. Als er einst, gemeiner Erzählung zusolge, hart an Hildesheim vorüberritt und in überelegener Bahl die Gegner vorsprengen sah, warf er sich vom Roß, gelangte in's Kloster der Carthäuser und von hier in den nahe geslegenen Dom, wo er sich in der Grust verdarg; eine betende Frau

erkannte ben Berfolgten, beutete verftoblen auf einen fichern Berfted und bewirkte bie Rettung bes Ritters.

Satte bem Bifchofe ichon früher bie Beffirchtung nicht fern geftanben, bag ber unzufriebene Abel in ben welfischen Rachbarn eine Stute fuchen moge, fo tonnte er jeht nicht langer zweifeln, bag Burtarb von Salbern nur im Bertrauen auf einen Karten Beiftand bas tolle Spiel begonnen babe 1). Er trog fich nicht, wenn er junachft in ben brei braunfcweigifchen Bergogen, Beinrich bem Jungeren, Erich und Bifchof Frang von Minben, bie Forberer ber Rebbe ju ertennen glaubte. Es fcbien, als ob bei ber augenblidlichen Spannung, in welche bas Stift Bilbesbeim mit biefen welfischen gurften gerathen mar, Die uralten Berwürfniffe awifchen Letteren und bem lauenburgifchen Bergogsbaufe wieber mach werben follten. Denn als auf einem (1518) in gunes burg gehaltenen Burftentage Erzbischof Chriftoph von Bremen im Ramen von Papft Leo X. eine Untersuchung gegen Bergog Dage. nus von Lauenburg einleitete, weil biefer - er mar ber altere Bruber Johannes von Silbesbeim - burch gewaltthatiges Berfabren bie Rechte bes Bifchofs von Rabeburg getrantt batte, er= boben fich Beinrich von Wolfenbuttel und Frang von Minden und brangen mit heftigfeit barauf, bag man ben Ungeflagten mit heeres= macht überziehe. Damals mar es inbeffen ben Bemühungen bes Bergogs Beinrich von Metlenburg gelungen, Die Aufrechterhaltung bes Friedens zu vermitteln 2). Aber ber Groll blieb. Frang von Minden ließ nicht nur, feinem Banbgelubbe juwiber, ben Burtarb von Salbern in feinem Stifte haufen, er geftattete fogar, baß feine Lebensleute fich bem Ritter anschloffen. Er mar ein bochfahrenber, von ben beftigften Leibenschaften bewegter Dann 5), bem ein verpfanbetes Bort weniger galt als bie Befriedigung fei= ner Laune. Best bulbete er, bag Albert von Quernheim, fein Dienstmann, auf freier Strafe bei Peina ben Beinrich von Dberg

<sup>1)</sup> Das Epitaph Burtards von Salbern, ber am Dichedistage 1550 fterb, befindet fich in der Rirche zu Lauenftein. Barings Saala. S. 134.

<sup>2)</sup> Bernh. Latomi genealochronicon megalopolitanum, bri West-phalen, monumenta inedita. Sh. IV. S. 456.

<sup>3)</sup> Additiones ad chronicon mindense, bei Melbom, Xh. I. S. 573: »Franciscus erat Neronis confrater sermone et actu. Nam quod quisque excegitore poterat, iste summopere explorit libidine.«

fing, obwohl dieser die bischofslichen Farben von Hildesheim trug; bas bei Hasede, unsern Hildesheim, mindensche Reisige im Hinterpalt lagen und die aufgebrachte Beute nach der Burg zum Petersbagen führten. Aber Franz ging noch weiter. Er hatte in Erssahrung gebracht, daß Stats von Münchhausen und heinrich von Hardenberg, die als Pfandgläubiger zu gleichen Theilen auf dem Schlosse Erzen saßen, sich verunwilligt und in Folge dessen der Runchhausen seinen Genossen aus dem Schlosse verdrängt habe. Das lieh dem Bischof den Borwand, die Burg urplöhlich und ins mitten des Friedens zu berennen. Doch misslang der Anschlag.

Much jest noch wurde Bifchof Sobann Bebenten getragen haben, den Spruch über Die erlittenen Unbilben auf Die Scharfe des Schwertes zu verfiellen, wenn nicht bas Domcapitel in ber erften, burch ben Ueberfall von Erzen bervorgerufenen Aufregung darauf bestanden batte, bem welftichen Rurften ben Erot und Briedbruch ju vergelten, mabrend bie Burgerschaft von Silbesbeim fogar die Erklärung abgab, daß fie "zu einem andern herrn gebenten muffe" falls fie ber Bifchof gegen folche Gewalt nicht fouten wolle. Satte unter biefen Umftanben Johann noch ichwanten konnen, ben letten Burf zu magen, ihn murbe bas Bureben des treu gebliebenen Theils der Ritterschaft, an ihrer Spihe Bans von Steinberg und henning Rauschenplatt, jum entscheis benben Sandeln getrieben haben. Sonach beschloß er mit Beirath ber Stande bie Ruftung. Des Anschluffes von Seiten bes Grafen von Schaumburg mochte ber Bifchof gewiß fein; aber es bedurfte eines farteren Bundesgenoffen, um eine glückliche Durchführung ber Relbe in Ausficht zu ftellen, und Diefer ftanb in Ber-10g Beinrich bem Mittleren von Lüneburg zu gewinnen. diefer Fürft fcon gur Beit bes Rrieges von Bifchof Barthold im freundlichften Bertehr mit Silbesheim geftanden und bas volle Bertrauen ber Bürgerschaft gewonnen 1), fo mußten auch bie Intereffen bes hochftifts ibm nabe gerudt fein, feit fein Gobn Frang jum Coadjutor und Rachfolger für ben bifchöflichen Stuhl befignirt

<sup>1) »</sup>Cum Henrico duce juniore (se hist heinrich der Mittiere, che heinrich der Ingere austrat) Hildensemenses soedere juncti sunt stemissimo. Issum semper tamquam suum dominum et principem gratiosum sovent, colunt et venerantur. Telamonii Ornatomontani descriptio belli etc. bei Leibnit, Ah. IL. C. 96.

war. Es tonnte taum ber Frage unterliegen, daß die Berechnung auf guneburg fich als zutreffend zeigen werde; es ware auch ohne die Chrenkrantung der Fall gewesen, welche Heinrich der Mittlere von zwei Seiten durch einen der wolfenbuttelfchen Bettern erlitt.

Die freundliche, aber ausweichenbe Antwort bes Bifchofs auf bie Unfrage megen bes 3medes ber Ruftungen mar wenig geeignet, ben in Bergog Erich auffeimenben Berbacht zu befeitigen. balb ftartte er feine Schlöffer, mabnte die Boigte gur Borficht, bat Die Bandschaften Oberwald und amischen Deifter und Leine, fich auf schleunige Bulfe gefaßt zu balten, falls er ihrer bedurfe und ging mit bem landgraflichen Saufe von Beffen eine Ginigung auf Schut und Trut ein. Des Bundes mit bem Bruderssohn in Bolfenbuttel bedurfte es taum, ba bes Bifchofs Bortehrungen aum Kriege als gegen beibe welfische Baufer gerichtet angefeben wurde. Go gerecht inbeffen bie Befchwerben ber Letteren maren. fo unwillig man an ben Sofen zu Bolfenbuttel und Reuftabt am Rübenberge Die verweigerte Lofe ber bomburg = everfteinischen Pfand= ftude empfand: es wurde ber Ausbruch des Krieges vielleicht binaubgerückt und bamit, bei ber bevorftebenben Umgeftaltung ber Berhaltniffe im Reiche, bie Beilegung bes Sabers rafcher erreicht fein, wenn nicht bas ungeftume Dreinfahren bes Bifchofs von Minben ben Bruch zu einem unbeilbaren gemacht batte.

Seit feiner Besteigung bes bischöflichen Stuhles hatte Frang von Minden ben Bwift um streitige Grenzen 1) mit dem Grasen Friedrich von Diepholz nicht abreißen lassen, hatte den Grasen ge-waltsam aus Besitzungen verdrängt, die seit unvordenklicher Zeit dem Hause desselben zustanden, jedes Anerdieten auf Ausgleichung, jede Bereitwilligkeit, zu Recht zu stehen, selbst den vorgeschlagenen

<sup>1)</sup> Allerbings hatten die Grafen von Diephols und hopa in früheren Zeisten mehrfach die Gelegenheit wahrgenommen, sich auf Kosten des benachbarten Stiffts zu bereichern. hopa anbelangend, so verfügten die herzoge Heinrich der Meltere von Bolsenbuttel und Erich von Calenberg Göttingen, als sie sich 1512 in den Besit der Graffchaft gesetzt hatten, daß Schloß Diepenau und Zubehör, der hof zu Stelle mit den zwischen ihm und Rahden liegenden Bunderrien, die Dvenstädter Mart mit Bonhorst und Barmsen, der Mindener Baid, das Gestiet von Havern, die Marsch vor dem Petershagen und die Umgegend von Bindsteim zum Stift Minden gelegt wurden. Klein sch midt, Sammlung von Landstagsabschieden. Th. I. S. 272 zc.

fdiebbrichterlichen Spruch ber braunfdweigischen Rürften verwors fen. 216 ein beim' Erzbischofe von Coln erwirktes Inhibitorium auf ben farren Bifchof fo wenig Ginbrud machte, wie ber von Rom ergangene Befehl, bei Strafe bes Bannes und einer Buße von 2000 Gulben fich aller ferneren Gingriffe in bie Rechte bes Rachbarn ju enthalten, nahm ber bebrangte Graf bie Sulfe bes Reichsoberhauptes in Anspruch. In Rolge beffen wurde (17. 3ulius 1518) Beinrich ber Mittlere vom faiferlichen Sofe beauftragt, ben ärgerlichen Streit burch einen Bergleich ju fchlichten und jus gleich angewiesen, den Grafen "bei Recht und Billigfeit ju bandhaben." Beinrich von guneburg, beffen Ernennung jum Schiedsrichter gunachft auf bem Umftanbe beruben mochte, bag ibm bereits früher auf ben Rall bes Erlofchens bes graflichen Saufes eine Unwartschaft auf Diepholz ertheitt mar 1), fand tein Gebor für feine Borfchlage. Der Bifchof verblieb bartnactig bei feiner Erklarung, fich keinerlei Bermittelung unterziehen zu wollen. Das bemog ben Bergog, jum Beichen, bag er bie Graffchaft in Schut und Schirm genommen, fein Bappen in ben Gebietstheilen Friedrichs anschlagen und fein Banner auf beffen Schlöffern ausfteden gu laffen, ohne beshalb in feinen Berfuchen jur Anknupfung neuer Berbandlungen zu ermuben. Deffenungeachtet fette ber Bifchof feine Raubzüge gegen Diepholy fort und indem er ben Saß gegen ben Grafen jest auch auf beffen Fürsprecher und verorbneten Southerrn übertrug, icheute er fich nicht, bie unter luneburgi= ichen Geleitsbriefen reifenden Raufleute ju überfallen und fogar bem Bergoge, als biefer von einem Befuche beim Grafen von Schaumburg vom Robenberg nach Loccum gurudritt, auflauern ju laffen. Rufte ein folches Berfahren in Beinrich bem Mittlern gerechten Unwillen rege machen, fo wurde biefer burch bie nach= folgende Begebenheit aufs Meußerfte gefteigert.

Als Herzog Karl von Gelbern fich zu vermablen munschte, warf er, burch einen seiner Geistlichen Ramens Olferad, ber sich an bem mit bem Hause Lüneburg in naher Berbindung stehenden turfürstlich fachsischen Hofe aufgehalten hatte, aufmerksam gemacht, sein Auge auf Elisabeth, die Tochter heinrichs bes Mittleren. Des

<sup>1)</sup> Urtunde vom 10. Julius 1517, bei von hobenberg, Diepholjer Urtundenbud. S. 88 zc.

balb ichidte er einen Bevollmächtigten nach Celle und lief , nicht obne thatige Bermittelung bes Konigs Frang I. von Frankreich 1). mit biefem am Donnerftage nach Bartholomaus 1518 einen Berlobungevertrag abieblieffen, bemaufolge ber Bater 30000 Golbaulben, außer ben fraulichen Rleinoben, feiner Lochter gufchrieb und Diefer wiederum ber Berlobte ein Jahrgelb von 500 rheinischen Golbaulben als Morgengabe jufagte. Da nun im Anfange bes Februar 1519 bie Bermablung vollzogen werben follte, verließ Bergog Beinrich, begleitet von feiner Gemablin Margaretha und feiner Lochter Glifabeth, mit vier vergolbeten Bagen und 400 Pferben bas Schloß ju Celle und jog burch bas Stift Silbesbeim in bas Gebiet feines Betters Arang, ber ihm bas erbetene Geleit verwilligt hatte. Schon maren Die Uineburgischen Roche mit ben Rüchen = und Padwagen in Minben angelangt, als Beinrich por - bem Thore Diefer Stadt eintraf und ibm bier berichtet murbe, baß Bifchof Frang, gegen ben Billen ber Burgerschaft, ben Ginlag Des Gepactes beraubt, mußte ber Rurft fireng verboten babe. Die Racht außerhalb ber Ringmauer auf freiem Felde gubringen, Die Braut ibr Unterfommen in einem Dorfe fuchen 2). Man mar genothigt, ben Beg nach Sameln einzuschlagen, um bas linke Ufer ber Befer ju gewinnen 5). Go tam man nach Dunfter, mo gelbrifche Gble bie Braut empfingen und nach Butphen geleiteten.

<sup>1) »</sup>Nutu atque interventu christianissimi Galliarum regis Francisci.« Pontani historiae geldrieae. (Hurdervici ehren. Geldrorum. 1639. fol.) S. 679. — Diefelbe Quelle berichtet (S. 795), baß herzog Rarl — er ftarb 1538 — sein gesammtes filbernes hausgerath, bessen Berth auf nicht weniger als 65000 rheinische Gulben geschäht wurde, seiner Wittwe vermacht habe.

<sup>2) &</sup>quot;De brut, frochen Glifabet, mofte be nacht mit oren rutern up ben borpern liggen, bar fe od nich frundlick entfangen worde."

<sup>3) &</sup>quot;Franciscus, bat junge biob,
Sine vermetenheit was fer grob,
he leit be flege und bore thofluten.
De hertoge moste bliven barbuten.
Als nu be here van Eunenborg
Wid siner bochter wolde teien borch,
Beren alle slege und bore vorfloten,
Do mosten se balbe unvordroten
Bon dar hen up hamelen tein borch."
Narratio rhythmica, bei Lingel, S. 167.

Die zu Arnheim gefeierte Bermahlung, bei welcher Gelegenheit die geldrischen Städte ber Brant Geschenke an Goldgefäßen und Kleinos ben jeder Art zum Werthe von 2500 Gulden überreichen ließen, wurde durch die Anwesenheit eines zu dem Besuche dahin geschickten französischen Gesandten verherrlicht. Bei den fröhlichen Fests gelagen aber ließen die Ritter in Geldern und aus dem Lande Lünedurg ihrem Unwillen über das unfürfliche Benehmen von Franz freien Lauf und gegenseitig regte sich das Berlangen, den erlittenen Hohn an dem Bischofe zu rächen.

Bei alle dem konnte fich Seinrich von guneburg nicht bergen, daß eine Rebde mit Frang von Minden von mehr als einer Seite betrachtet fich bochft bedenklich berausstelle. Richt etwa als ob er bes Bischofs Bunbnig mit bem Bruder und mit Bergog Erich gefürchtet batte; in feiner Stellung als Rurft Des Reichs fand er ihnen gleich, im Berein mit Silbesheim mochte er fich der Racht ber Gegner gewachsen fühlen und vetterliche Liebe mar es nicht, die ihn abhielt, jum Schwert ju greifen. Aber Grich war Baffengenoffe und viel vermögender Freund bes alten Raifers; beide bingen mit bewährter Treue an einander, und wenn es bem herrn bes Deifterlandes galt, fo ftand taum ein unparteifcher Spruch vom Reichsoberhaupte ju erwarten. Das hielt Beinrichs Schwert in ber Scheibe jurud und ließ ibn auf gunftigere Berbaltniffe barren. Da flog burche Reich bie Rachricht von bem am 12. Januar 1519 erfolgten Tobe Raifer Maximilians I. und wedte eine Bewegung unter ben Bablberren und Stanben, wie lange nicht bei abnlicher Gelegenheit. Biele faben mit Ungunft auf ben jungen Rarl von Spanien, des Berftorbenen Enfel, theils weil fie das Umfichgreifen habsburgifcher Sausmacht fürchteten, theils weil bie Beforgniß nabe ftand, bag Deutschland in Die Stellung eines Rebenreichs von Spanien gebrangt werben fonne, ober daß Karl, bem auch die Riederlande und halb Italien bienten, mit feiner Konigsmacht auf gemeiner Freiheit laffen werbe. tannte biefe Stimmungen in Rrantreich und grang I. befchloß, fie ju benuten, um ben Raiferthron ju gewinnen. Für ihn fprach, trot eines Sidingen, Rurfürft Richard von Trier; frangofiche Berbet und Unterhandler ericbienen an ben beutichen Fürftenhöfen, glatt mit Borten, ungemeffen in Berfprechungen, freigebig mit ben Schaten ihres Ronigs. In folden Auftragen fand fich 30= chim Malhan, ein herr aus bem Lande Mecklenburg, in Gelle und am hoflager des Rurfürsten von Brandenburg ein. Es mag leichter zu deuten als zu entschuldigen sein, daß heinrich der Mittelere sich den Anträgen Frankreichs geneigt zeigte. Richt nur, daß er in einem Enkel Maximilians den Begünstiger des wolfenbuttelsschen Hauses erkannte; war doch sein Schwiegersohn, herzog Karl von Geldern, dem ritterlichen Franz so warm ergeben, als er in dem habsburgischen Erben der Riederlande einen mehr als unbequemen Nachbar erkennen mußte.

In einem Schreiben 1) an Rurfurft Friedrich ben Beifen von Sachfen ergießt fich Beinrich von Luneburg in Rlagen, bag bas Saus Deftreich mit allzugroßer Gewalt im Reiche geberricht und Die Entwickelung ber flandischen Dacht unterbruckt habe. aus biefem Grunde erwarte er, bag ber Rurfürft feine Stimme nicht ju Gunften bes genannten Saufes abgeben werbe, welches überbies teinen mannhaften, in ber Regierung bewährten Sproß Außerbem werbe bas Reich burch bie Bahl aufzuftellen babe. eines Entels von Maximilian mit Rothwendigfeit in Rrieg mit ber Krone Franfreich verwickelt werben. Er habe von Letterer ben Auftrag, mit Rurfachsen babin zu unterhandeln 2), bag ent= weder Frang I. jum Raifer ertoren und bamit bie Aussicht auf Biebererwerb ber verlorenen welfchen ganbichaften gewonnen merbe, ober daß wenigstens auf feinen Sproß bes burgundifchen Sau= fes die Stimme falle. Abgefeben bavon, bag bie Boblfahrt ber Chriftenheit bie innigfte Ginigung von Frankreich und Deutschland erheische, habe bas Saus Luneburg von der Bahl Frang I. ein "ewig Gebeiben" ju erwarten und tonne bie Berfchmagerung mit Gelbern auch Sachsen ju Ehren und ju Gute tommen. Diefe Anficht theile auch ber Rurfürft von Brandenburg; aber Gile thue Roth, Konig Frang barre auf fchleunigen Befcheib 5) und fcon für ben nachften Sonntag fei eine frangbfifche Befandtichaft in Celle angemelbet.

Es scheint nicht, bag Rurfürft Friedrich mit ber erwarteten

<sup>1)</sup> d. d. Czelle, 23. Februar 1519. Saufen, Pragmatifche Gefchichte bes Proteftantismus in Deutschland. (Salle 1767. 8.) Th. I, Beilagen, @ 87 zc.

<sup>2) &</sup>quot;Ich habe auf Befel von Frangreich, mit Em. Liebben ju unterhandeln."

<sup>3) &</sup>quot;Ew. Liebben funnen gedenken, das Frangreich von mir, was ich aus= gericht, gerne balbe Untwort bet."

Bereitwilligkeit auf Diefen Borfchlag einging, felbft bann nicht, als Beinrich burch perfonliches Erscheinen auf den Sof in Bittenberg einzuwirken fuchte. Gleichwohl zeigte fich Letterer nicht geneigt, ben mit Lebhaftigkeit verfolgten Plan aufzugeben. Suchte er boch felbft Beinrich ben Jungeren in den frangofischen Bund ju gieben und manbte fich, als biefer bem Anfinnen mit zweibeutiger Ant= wort begegnete, an Curd von Beltheim, Gottschalds Sohn, mit ber Bitte, ben Bolfenbuttler jur Ausftellung einer Urfunde ju bewegen, traft welcher fich berfelbe verpflichte, gegen ein Sabrgelb von 2000 Gulben bas Befte Frankreichs nach Bermogen gu förbern 1). Faft gleichzeitig melbete er bem Bergoge Beinrich von Reflenburg 2), bag er in Sachen Franfreichs, welches ihm burch Boachim von Malhan ein Jahrgelb babe jufichern laffen, bei ben Rurfürften von Sachien und Brandenburg gewesen und hoffe, baß Deflenburg fich in berfelben Ungelegenheit beim Pfalggrafen thatig zeigen werbe.

Deinrich von Luneburg scheint in dieser, noch immer nicht hinlanglich aufgeklarten Bahlbewegung eine vielseitige Thatigkeit entwickelt und selbst Unterthanen ber wolfenbuttelschen Fürftenshäuser auf seine Seite zu ziehen gestrebt zu haben 5).

<sup>1)</sup> Schreiben d. d. Olbenfiat, Montags nach Reminiscere 1519. Das einzelegte Schema der von heinrich dem Jüngeren auszustellenden Urtunde lautet also: "Bon gots gnaden wir heinrich der junger ze. bekennen offentlich in dissem brieffe, So als der allereristlichster ze. her Franciscus koning zu Frangreich ze. uns aus milden gnaden iarlichs II. M. rinsche golt gulden zu gebende vorheissen, inhalt feiner maiestat segeln und brieffe, des wir pilliche unterthenige dangbarkeit haben. Deme na vorpflichten wir uns keginwertigen in exaste dieses brieffs, das wir orer Maiestat beste thun und wissen wollen na alle unserm vermogen, dar wir das erenthalben vorantworten konnen und mogen. Wir sollen und wollen auch widder die hochgepornen sursten hern heinrichen von Lunedurg ze. und hern Saroll herhogen zu Gellern nicht sein." Dieses Schreiben möge der herzog lasteinisch fassen und dann an das hossager in Gelle abgehen lassen.

<sup>2)</sup> d. d. Lüchow, 21. März 1519, bei Lisch, Urtundensammlung zur Gesschichte bes Geschlichts von Malgan. Sh. V. S. 27.

<sup>3)</sup> Freitags nach Jubilate 1519 forieb Erich an Burgemeister, Rath, Gils den und Gemeine der Stadt hannover: "Wir hören, daß unser Better von Lüsneburg mit viel bos liftiger Practifa umgeht und euch gerne von uns ziehen und bewegen wollen. Run aber hören wir, daß thr euch bei uns und unfern armen Unterthanen dermaßen haltet, daß wir höchlich erfreut sind." Baterlandissich es Archiv. Jahrgang 1837. S. 601.

Bon biesen Umtrieben ber französischen Partei war Karl von Spanien frühzeitig durch seine Gesandten in Deutschland in Kenntniß geseht. Er wußte, daß der dem Interesse seines Gegners ergebene Karl von Geldern sich, behus einer Berathung über die Wiederbesehung des Throns, zu seinem Schwiegervater nach Lüneburg begeben habe und daß Letterer, und mit ihm viele der mächtigsten deutschen Stände, nicht abgeneigt sei, sich seiner Wahl allensalls mit Gewalt der Wassen zu widersetzen. Undrerseits ersuhr der Enkel Maximilians aus den, immerhln die Gesahr übertreibenden, Berichten seiner Botschaft in Deutschland, daß das
Haus Destreich auf die seste Anhänglichkeit Heinrichs des Iüngeren
rechnen dürse.).

Sobald heinrich von Lüneburg bes mächtigen Berbündeten geswiß war, stand sein Entschluß fest. Seine Ehre erheischte den thm anbesohlenen Schut des Grafen Friedrich von Diepholz und die ihm ertheilte Anwartschaft auf die Reichslehen deffelben machten überdies das eigene Interesse rege. Alle gütlichen Mittel waren erschöpft; hier blied kein Ausweg als Entscheidung durch Baffen. Darin begegnete er den heimlichen Bunschen des Bischoss Ishann von Hildesheim. Beide hatten erlittene Kränkungen an einem Gegner zu rächen, der das Gebot seines weltlichen und geistlichen herrn nicht beachtet und Austrag und Rechtsspruch verworfen hatte. So wurde zwischen ihnen am 14. Kebruar 1519 die Einigung

<sup>1)</sup> In einem Berichte ber Gesanden Raris, d. d. Augsburg 4 Mai 1519, heißt es: »Le seigneur de Gheldres est allé vers le duc de Lunembourg, son beau-père, qui est pareillement serviteur dudit roy de France, lequel, aussi l'eveque de Munstre, le duc de Mechelbour, le lantgrave de Hesse et autres leurs voisins, excepté seulement le duc Henry de Brunswick, amassent et mectent sus grand nombre de chevauleheurs, les quelz, comme sommes advertis des princes electeurs sur le Rhin et plusieurs autres etc. sont en voulunté d'eulx assambler et venir devant Francksort. Et si sait à craindre que à iceulx se pourront aussi joindre ceulx de Saxsen et de Brandembourg, laichant par ce moyen empeschier vostre election audit empire.« Le Glay, Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche (Collection de docum. iné dits) Paris 1845. 4. \$\sigma 6.11. \$\sigma 6.443\$

<sup>2) »</sup>A ceste cause serions d'advise que voatre dite majesté doye entretenir ledit duc Henry de Brunswick, selon que mandé l'avons; car icelluy tenant vostre party fera grand trouble et rompture à l'emprinse desdits princes.« Etenbafelbft.

bahin eingegangen, daß, abgesehen von 3000 Knechten, welche heinrich mittelst einer vom Bischose vorgestreckten Summe von 6000 Gulden anzuwerben habe, jeder mit 1000 Landoknechten 400 Berittenen, 300 Schanzgräbern, 100 Hafenbüchsen und einigen groben Geschützen gegen die Zeit von Laetare im Felde erscheinen solle. Diesem zu Hilbesheim unterzeichneten Bündnisse traten die Brüder Anton und Johann, Grasen von Schaumburg, die den braunschweigischen Herzögen zurnten, weil diese ihnen Schloß Lauenau entzogen hatten, Simon von der Lippe, Friedrich von Diepholz und Jost II von Hopa, der längst mit dem zanksschiegen Bischose in Zwist lebte, sofort bei.

Boll Freude über bas Geschebene lud Bischof Johann bie neuen Bunbesgenoffen, fammt ben vornehmften Burgern ber Stadt und beren Frauen und Tochtern, ju fich ju Gaft und folgte bierauf Beinrich bem Mittleren gur Raftnachtsfeier nach Celle. Reinen beschlich inmitten ber froblichen Fefte ein Borgefühl von bem ichmergenbreichen Ausgange Diefer Ginigung. Gobann berief ber Bifchof bie Stande feines Stifts zu einem gandtage nach bem Roben (bei Detfurt), erhielt von ihnen und bem Rath ber Stadt hilbetheim Die Bufage, in Treue bei ihm ausharren und Leib und But branfeben zu wollen und jog barauf mit feinen Berufteten und ben Geschüben von Steuerwald und Deine nach Burgborf, wo die Bereinigung mit Beinrich von Luneburg erfolgte. bier brangen die Berbundeten in ber beiligen Boche vor Oftern 1519 mit folder Schnelligfeit in bas Stift Minden ein, bag Biichof Frang bas Saus jum Berge (Schalkberge) ausbrennen ließ, nach feiner ftattischen Refibeng flüchtete und, ba er bie Stimmung ber bortigen Bürgerschaft als eine bebenkliche erkannte, aus bem Lande ritt und bei feinem Bruber in Bolfenbuttel Rettung suchte. Die Entfernung beffelben gefigttete feinen jurudgebliebenen Anbangern teinen nachdrudlichen Wiberftand. Der fefte Petershagen, welcher mit 300 Fußtnechten, 39 Reifigen und vielen Lebensmannen befeht mar, murbe am fillen Freitage genommen und Rinden jur Bahlung einer Branbichatung pon 2000 Gulben gemungen. Gin Fehdebrief mar bem Ginfalle ber Fürften nicht por= aufgegangen; man glaubte feiner entrathen ju tonnen, weil ber Bifchof gegen Luneburg fowohl wie gegen Silbesheim mit offenen Feindseligkeiten ben Unfang gemacht batte.

Diefer erfte Erfolg rief bie bochfte Befturgung unter ber verfcmorenen Ritterschaft bervor. Des Bifchofs geschwindes Berfab= ren batte fie überrascht und Alles ftand für ibre Partei ju befürchten, wenn bie welfischen Berren in ihrem Borbrechen faumten. Darum ließen fie burch Bartholb von Rutenberg ben Ruf um schleunige Bulfe nach Bolfenbuttel gelangen. Deffen hatte es nicht bedurft, um Erich und Beinrich ben Jungeren in Ruftung Bon bes Letteren Bermurfniffen mit bem Bifchofe ift schon früher gesprochen; Erich anbelangend, fo hatte biefer vom Calenberge aus die Beglagerung im Bilbesheimifchen und guneburgifchen begunftigt, Die ftiftischen Unterthanen in ber Boigtei hundsbrud befchabigt und bem Stiftsfeinbe Thile von Sanftein bie Benutung feiner Strafen geftattet 1), batte Burtarb von Salbern mit Geschüten unterftut und in feine Beftallung genommen, ber hilbesheimischen Domberren Ginfunfte aus feinem Gebiete mit Steuern belegt, felbft gewaltfam gurudbehalten und überbies an ben Grengen bes luneburgifchen gurftenthums neue Bolle angelegt. Er bulbete es, "bag an feinem Tifche Reben ge= trieben wurden, bie Luneburgs Chre und Blimpf belangeten." 218 bamals ber Bifchof wegen Beeintrachtigung bes geiftlichen Sutes mit bem Fluche ber Rirche brobte, entgegnete Erich tropig: "Ronnen bie Pfaffen bannen, fo tonnen bie gurften brennen!" Um 3. Mai murben bie Abfagebriefe Johanns und Beinrichs bes Mittleren auf bem Calenberge abgegeben, worauf beibe, nachbem fie bas von Erich besehte Stolzenau eingenommen und an ben Grafen von Boya gurudgegeben, Belpe, auf welches guneburg ein Unredit behauptet, erftiegen hatten und burch ben im Dienfte ber Grafen Anton und Johann von Schaumburg ftebenben Lubolph von Münchhaufen Schlof Lauenau genommen war 2), in bas Land zwifchen Deifter und Leine einfielen. Der Lebensmannichaft ber Umgegend und ben wenigen aus Gottingen berbeigezogenen Anechten war ein Biberftand gegen bas Beer ber Berbunbeten Abel und Bauern tamen bem Beispiele ber fleinen Stabte nach und fanbten ihre bewegliche Sabe nach Sannover.

<sup>1)</sup> Der hanfteiniche Abfagebrief an Bifchof Iohann, d. d. 25. Junius 1517, findet fich bei Scheib, Bom boben und nieberen Abel. S. 463.

<sup>2)</sup> Es gefchah am 6. Mai 1519. Ereuer, Gefchichte berer von Munch= haufen. S. 42.

Bon Munber aus flüchteten bie Burger nach Sameln, aus bem Bebiet von Colbingen Die Bewohner nach ber Refte Calenberg 1) Rafc vorfturmend gog bas feindliche Beer bart an Sannover vorüber, brandschafte Ridlingen und Linden, eroberte Rebburg, Bunftorf, Pattenfen, bas fammt ber Rirche und allen Burabofen eingeaschert wurde, nabm Blumenau und Springe, brannte Dunber bis auf wenige Baufer nieder, lagerte vor Lauenau, auf weldem fich Bartholb von Rutenberg mit nur wenigen Knechten befand und brach bas Schloft. Elbagfen taufte bie Bernichtung ab. Dann ftedte man bas Lager bei Beinfen 2) ab und verwandte vier Bochen fruchtlos auf Die Belagerung Calenbergs. beffen gogen bie Rnechte Beinrichs bes Jungeren fengend und plundernd auf Die fliftischen Memter Beina, Steuerwald, Liebenburg und Schladen. Bom Solling und bem Ufer ber Befer bis tief in bie Saide von guneburg bufte ber gandmann ben Saber feiner herren.

Schon im Jahre 1515 hatte die Landgräfin Anna, welche im Ramen ihres minderjährigen Sohnes Philipp die Lande von hessen verwaltete, mit Erich dem Aelteren einen Bund auf gegens seitige Unterstühung mit 250 Reitern und 2000 Fußtnechten abs geschlossen. Als jeht die Berheerung der fruchtbarken Seblete des Calenbergischen erfolgte, eilte Frau Katharina, die Gemahlin des damals im Auslande weilenden Erich, nach dem landgrästlichen hose zu Gründerg und bat "mit höchster Klage, traurigem herzen und weinenden Angen" bum Beistand in dieser Roth. Gerührt durch den Jammer der edlen Frau sandte die Landgräsin alsbald 2500 Gerüstete unter Burkard von Cramm und heinrich Reisens dur dem verbündeten Fürstenhause zur Unterstühung 4). In Mos

<sup>1)</sup> Berzeichnuß auf bem Stadtbuch jur Munber. Ronigliches Archiv.

<sup>2)</sup> In alteren Urtunden Geinhufen, Jenhufen gefchrieben; ebenfo die gleichnamige Abelsfamilie, der man feit der erften Galfte des zwölften Jahrhunderts begegnet.

<sup>3)</sup> Sauge, heffifche Chronit.

<sup>4)</sup> In einem bet hortleber, Th. II, S. 1072 abgebruckten Schreiben bes Landgrafen Philipp an verschiebene beutsche Fürsten heißt es: "Es hat Unser Fraw Mutter selig in Unserm Ramen, als Unsere Fürständerin, da fie ju Grunberg mit Uns hof hielt, herhogen Erichen und heinrichen, zu Rettung bes Burkmihums Braunschweig, das mit großem Brande und Berheerung angegriffen
ward, und da sie beibe sich halb verjagt achteten, in ber eusgerften Roht und da

ringen mufterte ber aus ber Arembe gurudgefebete Erich bie Geis nigen; bort fliegen bie über bie Befer berangezogenen Beffen gu ibm ; "viel ftolge und fcone Reiter" fchidte ibm fein Schwager, Georg von Deigen; 100 Bewaffnete fandte Norbheim, 300 Danner, alle in Beiß und Roth gefleibet, trafen von Göttingen ein 1). Des Rurften Befehl an Bodo von Abelepfen, gandbroften über Dbermald, lautete babin, die in Munden fich fammelnben Lebens= leute und Landfaffen nach bem Calenberge abzufertigen, Die "Gingerin und die große nothflange" fammt gebn Tonnen Pulver und amei fleinen Carthaunen auf einem bremer Schiffe nach Sameln bu fenden und mit ber ibm untergebenen Mannichaft nach Saller= fpring zu ziehen 2). Dagegen ichlug fein Berfuch fehl, Die Stadt Braunfdweig für fich ju gewinnen. Much Beinrich von Luneburg erwiederte ber Rath, habe um Troft und Sulfe gebeten, fei aber abichlägig beschieden; wohl aber fei man entschloffen, ben von etlichen Gliedern ber ganbichaft ausgeschriebenen Zag in Bannover ju befchiden, in ber hoffnung, mit Gottes Bulfe bie Dinge auf andere Bege zu bringen 3). · Auch Beinrich ber Jungere fand auswartigen Beiftand; namentlich ließ ihm fein Dheim, Bergog Bogiblar von Dommern, 200 geruftete Pferbe gutommen +). Erich bie Beerbe ber Burger von Daffel von ber Beibe getrieben haite, brachen Lettere, geführt von Sans Barner, gegen bas bem Bergoge gehörige Stabtchen Ublar auf, um burch Raub Erfat für ihren Berluft zu finden. Alsbald wurden in Uslar die Sturm= gloden angezogen und unter bem Junter von Belverfen, welcher

Fraw Catharina, wepland herhog Erichs Gemahel, mit hechfter Mage, trawrigem herhen und weynenden Augen tam und anfuchte Burdharben von Cram, heinrich Mepfenbug und andere, auff brittehalptaufenbt flard jugeschickt, welche auch ihre Lande trewlich retten und für welterm fcaben verhüten haben belffen."

<sup>1)</sup> Lubeci chrou, northemense. Mict.

<sup>2)</sup> Und so wir dan dies orts mit fambt unferm lieben vettern berhog heinzichen iunior und auch den unsern in ganger gereitschaft und auf den beynen sein, begeren wir und bevelhen, daz ir von ftunden alle diesenigen so zum herzuge geordnet und auch die Lepdung haben ernstlich erfordern und aufbringen, und verfuegen, das die mit irem harutsche und wehre von stund an zum hallersspringe ziehen, dafelbs unfers weitern bescheibes zu geleben." d. d. Bum Calensberge, Montags nach Judica 19. Rönigt. Archiv.

<sup>3)</sup> Schreiben d. d. Montage nach Diferteerbia 19. Ronigt. Mrciv.

<sup>4)</sup> Rantow, Dommerfche Chronit. S. 158.

bamals auf seinem Burgmannssitze in Uslar sas — ihm hatte Erich die Bewahrung des Hauses Lauenberg anvertraut — wageten die Bürger den Ausfall. Die Muthigen unterlagen; 48 Männer von Uslar wurden auf der Finkenwiese erschlagen und von ihren klagenden Mitbürgern in einer Grube bestattet. Drum sertigte Erich 800 Knechte unter Tönnies von Alten, Burkard von Saldern und Bodo von Abelepsen gegen Dassel ab und erzwang dessen Uebergabe. Das Städtchen würde dem Berderben entronenen sein, wenn nicht Bürger von Uslar, welche sich bei den Soldenern einfanden, auf Rache bestanden hätten. Ihrem Berlangen gemäß wurde Dassel geplündert, dann, die auf Rirche und Rathehaus, der Flamme übergeben. Es war ein schwacher Trost für die unglüdliche Bürgerschaft, das ihr vom Bischose Isdam für die Dauer von neun Jahren alle Schabungen und Beden erlassen wurden 1).

Babrend beffen traf ein Schreiben des Kurfürsten Friedrich von Sachsen, welcher für die Dauer der Erledigung des Kaisersthrons das Bicariat in den Landen sächsischen Rechts führte, bei den beiderseitigen Berbündeten ein und verlangte ungesaumte Ginsstellung der Feindseligkeiten. Betroffen über das Gerücht, daß die Kaiserwahl warscheinlich auf den Enkel Maximilians sallen werde, erkläxten sich Heinrich von Lünedurg und Wischof Johann jum Riederlegen der Baffen bereit, vorausgesetzt, daß derselbe Beg von den Gegnern eingeschlagen werde, und ließen ihre Geschütze aus dem Lager vor Calenderg abführen. Als aber Herzog Erich, den dem Lager vor Calenderg abführen. Als aber Herzog Erich, ohne das kurfürstliche Mandat weiter zu beachten, Schloß Bodenburg belagerte<sup>2</sup>), den Boldenstein, von welchem, weil er unhaltbat, Hans von Steinderg gestüchtet war <sup>5</sup>), erstieg und ausbrannte,

<sup>1) (</sup>hin über) Beitrage jum braunfcmeigifchen und hilbesheimifchen Staatsund Privatrecht. S. 31.

<sup>2) &</sup>amp; üntel, G. 139: "Tho Bobenborg in Mariensticht Dar heft de game upgericht Siner bangen einen langen swans, Alfo worde lenger buffe bans."

<sup>3)</sup> Eben bafelbft, S. 233 beißt'es in bem braunfcweigifcher Grits ge-

<sup>&</sup>quot;ber hans von Steinbarge was nich to hus, he was enfleten fo ein mus, he forchte fid vor ben heren, Dat fe om ben naden mochten fmeren."

ohne der Rettung der Gefangenen im Thurm zu gedenken, dann das ganze Gericht Woldenstein der Berheerung preisgab: griffen auch Iohann und heinrich von Lünedurg wieder zu den Waffen, brachen vom Calenderge auf und entsetzen das belagerte Bokenem. Nach diesen Ereignissen gelangte ein zweites Mandat vom Kurssürsten Friedrich 1) an die streitenden Theile und gedot abermals Riederlegen der Wassen. "Die Sache ist jest zum Streichen geskommen und kann ich nicht rathen, daß wir von einander ziehen" sprach zum Bischose von hildesheim der Graf Iohann von Schaumsburg, den man seiner Mannheit halber den Steisen nannte. Gleichwohl entsprach Ersterer dem Besehle des Reichsvicariats sowit, daß er das Gebiet der Gegner verließ und einem Theil seiner Gewordenen Urlaub gewährte.

Diesem Beispiele kamen heinrich ber Jüngere und Erich so wenig nach, daß sie in den Gerichten Peine und Steinbrud den rothen hahn sliegen ließen und man von hildesheim aus am Abend vor himmelsahrt über eilf Dorser die Flammen ausschlagen sah. Rachdem sie durch den Zuzug des herzogs Georg von Sachsen ihren heerhausen bis auf 800 Reiter und 9000 Fußtnechte gestracht hatten, lagerten sie sich vor dem von dreisachen Gräben und Wällen umzogenen, von einem hineingeworfenen Fähnlein Stiftischer vertheidigten Peina. Zwei Stürme schlugen sehl; der dritte brachte den fürstlichen hausen in die Stadt, nachdem 300 Ranner auf beiden Seiten gefallen waren. Dagegen behauptete sich die Besahung in dem von unzugänglichen Sümpsen umgebenen Schlosse und schof während der Racht Feuer in die Stadt, um die Gegner des Schutzes der häuser zu berauben 2). Dessen

<sup>1)</sup> d. d. Grimma, Samftage nach Jubilate 1519.

<sup>2)</sup> Bungel, S. 195: "De wile tog be Lauwe vord an Bor Peine, der armen ulen nest, Dat was wol mer umme de fest.

De ule en hedde des nich vordeint,
Den Lauwen vormals mit trusven gemeint,
In hungers nod
Se trosten dede und fend om brod."

<sup>&</sup>quot;Dre feddern find or afgebrand, De Lauwe leib bar mennig pand,

ungeachtet verließen die Fürfilichen die Brandflätte nicht und ber Bischof, welcher den Fall seiner flärksten Feste befürchtete, bemühte sich, wiewohl ohne Erfolg, einen Anftand bei den Widerfachern zu erwirken 1). Damals sandte Heinrich der Jüngere seine fürfiliche Berwahrung an Heinrich von Lünedurg, welche dieser, des Gesbotes des Reichsvicars gedenkend, anfangs nicht anzunehmen geswilligt war, sondern sich zu Recht zu stehen erbot. Während der Belagerung war ein früher mit Mühe beigelegter Zwist zwischen den Braunschweigern und Hessen wieder ausgebrochen. Letztere trugen den Spott der Braunschweiger nicht, der sie wegen des aufrecht schreitenden Löwen im Landgrässichen Banner traf, und

Si dummen lude, mardet doch, Der ulen harte levet noch Und is gefund, Bowol ib in ben bob pormund."

In einem andern, bei gungel nicht abgebrudten Liebe aus jener Beit beift es :

"Der ulen trume bedachte gy nich, Bo fe jum benebe in jumer noht, Botte jumer hunger mit borem brob, Damable mar fe jum leff und webrt. Ru fchete jum abr aff ben ftert. De ule befft einen fleinen top, Achtet nich grot bes laumen fcot, Dortho befft fe einen fleinen fnavel . Und hamet bem laumen up ben mabel. Se befft ot febr tlare ogen, Se wil ju mafden mit fcarper logen. Ot befft fe einen ringen lieff. Over jum fchriet manich wieff. Ge befft twe reine vobte, Jume falfcheit mot gy nachmal bothen, Jum falfche barte fteit na gewinne, Bott ftraffe jum und jum gefinde. By meinen be ule tho nemen inn, Stibefen fcolbe ben jum eigen fin. Sott ehre ber ulen flamen fcarp, Den laumen fo in ben graven warp zc." Renigl. Archiv.

1) Ebenbafelbft, S. 234: "De wolbe ben forften fmeren ben mund Und boch nich meinen uth des harten grund. De biscop was van geloven nich bicht." griffen jur Behr. Go ftand ein offener Kampf im Lager zu befürchten, als Erich die erbitterten Fremdlinge durch die Busage beruhigte, ihnen zur Rudfehr in die Peimath Urlaub gewähren zu wollen.

Die Musbauer, welche bie Befatung in ber Bertheibigung bes Schloffes Peina an ben Sag legte, bewog bie Bergoge, am Donnerftage nach himmelfahrt 1) Die bisberige Stellung gufzugeben und einen Bug in's guneburgifche gu unternehmen. Gie wollten ber beschwerlichen Berbeischaffung von Lebensmitteln in einer wenig bevolkerten Landichaft überhoben fein und mabrend fie gleichzeis tig befliffen maren, die Bereinigung bes Bifchofe mit feinem fürftlichen Berbundeten ju hintertreiben, hofften fie, burch Unnaberung an die Grenze bes Bisthums Berben Die Schaaren an fich gieben ju tonnen, welche Erzbifchof Chriftoph von Bremen fur ben Bruber geworben hatte. Bur Rechtfertigung biefes Ginfalls verfaßte Erich 2) eine an Die Rurfürften gerichtete Rlageschrift, in welcher er fich befchwerte, bag Beinrich von guneburg, bem aufgerichteten Landfrieden zuwider und gegen vetterliche Bluteverwandtichaft und erbliche Ginigung, verheerend in bas Rürftenthum gwifchen Deifter und Leine eingebrochen fei, nachdem er am Abend guvor ben geb= Debrief an einen ber fürfilichen Boigte gefchickt habe; beshalb habe man fich mit Sulfe feiner herren und Freunde gur Gegenwehr bewegt, obwohl man lieber im Frieden verblieben mare "ftatt Diefes Rumors, zuvorab biewepl das beilige Reich mit einem haupte unverfeben 5)."

Durch 1500 Reiter verstärkt, welche während der Belagerung Peinas zu ihnen gestoßen waren, brachen die Herzoglichen auf. Die Rauchsäulen von vierzig stiftischen Dörfern bezeichneten den Umfang des von ihnen besetzen Gebietes. Aehnlich war ihr Ber=fahren im Lünedurgischen. Am Donnerstage nach Exaudi wurde Schloß und Stadt Burgdorf, am Pfingsttage Burgwedel eingezäschert; gegen sunfzig lünedurgische Dörfer fraß die Flamme, obwohl Herzog Johann von Sachsen dringend gebeten hatte, das seiner Schwester Margaretha, Gemahlin heinrichs des Mittleren,

<sup>1)</sup> Das Ofterfest fiel im Jahre 1519 auf 24. April.

<sup>2)</sup> Montags nach Trinitatis 1519.

<sup>3)</sup> v. Bucholt, Gefdichte Ferdinands I. St. III. G. 691 zc.

jum Leibgebinge überwiefene Umt Celle iconen ju wollen. Dann beschoffen fie bas von Beinrich von Saldern ritterlich vertheidigte Schlof Reinerfen. Bon bort fchrieb Erich feiner Gemablin Ratharing, er boffe bie Reften Gifborn, Campen und bas Städtlein Ueljen ju bewältigen und babei moglichft einen Bfennig jum Brandfcat zu verbienen; wenn ba Alles aufgeputt fei, wolle man auf Sona gieben, ben Beren von Minden wieder einseben und auch ben Grafen von Schaumburg nicht vergeffen. Er verfaumte es nicht, der Gemablin einen Theil des Beutepfermigs für eine frobliche Stunde zu überfenden und ihre Rurbitte bei Gott in Unfpruch zu nehmen 1). Dierauf fetten fich Die Berbundeten in ben Befit von Campen, liegen Stadt und Schlof Gifborn - mit eigner Band gerichlug Bifchof Frang von Minden bas luneburgiiche Bappen am bortigen Thore - in Rauch aufgeben und brands ichatten bie unter bem Ramen bes Bapendiets befannte ganb= ichaft. Zweitaufend Bagen maren erforderlich, um bie aus Stabten und Dorfern genommene Beute nachzuführen. ertheilten fie, ber gegebenen Bufage gemäß, 700 Golbnern aus beffen ben Urlaub. Doch murben die Landgräflichen, fobald fie das Gottingifche erreicht hatten, burch Ratharina, Die Gemablin Erichs, zur Umtehr bewogen, worauf fie fich in Den Befit ber Shidffer Ablben und Rethem fetten. Babrend beffen verfolgte bas fürftliche heer ben Beg von Gifborn nach Uels jen, verheerte Bittingen und Bobenteich und. fcblug gwifchen Ueljen und Olbenftabt fein Lager auf. Begen ber Bablung bon 3000 Gulben Branbichabung für bie genannte Stadt und bon 400 Gulben für Die jundchft gelegenen Dotfichaften mußte Aurd Jettebrod', Boigt ju Uelgen und Inhaber bes Saufes Bobenteich, Sandgelübbe leiften. Bei tiefer Gelegenheit mar es, bag Grich ben Boiat fragte, ob feines Dafürhaltens bas braunichmeis gifche Rriegsvolf bem luneburgifden gerecht fei, und ber Boigt

<sup>1) &</sup>quot;Wir schiden auch hiemit E. 8. 50 gulben zu einem beutpfenninge und bitten freuntlichen E. 2. wolle benfelben zu freundlichem gefallen annemen und froüchen verzehren; ben got gedantt alle unfer sachen noch woll siehen, ber als wechtige helf surter; E. 2. wolle auch seine gottlichen maiestet mit betmessen und sonft anrussen und umb gnad und sig zu ermanen nicht unterlassen." d. d. In unserm veltlager vor Meinersen, am mitwoch nach pfingsten. 19. Konigl. Erchiv.

entgegnete, daß man mit einem solchen heerhausen von der Elbe bis an den Rhein ziehen könne, ohne daß jemand es wagen werzbe, ihm zu begegnen. Im Aloster zu Oldenstadt, dessen Werzbe, ihm zu begegnen. Im Aloster zu Oldenstadt, dessen Werzbe, ihm zu begegnen. Im Aloster zu Oldenstadt, dessen Werzbanke nur der Fürsprache des Herzogs Heinrich von Meklenburg verzbankten, daß ihr Gotteshaus mit dem Brande verschont wurde, nahmen die Fürsten Herberge. Das herrenhaus zu Uelzen wurde auf Betrieb des landslüchtigen Bischof Franz die auf den Grund gebrochen. In Medingen und selbst in Lüne zitterten die Alosterfrauen vor dem wuthentbrannten Feinde und begaben sich in den Schutz der Stadt Lünedurg. Roch gab heinrich von Meklenburg die hoffnung auf Bermittelung nicht auf. Aber die von Erich und dessen Ressen gestellten Bedingungen — Abtretung von Gischorn und dem Papendiel — konnten nicht geeignet sein, um die Grundlage von Berhandlungen abzugeben.

Gin brittes Manbat, welches von ben in Frankfurt verfammelten Rurherren einlief und wiederum unverzügliche Ginftellung ber Rebbe und jebes "thatlichen Bernehmens" verlangte, batte feinen andern Erfolg als die vorangegangenen Dabnungen. Denn ob auch ber Bifchof Johann und Beinrich von guneburg vor Rotar und Beugen ibre Bereitwilligfeit erflarten, bem Befehle ju entsprechen, so batte boch Erich wenig Gefallen an ber Beendis gung einer Rebbe, Die bisber noch feine Belegenheit jum ernften Dreinschlagen geboten batte, und in Beinrich von Bolfenbuttel tobte ungezügelter Saß gegen ben Bifchof und ben Better in Enneburg. Darum ließ er ben habsburgifch gefinnten Rurfürften und Standen im Reiche eine Rolge von Schriften zugeben, in. welchen er ben Better bes Abfalls vom beutschen Befen zeihte und beffen Practiten mit Arang von Rrantreich aus einanber febte. Gegen biefe Unklage vermahrte fich Beinrich ber Mittlere burch öffentliche Ausschreiben, in benen er, freilich etwas zweibeutig, verficherte, bag er als ein Fürft bes Reichs nimmer gegen baffelbe banbeln werbe.

Als heinrich ber Mittlere erkannte, baß fein Erbieten, ju Recht zu fiehen, so wenig gefruchtet wie bas Mandat der Kurfürssten, daß sich die Gegner vielmehr die Berheerung seines Landes vorgeseth hatten und langeres Saumen unheilbaren Nachtheil nach sich ziehen werde, bestellte er seine Schlösser, rief Fähnlein und Reisige zu sich nach Celle und beschloß, auf freiem Felde dem

Beinde bie Stirn ju bieten. Bierhundert Reiter aus Gelbern, welche Bergog Rarl unter Anführung feines Baftarbfohnes fandte, gaben einen flattlichen Bugug ab. Drum ertheilte er ber Unfrage, welche ein Reifiger Beinrichs von Bolfenbuttel brachte, ob es genehm fei, "eine ritterliche Schlacht ju halten", frendig feine Buflimmung, bezeichnete eine "geraumige und barte Strede ber Baibe" als Rampfplay und fügte ben Bunfc bingu, bag man fic beiderfeits bes Gebrauchs ber Reuerwaffe enthalten moge, um ju feben, welcher Theil burch feine Mannheit bas Reld behaupten Um Sonntage por Peter = Paul verließ er mit Johann von hilbesheim bas Schloß zu Celle und fcblug an ber Spite von 1500 Reitern und 9000 Auffnechten Die Strafe nach Uelgen ein. In Efchebe angelangt, fab er fich von Joachim Maltgan mit ber Bitte um eine Unterredung angegangen. Er tomme, fo fprach ber Ritter, aus bem Lager ber Begner, Die nicht abgeneigt feien, gegen Abtretung von Schlof Gifborn und bem Papenbief auf freundliche Berftandigung einzugeben; er rathe, ben Untrag nicht bon ber Sand gu weifen, "benn ber geind fei faft fart und habe viel ftattlicher Leute bei fich." Das trieb bem Afche von Cramm bas Blut in die Bangen und aus bem Ringe ber Ritter vortretend, erklarte er, bag bie Ehre ein Gingeben auf ben geborten Antrag nicht geftatte; vielmehr muffe man bem hoffartigen Feinde in's Auge bliden, und trage er ein gutes Soffen auf Die Same metrode und Goldfetten beffelben. Dit biefem Befcheibe febrte der Maltzan nach Olbenftabt jurud, mahrend Beinrich ber Dittlere in Begleitung von Bifchof Johann auf ber eingeschlagenen Strafe fortrückte.

Unter den zahllosen Borwürfen, welche gegen heinrich ben Jüngeren mahrend seines langen flurmbewegten Lebens laut wursten, möchte man nach dem des mangelnden Muthes vergeblich suchen. Gleichwohl zeigte er sich bestürzt über das rasche Raben des gegnerischen heeres; vielleicht weil das Gerücht die Stärke des geldrischen Buzuges bedeutend vergrößert hatte. Er gedachte der Berabredung wegen der Schlacht nicht weiter, ließ mährend der Racht das Lager bei Oldenstadt abbrechen und wandte sich, anstatt die Straße nach Celle einzuschlagen, von Uelzen dem Besten zu. Das hörte ein lüneburgischer Lehensmann, hans von Spörde (Sporeken), der mit etlichen Einspännigern in die Rabe

von Uelzen auf Runbschaft geritten war, und fagte es seinem herrn an, ber alsbald von dem beabsichtigten Bege abstand und über Lutterloh nach hermannsburg zog, um dem Feinde die Straße zu verlegen. Hier gelangte er, nur durch die Derhe von ihr gestrennt, in die Rähe der braunschweigischen hinterhut, welche nachedem sie in dem Dorfe Munster Rast gehalten, mit haß die Richtung nach Goltau 1) und von hier nach Holzingen einschlug, um ihren Raub über die Grenze des Stifts Berden in Sicherheit zu bringen. So gelangte das heer der beiden welssichen Fürsten über Stübeckshorn und Töbingen dis in die Rähe von Surbosiel, wo man vermittelst über einander gelegter Balken und Bretter die Geschütze über die Böhme brachte. Der dadurch hervorgerusene Ausenthalt bewirkte, daß man an diesem Tage nicht, wie die Abssicht gewesen, das verdensche Gebiet erreichte.

Uebet Muben und Biebendorf, bart an Soltau porüber, nach Biedingen und Ellingen folgten Beinrich ber Mittlere und Bischof Johann mit ihrem reifigen Saufen ben Abziehenden, in folder Saft, bag, als fie unfern Langelohs ber feindlichen Schaaren art fichtig wurden, Rabnlein und Gefchüte noch um ein Bebeutenbes jurud maren. Bei ihrem Erscheinen erhob fich ein wirres Gebrange im Trog ber Braunschweiger, indem die Rramer und Auftaufer, welche fich bem Seere angefchloffen hatten, um Raub und Beute von ben Golbnern ju erhandeln, mit Rarren und Padpferben aufbrachen, um ihr Gut in Sicherheit ju bringen. Aus Diefem Grunde rieth Bifchof Johann jur Schlacht, fobald bas Bußvolf angelangt fein werbe. Dem entgegen fprach Ritter Bans von Steinberg, bifchoflicher Binnentrager, ber, gleich feinem Freunde Benning Rauschenplatt, feit bem Musbruche bes Rrieges in ber Treue gegen feinen Lebensberrn nicht gewankt und burch Abfenbung bes Rebbebriefes an Bergog Beinrich feine Ritterebre gewahrt hatte 2): "Das Fugvolt, gnädiger Berr, ift mude und ohne Speife

<sup>1)</sup> Eine aus Beintuchern verfertigte Sahne in der Mitte, jogen die Bewohner von Soltau, nach dem Rath eines alten Ariegsmannes, mit Spiefen und Stangen auf einen nahen Saidehügel und schreckten den Frind durch den Bahn, daß die hohe bereits von den Segnern besetzt fei. Das rettete die Stadt vor Plunsberung. Soltau gehörte damals jum Amte Celle. Bilber bed, a. a. D. G. 96.

<sup>2)</sup> Der Fehdebrief lautet: "Durchleuchter und hochgeporner furft. Ich hanns von Steinberge ritter thue ervre durchleuchtigkeit kunth. nachdem ihundt ber hochs

und find die Manner zu schwach zum Stretten." Da trat voll linwisen Graf Ishann von Schaumburg vor und rief: Was will denn der Steinberg schlagen, wenn der Feind über das Basseser ist? Rück sort! Es gilt die ein Gefängniß, mir aber Land und Leute! Rück sort, oder gieb das Banner einem Andern!" Das war nach dem Herzen der Reisigen gesprochen. Alsbald nahte ein Theil des Susvolls und stellte sich kampsusig auf, während heinrich der Rittlere aus seinen Reitern drei Geschwader, je zu 500 Pferden, ordnete und die Geldrischen in Hinterhalt legte, Es war am Mittage von Peter-Paul, den 29. Junius 1519, "ein schier helle warmer Tag und kein klar Sonnenschein."

Auf ber anderen Seite batten, unterflüht vom Bergoge Bilbeim und Bischof Frang von Minden, Beinrich ber Zungere und Erich die Aufftellung ibres Schlachtbaufens betrieben. Bei ihnen befanden fich viele ber angesehenften bilbesbeimischen Stiftsmannen mit ihren Reifigen und unter bem Grafen von Gorg bie Reiter von Bittenberg. Mus 2000 Anechten und 700 Pferben bestand ber verlorene Saufe; 5000 Fugganger maren als Gewalthaufe um bas hauptbanner geschaart. Als jest Lurd Grot von Dransfelb, "ein alter, wohlversuchter Ariegemann, welcher viele Buge gethan", Die Bitte, por bem Beginn ber Schlacht fein von ber Bige ausgemergeltes Bolf burch Raft und Labung von Speife au farten, an Bergog Erich richtete, bielt biefer bei Sauptleuten und Borbermannern Umfrage. Bobo von Abelepfen, Johann von Grone, Sans von Dibershaufen, hermann von Glabebed unb hilmer von helversen flimmten bem Berlangen von Rurd Grot Richt fo Erich. "Gi ja, rief er bem Abelepfen ju, bu fürchteft beinen bieden Bauch!" "Rein, gnäbiger gurft und herr, erwiederte ber Ritter, ich habe allein biefen Sals bran ju feben, aber enre fürstlichen Onaben wagen Leib und Gut, bagu Band und Leute!" Aber fcon geftattete bie Beit teine weitere

wirdige in got her Johan bifchof zu hilbenshem sampt seiner guaden hern sende und hulfers einer duchteuchtigkeit und der landen und leuthen vihndt worden, als ich dan derfeldigen seiner f. g. vorwanthen underthan und lantsassen sieden mit sein f. g. im selbe erschinen und einer durchleuchtikeit vorbin alse ein radt mit eiden und plichten vorwandt, solche rades vorplichtunge und alle ander plicht wil ich e. d. hiemit in krast disses briefes abgesagt haben." König L. Ar hiv.

Berathung. Segenüber mahnte der Bischof zum Gebet, kniete mit seinen Schaaren nieder und sprach drei Paternoster und brei Ave Maria. Dann erhob sich heinrich von Lünedurg, bat die Ränner, ritterlich für das Fürstenthum zu streiten und des Tosses von Gott gewiß zu sein und stellte sich mit dem Bischose unter die Hauptsahne der Reiter.

Es war zwischen Langelob und Balensen, eine waldfreie, von Sumpfen burchschnittene Cbene, auf ber nur bin und wieber eine Eiche erblicht murbe. Bom Abel und 300 Pferben gefolgt, marfen fich Beinrich von Luneburg und bet Blichof mit bem Sauptbanner und zwölf Rabnlein Rnechte auf Die 2000 Rufganger bes verlorenen Saufens von Braunschweig und Calenberg. zweite Stunde Des Mittags lagen bie Ungegriffenen meift in ihrem Reben Beinrich und bem Bischofe Sobann focht ber eble Blute. Afche von Cramm, ber vier Sabre guver bei Marignano im erften Gliebe ber Landefnechte fur Frang I. von Frankreich gegen bie gefürchteten Schweizer gestritten hatte. Die meifinischen Reiter, welche Bergog Georg an Erich gefandt hatte, gogen ben Sot bet Schande ber Flucht vor und fielen faft alle. In Die mantenben Rotten warf fich Graf Johann von Schaumburg mit bem verlorenen Saufen; bie Reiter aus Gelberen fprengten auf bie braun= fcmeigischen Geschüte, ftiegen bie Buchfenmeifter nieber und bemachtigten fich ber Welbichlangen und Carthaunen. Das brach ben Ruth ber 5000 Knechte bes braunschweigischen Gewalthaufens. Und als nun Sans von Steinberg in ihre Reiben einbrach, gerade bem Sauptbanner entgegen, und biefes bem Trager entriß, ba erhob fich Aucht und felbft Erichs Buruf tonnte bie Bergage ten nicht zum mannlichen Biberftante bewegen. "Es haben die Beinde bernacher gefagt, die Enneburger mußten ftarte und fefte Rerle fein, bann fie bis an ben Rnien in ber Erbe geftanben waren, bas man fie nicht hatte bernieber fcblagen tonnen."

Drei Stunden hatte das Kampfgedränge gedauert, da war ber Sieg für Lünedurg und den Bischof entschieden und sprengten hildesheimische und geldrische Reiter über die Haide ben flüchtigen Braunschweigern nach 1). Rur Herzog Erich, der, seit er zum ersten Male den Harnisch angeschnallt, keinem Kampfe entritten

<sup>1) #</sup>Mife holteppel fellen fe von ben perben" fagt Johann Dibetop.

war, ber, wenn er gegen Frankreich ober Benebig, gegen Eurfen ober Bohmen bas Schwert gefchwungen, nie vergeffen batte, baß er ein Pathlind bes letten Raiferritters fei, vermochte ben Gebanten nicht zu faffen, baf für ihn Beil in Flucht zu finden fet. "Er war wohl mehr bei foldem Schimpfe gewefen und fabe, wo es hinauswollte." Als ihm die Entscheidung bes Tages nicht mehr zweifelhaft blieb, wollte er Beinrich ben Sungeren nicht langer um fich bulben, bamit biefer nicht mit ihm gefangen merbe. Darum rief er ihm ju: "Better, reit! Reine gelben Sporen wollen's nicht leiben, bag ich reite!" Der Bolfenbuttler wollte gwar nicht gern bran, doch beftand Erich barauf. Bifchof Arang von Rinden ritt ungeheißen mit ibm binweg und beibe entfamen als Beinrichs Rof im Gumpf fteden blieb, verhalfen ibm flüchtige Anechte zu einem Trompeterpferbe, auf welchem er woiter traben tonnte 1) - auf ungebahnten Begen, burch Balb und Moor nach ihres Bruders Saufe Rotenburg. Rur um Erich borte man noch ben Rlang ber Schwerter auf Belm und Barnifch. feindlichen Rittern umbrangt, gab er bie Gegenwehr nicht auf; es foute tein Luneburger fich bes fürftlichen Fanglohnes ruhmen. Da warf fich ber jum hofgefinde Beinrichs bes Mittleren gehörenbe Bunter Rrage auf ibn, bog, als ber Bergog fein Schwert nicht fenten wollte, die untere Seite vom Barnifch bes Begnere gurud und suchte mit bem Schwerte einzubohren. Es mußte um ben Bergog geschehen fein, batte fich nicht ein gelbrifcher Reiter zwischen bie Ringenden gebrangt. Ihm ergab fich Erich 2). Bergog Wilbeim, welcher bes Entformmens gewiß ju fein glaubte, "weil er einen geraden Gaul unter fich batte", erreichte, den Berfolgern voraus, bas Dorf Balenfen. Dort fperrte ein mannshohes Thor ben Beg, aber bas Rof feste bruber. Gleichwohl mußte er fich bem nachsehenden Lubbert von Brisberg, Sauptmann ber freien Stadt Goblar 3), ergeben, beffen Faufteolben burch Barnifch und Pan= gerbemb bes Alüchtigen binburchschlug.

Bener Burfarb von Galbern, ber die Kriegsglut entzündet hatte, murbe von Johann von Plettenberg gefangen; bem flagte

<sup>1)</sup> portleber, 23. II. 6. 1464.

<sup>2)</sup> ber herzog von Lineburg bezahlte bem gelbrifden Reiter als Fanglobn bundert Gulben.

<sup>3)</sup> Erbwin von ber Barbt, Goslarfde Antiquitäten. Mick

er seine Roth und wie er mit dem Wischose stebe und bat, daß er ihn nicht auf die Fleischbank liesern moge. Da half ihm der von Plettenberg aus dem Lager hinweg und ließ ihn Gefängniß angesloben 1). Mehr als 3000 Braunschweiger — im Ganzen zählte man 5000 erschlagene — hatten den Tod gesunden 2). Außer den Herzögen Erich und Wilhelm, den Grasen Groug von Wunsstorf 5) und Johst von Reinstein, dem von Erich zum Hauptmann gegen Hildesheim bestellten Hans von Hardenberg, welchem nach zweimonatlicher Haft seine Lose sechhundert Goldgulden kostentacht Reisigen gesolgt war und jeht den Augustinerinnen in Catlensburg Dorf und Burg Sutrode für 250 Goldgulden verkaufen mußte, um das Lösegeld zu gewinnen 5), wurden 136 zum Schilde geborene Herren 6) und 400 Reisige ergriffen. Zwei und breis

MVCXIX in sunte Peter un Pawel asend tog biscop Johan to strid mit den heren van brunswik by soltaw. dar bleven dre dusent doden un LXXXIII getalden doden. un II sorsten van brunswik gesangen un C un XXVI gudeman un II gresen

<sup>1)</sup> Spater forderte Johann von Plettenberg, auf bringendes Berlangen bes Bifchofs von hilbesheim und heinrichs von Luneburg, von feinem Gefangenen, baf er fich in Celle ftelle. Dort blieb Burtard bis jur Beendigung des Rrieges.

<sup>2)</sup> Narratio rhythmien, bei Lüngel, G. 189. - Efche von Beimburg nennt 4000 Sobte von Seiten der Braunfdweiger. - Rach einer handschriftlichen Chronit von hilbesheim findet fich an einem Balten im Saale bes Baderhaufes ju hilbesheim folgende Infchrift:

<sup>3)</sup> Georg ftarb 1533 auf bem Schlosse Barberg — seine Schwester Margaretha war mit dem Edelheren heinrich von Barberg vernählt — und wurde in Konigslutter bestattet. Mit ihm erlosch das Geschlecht ber Grasen von Bunsporf. Blumenau, Bumstorf und die Pinkenburg stelen sonach an die Belsen, hagenburg und Boclo an die Grasen von Schaumburg zurück. Ein Theil des Grundbesitzes, welchen Graf Georg von Fürstenthum Lüneburg zu Lehen getragen hatte, wurde 1534 durch herzog Ernst an Asche von Schwichelbt verliehen.

<sup>4)</sup> Bolf, Geschichte berer von harbenberg, Th. I. C. 68.

<sup>5)</sup> Leuckfeld, antiquitates catlenburgenses. — Moiern, antiquitates plessenses. ©. 258.

<sup>6)</sup> Die Gefangenen von Abel mußten einen Sag in Celle angeloben und damit fie nach haufe kommen konnten, gab man ihnen Alepperz denn ihre Streits hengste verblieben den Stegern als Beute. Unter ihnen befanden sich, außer ben bereits Genannten: Matthias Gans von Putlig, Anton und Jost von Atten, Aurd von Gteinberg, Matthias, heinrich und Josh von Bettheim, Bodo,

sig Stüd Geschihe, ein reichlicher Boerath an Kraut und Loth, bas Silbergeschier und die seibenen und golbdurchwirften Röcke der Fürsten wurden, sammt einer Kriegscaffe von 16000 Gulden den Siegern zu Theil; desgleichen achtausend Pserde und ein Kroß von mehr als tausend Wagen. Ginen Abeil der Beute spendete Heinrich der Bittlere sofort seinen armen Bauern, deren Feldstückte im Umfange von einer Meile niederzeitzten waren, du der nämlichen Zeit, als die Schlacht ersolgte, trasen 350 Berittene und 600 Fußgänger, welche die Landgräfin Anna auf wiederholtes Ersuchen von Herzog Erich abgesandt hatte, in Neustadt am Rübenderze ein; seht bediente sich ihrer der gestüchtete Heinzich zur Besetung seiner am meisten debrohten Schlösser 1).

Rach vollbrachtem Dankgebete trieb Rangel an trinkbarem Baffer die Sieger nach Goltan, wo von den Göldnern die Theis lung der Beute vorgenommen wurde. Dann kehrte man zur Bahlstatt zurust und verharrte daselbst, altem Brauche gemäß, drei Tage um zu sehen, ob der Feind gesonnen sei, weine zweite Schlachtung zu liefern." Dem Boigt zu Goltau waren die beis den gesangenen Herzöge übergeben. Als nun heinrich von Lines

Albard und Bans von Abelepfen, Morit und Bolf Pflug, Bilbelm und hans ben Bamis, Meldior Aniger, Meldior und Jacob von Benthe, Anten und Bens nede von Dunchaufen, Johann Dent, Gungel von Grone, Lubolf von Marenbolg auf Barborf, Claus Bufiche, Beinrich von Salle, Berner von Sanftein, Meldier von Bobenhaufen, hermann von Olberehaufen, Erbmarfcall, Chriftoph bon Quisow, Burfard und Sans von Cramm, Sans und heinrich von Sarbenberg, Mrub von Uffein, Ritter Boltmar Robler, Fabian von Dragftorf, Martin bon heimburg, Dombert ju Minben, Rifter heinrich von Bunau, Ernft von Sagenow, Sans von Affeburg, Alert von Quernheim, Otrab Frefe, Evert und Sartwig pon Rifleben, Rembrand von Goltern, Rurd von Sowichelbt, Arnold bon Uslar, Beter Braun, Otto bon Rerfilingerode, Sans von Glabebedt, Silbebrand pon Salbern, bes obengenannten Burtarb Bruber, Burtarb von Rutenberg , Sans von Minnigerobe, Dird Riende, Silmer von Solverfen , Bubwig von Bandeberg, Johann Peine, ber bei Deinrich bem Inngern bas Rangleramt betleis bete, Aurd von Bulffen, Beinrich von Stadthaufen, Reinede von der Lippe, Ludolph und Joachim von Bovenben, Loreng von Sagen, Rurb und Claus von Ranbelslob, Chriftoph Schend von Zautenberg, Chriftoph von Scheibing, mindens for Marfchall, Albrecht von Brinit, Beinrich von Bingingerobe, Brig von Beverling , Joft bom Saus, Borg Bod, ber minbenfche Domberr von Altenwerber, band Bergog, wher ein untrechter Gofen herzog Schnrichs" u.

<sup>1)</sup> Lauje, beffifche Chronit.

burg burch bas Stabtden ritt und bas erbeutete Sauptbanner por fich führen ließ, marf er bem aus bem Renfter ibm nachblidenden Erich die lieblofe Frage ju, wohin nun die gabne gebore? "Da wurde ber Bergog Erich weinenbe, alfo bag er bie Ehranen mit beiben Sanben von fich geworfen." Bon Seltau manbten fich bie flegreichen gurften nach Celle, wo fie fich wegen ber Gefangenen verftanbigten. Bergog Bibelm, welcher, tros feines unbehülfligen Leibes, fcon in Goltau einen Berfuch gur Blucht gewagt hatte, wurde mit bem Dauptbanner bem Bifchofe, Grich fammt ber ihm abgenommenen Rennfahne bem Bergoge von Den gefangenen Abel vertheilte man Luneburg jugefprochen. nach ber Babl; baffelbe galt binfictlich ber Gefchabe, von benen ber Bifchof feche ibm jugefallene Carthaunen bem Grafen von Schaumburg verehrte. Sonach verblieb Bergog Erich in Celle: Der Baftarb von Bergog Rarl fuchte freilich Die Behauptung geltend au machen, bag ber Gefangene, weil berfelbe einem gelbriichen Ritter fein Schwert übergeben babe, ibm nach Gelbern folgen muffe; aber Beinrich, in welchem fich bas welfiche Blut regte. entgegnete: "Richt alfo, ich habe felbft foviel Gefangnis, in weldem ich meinen Better mobl verwahren tann!" Rebr noch verbrof ihn ber Borfchlag bes Bifchofs, bie augenblickliche Berwirrung in ben gegnerischen ganben ju benuten, um fie ju übergie= ben. Er ertrug es nicht, bag bem Priefter bas Unterliegen eines welfischen Berrn zu beffen Demuthigung bienen folle und erwie= berte nicht ohne Stolg: "Bir wollen uns genügen laffen und find auch ein Aurft von Braunschweig geboren!" Dennoch blieb ber Bifchof geneigt, auf ben Rath bes Grafen von Schaumburg ein= jugeben und in Beinrichs bes Bungeren ganben ju rauben und ju brennen, "daß die Funten über Braunfcweig und Bolfenbuttel flogen." Dem widersprach Sans von Steinberg. Auf ber Sgide bei Goltau hatte ber Ritter ben bochften Preis bavon getragen; jest wollte er feine Ehre nicht burch ben lleberfall eines wehrlofen Lanbes gefchmalert feben. Beinrich Rettelrandt aber, Burgemeifter von Silbesheim, erklarte, fich jeder ferneren Unterftugung feines herrn entziehen zu muffen, falls biefer gegen bie Schwefterftabt Braunschweig Arges finne. Drum fab fich ber Bischof genothigt. wollte er nicht die Treue ber Ritterschaft und Burger von Silbes= beim in Groll verfehren, seine Abficht aufzugeben.

An der Spike von Mannen, Bürgern und Söldnern hielt Bifchof Ishann flegesfroh seinen Einzug in Haldesheim, voran hans von Steinberg, der das braunschweigische Hamptbanner trugzihm nach die erbeuteten Feldgeschütze. So gelangte der Zug dis zum Domhofe. Die Ritter saßen ab, solgten dem Steinberg in die Cathedrale, stellten sich, während dieser im mittleren Raum der Lirche, dem Hochaltare gegenüber, allein stehen blied, an beiden Seiten des Schisses auf und stimmten das Tedeum an, worauf das Banner von Bolfendüttel und das Schlachtschwert von Herzigg Erich Unserer Lieden Frau zu Chren auf dem hohen Chox ausgehängt wurde. Der Bischof schwelgte im Hochgesühl des Siezges. So stolz hatte man nimmer die Mariensahne des Stists stattern gesehen.

In Folge ber Rachricht von bem Rampfe bei Goltau ließen Die Rurfürften burch eine aus bem Ritter Gebaftian von Roten= ban, bem Doctor Bolfgang Retwich und Johann von Lübenrobe bestehenbe Gefanbtichaft ben habernben gurften ben Abichlug eines Stillftandes fur die Dauer von funf Monaten gebieten, mit bem Bufate, bag, wer mabrent beffen mit feinblicher Gemalt banbele, 2000 Gulben an ben Raifer und eine gleich große Summe an ben Angegriffenen gablen folle. Bugleich murbe ben Siegern auferlegt, Die gefangenen Bergoge Erich und Bilbelm vorläufig gegen Bablung von 80,000 Gulben, für beren Entrichtung genügenbe Burgichaft zu ftellen fei, und zwar unter ber Bebingung frei an geben, bag biefelben, falls bie Sauptfache ber Errungen nicht in ber nachften Beit burch bas gutliche Berhandeln von beiberfeits ju mablenben gurften beigelegt werbe, ohne Ginrebe fich in ihre Saft gurudbegeben follten. Gin bierauf bezüglicher Reces erbielt am Dienstage nach St. Rilian von beiben Seiten bie Unterzeichnung. Deffenungeachtet murben bie Gefangenen nicht aus ber Beftridung befreit.

Die Aussicht auf eine nabe bevorstehende Ausgleichung ber Brrungen bewog heinrich den Mittleren und Bischof Johann, die tofispieligen Soldnerschaaren zu entlaffen. Ersterer legte auf ein Schreiben Karls von Geldern, welches die Besorgniß aussprach, daß die "entflogenen Feinde" den Anstand nur benuhen wurden, um sich in die genügende Kriegsverfassung zu sehen, tein Gewicht zu von größerer Entscheidung fur sein Bersahren mußte die Kunde

fein, bag ber Enfel Darimillans jum herrn bes Reichs erforen fei. Denn ba bie Stellung, welche er bisber ber babsburgifchen Partei gegenüber eingenommen batte, ein freundliches Berbaltnis jum jungen Raifer fcmer juließ, mar er um fo eifriger bebacht, burch Rugfamteit ben Bag feiner Gegner abgufchmachen. In feis ner Saft ju Celle borte Erich bas Ergebniß ber Babl. "Ift Rarl - von Gent jum tomifchen Ronige ertoren, fprach er, fo baben bie Rürften von Braunschweig mehr gewonnen benn verloren." treuer Liebe batte feine Gemablin Ratbarina für ibn gerungen und gebetet. Um Mittewochen nach Mariae Beimfuchung fchrieb bie eble Rrau an bie in Frankfurt versammelten Reichsftanbe 1), flagte, baß fie nicht wiffe, an welchem Orte ibr Gemabl gefangen gehalten werbe und bag berfelbe wohl gar auf Betrieb bes Ronigs von Frankreich und Rarls von Gelbern aus bem Reiche binaus geführt werben tonne 2); fie fürchte, bag bie Biberfacher jest bas Aurstenthum Dbermald überziehen und fie auch biet, wie foldes in bem ganbe amischen Deifter und Leine gescheben, ber ibr gum Leibgebinge verschriebenen Stabte und Schlöffer berauben mochten; fo moge man jest baran benten, wie ber Bergog ju allen Beiten bem Reiche fromm und treu gewesen und für Raifer und Reich fröhlich fein Blut gegen bie Balfchen versprütt babe und moge ibn feiner Gefangenschaft lebig machen. Much gegen ben jungen Raifer fpricht fie ihre Beforgnis aus, bag ber Gefangene nach Frankreich gebracht werben konne, "wie benn folche augenscheinlich burch brive und funtschafft gefunden ift." Sie bittet ibn als Schüber und Beschirmer von Wittwen und Baifen und als flie-Benber Born ber Gerechtigkeit brein ju feben, bag ber Gemabl erledigt und feiner Gelübde und Berpflichtungen entbunden werbe 5). Aber Ratharina war weit entfernt, bei Klagen fleben ju bleiben, fonbern indem fie am Lage nach ber Abfaffung biefes Schreibens.

<sup>1)</sup> Banbes-Bauptardiv in Bolfenbuttel.

<sup>2) &</sup>quot;Und wissen wir nicht, was massen seine Liebben im gesengnuß gehalten wirt und sein so im besorg, das sein Liebben dahin moge gebracht werden, das er nummer mehre, das got verhute, zu und bey landt und leuthe widderumb fren gestelt werde. Dan die Franzosische und gellersche Ration sein in irer bitztergkrit seyner Liebben begierig unde wußten seiner Liebben liber ausserhalb dan imm deubsieher nation bey seiner Liebben landen."

<sup>3)</sup> Rönigl Mrdiv.

die Stande des Fürstenthums Oberwald nach dem Airchhofe von Aloster Steina beschied, erwirkte sie bei ihnen die Bewilligung einer Lisefumme von 28000 Gulben.

Bir haben gebort, welche Grunde Beinrich von guneburg für eine friedliche Beilegung bes Sabers Rimmten. Andrerfeits war auch Erich nicht abgeneigt, beträchtliche Opfer zu bringen, "um and ber gefänglichen Beftridung befreit ju werben, in Die er nach Berbangnif bes Almachtigen gerathen." Der Gemablin Rlage brang ibm ju Bergen; er farchtete, bag feine lange Ubmer senheit auf Land und Leute verberblich gurudwirten moge; überdies hatte ibn Beinrichs von Luneburg Gute und Freundlichkeit in Borten und Berten, ber ihn nicht als einen Gefangenen, fonbern als einen Freund, fürftlich und ehrlich gehalten, "alfo bag er nie ein verbrießlich Bort von ibm vernommen" befanftigt. 28. Julius 1519 wurde amischen beiben ein Bergleich babin abgefchloffen, bag Grich gegen Abtretung ber Schloffer Ehrenburg, Barenburg und Stolzenau an ben Grafen Joft von Boya, Lauenaus an ben Grafen von Schaumburg, Belpes, bes fleden Gulingen und ber Pfanbichaften an einigen Dorfern an Beinrich, fobann gegen Tilgung einer auf bem Schloffe Stidhaufen haftenben Pfandfumme von 2500 Gulben, Bablung von 1400 Thaler ober widrigenfalls Ginraumung ber Fefte Reuftabt und bie Bufage, ber Bebbe nimmer im Bofen gebenten und feine gefangenen Mannen nach ber Schatung lofen zu wollen, Die Freiheit erhalten folle. Die vorgelegten Bedingungen mit feiner Gemablin zu berathen, wurde Erich feine Beit verstattet. Die Beforgniß; nach Frankreich gebracht ju werben, ließ ihn auch ohne bas auf bie Forberungen bes Betters eingeben 1). Die vier großen Stabte ber Lanbichaften Gottingen und Calenberg übernahmen bie Bürgschaft für treue Erfüllung bes Bertrages von Seiten Erichs, ber am 31. Julius 1519 ber Berftridung entlaffen murbe und in Begleitung einiger mit ihm erledigter Berren, als Soft von Gleibingen und Otto von Runchaufen, aus Gelle fortritt. Auf 600,000 Gulben fcatte Erich Die Rriegstoften, ben Berluft an Baffen, Rleinoben und

<sup>1) &</sup>quot;Befchieflich so find fich gruntlich und vorwar, wer G. G. basmals nicht erledigett, so wer G. G. fynt ber zeht zu franckeich gefurt worden und wer um etlich mal hundert taussent gulben gebent und in G. G. sont nymer tomen." Ral. Archiv zu hannever.

Silbergeschirre und die für seine Lösung gebrachten Opfer. Des Reffen Einbuße auf der Haibe von Soltau belief sich auf ein Drittel dieser Summe 1).

Dagegen ftellte fich teinesweges in Musficht, bag Beinrich ber Bungere fich mit gleicher Billigkeit wie fein Dheim bem Wrieben jumenben werbe. In Borten und Thaten brach fein Groll burch. Inmitten bes Unftanbes ließ er ben bilbesbeimifchen Bafaffen Lippold von Stodem burch Chriftoph von Abelepfen auf fiftischem Gebiete aufheben, Bernhard von ber Schulenburg, welcher in luneburgifchen Gelübben fanb, burch feine Burgmanner in Cafporbe greifen und veranlagte bie Burger von Seefen, bas erft acht Zage zuvor burch gandefnechte ausgeplunberte gamfpringe zu überfallen und bie Rlofterfrauen ju verjagen; bem Stiftslande verfcblof er bie Bufuhr, belegte bie Renten ber Capitel mit Befchlag und hielt feine Bauern an, ihr Korn zeitig zu brefchen und an fichern Statten zu verwahren. Er war burch bie Rieberlage bei Goltau fo wenig entmuthigt, bag, ale er von Rotenburg nach Sannever tam, ber tief befummerte Burgemeifter Sans Blume von ibm tröftlichen Bufpruch mit ben Worten erhielt: "Bir baben einen Sattelriemen verloren und wollen ein gulben Schwert wieberge-Beinrich fühlte fich feines endlichen Gieges fo gewiß, er lebte fo fest ber Ueberzeugung, bag er feine gefangene Ritterschaft mit bem Schwerte befreien werbe, bag er ihr gebieten ließ, keinem Gebanken an Bahlung eines Lofegeibes Raum ju geben.

Während bes aufgerichteten Stülftandes überbrachten Graf Eberhard von Königstein und Sigismund von Pfirt den Befehl von Kaiser Karl V nach hildesheim und Celle, den vertriebenen Franz von Minden wieder zu seinem Bisthum zu lassen, die Gesfangenen sammt der Sauptfahne dem Reichsoberhaupte zu übersliefern und von diesem den richterlichen Spruch über alle streitigen Fragen entgegenzunehmen.

Einer folchen Forberung, welche überbies ber von ben Rursfürsten gebotenen und von ben Parteien angenommenen Entscheisbung wibersprach, glaubten sich Heinrich ber Mittlere und Johann von hilbesheim nicht fügen zu durfen. Um so eifriger war ihr Bemühen barauf gerichtet, eine friedliche Ausgleichung burch Bers

<sup>1)</sup> Ronigliches Archiv ju Sannover.

mittelung ber Stanbe berbeiguführen. Auf ihre Beranlaffung bielten bie Abgeordneten ber Ritterfchaft und Stabte von Bolfenbattel, Hilbesbeim und Laneburg am Areitage nach Remigius (1 October) 1519 eine Besprechung am Siversbamme und verflandigten fich babin, Die Schlichtung bes Sabers auf ben Spruch ber Bergoge Johann von Sachsen und Beinrich von Metlenburg ju verftellen, mit bem Bufate, bag Bergog Bilbeim alsbalb gegen ein Lofegelb von 20,000 Gulben ber Areibeit theilbaftig werben Mis jeboch Beinrich ber Jungere, unbefummert um ben von feiner Landschaft eingegangenen Bertrag, feine Unbilden gegen bas bildesheimische Gebiet fortsette, tamen ble von ben Aurfürften Albrecht von Raing, Friedrich von Sachfen und Joachim I von Branbenburg abgefertigten Gefanbten, Graf Botho von Stolberg, ber balberflabtifche Stiftsbauptmann Bans von Bertbern, Die Ritter Bolf von Beifenbach, Philipp von Zeilitsch, Chriftoph Stoß, Dietrich von Barbenberg und Buffo von Alvensleben in Berbft gusammen und verabrebeten am Sonnabend nach Martini einen zweiten Anftand unter folgenden Bebingungen 1): Es follen bie genannten Rurfürften nach Berlauf von feche Bochen Zag und Ralftatt befimmen, um bie vorgelabenen Parteien in Gute gu vertragen; bleibt biefer Beg erfolglos, fo foll ber Spruch bes Raifers, ber brei Rurfürften und ber Bergoge Johann von Sachfen und Beinrich von Metlenburg entscheiben; es follen Bergog Bilbelm und die übrigen Gefangenen, Erfterer gegen Sandgelubbe, Lettere gegen genugfame Berpflichtung, bis Martini bes tommenben Sabres in Rreiheit bleiben und bann bem gefällten Befcheibe nachleben; Frang von Minben mag vorläufig fein Bisthum wieber übernehmen und ben Fürften wird aufgegeben, ihr Rriegsvolf ju verabschieben.

Aber auch diese Auskunft schlug fehl. Siegertrot auf ber einen, bas Berlangen nach Rache auf ber andern, persönlicher Groll auf beiben Seiten trieben zum Berfolg der Fehde. Heinrich der Mittlere ließ durch Dr. Forster Herzog Erich an Bahlung des Lösegelbes mahnen, oder verlangte bessen Einlager; dann, weil ihm kein Bescheid zu Theil wurde, drohte er mit gewassneter Hand.

<sup>1)</sup> Lanig, Reichearchiv. Pars specialis. Eh. IV. G. 39. - Rlein: fom ibt, Sammlung von Banbtageabichirden. Eh. I. G. 282 2.

Das klagte Erich dem Raiser, der in Folge deffen dem Lüneburger ein hartes Drohschreiben zugehen ließ 1). Dadurch ließ sich jedoch Lechterer nicht abschrecken; er verlangte spätestens zu Reujahr die volle Zahlung und erklärte, widrigenfalls die Ehre des herzogs durch Beröffentlichung von Schandschriften verunglimpfen zu maßesen 3). Alles, was er erreichte, war, daß Erich in der Osterzeit 1520 einen Theil des Lösegeldes (6000 Gulden) durch Bartold von Rutenderg auf dem Capitelhause in Hilbesheim niederlegen ließ.

Während beffen war heinrichs bes Jüngeren gesteigerte Thattigkeit barauf gerichtet, die Mittel zur Fortsetzung des Kampses zu gewinnen. Etliche Tausend Gulden hatte ihm nach der Rieders lage bei Soltau sein mütterlicher Ohrim, herzog Bogislav von Pommern, verehrt, "auf daß er sich in etwas erholen möge." Dem Rath und der Gemeine zu Braumschweig verpfändete er, "sonders lich zur Ausspaltung der Kriegeshandlung" gegen den Bischof, sür 5000 rheinische Gulden das Eichgericht mit Dörfern, Gefällen und Psiichten, nur geistliche und weitliche Lehen, die Landsolge und gemeine Landschahung ausgenommen 3). Gine Schaar von 500 Knechten, welche sur Deutschmeister Albrecht geworben war, wurde, als sie das wolfenbuttelsche Gebiet betrat, für seinen Sold

<sup>1)</sup> d. d. ben Parselona, 20. December 19. hier heißt es: "Deshalben wir ob solcher beiner freventlichen handlunge und fürnemens, die allein zu empörung und widerwertigkeit bienen, genzlichst gemeint sein dir solches nicht zu gestatten noch lenger zu dulden. Und gebieten dir demnach ben den pflichen und eiden damit du und und dem heiligen reiche vorwant dist, auch primitung und entsetung aller beiner regalia lehen und freiheiten, so du von dem reiche hast, und darzue vermeydung unser und des reichs Acht und Aberacht, ernstlich und wollen das du serner oder weptter gegen den gemelten herhogen Erigten, seinen landen und leutten noch anders mit der that oder in ungutem nichts fürnemest oder handlest, noch auf denselben hertzogen Erigten und die gesangen weder umb stellung oder weitterbezassung des schakzelts nit manest." Königt. Archie.

<sup>2) &</sup>quot;Bo folche nicht geschicht, tann ich durch pflicht meimer mitvorwanden auch mein seibst halben nicht laffen, sonder ich und daruff schreiben und fagen, das D. L. nicht wol ansteht. Des ich lieber mussigt, tann oder weis doch in tennen wegt zu laffen. Bitt D. L. wollenn sich der masse erzeigen, das solche nicht noth werde und wir mitt ein freunt bleiben." d. d. Czelle, ahm Donnerskage nach Thome ap. 19. Königl. Archiv.

<sup>3)</sup> Es gefchah am Martinstage 1519. Urtunde in Braunfdweig, hiftorifche ganbel, Sh.i. G. 127.

gewonnen und zuwächst verwendet, um Lafferde, Derneburg und bas Gebiet von Steinbrud zu verheeren. Er sah es gern, daß am Martinstage 1519 die Bürger von Holzminden und Stadiols benderf unter Anführung des Junkers von Bevern die wenigen Bewohner Daffels überfielen und ausplünderten.

Diefe unbengfame Gigenwilligkeit bes Bergogs bewog bie Auffürften, ju bem lehten Mittel ju greifen und auf ben Gonnabend nach dem Refte ber beiligen brei Ronige 1520 einen Zag in Berbft auszuschreiben. Dort fanden fich Albrecht von Maing Boachim I. von Brandenburg und Friedrich von Sachsen mit bem Bergog Beinrich von Mellenburg ein. Johann von Cachfen fandte in Friedrich von Thurn einen mit umfaffenber Bollmacht verschenen Stellvertreter. Bis auf Frang von Minben, welcher feinem Bruder Beinrich Bollmacht ertheilt batte, ftellten fich bie ftreitenben Abeile perfinlich. Run begannen bie Erörterungen, oft burd Einwurfe bes Geaners unterbrochen. Auerft nabm Beinrich ber Ingere bas Bort und gabite Urfachen, Ausbruch und Rortsehung ber gebbe auf. Um andern Tage sprachen Beinrich von Lineburg, Bifchof Johann und Die Grafen von Sopa und Diepbolg, und als ber Erfigenannte bie von bem wolfenbuttelfchen Better vorgebrachten Unschuldigungen besonnen und flar widerlegte, fing Diefer an "zu tropen und zu schnarchen 1)", worauf ber Luneburger fich ju ben porfibenben Rürften manbte und fprach, er tenne feinen Better, berfelbe fei nicht fo bofe wie er fich ftelle, benn ob er wohl brumme, fo beiße er boch nicht. Rachbem folbergeftalt Erzählung, Ginwurf und Erörterung Afler gebort mar, bielten bie Schiebsrichter unter fich Berathung und ertheilten batauf folgenden Bescheid 2): Alle Gefangenen follen ohne Unterfoieb und ohne Bergug bis Martini gegen Burgichaft lebig fein;

<sup>1)</sup> Die heftigkeit, mit welcher Heinrich bei biefer Gelegenheit gegen ben berjog von Aneburg in die Schranten trat, ben er sogar ber Feigheit beschulbigte, jog ihm die bittreften Borwürfe Ericht zu. "Go wissen wyr auch; antwortete ber Erstere, bas sich mol geeigen, das whr ime, bem nhamen und geschete zu ehren, mit schmehelichen worten billich zu verschonende haben solten, als wyr auch dis gar ungern gethan." d. d. Wolfenbuttel, Montages Dorothee virginis. 20. Konig L Archiv.

<sup>2)</sup> Reces vom Dinflage nach Vinventine mertyr, bei Sanig, dall. 6.42 n. - Aleinfonibt, a. a.D. G. 200. zc.

Heinrich der Jungere hat die nach dem jungften Anftande ergriffenen Bewohner Daffels ohne Chfegeld in Freiheit zu fehen und
den Klosterfrauen zu Camspringe den zugefügten Schaden zu erftatten; der Ruckehr von Bischof Franz in sein Sift soll kein Hinderniß entgegengeseht werden.

Daß auch Diefer Spruch nicht in Rraft trat, verschuldeten lediglich die beiben fürftlichen Bruber von Bolfenbuttel. wahrend bie hartnadige Beigerung von Bifchof Frang, jeben Ge-Danten an Rache eidlich abzugeloben, Die Grundlage ber Ausgleidung erschütterte, ritt Beinrich ber Bungere beimlich und ohne Gruß während ber Racht aus Berbft fort, ohne bas gefällte Urtheil anertannt zu haben. Er glaubte eines gunftigeren Richters in bem Raifer gewiß zu fein, beffen Unkunft im Reiche er mit Spannung entgegenfab. Gobald er von bem Gintreffen Rarls V. in ben Riederlanden benachrichtigt mar, eilte er in Begleitung ber Bergogin Ratharina babin - Erich nahm an ber Reife nicht Theil, weil er bei feiner Befreiung gelobt hatte, feinem Reffen feinerlei Beiftand ju gemabren - und erwirfte, bag ber Raifer am 20 August in Bruffel ein Manbat erließ, welches Beinrich bem Dittleren und bem Bifchofe von Silbesheim unter Unbrobung ber Acht'und bei Berluft aller Leben aufgab, innerhalb viergebn Zagen bie Gefangenen jur Berfügung bes Reichs ju ftellen, bas ber Bergogin Ratharina ale Leibzucht verschriebene Beipe ju raumen und auf bem nachften Reichstage perfonlich vor bem Raifer ju erfcheinen.

Sobald das Mandat in Gelle eingekroffen war (Geptember 1520), wandte sich Heinrich der Mittlere an die drei Kursüken, welche die Berhandlungen in Berbst geleitet hatten und beklagte sich über die eigenmächtige Bernichtung des durch sie gefällten schiedsrichterlichen Spruches. Dann trat er mit dem Bischose Johann die Reise zum kaiserlichen Hofe nach Göln an. Die gegen sie laut gewordene Anklage des heimlichen Bundmisses mit Frankreich ließ sie einen ungnädigen Herrn sinden. Bom Bischose von Trient nach dem Barfüserkloster geladen, wurde ihnen hier (15 November) erössnet, daß der Kaiser gern schon seht den Hansbel vertragen hätte, aber mit zu großen Anliegen beschwert sei, wm dazu kommen zu können und beshalb die Gebrechen auf dem nächsten Reichstage zu verhören gedenke, woselbst beide Parteien

fich am Tage vor dem Fefte der helligen brei Könige persönlich oder durch Bevollmächtigte zu ftellen hatten 1). Derfelbe Bescheid wurde ihnen drei Tage später in dem Hose des Raisers durch den Cardinal = Bischos von Gurt wiederholt und als sie bei dieser Geslegenheit sich auf den kursukrstlichen Schiedsspruch zu berusen wageten, erwiedert, der Raiser habe disher gnädiglich gehandelt; wolle man solches hintansehen, so musse derselbe zum Ernst greisen und handeln, wie sich für einen römischen König gebühre.

Ein solches Berfahren, das rücksichtslose Uebersehen der kursfürstlichen Bermittelung, die Zuverlässigkeit, mit welcher man sich auf den einseitigen Bericht des Wolfenbuttlers steifte, ließ keinen Zweisel hinsichtlich des endlichen Bescheides Raum. Deinrich von Lünedurg fühlte, daß es schwer halten werde, den gegen ihn persönlich gerichteten Unwillen des Kaisers durch eine Beweisssührung der Unwahrheit der Anklage zu entkräften und um sein fürstliches Haus und Land und Leute dem Berderden zu entziehen, degab er sich zu Gunsten seiner Sohne der Regierung und siedelte nach Frankreich über. Der Bischof dagegen beschloß, das Losdrechen des Sturmes mannhaft zu erwarten — ihm konnte keine Sorge um den Rachfolger das Herz beschweren — mahnte den in Foeibeit gesehten Herzog Wilhelm an das gegebene Handgelübde und ließ den sich stellenden Kürsten abermals in Steuerwald einschließen.

Dem kaiserlichen Bescheibe gemäß, fand sich neben ben beiben braunschweigischen Herzögen der Bischof von Hildesheim auf
bem Tage zu Worms ein, während statt Heinrichs des Mittleren
bessen Sohn Otto und Graf Anton von Schaumburg erschienen.
Die Reichhaltigkeit von Angelegenheiten, welche hier der Entscheibung entgegengestührt werden mußten, verbunden mit dem schleppenden Gange der Berhandlungen, bewirkte, daß mehrere Monate
nach Eröffnung des Tages die hilbesheimische Frage noch nicht
zur Untersuchung gekommen war. Mismuthig über die Unkosen
bes Aufenthalts in Worms, der aller Wahrscheinlichkeit nach nur
mit dem ungunstigsten Bescheide schließen konnte, und zugleich durch
die unausgesehten Rüstungen Heinrichs des Jüngeren beunruhigt,
verließen der Bischof und Herzog Otto die Stadt am Rhein,
nachdem sie Bollmachten sur die Durchsührung über Angelegen-

<sup>1)</sup> Lanig. Reicharchiv. Pars specialis IV. S. 44.

beit jurudaelaffen batten. Unlange barnach murbe burch ein vom Raiser mit ben Grafen Philipp von Hanau und Cherbard von Ronigstein und bem Official von Erier beftelltes Schiebsgericht ber Spruch gefällt 1), welcher ber lüneburg = bilbebbeimischen Partei aufaab, binnen Monathfrift alle eroberten Stabte unb Schlöffer, fammt ben in ber Rebbe Gefangenen, bei Strafe bes Bannes und bes Berluftes aller Reichsleben bem Raifer au Sanben ju ftellen. Diefem Gebote ju entsprechen, tonnte ber Bifchof nicht über fich gewinnen. Gein Schat mar burd ben Rrieg erfchopft und tonnte nur burch bas erhoffte Lefegelb wieber gefüllt werben. Er baute mit Sicherheit barauf, bag ber Raifer burch ben foeben erfolgten Musbruch bes Rrieges mit Frankreich ganglich in Anspruch genommen und ben inneren Angelegenheiten bes Reichs entzogen werden muffe, und indem er bie Ereigniffe abguwarten befchloß, ließ er bie Gefangenen in bie Thurme zu Steuerwald legen und bestimmte für fie eine ungewöhnlich bobe Schabung. In Rolge beffen erklarte Raifer Rarl, welchem Beinrich ber Bungere nach Brabant nachgeeilt war, um über bie Biberfehlich= feit bes Bifchofs Rlage ju führen, am 24 Julius 1521 ju Gent Johann von Silbesheim mit feinen Selfern und Anbangern aller Beben und Regalien verluftig, belegte ibn mit ber Acht und Aberacht, fette ibn aus bes Reiches Gnaben, Sulb und Schirm in ben Unfrieden und verbot feinen Unterthanen, ibm fernerbin Bulfe, Rath und Beiftand angebeiben ju laffen. Dieselbe Acht erftredte fich gleichzeitig auch auf Seinrich ben Mittleren, Die Stadt Buneburg und Die bortige Landschaft, besgleichen auf Die Grafen Anton von Schaumburg und Friedrich von Diepholy 2). Chriftian von Dannemart, bes Raifers Schwestermann, murbe beauftragt, ben Bergogen von Bolfenbattel und Calenberg bei ber Bollziehung bes Spruches mit farter Sand gur Geite gu fieben 5). In Begleitung eines faiferlichen Berolbs, ber am Lorenztage (10

<sup>1) 27.</sup> Mai 1521. Lünig, a. a. D. S. 45.

<sup>2)</sup> Die Urtunde findet fich bei gunig, a. a. D. S. 46, fo wie bei Dumont, corpus diplomat. Th. IV. Abtheilung 1. S. 310. und bei Rlein fcmidt, Sammlung bon Bandtageabichieben, Th. 1. S. 297.

<sup>3)</sup> Das hierauf bezügliche Schreiben ift abgedruckt in Fasoiculus ete licher ze. in ber hilbesheimischen Sache abgefasseten Schrifften (Buneburg, 1637, fol.), Reilage. S. 7.

August) 1521 Die Acht im Bisthum Hilbedheim verkundete, kehrte heinrich ber Ingere von Gent zurud. Er hatte, während der Cogner unterhandelte, nicht gefriert. Seht fand er schlagfertig da; es galt, das Andenkon an Goltau in bem Blute der Stiftischen zu erfieden.

Sobald bie Betfündigung ber Mot erfolgt war, riefen Beinnich und Errich. — Lehtenet war vom Kaifer ber beschworfnen Unfebbe enthunden - Banbwolf und Lebenbleute in Die Beffen. Braunfchweig und bie profferen Stellte, von Colonberg : Chttingen fanbten einen flattlichen Braug; meben, ber Mannfchaft, ber barge grafen und ; ben Solbnarn Chriftians pen ; Dammart, fließen 359 Pferbe, 1500 Auffnechte mit feche Schlangen und zwei Carthaunen unter hermann was ber Malsburg gum fürglichen heer. war die Halfe, melthe ber junge Landgraf Philipp fandty. :: Er balte ben Bins (Dbilipp) für feinem beften Freund, febrieb bamalt Beinfich der Bungere noch Coffel, und follte ginft einer friper Sohne folghes nicht angelennen, fo molle er ibn lieber mit eigener Sand erwärgen 1). Gegen Mufgang: bes Mugteft 1521 erfolgte ber Einfall in bas Gebiet bes Bifchaft. Der tobte Berfuch bef felben, burch Papft Leo X den "Kaifer juy, Aufgebung ber Acht 38 bewegen, batta frinen Wefolg. Umfauf hatten bie befreundeten Meichbibn ibne lieberebung brangnfebt, Die Sthreefterficht Bilbabbeim zu bewegen, fich ber Theilnahme am Streit au enthalten. Burger und Rath geffanten einmutbig, beim Mifchofe in beffen Noth ausborren zu, mollen.

Unwidersteilich brachen die fürflichen Schaaren von allen Seiten in das Sochstift ein; im freien Felde stellte sich ihnen kein Feind; es galt nur der Einnahme von Festen und Städten. hundsrück, das uralte Schloß der Grasen von Dassel, welches Philipp von Meisenbug und Friedrich von Frencke sur den Bischof beseth hielten, Badenwarder, Lauenstein, Poppendurg, wo Sans von Reden saß, endlich Gesdingen, von melchen Aurd von Alten nach Hannover gestücktet war, wurden ersternt. Sarstedt ging in Fener auf; Gronau, von welchen Reinhard Kegel, Großvoigt von Bolsenbüttel, nachmals den Tod sinden sollte, wurde nach luizer Belagerung gewonnen. Dreitzusend Bürger von Braun-

feweig erfliegen Montags nach Mauritius bie Fefte Steinbrud und würgten ben bortigen fliftiften Sauptmann Sant Barner. Dann ergaben fich Schlaben, Biebelah, Bienenburg, Staufonburg und Bolbenberg, weil beren Inhaber burch Biberftand bes auf ben Schlöffern haftenben Pfantichillings verluftig ju geben furch Als nun Johann, nachdem er bie Begierung bes Stifts für die Daner feiner Abwefenbeit bem Domcopitel übergeben hatte, su feinem Brieber Erich, Bifchof von Munfter, einte, um von ibm Die Mittel gur Rettung zu gewinnen, gaben fich bie Stiftsjundet vollends verloren. Die Liebenburg wurde von ben Brübern Aurb und Ludwig von Schwichelbt-übergeben, nachbem ihnen auf finfprache bes Grafen Albrecht von Mansfelb billige Bedingungen von den Rurften geftellt waren. Gronde wurde von Gberhard von Münchhaufen 1), Ergen von Jobft von: Munchhaufen geoffnet; Johann Bod raumte Lutter am Bavemberge, Barthold Bod bie Sallerburg, welche bie Rlamme vernichtete, Siegfried von Rutenberg und Gebhard von Bortfelb bas ihnen anvertrante Rute; in Delper gab Burtard von Antenberg, in Befterhof ber von Dibershaufen bie Gegenwehr auf, wahrend Ronrad und Berin won Beltheim, Die Inbaber ber Marienburg, beindich mit ben gurftichen in freundlichem Bernehmen ftanben. Bie batten auch Die Junber Die jum Theil verfallenen Schlöffer gegen ble flurmgeublen, mit allen Runften ber Belagerung vertrauten Lanbelnechte und gegen Die riefigen Gefchüte ber Berren batten tonnen 2)! Gie bequemten fich zur Bablung von 30,000 Golbquiben und murben bafür von ben Siegern im Befibe ihrer Pfanbichaften gelaffen 5).

<sup>1) &</sup>quot;Evert van Monethusen

Ronde por einen finen junchern mufen."

<sup>2)</sup> Ein Gefcut, ber Bowe genannt, beburfte einer Bespannung bon 28 Pferben. Bon ihm heißt es in einem Biebe aus jener Beit:

<sup>&</sup>quot;De grimmige Lawe is fo ftokt, De kan breten fleine und bolt."

<sup>3)</sup> Afche von Bortfelb hatte Wolbenberg für 13000 Goldgulden inne, die von Schwickelbt die Liebenburg für 26000, hermann vom haus das Schloß Wiedelah für 9000, Iohann von Reden Poppenburg für 12000, Iohft von Münchhaufen Etzen für 9000, Eberhard von Münchhaufen Gronde für 14000, Friedrich von Weverling Vienenburg für 8000, Kurd Bock von Wülfingen Lutter für 7000, Burkard von Kutenberg Detper für 6000, Korrad und Levin von

Die Frage, aus welchem Grunde bas Saus ganeburg ber Rache ber verbundeten Bergege entgogen fei, findet ibre Beantwortung in nachfolgenden Umflanden. Des Raifers willfürlicher Spruch mußte jene Aurfürften, wolche in Berbft bie Sant jur Bermittelung geboten batten, nothwendig aufs Empfindlichfte verleten. Reinen fcbarfer als ben mit Beinrich bem Mittleren verfchmagerten Friedrich won Sachfen, fo bag, als jener in einer Bufchrift feine Rlage über bie gangliche Richtachtung bes früheren Compromiffas entsprach, ber Aurfürft buech Beit von Dragforf, Squptmaun ju Quedlinberg, bei ben braunschweigischen Rurften bie Erflarung ebgeben ließ, auf ben Wall bes Bieberausbruches bes Rrieges fic mit ganger Dacht auf bie Seite Luneburgs ftellen gu mollen. Anbrerfeits barf nicht überseben merben, bag bie welfischen Saufer, wie icharf auch ju gewiffen Beiten bie Spaltung zwischen ihnen vorwalten machte, in entscheibenben Domenten ber gemeinsamen Abftammung und ber Intereffen bet Gefammibaufes nicht vergafen. Das zeigte Geinrich von Luneburg, als ihm ber Gieg bei Soliau zu Theil geworben mar und fein Berbundeter biefen auf Roften ber unterliegenben Partei auszubenten gebachte. Aus bemfelben Guinden richtete fich jeht bei ben braunschweigischen Berpigen bas Berlangen nach Rache meniger gegen bas verftopte Saus als gegen ben Bifchof; fie gebachten, wie Beinrich ber Jungere fic ausbrudt, ber vetterlichen Blutsvermanbtichaft und bas bie herren von Luneburg in jungen Sahren jum Regiment getommen frien. Bor allen Dingen aber wirtte in biefer Beziehung ein rechtzeitig eingegangener Bertrag zwifchen ben fürfilichen Daufern. Als Ritter Sans von Beigenbach, Christoph Grof, Amtmann ju Belbit, Doctor Dietrich von Berthern und ber obengengnnte Beit von Dragftorf im Auftrage Friedrichs von Sachsen ihren Fleiß an eine Berfohnung ber welfischen. Bettern festen, trugen Otto und Ernft, Die Sobne Beinrichs be Mittleren, anfangs Bebenten, fich ohne Bugieben bes Bifchofe in einen Bergkeich eingulaffen. fie jedoch burch bie Rathe Erichs und Beinrichs bes Jungeren in Renntnig gefeht wurden, daß ber Bifchof, ohne Biffen guneburgs, bie Bermittelung bes Carbinal = Rurfürften Albrecht von Daing in

Beitheim die Mariendurg für 18000, die von Diberebaufen Befterhof für 11000 Collyulden.

Ansbruch genommen, auch bie Grafen von Schaumburg und Diepbolg im Begriff flanben, fich unter Befürwortung bes Landgrafen Philipp mit ben Biberfachern ju vertragen, ortheilten fie ben fächfifeben Rathen Die gewünschte Bolimacht jum Unterhandeln. In Rolge beffen wurde burch biefe am Donnerftage nach St. Dionvfius 1521 zu Braunschweig ber f. g. Belbvertrag abgefchloffen, vermoge beffen beibe Theile alle mabrend bes Krieges gemachten Gefangenen, nach gefcoverener Utfebbe, ohne Rudficht auf ein noch nicht gezahltes Lösegelb frei zu geben fich verpfichteten, wahrend bie bereits gezahlte Gebabung ben Empfangern verbleiben folle. Außerbem erbielt Stich Schof und Bebiet Beipe gurud und übernahm, gugleich mit Beintich bem Jungeven, Die Berpflichtung, allen Meiß baran ju wenben, um bie füneburgifchen Bettern bon ber auf ihnen rubenben Acht ju befreien 1). Diefen Arieden wurde auch Graf Ariebrich von Ditoboly mit ein= gefchloffen. Die Stafen von Schaumburg und von ber Lippe vertrugen fich biernach auf abnliche Boife mit Erich und Soinrich bem Illingeren. Mit beiben war Jobit von Sova fcon im Muguft 1520 einen Gubnevergleich eingegangen, truft beffen er von Diefen Die Graffchaft Boya und Berrfchaft Bruchbeufen als erbliches Mannieben entgegennahm - Bechte bing vom Bifchofe bon Dunffer ab - und fich außerbem jur Bablung von 86000 theinischen Gulben verbindlich machte 9).

Obgleich feiner bisherigen Berbanbeten beraubt, er allein im Kampfe gegen ben Richterspruch bes Raifers und bie überlegene Dacht ber Fürften, verzagte ber Bifchof nicht; auch baum nicht, als die Buhl des treuen Lebensabels um ihn zusammenschmolz und endlich wur die Murger feiner Studt noch bei ihm fanden.

<sup>1)</sup> Fasciculus eticherne. S.11. — Dumont, corpus diplomet. Ab. IV. Abtheliung I, S. 358. — Gudonii vita Krnesti ducis, S. 2.

<sup>2)</sup> Untimbe d. d. Montags nach Sirti. Konigl. Archen. Bon ber angegebenen Getofumme murbe nur ein geringer Theil baar an die harptge ausseszahlt, wagegen der Graf erhebliche Schulden derfelben, z. B. 12000 Gulben an Graf Botho von Stolberg, 9000 Gulben an Burtard von Satbern ze. übersnahm. Andrerfeits gaben die Fürsten dem Grafen die Schlöffer Ehrenburg, Spite und Siedenburg, mit ziemlichem Proviant und Geschützen versehen, zuruck, jedach unter der ausdrücklichen Bedingung, daß eins derfelben dem Landgrafen von heffen als erbliches Mannleben anhängig gemacht werden solle.

Ben Dichartis bis jum Revember 1521 wurde Golog Peina jum zweiten Male belagert "und fchos man tapfer in bas Saus." Aber des Bifchoft Sauptleute in ber Burg, Ritter Arit von Oberg 1). Sans bon Miten und Brung pon Bothmer, Schwager bes in Steinbrud erfchlagenen Sans Barner, boten jebem Sturm Trog. Das, wie früher bemerkt ift, Die Stadt in einen Trummerhaufen vertehrt war, erleichterte es ben Mürfilichen, ihre Schamen bis an ben Rand ben Schlofigrabens fortzuführen. Bon bier aus murben bie Gefchibe auf einen hoben, bart am Baffer febenben Thurm gerichtet, welcher nach bem letten Bern bes Geschlechts von Deing ber Gungelsthurm bieg. Man baute barauf, bag biefer im Insammenbrechen Die Tiefe füllen und foldbergefialt eine Brude abaeben werbe. Dagegen ließen bie hauptleute bes Schloffet, benen bie Abficht ber Belagerer nicht entging, ben Thurm mit Letten umidennen und emmangen baburd ben Sturg bes machtigen Rauerwerfe nach ber inneren Geite bes Schloghofes, wo bie Trummer feitbem eine Bruftwehr abgaben. Go murbe bas Unrennen ber Braunschweiger vereitelt; ber lette breiftunbige Angriff (14. Detober) foffete fie 500 Manner. "Und nach biefem Sturm fürmte auch Gott mit Donner und Blit, mit Regen und Sagelwetter." Da waen die Adhnlein am Allerbeiligentage ab "und liefen ber Eule acht Monate Beit, ibr Reft wieder zu bauen" und dem Bischofe, neue Manuschaft binein zu werfen 2). Achtfundert eiferne Buchfentugeln murben in Deing aufgelofen.

Es war tein Ende dieses Krieges ohne Barmbergigkeit abzusichen, zu besten rafcherer Durchsührung das Reichhregiment in Rürnberg vom Keifer die Aufsoderung erhielt, heinrich von Mosfenbittel in der Eremtion der Acht zu unterstächen 3). Debalb

"Nu theit tho huß gy von Brunfchwick Unde bruwet mummen alle gildt, Riein ehr hebbe gy verworwen; Bat wil gy boch tho ftrybe bohn, So gy bar boch men bor kiters finn, Unde will nich helpen ftormen.

<sup>1)</sup> Er hatte ein Pfanbrecht an dem Schloffe.

<sup>2)</sup> In einem auf bie Bergoglichen gebichteten Spottfiebe aus jener Bett (Braunfchweigifche hiftorifche Ganbel, Sth. 1. 6. 462) beißt es:

<sup>3)</sup> Schreiben d. d. Bruffel, 13. Februar 1823, in Pasciaulus ettideric. 6. 15.

übernahm es bie Banfe auf einem Lage ju Goblar im Anfange Des Jahres 1528, Die Stadt Silbesbeim von ber ferneren Theil: Mis ber von Goslar jurudge nabme am Rampfe abzugieben. fehrte Benni Brandes, Burgemeifter, fiber ben Bunfd ber verbunbeten Stabte Bericht abgeftattet hatte, lautete ber Befchelb ber Burger babin, bag ein Abfall von ber Gache bes Bifchofs nicht ohne Rrantung ihrer Chre gefcheben tonne. Durch feinen Berluft entmuthigt, harrten fie in Treue aus bis (Januar 1522) ber Bifchof mit ber Bertröffung nach Silbesbeim gurudtetete, bag eine beträchtliche Ungabl wefiphalischer Golbner und bie von Boachim Malhan in ber Dart Branbenburg geworbenen Mabatein im Anzuge begriffen feien. Siervon benachrichtigt, trat Seinrich ber Bungere jum zweiten Dale bie Reife nach ben Rieberlanben an und wirkte beim Raifer einen Befehl an bie geiftlichen und welt= lichen Gebieter von Befiphalen and, fich jeber Umterfichung bes geachteten Bifchofs zu enthalten. Rur bie Stadt Silbesheim, bas Domcapitel und Einige von Abel hingen auch jest noch ihrem herrn obne Banten an 1).

Der Berzug ber zugesagten Hulfe aus Befiphalen bewog ben Bischof Johann, in der Zeit von Offern 1522 noch ein Mal die Reise über die Weser anzutreten; er selbst wollte die in Manster und Gelbern geworbenen Reiter in sein Stift führen. Das
trieb auch seine Gegner zu neuen Rustungen. Franz von Minden
stärkte die Passe an der Weser, um dem Bischose den Ructweg zu
sperren, und bei Hannover lagerten sich Erich und Heinrich der
Jüngere, um den Westphalen den Einritt in Hildesheim zu wehren.
Bierzehn Tage warteten sie dort des Heimkehrenden, den der plotzliche Tob seines Bruders Erich wider Erwarten zurüchlelt. Dann
brachen sie auf, zunächst gegen Gronau, welches sich unter dem
Drosten Friedrich Frese zum zweiten Male für seinen geistlichen

<sup>1)</sup> Bei bem am Dinftage nach Lactare 1522 abgeschloffenen Bertrage zwissichen ben Stiftern, Basallen und ber Stadt hilbesheim einexseits und dem Bisichofe Johann andrerseits waren gegenwärtig: die Aebte hermann von St. Mischaells und henning von St. Gobehard, die Dechanten der Kirchen und Capitel St. Morit, St. Crucis und St. Andreae, Johann, Propft zur Sulte und der Senior des Capitels von St. Johann, desgleichen henning Rauschenplatt, Gebsherd von Bortfeld, Barthold Bod, Giegfried von Kutenberg, Aurd von Halem, Jost von Reben und Burgemeister und Rath der Stadt hildesheim.

herrn echoben batte. Glabt und Golof maren mit Battlen und Griben, mit Thurmen und Moucen binbionlich verfeben; Burger und Glibner bilbeten gufeimmen eine Schaar von 2000 Mann und batten, wie fie einer achtfäglgen Belagerung mit Glack begegneten und bie wiedentolien Stilleme abfiblingen, burch befonnenes Ausberen Gut und Blut vetten Bimen: Aber ber febl gefchlagene Berfuch ber Silbebieimer, Entfat: an bringen und mehr noch bie Drobung Beinrichs, Beines Mannes ichonen an wollen, wenn er ber Stadt machtig werbe, lief bie Bungerichaft ben Entichlus faffen, in ber Racht auf ben Sonntug Craubi nach Alfelb burde mbreden und fin Berein mit ben bortigen Rreunden ben Bibers Rand bis que Linfunft bes Bifcofs footquieten. Beiber und Rinber, Rrante und Schwashe blieben babeim. Es war ein troffe lofc Scheiben in ber Racht! Giddlich fchugen fich bie Abgiebenben burch bie fürftliche Reibenacht. Aber auf halbem Boge nach Alfeld wurden fie von bem nachsehemben Beinrich eingeholt und jum großen Theile erfchlagen ober gefangen ; Ginige entfamen iber bie Beine; Biele fanben ibr Grab in ber Rluth. Gronau wurde geblindert, bann ausgebrannt, Thurme und Mauern niebergeworfen. Alfeld taufte feine Bernichtung burch 6000 Gulben ch. Die Binzenburn war mit Rannen und Kriegsbedarf wohl verschen; gleichwehl mußte Geming Raufepriplatt nach achttägiger Belagerung bie Bertheibigung aufgeben, weil Reuer bas Schlof erfaßte 1)::

Done fich vor Marienburg aufzuhulten, begannen bie Fürften em 20. Junius : 1522 bie Belagerung Silbesheims. Un bem wimlichen Sage helten Brüberschaften, Giben und gemeine Burigefichafts ber Stadt einen feiertichen Ungug mit heiligthumern, Avengen und bremenden Avezen. Immitten ber Feier verkündeten die Wächter von ben Thurmen bas Nahen ber fürfilichen Ritter,

<sup>1)</sup> Roten, Die Bingenburg, S. 105. - Auf ber Bingenburg haufte betumtite 9bbete. Baber beffit es in bem Biebe von ber hilbesheimischen Stiftes febbe, bei Bungel, G. 238:

<sup>&</sup>quot;Bobeten habbe darmebe fin fpet, ...

De moltete, bat bat füt in but pulver fel."
Rad Bodo, vieron. Stusinum, bet Leibnit, Sh. II. G: 269, verloren gegen hundert Sibner iht Beben bor biefer Burg, bie fich feltbem aus ihren Trümmern nicht wieder erhob.

worauf bie Proceffion fich auffible, Die Burger Avenge und gabnen von fich warfen und nach ihren Saufern rannten, um jur Bebt ju greifen. Unterftütt von taufent Golbnern feiemten fie Dauten und Thore, nicht geschreckt burch bas Fruer von 24 Certhaumen und Relbichlangen 1). Da erfcbienen Gefanbte bier befreuntbeien Stabte Goblar, Magbeburg und Ginbod, unterhantelten, nicht obne Mitroiffen ber Aurften, in ber amifchen bem Thore und St. Moris gelegenen Ricolaifirche mit bem Rath und baten, es mige fich bie Stadt, mit Borbebalt ihrer Rechte und Privilegien, in ben erblie den Schut ber Bergege von Braunfduveig begetten. berfprachen Rath und Gemeine, weil fie ben Bifchof und bas Domcavitel nicht ber Rache ber Geaner opfern wollten. Stimerwald wurde mabrend beffen burd Sant Bilbeffer, nachmaligen Burgemeifter, an ber Spihe von 400 Anerbien vertheibigt. Rach faft vierwöchiger Belagerung brochen bie Bergoge ihr Lager von Silbesbeim ab, nachbem fie ben Moribbeng ausgeplundert und eine gedichert und bie Saatselber innerhalb ber gandwehr in wilber Buth zerftort batten, indem bie mit Gewalt berbeigeholten Bauern ihre Bagen, beren hinterraber abgenommen maren, aber bie Mecher ichleifen mußten 2).

Hach ber zweiten Beiagerung hatte ber Bifchof bas Schloß pfandweise dem Rath von Hilbesheim eingenkunt. Seitbem befund fich
eine ftäbtische Besahung unter Henning Konerding und Autb
Deneke daselbst; ihnen zur Seite der briegsersahrene hand von
Riten. Dreihundert Geldner, welche unbemerkt aus hilbesheim
sortgezogen waren, schlogen sich, joder einen beinnen Sack voll
Pulver und Blei auf der Schulter, glücklich burch und erroichten
bas Schloß. Thürme und Mauern wurden von den Augelnige

<sup>1) &</sup>quot;De furften, fagt Johann Olbetop (Euntel, S. 136), footben befolen hehben, men scholbe ben moneten und papen the mibbernacht mit ben carthawen flitich helpen the ber metten luden, wente ber tiofen weven so vote, fa
tonden velichte bat schetend nich horen."

<sup>2) &</sup>quot;At profuit nihil (bie Belogerung hilbetheim's) mini ad evacuandas pecuniis bursas et vicissim experiri, quid possent bembardis, quarum borrisono strepitu et tellus contremuit et aether, mt et nes his lati (im Alofter Cius), quid illic ageretur, scire pessemus. Bedenis ehran. clusinum, bei Beibnis, Sh. II. S. 359.

brochen, nicht bie Musbauer ber Danner; wo einer fiel, ba grub man din bas Grab. Un Bein und Bier war Meberfluß in ber ffefte, mehr noch an freudigem Duth. Babrent eines breiffinbigen Sturmfant (23, Muguft) 1) wurde Beinrich ber Bungere am Ranbe bes Galafgrabens, "wo er bie Seinigen welblich ans fenerte", burch eine Rugel am Schenfel getroffen. Dennoch wich a nicht, feibte fich in bie Bbenbe einer Maner und überfab und erbnete ben Kantpf. Unbern Zages mußte ber Bermunbele nach Bafmbittel getrmen werben. Ein Bartbelomacustage folgte ibm bas heer. Albald lief henning Abnerbing bie Graben von Briden velnigen und aus ben Arummern Poinas flibrte et bie Soldner nach Silbesbeim; bort wurden fie in Die Gunien ber Domherven eingelegt und nach Muszahlung bes Goldes enflaffen. Durch gang Rieberfachfen fang bas Boll Lieber bon Deina, bem Reft ber Eufe, bas in breimaligen Rampfen mit Fürpen und Bittericaft ungenommen geblieben 4).

Auft am Bichaelistage 1552 traf ber Blichpf mit 200 im Munfterschen gewordenen Reifigen in Hildebleim ein. Benige Lage darauf zog er mit ihnen und bes Wagenburg ber Barger aus, verdrannte Pattenfon, verheerte bie Umgegend von Calenberg Coldingon und Stauffondurg und legte fich vor Seefen. Beim bitten Starm (Dionysiusiag), als der zum Burgemeister erkorene heinrich Konerding vom Rosse stieg und mit den Worten: "Ein ider thus gleich nite!" in den Graben sprang und gegen den Ball anrannte, gelang eb, deb Stibtigens herr zu werden. Dort wurde Baretaxd von Odern wim Nariendienste" erschoffen.

Diefe Webermaltigung Gerfens wat die lehte größere Unternehmung in bet Stiftofebbe: Rach hilbedheim juruckgefichet, bei gehrten Die Weiter aus Munter ben fchulbigen Monatsfold und

<sup>1) &</sup>quot;Ban foot nich mer mit grofen gefchutte, wente be Laufve flog be tlas wen in be booftwer und begandte in be bory the lifende und be up bem hufe wann finden (fdiertm) -be. tib som mich." Sabann Dlbgfap, bei Bungel, G. 141.

<sup>2)</sup> Die Angabe einer handschriftlichen hildesheimischen Chronit, daß der hilbesheimer henning Pprgallus (Feuerhahn) diese Begebenheiten befungen, besicht fich vielleicht auf bas G. 245 bei Lungel abgebruckte Bieb. — »Bollum find upwe Buxones tam doomstatum quam ohn apad Granco full liebe fagt Gudmun un te feiner Vite Bracati ducie.

rotteten fich, als man ihrer Borberung nicht foglach ju genagen vermochte, unter Drobungen aufammen. Gilie fommette fic bie Bürgerschaft in Wehr und Baffen auf bem Darfeblate, fperte Die Straffen mit Retten ab und verlangte vom Bifchef um Capie tel bie Befriedigung ber Goldner. Diefes Ereichig, ber Sinweis auf bie bem flabtifchen Leben brobenbe Wefahr, benutte ber Rath von Braunschweig, um bie Schwefterfigt jum Musicheiben aus ber febbe ju beftimmen. Die Burger von Silbesbeim batten ibrem Bifchofe gelobt, ein Sabr lang mit ibm im Rampf se balten und batten fich achtzebn Monate über Die Bufage bimans bewabrt, ibr Gilbergerath in bie Munge geschickt und in ben Sagen der bochften Roth leichte Grofchen fchlagen laffen, Die nur innerbalb der Stadt und Landwebr Geltung baben follten. Sott waren Ruth und Rrafte erichopft und willig nahm man bie Bermittelung Braunschweige an. In Garmiffen, wo bie Bevollmadtigten ber beiben welfischen Fürften mit ben Abgefandten bes Bifchofe, bes Domcapitels und ber Stadt Silbetheim gufammentrafen, leitete Braunschweig die Berbandlungen. Rach brei Zagen einte man fich ju einem Stillftanbe unter ber Bebingung. daß die Rünfterfchen mit fürfilichen Geleite in ihre beimath que rudfebren follten. Die Befprechung wegen bes friebens murbe auf eine nach Berlauf von vierzehn Sagen in Bollar zu baltenbe Bufammenfunft ausgefest.

Damit war der Kampf beendet, ob auch auf dem Lage zu Gostar (Rovember 1522) keine Einigung erzielt wurde. Des Bischofs Kraft war gedrochen, das Domcapitel in sich gespalten, Bauern und Stifter verarmt, des kampfesmüde Bisegen sehnte sich nach friedlichen Gewerben. Aber auch die Fürsten vermochten das heer nicht tänger im Felde zu halten. Die Kammergüter in Calenberg und Wolfenbüttel waren zum größeren Theile verheert und das Ausbringen neuer Schatungen siel so schwer wie die Berzinsung der in Rürnderg gemachten Anleihen. Er werde dauen reiten, hatte Herzog Erich erklärt, es möge darans kommen was wolle. Hatte er doch seit dem Wiederausbruche der Fehde 155,460 Gulden für Reiter und Knechte vorausgabt und eine mit Gorgfalt ausgeführte Berechnung stellte den seinen Fürstenthümern zugefügsten Schaden auf 460,087 Gulden heraus. "Im October, 1522 hatte die Herzogin Katharina mit det Glerifei von Obervald im

Moster Weende verhandelt, aber die geistlichen hernen zu koniere abnlichen Beiseuse bewegen komen, wie folde von der Priestenschaft zwischen Deister und Leine bewissigt war. Die Städte zeige ten sich nach ihrer Weise zähe und schlugen die Sitte um Uebern nahme des Soldes für eine Angahl Anschte mit dem Bemerken ab, daß sie sich auf nichts einlassen konnten, so lange die von ihnen gestellte Mannschaft im Felde liege. Was von den Juden ausgedracht sein mag, denen damals Katharina den ferneren Ausendist im Lande nur unter der Bedingung einer "stattlichen Hilfe" gewähren wollte, kann nicht von Erheblichkeit gewesen sein. Funspiss Gulden sandte der Ranzler Johann Schade an Erich ih und bemerkte dabei: "Ewer Fürstliche Gnade sol marlich glauben, daß gelt die ort landes so schwarlich uff zu dringen ist, als ich all mein lebenlang gesehen hab."

In ben letten Sagen bes Januar 1523 erhielten Bifchof, Capitel und Stadt Bilbesbeim vom Erzbergen Kerbinand bas erbetene freie Geleit zur Befehidung bes Reichstages in Rurnberg. Doch fehlte viel, bag bart bie Domberren Siegfried von Gramme und Jobft von Steinberg mit ihren Rlagen burchgebrungen maren. Sie mußten es bulben, bag ber Erzberzog in bem Carbinal Albrecht von Raing, bem mit Erich verfchwägerten Bergage Georg und ben Stabten Ragbeburg, Goblar und Gimbed eine ben begunfoweigischen Berebgen freundlich gefinnte Commiffion ernannte, welche fich in Queblinburg ber Ausgleichung unterzieben fallte. Und ware beffenungeachtet biefes Schiebsgericht geneigt gewefen, fonder Gunft mi fprechen, fo mußte es fich burch ben Auftrag bes Reichbregiments gebunden fühlen, bas in Borms erlaffene Gebet bes Raifers als Grundlage bes Bertrags zu betrachten. Diefen Umftanben fanden fich, neben ben Commifferien bes Reichs. Die Bergoge Beinrich ber Züngere und Erich und bie Abgegebneten von Stift unt Stadt Bilbesbeim in Queblinburg ein. Um bem Dete ber Berhandlungen naber gu fein ritt Bifchof Johann nach Salberfindt; boet martete er bie Entfcheibung ab.

Am Zage vor: Chrifti-himmelfahrt 1593 wurden: "bie Rvieges handlungen, Frrungen und Gebrechen, fo fich swifchen ben boch-

<sup>1)</sup> Schreiben d. d. Minben, in vigilia omaium sanctonum. 22: Ronigl.

geborenen Auchen und herren, Deren Geichen und herrn Beine richen an einem, und bem ehrmurbigen Dombechant, Geniot, gemeinem Domapitel und allen Geiftlichen binnen Gilbebbeim, auch Ritterschaft, fo viel bem Bifchofe geblieben, und ber Gtabt Bilbetbeim am anbern Theil auf Bewillfgung ber Dættelen in ber Gute vertragen und beigelegt auf nachfolgende Artifel und Meinungen:" Bergog Bilheim und alle übrigen auf beiben Geiten gemachten Gefangenen follen Freitags nach Craubi, neum Uhr Bormittags, nach Soben = Eggelfen gebracht und bier, nach geschwovener Utfebbe, in Freiheit gefeht werben. Bie alle noch nicht gezahlten Schahungen für getilgt getten follen, fo verbidbt bie Studt Sibesbeim im Schube von Bergog Erich, bem bas genommene Schlachtfcmert nicht langer vorenthalten werben barf. Steuerwalb, Das rienburg und Being bleiben fammt ihrem Bubebor bei ber Riede ju hilbebbeim, unter ber Berpflichtung, bag von ihnen ans feine Reinbseligkeit gegen bie braunschweigischen Aussten gelibt werbe. Dagegen follen bie Autften in bem Befite ber von ibnen eroberten Schlöffet, Stabte, Meden und Dorfer, Riofter und Riofteshofe nicht angefochten werben. Die Ritterschaft wird in ibre felber befeffenen Leben, Erbauter und Pfanbichaften wieber eingeset, erfennt aber baffir, ftatt bes Bifdrofs, bie Berninge als Lebenethervon an und mag wegen bet vom Stift beseffenen Pfanbhanfer auf einem am Dinftage nach Bertholomaeus in Queblinburg abanbaltenben Zage neue Berhandlungen mit ben Rurften anfnapfen. Endlich erkläven fich bie Aurften bereit, die Aurudnahme ber Acht und die taffetliche Beftatigung biefes Bertrages nachbrudlich gu Betretben, bamit feber Unwille abgethan werbe 1).

Bischof Johann glanbte auf biesen Rores nicht eingehen zu tonnen; aber Domeapitel und Stadt, unfahig ben Kampf noch ein Mal wieber aufgunehmen, unterzeichneten. Go blieb ber Bischof von bem Frieben und ber Gnabe bes Reiche ausgeschies ben. Auf ber Ruitreife von Ouedlindung kamen die hilbotheimia schen Gesandten zu ihm nach Halberstadt und tranten mit ihm; ba er jeht, ein geschteter Nann, landflüchtig werden mußte, ben

<sup>1)</sup> Diefer Recef ift abgebruckt bei Lünig, Reichsarchiv. Pars specialis IV, B. 48 zc. bei Dumont, corp. diplomat. It. IV. Abthelig. 1. S. 381 und bei Afche von Geimburg (Lüngel) S. 109.

Abichiebetrant. Radibem fie bierauf in bilbesbeim einaeritten waren, führten fie Bergag Bilbelm aus feiner Saft, bielten mit ibm ein febbliches Gelage auf bem Rathbaufe und fandten ibn bann, fammt bem Schwerte Grichs nach Steinbrud-1). hierauf erfolgte bie Abeilung bes eraberten Gebiets. Dem Bergoge Erit fielen bie Baufer und Vemter hundbrud mit . Martolbenborf, Eigen, Lautenfteint, Gronde, Safferburg, Pappenburg, Stute und Caldingen, Die Stubte Daffel, Bodenmerber, Goonau, Giae, Gatfint, fo wie balb hamein und die Ribfter Maxienau, Efcherbe, Bittenburg, Bilfingbaufen und Derneburg gu. Seinrichs des Bungeren Antheil beftant in ben Schlöffern und Memtern Bingenburg, Bolbenberg, Steinbrud, Lutter, Bolbenftein, Schlaben, Liebenburg, Biebelah, Bienenburg und Befteihof, ben Stabten Alfeld, Bodenem und Galggitter und ben Albftern Lamefpringe, Sol ningen, Dorffabt, BBiltingerobe, Ringelbeite und Richenberg, Trot biefes reichen Erwerbes fiel ies ben Siegern in ber nachften Beit nicht leicht, ben im Rriege erlittenen Schaben 30 verschwert gen 4). - Mis bumeis, jugleich mit ber Aufhebung ber auf Domtapitel, Gtabt, Stiftern und Rieberfebaft von hilbesteim enbenben Acht, Die trifenliche Weftatigung bes Bertrages von Queblinburg einfief 5), wer hatte abnen tonnen, bag nach langer als bundert Rabren bas Sans ber Belfen noch ein Ral aus bem Befite ber gewonnenen Landichaffen verbrangt werben follie !

Die fruheren Erzählungen haben vielfach auf ben Glanz und Beichthum bes Stifts habesbeim, ben Umfung feiner Landschaften,

<sup>1)</sup> Die Unfehbe, weiche Bilheim gegen Biffof. Copitel, Rittmichaft und Stadt Silbesheim leiftete, batirt nom, "Bonnabend in den helligen Pfinggahenheit Braunfchweiglifche Anzeigen. Jahrgang 1746, Stud 46.

<sup>2) &</sup>quot;1524 ward ein groß gewaltig Landtag ju Sameln gehalten, damit die Krieges Untoffen, das Bisthum Pflbesheim einzunehnen, mögten erleget wersem und haben alle Geistlichen, Aebte, Prioren, Pfaffen, Calande, Pfarrherren und Bicarien auch Schatz geben muffen." Lubeci chrank atoribamente Mict. — Breitich muß dabei auch in Betracht gezogen werden, wie fehr die hilbetheimischen Schliffer verschuldet waren. Ein im Baterländischen Archive, Jahrgang 1841, S. 131 abgedrucktes Berzeichniß der Pfandfummun zeigt, daß fich lettere im Jahre 1521 auf 192,700 Goldgulden beliefen. Deinrich der Ringere half sich schutze daburch, daß er die Pfandschen micht imerkannte.

<sup>3)</sup> Die hierauf bezügliche Urtunde von Rnifer Raul V. d. d: Putiplona, 20 October 1523, findet fic abgedruckt in Faso i o'udmulielifer 20. S. 25.

bie Babl feiner Schlöffer, Stabte und abliden Rannen bingewiefen. Best mar es auf bie Stadt Bilbesbeim, Die Reften Geeuer malb. Marienburg und Deina und beren Gerichtsgebiet befchrankt. Durch faft brei Sabre batte es mit ber Dacht gweier welfischen Bergoge gefriegt und murbe ihr nicht unterlegen fein, wenn binter Erfleren nicht bas Reich und jahlreiche Freunde geftanben hatten; jeht vermochte es taum noch 500 Pferbe au ftellen. 206 3obann von Lauenburg ben erledigten Stuhl feines Brubers einnahm und von ben Soffnungen ber Jugend getragen, fcaffenofreudig und reich an fühnem Streben feinen Ginritt in Silbesbeim bielt, foleu-Derte ihn bas Rof ab und bas bifchofiche Prachtgewand murbe mit Roth befubelt. Darin faben anaftliche Bemutber einen truben Musgang feiner Regierung. Aber wie weit mochten ibre Befardtungen binter ber Birtlichfelt gurudgeblieben fein! Bas Inham fturgte, war Mangel an Magigung in ben Sagen bes Sieges, vermeffenes Bertrauen auf eigene Kraft als bas Glud ihm nicht mehr lächelte.

"Gut macht Ruth, sagt ber hilbesheimische Chronift Johann Oldekop, Muth macht Hochmuth, Hochmuth gebiert Neid, Reid den Streit, Streit schafft Armuth, Armuth schafft Bettler, Bettler machen Friede 1)." Aber nicht nur der Friede mat dem verannsten Ivhann nicht gewährt, er konnte sich selbst dem Haber mit denen nicht entziehen, die die dahin sest an ihm gehangen hatten. Sie ist glaubwürdig zu und gelangt, schried ihm das Domcapitel, daß papstliche Peiligkeit aus beweglichen Ursachen dem Stifte einen neuen Herrn zu geben beabsichtigt. Und ist gerathen, euch, um eurer und unserer Wohlsahrt willen, mit sleifigen Bitten und, wenn das nicht hilft, mit Ernst zu ermahnen, auf das, was ihr selbst nicht behaupten könnt, zu Gunsten eines Andern zu verzichten. Es ist und leid, in das Elend gekommen zu sein, eure

<sup>1) &</sup>quot;Gut mett Mob,
Wob matt homob,
homob mett Rib,
Rib matt Strib,
Strib matt Armob
Armob matt Bebeiere,
Bebeiere matm Frebe,
Frebe matt Mitsbage."

bischöfliche Gnaben um Abdankung zu bitten; wir konnen aber nicht über Gott, papstliche Heiligkeit, kaiserliche Majestät und bes Glückes Widerwärtigkeit. Wir sind dem Papst und Kaiser näher verwandt als euch, können und auch gegen Jorn und Unhulde nicht schützen." Er wisse nicht, lautete die Entgegnung Johanns 1), wie er aus dem Spise gedrungen werden konne. Was er aus Rothwehr gegen der Kirche Feinde und Berfolger gethan, sei mit Rath, Geheiß und Bewilligung des Domcapitels geschehen, welche, als er dem kaiserlichen Mandat nachzukommen entschlossen gewesen, sich dem widersetzt und die Acht auszunehmen gerathen habe. Er sinde sich nicht geneigt, vom Stifte zu scheiden, hosse auch, daß das Domcapitel, welches ihn in diesen Handel gedracht, jeht das Seinige thun werde, um ihm zur Gnade des Kaisers zu verhelsen.

Als sich Johann auch in diesen Erwartungen getäuscht sah, entsagte er, voll herben Schmerzes über sein Unglud und von der Unmöglichkeit überzeugt, das Bertorene wieder zu gewinnen, sim Jahre 1587 zu Gunsten des kalserlichen Bicekunzlers Balthasat Merkin dem Bisthum. Als Lehteret in Stemerwald seinen prunkenden Einzug gehalten hatte, stellte sich dort sein unglücklicher Borgänger, unkennslich durch Berkreidung, zum Iwlegespräch dei ihm ein. Seitbem ledte Johann in der Nähe seines Bruders, des herzogs Magnus von Lauendurg, noch zwanzig Sahre in tiefer Abgeschriedenheit. Seine Leiche wurde 1547 in der Domkirche zu Rahedurg beigeseht. Schon 28 Jahre zuvor war sein Widerssaher, Bischof Franz von Minden zu Wolsenbüttel gestorben 2).

: -

<sup>1)</sup> d. d. am Sage Dionysli martyris 1526. Fasciculus etilcheret. G. 29.

<sup>2)</sup> Sein Sob erfolgte am Katherdamtage 1525 Moi bom, chron, riddegehus,

## Bweiter Abfonitt.

Die Beit ber großen Rircheureformation.

## Etftes Capitel.

Buftaud der Kirche und Geistlichkeit in den welfischen Landen por ber Reformation.

Seit bem Unfange bes vierzehmten Rabrbunberts tritt uns bie Abnahme ber papilichen Gewalt unverfennbar entgegen. Richt nur bag mit ber Berlegung ber Refibeng nach Avippon bie an Ram, die heilige Apoftelfabt, gelenupfte Deiglit geonfert, mit ber Babrheit und Dichtung einer weiten Bengangenheit gebrochen wurde, es fiel maleich ber Rachfolger Petri in bie Abbangigbeit weltlicher Machthaber. Das Mergerniß bas Schiffma wedte. Rifmuth und Rlage; Die Coucilien ju Cofinit und Bafet, wo ber Stuhl ber Beiftlichkeit fich über bem bes Popftes erhabt geigte, lockerte ben Glauben an Die Untruglichkeit bes fichtbaren ,Dberhauptes der Rirche; es traten die Fürften, feit ihrem Spruch Die Bafallen fich beugten, nachbrudlich, oft berbe für bie Bahrung ihrer und bes Bolles Rechte gegen bie Ginguiffe Roms auf. ; Und als nun im gewaltigen Umschwunge aller Berbaltniffe bes offent= lichen Lebens die Biffenschaft fich aufrang, bem Sinn far feibftanbige Forschung ein ernftes Rachbenten über bie bochften Dinge fich anschloß und von allen Boltern Fragen an die Rirche und Forderungen an beren Borfieber ausgingen: auch ba zeigte fich in bem verweltlichten Rom nicht Ernft im Guchen, nicht Liebe für Babrbeit, nicht Gintebr bei Gott. In früheren Sabrhunderten batte bie Berrichaft ber Geiftlichkeit oft fegenbreich, meift mit Rothwendigfeit, auf ben Bolfern gerubt, weil bei ben Prieftern allein die Renntniß ber Glaubensfate niedergelegt mar, burch fie bab geistige Element den Ausbruch von Robbeit und Leidenschaft bandigte und beherrschte. Seht, wo die Lehee der Kirche beim Bolke Pflege gefunden, dann den Gegenstand der Prüfung abgegeben hatte, die Priesterschaft aber, weil keine Bewegung, keine lebendige Entwickelung sie hob, nicht Treue noch Liebe zu dem Bort, das sie beschworen, dem Geiste Ausschwung lieh, mit Brauch und Korm sich begnügte, verschmähte Rom das Erwägen der wiederholten Alage, versenkte sich in den Genuß des Irdischen und gedachte bei seiner Theilnahme an den politischen Wieren Italiens, und im Indel über das erstandene Aunstleden der ewigen Wahrsbeiten des Evangeliums nicht. Italien begnügte sich mit Spott über die Diener des Altars; in Deutschland sprachen sich Schmerz und Unwille über die Schändung des Heiligen und die Weitlust seiner Geweihten aus.

Richt als ob biefe Raulnis überall und auf gleiche Beife bas leben ber Priefterschaft und namentlich ber Orbensbrüber überzonen batte. Aber ber tiefere Ginn bos Alofierlebens mar meift vergeffen und Demath fand im Comeent fo felten Aufnahme wie bei ber weltlichen Beiftlichkeit. Reichthum locte gur Richtung nach außen und bas innere Leben erftarb; Boblieben ließ Betleben vergeffen und mabrent man bie Seele mit außerer Pflichterfüllung fattigte, wurde bie Rirdengucht gelodett und wandte fich der Glaube von benen ab, bie fich als feine Trager rühmten. Roch wiffen bie Chronisten von Pilgerzügen nach bem gelobten Lande gu erzählen 1), noch trat je im flebten Jahre vom Domplate in Silbesbeim eine Schaar von Betern Die Machenfahrt an und fromme, vom Ernft ber Beit ergriffene Raturen brachten ohne ber Berarmung ihret Saufet ju gebenten, Die volle Sabe bem Dienfte bes von ihnen erkannten Gottes jum Opfer 2). Wer ber frebliche Rindesglaube batte fich aus ben Bergen ber Menge geftob= len und fand nur noch bei einzelnen Treuen Die gefuchte Stätte.

<sup>1)</sup> Im Jahre 1461 schieffen fich bie Grafen Ernst und Dans von Sohnstein ber Ballfahrt bes herzoge Bilhelm von Sachsen nach Ierusalem an. Schoettgen et Kreysig. Diplomata et scriptores. Th. I. S. 567. — Der noch späteren Erichs bes Aelteren ift schon früher Erwähnung gethan.

<sup>2) 1460</sup> gründeten die Brüder hans und Ernft von Uslar aus dem für bas neue haus Gleichen gewonnenen Raufschilling ein Giechen: und Pligrunhaus ber Reinhaufen und traten hierauf beibe als Monche in das bortige Riofter. havemann, Geschichte. II.

G8 fiegt nabe, baß, ebe noch bie burch Menschensabung getrubte Lehre ber Rirche ben Gegenftand burchgreifenber Rlage abgab, bas verweltlichte, jeglicher Rirchengucht entfrembete Leben ber Beltpriefter und Rloftergeiftlichen ju Berfuchen grundlicher Beffe-Daß Mitglieder bober Capitel, ohne Die Gefete rung aufforderte. ber Refibeng zu beachten, ober fich am Rirchenbienfte zu betheiligen, in genugreichen Städten ihre Pfrunden verzehrten, gab nicht weniger Beranlaffung jum gerechten Unwillen, als bag ber Pleban bie Gefalle feines Amtes einzog und für bie Abhaltung ber Prebigt junge bedürftige Beiftliche "miethete," bie ben Ramen ber Beuerpfaffen führten. Dem Berfahren ber Capitelberren tamen nicht felten bie Borfteber ber Rlofter nach und bas Beifpiel ber Sophia, Prioriffa zu Beiningen, einer Tochter bes burch Reichthum und Rriegsmuth ausgezeichneten Sans von Schwichelbt, Die Des Lebens außerhalb ihrer Colle genoß und fich auf Reifen ergote, scheint ber Rachahmung nicht entbehrt zu haben.

Der foldergeftalt fich fund gebenbe Berfall aller gefehlichen Bucht bewog die in Bafel jum Concil vereinigten Bater ber Rirche, auf Mittel zu finnen, um bie flofterliche Observang in ihre volle Geltung wieber einzusehen. Demgemäß begannen, mit umfaffenber Bollmacht von Seiten bes Concils ausgerüftet, in ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts ber Muguftiner Rembert aus Bittenberg und ber Benedictiner Robann von Rorbbeim bie Reformation ber Rlofter ibres Orbens in Rieberfachsen. Der Bibet: ftand, welcher ber Erfüllung ihrer Aufgabe entgegengefeht murbe, tonnte nur burch bas Ginfchreiten ber weltlichen Dacht befeitigt werben. Der Abt bes Rlofters Clus bei Eimbed wies bie an ibn ergangene Aufforberung, fich ber Befeitigung aller ber Orbensregel wiberftrebenben Difbrauche in feiner Gemeine ju unterziehen, mit einer folden Derbheit jurud, bag Bergog Otto ber Einaugige voll Entruftung bie Berhaftung beffelben gebot. Doch wagte Reiner Band an ben Geweihten ju legen, bis bas Gebeiß Johanns von Rordbeim bem Befehle bes Rurften Rachbrud verlieb. fangen gefette Abt murbe ber Freiheit nicht eber theilhaftig, als bis er auf feine Burbe verzichtet hatte 1). Statt feiner übernahm

<sup>1)</sup> Buschius, De reformatione monasteriorum, tei Eribnit, Sh. II.

Ishann von Rordheim dieses Aloster, bis er baffelbe mit der Abtei Burbfelde vertauschte. Sein Rachfolger an lehtgenanntem Orte war jener Johann von Hagen, durch welchen die auf gegenseitigen Bistationen beruhende Congregation der reformirten Bernebictinerklöster in's Leben trat 1).

Bo die Bewohner eines Klofters, verlockt burch ben ihnen jufließenben Reichthum, bie Orbenbregel mit einem behaglichen Bohlleben vertaufcht und, ohne burch bie Pflichten ihres Standes beläftigt zu werben, nur bie Borrechte beffelben zu mabren fich befleißigt hatten, ba wurde, wie fich erwarten läßt, Diefen Reucrungen mit bem lebhafteften Biberftanbe begegnet. Das zeigte fich in ber Benedictinerabtei St. Dichaelis zu Laneburg, welche mit ihren Burbentragern und bem aus ablichen Ditgliebern befichenden Convent im verkleinerten Dafftabe Sitte und Leben eines bifcoflichen Sofes abspiegelte. Sier ftanben als geiftliche Bebieter bie burch ben Convent erforenen Capitelberren (capitulares). in beren Banben fich bas Conventsflegel befand und bie fich feit 1430 bes Borrechts erfreuten, außerhalb bes Rlofters mobnen gu burfen, bem Abt jur Seite. Bu ihnen geborte ber Prior, welcher nächft bem Abte bie Aufficht über alle Rlofterguter, Monche und Conventsbediente führte und in beffen Abmefenheit bie Regierung übernahm; ber Rufter (custos, thesaurarius), ber ben Gefang und die Meffe lesenden Bicarien überwachte und ben Schat ber Mofterfirche, Die Schule und Bibliothet unter feiner Dbhut hatte; der Praebendarius, dem die Aufficht über ben Schlaffaal und bas Sausgerath zustand; ber Caritator (infirmarius), bem bie Rranten und die im hospital St. Benedict Aufgenommenen anvertraut waren; fobann ber Camerarius, ber bie jahrlichen Spenden und bie von ben Rovigen ju liefernben Schuhe vertheilte2) und bas Tafelzeug bes Rlofters unter feiner Berwaltung batte; endlich ber Rellner, welcher, außer bem Umte, nach welchem er benannt wurde,

<sup>1)</sup> Im Jahre 1449 lief Erzbifchof Friedrich von Magdeburg ben Abt von Bursfelde ju fich rufen und reformirte mit deffen Gulfe das Klofter Bergen, bem er in dem Bursfelder Monch hermann Molitor einen neuen Abt gab. Erzierer verschaffte durch sechs aus Bursfelde mitgebrachte Monche ber strengen Kostrpucht Eingang. Rathmann, Geschichte von Magdeburg. Th. III. S. 129.

<sup>2)</sup> Bon diefen erhielten ber Bifchof ju Berben, der altefte Bergog, bie altefte bergogin und ber Meltefte bes Gefchlechts von Eftorf je ein Paar.

vie Aufftellung ber Baurechnungen beforgen mußte. An der Spihe diefer wohlgegliederten Hofhaltung kand der Abt, "der gnädige Herr vom Hause," der auch wohl auf seinem in ein festes Schloß umgewandelten Abteihause in Grünhagen restoirte. Ein solcher Herr war der 1419 erkorene Boldewin von Wenden, der 1434 den erzbischössichen Stuhl zu Bremen bestieg, nachdem er dem dortigen Capitel gelobt hatte, alle Stiftsschulden aus eigenen Mitteln abtragen zu wollen.

Run waren schon im Jahre 1454 Bistatoren des Benedictinerordens in Künedurg eingetroffen, hatten die Aussührung der so eben vom Cardinal Dominicus für die Bewohner von St. Michaelis erwirkten Erlaubniß, Fleisch zu effen, verboten, den Gestrauch leinener Bekleidung untersagt und nebst der Clausur gemeinschaftliche Speisung und gemeinschaftlichen Schlaffaal verlangt. Gegen diesen Besehl kam der Convent klagend dei Papst Nicolaus V ein und hob hervor, daß die aus rittermäßigen Geschlechtern entsproffenen Gotteshausleute nicht so hart gewöhnt seien, um nach der Borschrift der Bistatoren gehalten zu werden. Der Papst gab den Klagenden nach und bekräftigte das Zugeständniß, sich der seinenen Kleider bedienen und drei Mal in der Woche mit Fleisch sattigen zu dürsen.

Diefe Berletung ber Orbensregel und bie wiederkehrenben Unordnungen im Banbel ber Rlofterleute verbroffen Bergog Dito bergeftalt, daß er bein Bifchofe von Berben, als Diocefanberen, eine von ben bilbebbeimifchen Mebten von St. Dichaelis und St. Gobebard vorzunehmende Bifitation erbat. Dit Diefen, bem Bifebofe von Berben und bem Rath ber Stadt Luneburg begab fich Otto in's Rofter, um ber bursfelder Reformation Gingang bafelbft zu verfchaffen. Es war am Gallustage bes 3abres 1470. Ml8 nun ber Rurft jebe Biberfeblichkeit mit Auskogen aus bem Convent zu ftrafen brobte, folich fich einer ber Brüber beimlich bavon, flieg auf ben Thurm und jog bie Glode an. Auf biefen Rothruf flurmte ein Saufe bewaffneter Burger gegen bas Mofter. Des erschrad Bergog Dito, warf fich aufs Pferb und erreichte burch bie Entschloffenheit eines Ritters, ber bem Bachter ben Schluffel ju bem verschloffenen Thore abbrang, in Begleitung bes Bifchofs von Berben bas Freie. Die Praelaten von Silbesheim aber und Ludolph von Digader, Abt gu St. Michaelis, fanden

ver ber tobenben Rotte ein verftadtes Gemach, bas ihnen Rettung bot, bis fie am Abend mit dem Geleite Des Burgemeifters bas Gottebaus verlaffen tonnten. Es war feine leichte Aufgabe fur ben Rath, Die burch Berbebung ber Donche bervorgerufene Bewegung in ber Bürgerschaft zu ftillen. 218 es ihm endlich gelungen war, folgte er bem Bergoge nach Coftorf und bewog ibn, nachdem er bas Geschehene entschulbigt, gur Ruckfehr nach ber Stadt. Best erft fand ber fürftliche Befehl Geborfam und murben bie Rabelsführer aus bem Rlofter geftoffen 1). Bie wenig man inbeffen auf ein festes Berbarren ber Benedictiner bei ber befchmorenen Orbenbregel vertraute, ergiebt fich baraus, bag Bergog Dito unlange vor feinem Tobe bie Berfügung traf 2), baß fein Leib mur bann in ber Rirchengruft von St. Michaelis bestattet werben folle. wenn Abt und Convent ibm bie fcbriftliche Buficherung autommen ließen, an ben Satungen ber Reformation feftbalten zu mollen.

Der Zügellofigkeit dieser Benedictiner entsprach das ausgeslassen Leben in den meisten Frauenklöstern der welfischen Lande. Statt sich an der gemeinsamen Speisung zu halten, während welcher erbautiche Schriften vorgelesen wurden, beforgte jede Nonne ihre eigene Auche und gestel sich in der Bereitung von Leckereien. Die Aleidung der frommen Schwestern, welche sich gern den lästisgen horen in der Nacht autzogen, deutste wenig auf Entsagung der Belt und nicht selten erschienen sie, mit und ohne Gunft der Priorissa, im Kreise ihrer weltlichen Freunde. Der alte Fleiß ersstarb; man geist nicht mehr zur Spindel und zum Webstuhl, zur sieder und Scheere, und wie überall die Bande der Ordnung sich ihsten, so hörte die geregelte Berwaltung auf und das Aloster versankt in Armuth. Hier war, wenn anders der lehte Schein einer andächtigen. Genossenschaft gerettet werden sollte, ein rücksichtsloses Durchgreisen erforderlich.

Im Sabre 1439 begab fich, in Begleitung von Bergog Wil: beim bem Melteren und beffen Kangler Lubolph von Berum (Barem) 5) ber Prior bes resormirten Rosters Gulta vor Silves-

<sup>1)</sup> Unter den Ausgestofenen befand fich Jan von bem Rnefebed, weshalb bri Bruber beffelben bem Abte Lubolph von Sigader ben Lebbebrief jufanbten.

<sup>2)</sup> d. d. Tjelle am Dinrtebage vor Unbree 1470.

<sup>3)</sup> Bir begegnen biefer ju ben Minifterialen bos welftichen Saufes jablenben Ramitie bereits in ber erften Goifte bos ambilien Jahrbumberts. Mebrere

beim, Johann Bufch aus 3moll, nach Bennigfen. Bor bem Convent nahm ber Lanbesberr bas Bort und bat, bas bisberige Le= ben verlaffen und ju ber urfprunglichen Regel bes Orbens jurud': tebren ju wollen. Gie batten, entgegneten bie Ronnen, einen Gib gefcomoren, fich nimmer zu reformiren, marfen fich, als ber Bergog mit Rachbrud einen beffern Bescheib verlangte, auf Die Anie und flebten, bag man fie nicht jum Deineibe gwingen moge. erhob fich Bortwechfel zwifchen ben Ronnen und ben Begleitern bes Rurften und angfilich mabnte Johann Bufch ben Letteren jum zeitigen Rudzuge. "Es find unferer, fprach er, nur vier und ber Frauen gar viele; wenn bie ju ihren langen Spinbeln greifen und Steine in bie Mermel fchurgen, mas follen wir bagegen machen?" Unluftig folgte ber Bergog, nachbem er gelobt, feis ner Forberung Gehorfam erzwingen zu wollen. Es mar Bilbelm ber Siegreiche, "ber Bergog mit ben fieben Sauptichlachten", ber foldbergeftalt vor ben Frauen entwich. Rach einigen Tagen erfcbien er abermals vor bem Rlofter, fant bie Pforte verschloffen, ergriff, als feine Diener fich weigerten, Gewalt gegen bas Gottesbaus ju gebrauchen, eine Bant und rannte bie Thur ein. bem Chor fanb man ben Convent, jebe Ronne ausgeftredt auf ber Erbe, bie Arme gebreitet gleich einer Gefreugigten, brennenbe Bachsterzen und Beiligenbilder zur Geite. Doch zeigte fich Bilbeim ber Weltere baburch fo wenig eingeschüchtert, als bag man ben Gefang bes Erorcismus gegen ibn anftimmte; vielmehr trat er, ben Sut luftenb, naber und erflarte, bag braugen Bagen bereit ftunden, um bie ber Reformation Biberftrebenben aus bem Lanbe ju führen. Jeht erft verfprach man gugfamteit. taum baf ber Berr fich fortbegeben hatte und beffen Rangler und Johann Bufch Die Bieberberftellung ber Orbendreget ju betreiben begannen, als ber Convent bie gegebene Bufage gurudnabm. Folge beffen tehrte ber Bergog jurud, biefes Dal, weil bie Ber-- wandten ber Ronnen fich gablreich im Rlofter eingefunden batten, an ber Spihe einiger hundert Anechte. "Go wollt' ich lieber, bag mir bie Bifchofe von Silbesheim und Minben ober bie Grafen von Boya abgefagt hatten, benn biefe Frauen!" rief er voll

Mitglieber berfelben zeigen fich als Domherren in hilbesheim, als Inhaber von Pfründen goslaricher Stifter ober als Angehörige bes Ritterorbens vom hospital.

Unmuth. Jeht gatt kein weiteres Berhanden. Die Ronnen, benen geboten wurde, sich der Geräthschaften ihrer Küche zu bes geben, zerschmetterten in ohnmächtiger Buth das Geschirr vor den Füßen des Herrn; sie fürchteten, daß ein sortgesehtes Biderskreben die Bollziehung der Drohungen eintreten lassen werde und sügten sich den Reformen des Propstes.

Mebnlich mar ber Berlauf im Rlofter Marienfee, wo bie Giftercienserinnen fich bes vom Bischofe von Minben ertauften un: gebundenen Lebens nicht begeben wollten. Bilbelm ber Meltere batte Die Rruchtlofigkeit linder Mittel fattfam erfahren und er begann bamit, einige Bagen porfahren zu laffen, um bie Führerinnen bes Biberftanbes unverzüglich ju entfernen. Aber Mebtiffin und Ronnen fliegen auf ben Giebel ber Rirche und bedrobten bie jum Sturm fich ruftenben Anechte mit bem Berabichleubern von Der entichiebene Musipruch bes Bergogs, bag fie noch an bemfelben Abend auf bem Schloffe ju Reuftadt Beborfam lernen folle, bewog bie Schwefterschaft endlich, fich auf bas Chor jurudzubegeben, wo fie bie Teufelsbeschworung auftimmte und mit Steinen und brennenben Bachbfergen nach bem Bergoge warf. Damit war bem Erot ber Frauen ein Genüge gescheben und fie fügten fich bem Gebote 1). Die Reformation ber Rlofter au Bar-

<sup>1)</sup> Das damalige Leben in ben Frauentloftern mag burch bie nachfolgenbe Ergablung von Johann Bufd (G. 909 zc.) eine Erlauterung finben. Bergog Bilbeim ber Weltere hatte feine natürliche Tochter Gophie ben Ciftereienferinnen in Marienfee übergeben. hier murbe bie Jungfrau bon einem Capellan verführt, erhielt von biefem Mannetleiber und verließ Rachte in Jagertracht bas Rlofter, während ber Priefter, ben Born bes Bergogs befürchtend, in die Fremte ging. Sophie fand in einem benachbarten Gebofte Mufnahme, entbectte fich bier ber hausfrau, von welcher fie mabrend ber Entbindung von einem Sohne gepflegt wurde und tehrte bann jum Rlofter jurud, wo fie jur Bufe für bie glucht eingefperrt wurde. Da bemadtigte fich ihrer Bergweiftung, alfo baf fie band an fich ju legen verfucte. Als in Folge beffen ihre haft aufgehoben murbe, entwich fie abermals, jog, mit Bublichaften wechselnd, bis nach Bremen, wurde in Gilbesheim abermals Mutter und trat hier als Umme in Dienft bei ber Sochter eines Burgemeifters. Das borte Johann Bufd, ließ bie Ungludliche ju fich in's Rlofter Sulta tommen und borte bier ihre Ertlarung, bag eber gang hilbesheim untergeben moge, che fie ju ihrem Bater ober in's Rlofter jurildtebre. Ats aber bas Kind ihr burch ben Tob entriffen murbe, erfaßte fie Rene, alfo baf fie beiditete und nur den einzigen Bunfd aussprach, Martenfee nicht wieder erbliden

singhaufen und Marienwerder ging mit geringem Biberftreben vor sich, mabrend in Derneburg die gewaltsame Fortschaffung sammt- licher Ronnen erforderlich war.

Schon früher mar bas luneburgifche, jur Divecefe Silbesbeim gehörige Rlofter Wienhaufen, wegen bes unzüchtigen Lebens ber bortigen Ciftercienferinnen, auf Befehl bes Lanbesberen mit einer Rauer umzogen 1). Im Jahre 1469 erfchien ploblich Bergog Otto in Begleitung von Rittern, ben Aebten von St. Godebard und St. Dichaelis in Silbesheim und ber Mebtiffin von Derneburg mit einigen ihrer Ronnen im Alofter, rief ben Convent in's Refectorium und verlangte bie Rudfebr jur Orbenbregel. Dem ents gegen ftellten fich fammtliche Schweftern auf Die Seite ihrer proteftirenben fiebzigfabrigen Mebtiffin Margaretha, Grafin von Boba. Am folgenden Sage fcuthte Otto Krantheit vor, lief bie Mebtiffin ju fich nach ber Propftei entbieten, febte ibr fcbarf ju, nahm ibr, ba ihre Sartnädigkeit fich gleich blieb, Die Schluffel ab, padte fie auf einen zu bem Behufe bereit ftebenden Bagen und ließ fie nach Derneburg abführen. Die von bort mitgebrachten Schweftern begrundeten von Reuem bas Leben ber ftrengen Obfervang in Bienhaufen. Seitbem hatte fich bas Rlofter bes befonderen Schubes von Anna, ber Bittme Ottos und Mutter Beinrichs bes Mittleren, zu erfreuen. "Ce bat, fcbrieb bie Bergogin am Lage vor Pauli Bekehrung 1471, es bat mein lieber feliger Berr bie anbachtigen Braute Gottes im Rlofter ju Bienhausen mit Sulfe von Prior Johann und Bifchof Ernft von Silbebheim verfonlich vifitirt und reformirt und haben fich bie Dagblein Gottes gutlich unterweisen laffen und gelobt, auf ewig eintrachtig und nach ber Regel ihrem Brautigam Chrifto zu leben, fo bag wir alle uns Deffen freuten und mit inniger Bewegung ihrer Liebe ju Gott jufaben. Drum wollen wir jest bie armen, vollbergigen (vulberdi= gen) Braute Gottes zu Bienhaufen in ihrem geiftlichen Leben schüben und beschirmen, und begehren, bag ein Propft und Borfteber ber geiftlichen Guter ju Bienhaufen ernannt werbe, ber ehrlich, tuchtig, von rechter Geburt, als Beichtiger biene und auf

ju burfen. Der milleibige Prior brachte die Bertnirschte nach dem reformirten Frauentiofter Derneburg.

<sup>1)</sup> Leuckfeld, antiquitates winhusanae.

fromme Anechte in ber Auche und im Bachause halte. Denn es find arme, nothbürftige Ainder, die ja nicht weiter als bis zum Fenster oder die zur Pforte kommen mögen, und können ihre Gaster nicht selbst in Obhut haben" 1).

In gune erfolgte bie Unnahme ber alten Obfervang im Sabre 1481, nachdem feche Jungfrauen aus bem fur bie ftrenge Rlofterjucht bereits gewonnenen Chftorf Dahin verfest waren. cember 1477 trafen Untonius, Abt von St. Dichaelis in Luneburg, und Datthias von bem Anefebed, Propft gu Ebftorf, im Reuenflofter bei Burtebube ein, um bas Bert ber Reformation ju leiten. In ihrem Gefolge befanden fich funf Ronnen aus Cbforf, welche als Stube bes neuen Lebens bort zu bleiben beftimmt waren. 218 Prioriffa und Convent durch die Glode gufammenberufen und ihnen ber 3wed ber Commiffion mitgetheilt mar, warf fich Erftere bem Propft ju Bufen und bat, ibres Umtes entkleibet zu werben, weil fie fich zu schwach fuble, ben an fie gerichteten Unforderungen gu entsprechen. Dan willfahrtete ibrer Bitte und fchritt barauf gur Babl einer Mebtiffin. Der Convent fügte fich ben an ibn gerichteten Rorberungen obne Biberftreben; bie Ronnen offneten ihre Riften, lieferten alle eigene Sabe aus und man befchloß, ben Eingang jum Rlofter mit Doppelten Thuren ju versehen, beren eine inwendig von ber Aebtissin, bie andere auswendig burch ben bortigen Propft verschloffen werben folle 2).

Bir find nicht berechtigt, die Segnungen dieser Reformation besonders hoch anzuschlagen. Denn während sich dieselbe nur auf die Albster erfirecte und die Weltgeistlichkeit, die hohen Praelaten und die Stiftsherren durchaus unberührt ließ, führte sie, ohne den allgemeinen Sang menschlicher Entwickelung zu berücksichtigen, die Gesehe des Betlebens auf ein Maß zurück, das vor Jahrhunderten den Anschauungen der Zeit entsprochen hatte. Man glandte mit Strenge über einer undengsamen Ordenstegel wachen zu müssen, die nicht mehr durch kindliche Hingebung getragen, durch Fülle des Glaubens belebt wurde. Daher der immer von Reuem durchbrechende Berfall der klösterlichen Sitte. Schon 1498 erswirkte Katharina, die Gemahlin Erichs des Aelteren, bei Erzbischof

<sup>1)</sup> Scheid, coden diplomat. S. 889 2c.

<sup>2)</sup> v. Spilder, hanbfdriftlicher Radlag.

Berthold von Mainz, daß, um dem leichtfertigen Bandel der Augustinerinnen in Beende ein Biel zu sehen, drei aus dem Aloster Hilwardshausen berufene Ronnen als Domina, Priorissa und Schaffnerin dahin verseht wurden. Der Erfolg dieser Rasregel mochte ebenso zweideutig sein, wie das Lob, welches Dietrich von Hardenberg, seit 1521 Bischof von Brandenburg, zu Theil wurde, wenn es von ihm hieß, "daß er nicht allein so er nüchtern gewessen, sondern auch wenn er einen guten Rausch gehabt, die herralichsten Orationes habe halten können 1)."

Der Anbrang ju ben Rlöftern zeigte fich bei alle bem fo wenig verringert, bag im Sabre 1486 gleichzeitig 36 Jungfrauen in gune Profeg thaten und breifig Sabre fpater bie Babl ber bortigen Schweftern auf 87 angegeben wirb. Berlangen nach Ginfamfeit und bie Sehnfucht, Gott ju bienen, von ber einen, Gefallen an bem forglofen Tagesleben, an bem guten Tifch und ber nicht immer freudelofen Genoffenschaft von ber andern Seite, vot allen Dingen ber Eltern Bunfc, burch Abfindung nachgeborener Sobne und burch Ausftattung ber Tochter bas Bermogen bes Saufes möglichft wenig geschmalert ju feben, trieb ber Tonfur und bem Schleier entgegen. Das mar es nicht, was henning von Steinberg bewog, ber barteften Orbensregel fein Leben ju fchen= fen. Als mit bem Kraufein von Bilbenftein Alles mas er boffte in's Grab gelegt war, ritt er gur Carthaufe in Silbesheim fie hatte manche reiche Gabe von feinem Gefchlechte empfangen gab vor ber Rlofterpforte Pferd und Siegel bem Rnecht, mit ber Beifung, beides feinem Bruber Afchwin ju überbringen, fchentte bem Falten auf feiner Fauft bie Freiheit und fprach: "Run fleug bin, ber Belt Freude und Luft, ich aber will Gott bienen und ber reinen Magd Maria" und trat in Die Statte bes Schweis gens ein.

Erot der zu gewiffen Beiten wiederholten Berbote behielt Die Beltgeiftlichkeit ihre Concubinen bei fich 2) und es gefchab mobl,

<sup>1)</sup> Gerden, Brandenburgifche Stiftehiftorie. G. 127.

<sup>2)</sup> Ein hierauf bezügliches Ausschreiben bes Cardinals Ricolaus für den mindenschen Kirchensprengel vom 4. August 1451 bedrobte den ungehorsamen Priefter mit Suspension vom geistlichen Amte, ging aber so erfolglos vorüber wie frühere Berordnungen des namtichen Inhalts. Wardtwein, Neva subsidia diplomatica. Th. XI. S. 393 2c.

daß, wenn der kichkichen Behörde Thattrast oder redlicher Wille abging, um gegen das ärgerliche Leben der Untergedenen einzussichreiten, ein ehrbarer Rath der Stadt aus eigener Rachtvollkammenheit eingriff, um dem der Gemeine anstößigen Wandel der Priesterschaft zu wehren 1). Der Rath zu Braunschweig glaubte 1502 die Anwesenheit des Gardinal Raimund benutzen zu können, um durch dessen Bermittelung die Geistlichkeit der Stadt einer strengeren Jucht zu unterwersen. Doch schlugen alle Bemühungen der Ränner sehl, obwohl sie dem Gaste ein Ehrengeschenk von 2600 Goldgulden darbrachten. Ebenso fruchtlos verhallten die Alagen, daß Pfarrgeistliche sich allen Pflichten ihres Amtes entzögen, dieses durch Caplane (s. g. Heuerpfassen, morcenarii) verzsehen ließen und als Pfründner in der Welt lebten.

Es ift des Iwlespalts gedacht, in welchen die Papfte, vermöge ihrer zwiefachen Eigenschaft als Regenten einer unabhängigen Herrschaft und als geiftliche Borsteher ber römisch katholischen Christenheit gerathen mußten. Derselbe Widerspruch tritt uns in
der Stellung des Bischofs entgegen, der als Stand des Reichs
und oberster Gebieter des Stifts in alle Berwickelungen des Reichs
versichten wurde und seinen Rachbarn gegenüber den Territorialherrn geltend zu machen hatte. Seinem Aufgebot kamen die
Stiftsvasalen nach und er selbst führte sie in den Krieg. Gleichwohl lehrte die Kirche, daß dieselbe Hand, welche täglich gewürdigt
werde, den Leib des Herrn zu berühren, nicht das Schwert er-

<sup>1)</sup> Als im Anfange bes sunfzehnten Jahrhunderts der Pleban von St. Johann in Söttingen wiederholt für die herstellung einer Wochenstude für seine haushälterinn Sorge tragen mußte und in Folge dessen die Gemeine laut ihren Unwillen aussprach, beznügte sich das Officialat in Rörten damit, den Priester und dessen "Hausmeygersche" sur einige Zeit mit dem Bann zu belegen. Aber die Frau blied im Hause des Pfarrers und die der Gemeine gedotene Genugthusung beschränkte sich auf eine längere Unterdrechung des tägtichen Gottesdienstes. Ein solches Berschren verdroß den Aath und indem er einem seiner Auschte gebot, das "Pfassenweid" aus dem Abore zu bringen, sehte er die Priesterschaft der Stadt von dem Geschehenen in Kenntniß und dat sie, "Gott und ihnen selbst zur Ehre und dem Rath zu Liebe" sich ihrer Sauchhäreinnen zu begeben. In Bilge dessen legten achtzehn Geistliche in der Sacristei von St. Iohann das Bersprechen ab, sortan ohne Concubinen leben zu wollen. Arch iv der Stadt Göttingen. — In Kom wurde befanntlich eine Concubinenskeuer von der Seistlichkeit erhoben.

greifen durfe; ja, fie hatte für unziemlich erklact, daß der Priefter aus der blutigen Sand eines weltlichen herrn Leben entgegennehme. Trot dessen sah man hochgestellte Geistliche im Stablgewand zur Schlacht reiten. Zwei Bischöfe stritten, wie wir gesehen haben, auf der Haibe bei Goltau und zwei mindensche Domherren, die das Schwert geführt hatten, befanden sich unter den Gesangenen. In ihnen ging der Priefter im weltlichen Leben unter. Das zeigt das Leben Johanns IV. von Hildesheim, der wahrlich nicht den schlechteren Regenten seines Hochstifts beizuzählen ist. Und doch trug er kein Bedenken, den Feldzug gegen Franz von Minden in der Zeit der osterlichen Fasten zu eröffnen und am Todestage Christi seine Söldner zum Sturm auf Petershagen zu führen.

Es find ber Manner wenige aufzugeichnen, Die, wie jener Rubolph von Friedberg, feit 1366 Bifchof au Berben, welcher als Rangler bei Raifer Rarl IV, ber ibn nur "unfer Pfaffe und beimlicher Diener" nannte, fo boch in Achtung ftanb, bag Biele bie Abfaffung bes berühmten Reichsgefehes ber goldnen Bulle ibm aufdreiben; ober wie jener burch Biffenfchaft und ftaatsmannifche Gewandheit ausgezeichnete Doctor Bolbewin, Gobn bes Ritters Rubolph von Wenden, feit 1419 Abt zu St. Dichaelis in Luneburg und feit 1485 Inhaber bes erzbischöflichen Stubles zu Bremen; oder wie ber gelehrte Bifchof Dietrich von Berben, ber ein reichbaltiges Bert über bas Schisma ber Rirche abfaßte 1). in ihrer Art entsprechende Beife zeichneten fich im Unfange bes fechszehnten Sahrhunderts bie Ronnen ju gune vor anbern Rlofterfrauen aus. Richt nur bag fie burch bie in ber Umgebung ber Bergogin Unna vor Luneburg lebende Margaretha von Barberg Die Runft erlernt hatten, feine Blumengewebe und Stidereien an= aufertigen, baf fie mit ber Rabel Darftellungen aus bem alten Teftamente auf Tapeten wirkten und Die Farberei mit bem glude lichften Erfolge betrieben, ffie befagen jum Theil felbft eine mehr als gewöhnliche Renntnig ber lateinischen Sprache 2).

<sup>1)</sup> Dietrich, welcher 1398 auf bas Stift Berben verzichtete, ift bekannt unter bem Ramen Theodorious a Niem, nach feinem Geburtsorte, bem westsphälischen Städtchen Niem, alfo benannt. Er ftarb ju Cofinite mathrend bes Concils.

<sup>2)</sup> Gebharbi, Sammlung von Abidriften und Urtunden, Sh. XIII, 6. 339, theilt einen zwischen ber Prioriffa in Medingen und ber in Bime 1526

In früheren Jahrhunderten hatten sich die Alosterbewohner, ohne gelehrte Beschäftigungen hintenanzusehen, durch Wirthschafts lichteit und Forderung des Acerdaues ausgezeichnet; jeht verkummerte nur zu häusig das Studium in den Cellen und die sorglose Berwaltung von Aebten und Pröpsten wandelte den Reichthum der Convente in Dürftigkeit. Es liegt ein Rundschreiben der Herzogin Elisabeth, Wittwe Wilhelms des Jüngeren vor 1), des Indlis, daß, da Propst und Convent von Beende über die Abnahme der Einkunste, den Berfall von Kloster und Kirche, den Rangel an Resgewand, Orgel, Reiche, Kleinode und Sangbücher geflagt und demüthig gesteht hätten, sich ihrer anzunehmen, Zedermann ausgefordert werde, den armen Klostersrauen Pandreichung thun zu wollen.

Babrend bes funfgebnten Sabrbunderts finden mir, im Berbaltniß ju ber vorangegangenen Beit, bie Stiftung und Begabung von Rloffern entschieben in Abnahme, ob auch Fürften, Abel und Bürger feinesweges biefer Sitte ganglich entfagten. 1432 Bergog Bernhard, bem allmächtigen Gott, feiner lieben Dutter Maria, St. Dichael und allen beiligen Engeln bes lieben Rloftere Dichaelis in Luneburg ju Chren, für fein und feiner Eltern Seligfeit Beiligthumer und toftbare Rleinobe und bebang fich bagegen aus, bag von Stund an eine ewige Deffe an jebem Zage bes Sabres für feiner Gunden Schuld und feiner Seele Beil gelefen werben folle, sowie bag er in bes Orbens Bruderschaft und Fürbitte aufgenommen und im Leben und Tobe Des Berbienftes und ber guten Berte ber gangen Rloftergemeine theilhaftig werben Benning von Mebing, Beinrichs Gobn, bestimmte in feinem Teftamente (1507) für einen Altar neben ber Gruft feiner Familie in ber Rlofterfirche St. Dichaelis ju guneburg taufenb Rart, Damit taglich zwei arme fromme Priefter bafelbft Deffe lefen mochten; außerbem fette er für Altargefaße und Rirchenfomud 200 Dart aus, befchentte bie Capelle in Schnellenberg und bie Rirche in Luchow, bebachte viele hospitaler und fliftete

gesuhrten Briefwechfel mit, ber von einem gewandten Gebrauche ber lateinischen Sprache zeugt.

<sup>1)</sup> d. d. Montags nach bem Sonntage nach Invocavit 1517. Königl. Archiv.

<sup>2)</sup> Bebefinb, Roten ze. St. III. Deft 9. 6. 156 zc.

in neun verschiedenen Rloftern Memorien für Die Mitglieder feiner Ramilie 1).

Roch in dem letten Decennium des funfzehnten Jahrhunberts gründete Heinrich von Hardenberg das Süfternklofter in
Göttingen 2). Durch Spenden für Seelengerathe, durch Gaben
frommer Beter 5) und durch Aufnahme von Mitgliedern der angesehensten Familien mehrte sich die Habe der Klöster auf eine Beise, die den Berfall am sichersten herbei führen mußte. Selbst
Bettelorden herbergten Reichthum 4). Durste sich doch eine Aebtissin von Gandersheim rühmen, daß sie von ihrer Abtei bis nach
Rom wandern könne, ohne jemals an einer Stätte zu übernachten,
die ihrem Kloster nicht pflichtig sei 5).

Und während solchergestalt die Beltlichkeit Roms und seiner Priester, der Mangel treuen Billens in der Begründung der Kirchenzucht, der Hochmuth einer, jeder höheren Richtung entfrems beten Clerisei den Unwillen im Bolke rege machten, ein Spiel mit Formen statt des lebendigen Wortes, ein menschliches Feilschen mit Gott statt der Gebote und Berheißungen der Evangelien das gesoffenbarte Wort umhülte, konnte nicht sehlen, daß ein Mal ein herbes zweiseln an der Wahrheit der Lehre und der Sahungen

<sup>1)</sup> Bebhardi, Sammlung von Abichriften und Urtunden. Ih. I. S. 204.

<sup>2)</sup> Das Riofter, beffen erfte Domina bie obenermahnte Margaretha von Barberg mar, murbe erft 1518 eingeweiht. Beit und Gefchichtbefchreisbung von Gottingen. Ih. G. 167.

<sup>3)</sup> Das wunderthätige Bild des heiligen Thomas von Aquino gab Beran= lassung, daß jährlich zwei Mal Ballsahrten zu dem 1331 eingeweihten Pauliner= kloster in Göttingen Statt fanden. "Die Pilger brachten ihre Opfer und alle Tage stund ein grosses messingernes Becken auf dem Altare vor dem Chore, da mußten die jungen Mönche stehen und nehmen das Opser auf; das Becken ward je eines Tages ein Mal voll." Lube ei chron. goettingense. Mict.

<sup>4) »</sup>Erant Franciscani pauperes sine desectu, divites sine labore, mariti etiam sine uxoribus« helft es in einer Chronis. Da mochte stellich ein Wönch sein Gebet mit den Werten schließen: Deo gratias, qui nos satias de labore rusticorum.

<sup>5) &</sup>quot;Aber", seht Bodo (Syntagmata gandorzheimensia, bet Beibnig, Sh. II. S. 340) hinzu: »Carne magis durante quam spiritu, wichen Frommigeteit und Demuth aus dem Kloster". Bei Processionen zeigte sich die Aebtiffin, der ein Diener das nachschleppende Gewand trug, von Lehensleuten und hofbeameten umgeben, in deren Mitte sie eine Fürstin einherschritt.

ber Priefterfchaft immer weiter um fich griff, und andrerseits ernftere Raturen auf bem Grunde ber beiligen Schrift ein neues Gebiet bes Glaubens porzeichneten. Um Sountage nach Mariae Beimfuchung 1453, fo ergablt die Chronit bes Lubecus, wurden in Sottingen zwei Reber auf offenem Martte verbort. Papfte beftellte Regermeifter Friedrich Molitor, ftand auf der Bor= laube bes Rathhaufes; ibm jur Seite Die Reber, welche mit beller Stimme bie an fie gerichteten Fragen beantworteten. Dem Driefter, behaupteten fie, fei teine Dacht verlieben, ben Leib Chrifti ju confecriren!, noch Gunden ju vergeben; es gebe ber "Leichnam Gottes" feinesweges in bas Brob über; benn "ware er fo groß wie alle Berge, fo murbe er boch icon all und gar aufgezehrt fein; es fei tein Gib gefdworen, es fei eine Seele verloren, well Gott ben Gib unterfagt habe." Unter ber Regierung bes Bifchofe Barthold von Silbesbeim gefchab es, bag (1500) ein aus Ban= nover geburtiger Barfuger, Johann Rannegießer, ju St. Gobehard und Michaelis predigte; er war ein gelehrter Dann, "ftrafte bie Sunder insgemein ernftlich, sonderlich die offenbare Unzucht bei ben Geiftlichen, Die Eprannei bei bem Abel, ben Bucher bei bem Burger, Die Soffahrt bei ben Frauen und Jungfrauen" 1). Ern= fter maren bie Beugen ber Bahrheit, welche in bem Rlofter Baltenried ihre Stimme erhoben. Bier bortige Ciftercienfer, von benen brei im Rurftenthum Oberwalb ihre Beimath erkannten, legten 1469 bas Glaubensbefenntnig ab, bag nur in Chriftus, bem ein= geborenen Sohne Gottes, ber Beg und bie Bahrheit und bas Leben fei, daß fein Berbienft und tein monchisches Gelübbe, feine Kaften, feine Prieftermurbe, feine Bertheiligfeit ber Menfchen etlöfe 2).

Bir wiffen nicht, in welchen herzen biefe einsamen Stimmen eine Statte fanben, wohl aber, baß sie nicht verloren geben konneten. Bie bas stille Thun ber Bruber vom einsamen Leben mußeten fie fur ben Ernst ber nabenben Beit Junger werben.

Der Rlage und Gehnsucht Aller lieh Luther bas Bort. Er

<sup>1)</sup> Miche von Beimburg.

<sup>2) »</sup>Quia Christus, filius Dei unigenitus, sola vita, veritas et via est, meritum ejus et non vota monastica, non cuculla et abstinentia cibi, nec ultum opus humanum, nec satisfactio humana hominem salvare potest.« Echstorm, chron. walkenredense. © 178.

fuchte Gott statt der menschlichen Sahung und an die Stelle des Glaubens an Rom trat bei ihm die hellige Schrift. Die Lehre, daß durch Bufübung und fromme Werke, durch Ablag 1) und Anrusung der Heiligen die Gnade des Ewigen erkauft werden könne, reichte vor ihm nicht aus. Er verlangte die innere Wiezdergeburt des Menschen, die Berleugnung seiner selbst; er sah keinen andern Weg der Rechtsertigung als den des Glaubens. Die Entziehung des Kelches galt ihm als willkürliche Aenderung in der Feier des vom Heiland eingesetzen Abendmahls, die Lehre von des Papstes Gewalt über die Kirche als menschliches Machwerk, dem die Schrift keine Stütz leihe. Auch der Priesterstand, sprach er, müsse der weltlichen Obrigkeit unterworsen sein und nicht in Ablegung von Gelübben, die Gott nicht geboten, sondern im lebendigen Glauben und im treuen, keuschen Rachkommen seines göttlichen Amtes die Heiligung suchen.

Die Schnelligkeit, mit welcher die neue Lehre durch die beutichen Landschaften flog, die Barme, mit welcher die Bergen fich

<sup>1)</sup> Im Jahre 1502 hielt sich ber geistliche Ablasträmer für die Dauer einer Boche in Göttingen aus. "Man mußte geben 12 schillinge für den drieff, undt war sehr große gnade, die da zuvorn nie tein maßt gewesen war, das man auch die eltern undt freunde, schwester undt bruder, man oder weib ihre seelen solte und künde lösen aus dem segeseuer. Undt es war viel geldes geopsert in den tasten, als woll die summa war 1100 gulden, ohne brieffgeld, das war eben so viel." Labeci ohron. goettingense. Msct.

Um Refte ber Apostelfürsten pflegte in Konigslutter ein reichlicher Ablaf ertheilt ju werben. Best erging am britten Tage nach Fronleichnam 1517 von bem magbeburgifchen Generalvicar, im Ramen Albrechts bon Daing, ber Befehl an ben Mbt Johann, für bas laufenbe Jubeljahr teinen Ablaß ju vergeben, weil biefer ausschließlich bem papftlichen Commiffarius Tebel übertragen fei. Umsonft legte Beinrich ber Jungere Furbitte ein für fein Rlofter, bas gerabe jur Beit ber Nachenfahrt viel burch Ablaß zu verbienen pflege und jest verarmt fei. Des= balb manbte fich Abt Johann an Graf Botho von Stolberg, ben hofmeifter bes Rurfürften Albrecht von Daing, und bat, bag man ben feit 420 Jahren beftans benen Ablag bes Rlofters nicht fuspenbiren mage, weil fich fonft bie Ballfahrer nach anberen Dertern bingieben tonnten. Man habe, erwieberte Graf Botho (d. d. Dalle, am Sage vor Johannes 1517), bes Riofters wegen mit bem papfte lichen Commiffavine ju Gnaden gewebet und erlangt, baf bas Rlofter auch biefes Jahr feinen Ablaß folle ertheilen durfen, wie bas eingefoloffene Schreiben Tebels an ben Mbt erbarte. Butbers fammtliche Berte, berausgegeben pon Bald. Its. XV. 6. 428.

ihr erfchloffen, bas Berlangen, welches fich überall aussprach. lauter und rein ihrer theilhaftig ju werben, zeigt uns im gangen Um= fange ben Biberfpruch, in welchen bie Rirche mit bem urfprungli= den Chriftenthum gerathen mar. Und als nun bem Bolfe nach und nach die Bucher ber beiligen Schrift geboten murben, nicht wie früher, feblerhaft und in schwerfälliger Uebersehung, sondern ungetrübt und in voller, fraftiger Sprache, "bag man Gott felbft ju boren vermeinet" 1), mit ihnen jugleich bas aus ben Pfalmen erwachfene Rirchenlied Lutbers, von farter, einfacher Melobie getragen, in Saus und Rirche Die Bergen ju Gott bob, ba ichien es für immer um ben Bann gefcheben, ber auf ber beutschen Belt Man achtete bes Rampfes nicht, bem man mit Unvermeiblichkeit entgegen ging, Wel und Burger boten einander in Opferfreudigkeit fur ben Glauben bie Band und fernen Gemeinen brachten begeifterte Praedicanten bas mit Gebnfucht erwartete Bort. In folden Beiten, wo bie Beifter ftraff, Die Bergen weit, und Bille und That gleichzeitig zusammenschlagen, kann es freilich an herben Bugriffen von ber einen und anderen Seite nicht fehlen-

<sup>1)</sup> Es find die Worte von heshufius, der hinzufügt: "Reine Ration ift auf Erden, die die Schriften ber Propheten und Apostel so artig, so rund und klar, so verständlich, so eigentlich, so gewiß in ihrer Sprache hatte, als wir Teutschen durch die Gnade Gottes und durch die Dolmetschung Lutheri haben."

## 3meites Capitel.

Das luneburgische Fürstenhaus und die Reformation. Bon der Beendigung der hildebheimischen Stiftefehde bis zum Tode von Herzog Ernft dem Bekenner.

23 on 1523 bis 1546.

Beinrich ber Mittlere von Luneburg hatte fich 1484 mit Margaretha, einer Schwefter von Rurfürft Friedrich bem Beifen und bem murbigen Erzbifchofe Ernft von Dagbeburg, vermablt. Drei Göhne und vier Tochter gingen aus biefer in ber fpateren Beit vielfach getrübten Che bervor 1). Betroffen über bie Stellung in welche er bem habsburgifchen Saufe gegenüber gebrangt mar und voll Beforgniß, bag er ben Gegenftanb icharfer Berfolgungen von Seiten bes jungen Rarl V abgeben werbe, trat ber alternbe Aurft die Reife nach Frankreich an, um ben 3weiten feiner Gobne jur Beimath jurudzuholen und ibm, wenn auch vorläufig nur bem Unschein nach, die Regierung bes Fürftenthums zu übertragen. Funf weltliche Rathe, Ritter Afche von Cramm, Doctor Forfter, Alverich von Bodenteich, Rurd von Plate und Rurd von Zettebrot ftanden fur Die Dauer feiner Abmefenheit ber Regierung vor. ' Unlange nach feiner im Februar 1520 erfolgten Beimtehr gewann inteffen ber gurft die Ueberzeugung, bag ibm ber Unwille bes

<sup>1)</sup> Anna war am Afchermittwochen 1492, die 1519 an herzog Karl von Gelbern vermählte Etisabeth am Tage Probus 1494, Otto im Jahre 1495, Ernft zwei Jahre später geboren; Apollonia hatte am Freitage vor Gregor 1499, hanna, welche sich 1524 mit bem herzoge Barnim von Pommern zu Stettin verheirathete, am Tage des heiligen Ricolaus 1502, Franz am Clemenstage 1508 das Licht der Welt erblickt. Goorg Spalatinus, bei Monckon, scriptt, ror. german. Th. III. S. 1102.

Reichsoberhauptes ben Aufenthalt in dem Lande seiner Geburt vorläusig nicht gestatte, deshalb nahm er im Mai 1520 seine Sohne Otto und Ernst in die Regierung auf und verständigte sich mit ihnen dahin, daß er die Schlösser und Aemter Celle, Bodenteich, Barpke und Ahlben, desgleichen jene 200 Gulden, welche der Rath von Lünedurg dis nach erfolgter Ablösung der Häuser Blekde, Lüdershausen und Rethem zu entrichten verpstichtet war, sur sich behalten wolle. Die geistlichen Lehen zu St. Blassen und Spriaci sollten abwechselnd verliehen werden, Reiner ohne des Andern Bewilligung ein Stück des Fürstenthums erdlich veräußern und die Räthe des Landes beiden Theilen gleichmäßig in Eiden stehen. Dagegen verpstichteten sich die Sohne, ihre Schwester Anna und ihren Bruder Franz redlich zu erziehen und auszu, statten und die Schulden des Baters mit Beirath der Stände zu bezahlen 1).

218 fich bamals Beinrich jum zweiten Dale nach Frankreich begab, fcheint er bie Anficht gebegt zu haben, bag, wenn feine Abwesenheit von ber Beimath für ben Augenblick burch bie Roth= wendigfeit geboten fei, eine Musgleichung ber Bermurfniffe mit bem Raifer und bamit die Rudlehr in fein Fürftenthum von ber nach= ften Butunft zu erwarten ftebe. Bie bald follte fich biefe Boffnung als eine irrige berausftellen! Der Groll ber braunschweigi: ichen Bettern und bes Raifers gegen ihn mar ein ju tief gewurgelter, als bag er fo rafch batte befeitigt werben tonnen und ber Geachtete, welcher bie Dauer feines Aufenthalts in ber Frembe nicht zu ermeffen vermochte, entschloß fich bas Fürftenthum für immer auf feine brei Gobne und beren Lebenberben ju übertragen und fich nur auf ben gall, bag bie Genannten vor ibm fobnelos fterben murben, bie Uebernahme ber Regierung vorzubehalten. Eine jabrliche Bablung von 700 Golbgulben, bie Buficherung bes Schutgelbes von ben Stabten Lubed, Samburg und Luneburg und bie Summe von 300 Gulben, welche er fich "jur Abfertigung" ausbebang, ichienen aubreichenb, um feinen Aufenthalt in Frantreich bamit zu beftreiten. Außerbem erklarten fich bie Gobne bereit, die Schulden bes Baters bei ben Sandwerkern in Gelle und

<sup>1)</sup> Urtunde d. d. Luchau, Mittwochs nach Johannis anto portam 1520. Abnigl. Archiv.

bem Plattenschläger in Läneburg abzutragen, ihm bas auf bem Fürstenhause in Lüneburg befindliche Gerath verabfolgen zu laffen, auf den Fall seiner Rückfehr das gedachte Haus einzuräumen und ihm alsdann eine jährliche Berpflegung von 400 Gotdgulden sammt den für den Haushalt erforderlichen Bedürsniffen zu versabreichen 1). Dagegen gelobte Heinrich, keinerkei Schulden auf das Land zu wälzen.

Die Berhaltniffe, unter benen sich die Brüder Otto und Ernft ber Regierung unterzogen 2), zeigten sich ungewöhnlich schwierig. Das Land war mit "unaussprechlichen, großen, unglaublichen" Schulden überhäuft 5) und die auch jest noch von Frankreich ein= laufenden Sahrgelder von geringer Erheblichkeit +). Die stiftische Fehde hatte blubende Dorfer in Brandstatten, wohlhabende Lands

<sup>1)</sup> Urkunde vom 22. Julius 1522. König ! Archiv. — Die Bedurfnisse für den haushalt wurden folgendermaßen sestgefett: 6 Ochsen, 25 feiste Schweine, 4 Connen Bier aus Eimbeck und 6 aus hamburg, 4 gaß Mumme, 2 gaß celler und 1 gaß rheinischen Beins, 25 Bichbimpten Gerste und 60 hafer, 20 Gulden für Gewürz, 2 Connen Butter, 1 Conne Stöhr, 2 Connen Rotsches (Karautschen), 3 Connen hatinge, 10 trodene Lächste und 1 Conne gesalzenen Lachses, eine halbe Conne eingebratener und 10 Gebund tredener Reunaugen.

<sup>2)</sup> Schon am Tage Matthaei apost. 1517 hatten bie Genannten einen vom Bater unterschriebenen Bertrag abgeschloffen, die bereinft anzutretende Regierung nimmer theilen und alle Diener in gemeinschaftlicher Pflicht fieben zu taffen. Ronigt. Archiv.

<sup>3)</sup> In einer Urtunde d. d. Winfen an der Luke, Dinftags nach vocem ioounditatis 1515, betennt heinrich der Mittlere, daß er von seinen Rathen Bulbrand von Oberg, Dompropst zu Osnabrück und Amtmann zu Winsen, heine von dem Werder, Dombechant zu hildesheim und Propst zu Ebstorf, Ioaschim Corber, Propst zu Lüne, Ulrich von Bülow, Propst zu Medingen, und von seinem Rammermeister Hans Landvoigt begehrt habe, sich gezen Dr. Tile Branzbes, Propst zum heiligen Kreuz in hildesheim, wegen seiner zu verpflichten "uns etliche unser kleinoth, so er von unserwegen unter henden und in seiner rechtlichen gewehr hat vor 5800 Gulden vorvesseller schuld, koniglicher wurde von Dennemarken, unseren gnedigen hern, zu eren, uss seiner koniglichen wurde erentag ires elichen beplagers zu gebrauchen."

<sup>4)</sup> Daß Konig Franz noch in der Mitte des Jahres 1522 Zahlungen lei=
flete, ergiebt fich aus einer von herzog Ernft am Donnerstage nach Bartholos
waei 1522 ausgestellten Urtunde, in welcher er seinem hofmeister Dietrich von
der Reiht eine lebenstängliche Begnadigung von 10 Kronen zubilligt "aus unser
pension, so wir bep koniglicher wirde zu franckreich jerliche zu heben haben."

leute in Bettler verwandelt und noch streisten braunschweigische Reiter plündernd über die Grenze. Fast alle sürstlichen Schlösser und Aemter, Infen, Bolle und Serichte befanden sich pfandweise im Besthe der Städte und der Ritterschaft. Es verdlieben den jungen Landesherren nur die Ginkunste von Schloß und Gediet Gelle, aus denen sie überdies der Mutter und den Geschwistern den Unterhalt zuweisen mußten. So tief gedrückt war das fürste liche Haus, daß Otto und Ernst den Antritt ihrer Berwaltung damit begannen, daß sie beim Abte von St. Michaelis, Boldewin von Marenholz, eine Summe von fünstehalb Hundert, von der Stadt Lünedurg 1500 Gulden aufnehmen und vom Kloster Mesdingen das Fastenlager abkaufen lassen mußten.

Unter biefen Umftanben bedurfte es, wenn anders bas fürfts liche Saus nicht aus ber ihm gemäßen Stellung verbrangt werben follte, eines farten Billens, eines flaren Blides jur Erforschung und Beilung ber Digverhaltniffe, bes richtigen Zactes in ber Unertennung gegrundeter Unfpruche und in ber Buruckweifung jeber übertriebenen Korberung von Seiten ber Stände. Bewegungen von ungewöhnlicher Ziefe und Beftigfeit brachen im Staat und in ber Rirche burch, ein Muthen und Ueberfluthen in ber Belt bes geiftigen Lebens, eine Umwandelung fast aller bis dabin gel= tenden Buffande. Ließ fich erwarten, bag bie bem Junglingsalter faum entrudten Gobne Beinrichs bes. Mittleren bie Beichen bes Tages würdigen, im machtigen Bufammenftog bes Bergebrachten mit ber Reuzeit Die Mittel jur Erftarkung ber fürftlichen Sausmacht finden murben ? Bar es felbit bann mabricheinlich, wenn fie, britberlich feft an einander gefchloffen, gaft und Gorgen getheilt, in Einigfeit ber einigen Aufgabe nachgerungen batten? Statt beffen gefiel fich Otto mehr in ber Frembe als in ber Beimath und ließ feinen Blick ungern über ben engen Kreis bauslicher Berbaltniffe binausgleiten, wahrend fich ber wenig begabte Bergog Frang, ber nach erlangter Bolliabrigfeit in Die Regierung gezogen wurde, fill und in fich gefehrt zeigte, mehr Freund einer von frinen bofen Stunden beimgesuchten Abgefchloffenbeit, als eines unverdroffenen Ringens mit widerftrebenden Elementen. Go mochte ihn der Bater gekannt haben, als er für ihn bas Bisthum Silbebbeim ju gewinnen trachtete. Demgemäß blieb ber That nach Ernft ber alleinige Bertreter bes fürftlichen Saufes, und Die Les

benbigkeit und Bahrheit, mit welcher er bie neuen Gestaltungen ber Beit erfaßte, seine furchtlose Treue im Ausharren, sein unabläffiges Rühen für die Selbständigkeit und Bohlfahrt des Landes ließen ihn ein Biel gewinnen, das keinem gleichzeitigen Sproß der beiden größeren welfischen Säuser erreichbar schien. Um aber das Leben und Birken dieses Fürsten ohne wiederkehrende Abschweifungen im Jusammenhange verfolgen zu können, sei es verstattet, die Geschichte seines älteren Bruders und der Rachkommen desselben in der Kürze voranzustellen.

3m Anfange bes Jahres 1527 begab fich Otto feiner Unfpruche an bie Regierung bes Rurftenthums unter ber Bebingung baß ibm Stadt und Umt harburg, letteres, wie folches Marquarb von Sobenberg und Berner von Bortfeld bis babin pfandweise inne gebabt, aber frei von jeber burch bie Lanbichaft ausgeschriebenen Schatung, als ausschliefliches Befitthum bergeftalt juge= fcbrieben werbe, bag ibm bie Bergebung aller geiftlichen, burgerlichen und bauerlichen Leben gebubre, mabrent ber im Amte an= fäffige Abel mit Giben, Pflichten, Dienften und Leben bem Aur= ftenthum verwandt bleiben folle. 36m follten ferner, abgefeben von einer Aussteuer für feine Saushaltung 1), 1200 Gulben für Die erfte Ginrichtung und jabelich 1500 Bulben für Die Dauer feines Lebens gereicht werben, mit bem Bufate, bag es ibm, auf ben Fall bag Ernft mit ber Bablung faumig werbe, frei fteben moge, fich mit hoffuntern, Anechten, Dienern und Pferben in Gelle. ober wo zur Beit bas fürftliche Hoffager fich befinde, einzulagern, bis ihm ein Genuge geschehen fei. Dagegen entband Otto Rathe und Rangler, Leben = und Dienftleute, Boigte, Ebel und Unebel. Stabte, Burger und Bauern bes Fürftenthums von ben ibm geichworenen Giben und Pflichten und verwies fie an Ernft; er gelobte, alle jehigen und funftigen Bertrage und Bundniffe bes Rurftenthums zu balten, fich in feine Sonderverbinbung einzulaffen,

<sup>1) &</sup>quot;Für Buruftung feiner haushaltung, erhielt Otto 2 herrenbetten, 16 gemeine Betten, bas nothige Leinenzeug, einen guten Magen mit vier Pferden, 3 halbe Schlangen, 4 Konnen Pulver, 350 Seiten Speck, 8 Ochsen, 2 Tonnen Butter, 10 Fas Mumme, 4 Fas Bier von Eimbed, 4 Fas Wein, eine gute Braupfanne, 30 Gulben zur Befferung des Küchengerathes und den Biehftand ber bisberigen Pfandbesitzer.

ben ihm überwiesenen Landestheil weber zu verkaufen noch zu versiehen und dem Bruder bas Schloß Harburg allezeit offen zu halten 1).

Bu biefem Schritte mochte Otto nicht weniger burch angeborene Reigung gum Stillleben; als burch Singebung an "feine liebe Bertraute," Deta, Die Tochter Jans von Campe Des Bas farbs und Schwefter von Beinrich, Rolef und Bans, bestimmt werben, welcher er in bem obigen mit feinen Brubern Ernft und Arang abgeschloffenen Receffe als Morgengabe und Leibzucht ein Jahrgelb gum Belaufe von 400 Gulben gufichern ließ. Derfelbe Bertrag befimmte, bag jebem Gobne Retas als Abfinbung 3000 Bulben, jeber Zochter jur Mubfteuer 1500 Gulben ausgezahlt werben und bagegen bie Erferen nur auf ben Rall bes Erisschens ber mannlichen Rachkommenschaft von Ernft und Rrang im ganbe Eineburg nachfolgen follten. In Rolge biefes vom Raifer beftatigten, jedoch von Meta nicht unterfchriebenen Bertrages erhietten bie Sobne berfelben ben Titel ber Bergoge von Braunfchweig= Reine Zwiftigfeiten zwischen ben fürftlichen Brubern fanden später babin ibre Ausgleichung, baf Otto auf die bis babin geubte Sagb im Aurftenthum, ausgenommen im Rabbruch und in ber Raubkammer, verzichtete, bas in Anspruch genommene Recht bes Ablagers in luneburgifchen Rloftern aufgab und bie bem Stift Barbewif aus bem Amte Barburg zustehenden Renten verabfolgen ju laffen persprach 2).

Rach bem im Jahre 1549 erfolgten Tode Ottos von Harburg fiel beffen Erbe an feinen gleichnamigen Sohn 5), wenn schon anfangs die Rachfolger deffelben, wegen seiner nicht eben=bürtigen Mutter, von den Bettern angesochten wurde und Stände und Statthalter von Lüneburg darauf bestanden, daß, wie Gishorn, so auch Harburg an das Hauptland zurück fallen und Otto der Jüngere sich mit der ihm zugebilligten Summe von 3000 bes gnügen solle 4).

<sup>1)</sup> Urtunde d. d. Montage nach Antonii 1527. Konigl. Archiv.

<sup>2)</sup> Urtunde bom Sage Trium Rogum 1342. Ronigl. Mrchiv.

<sup>3)</sup> Bei dem am 25. September 1528 geborenen Otto II hatte Abt Bolber win von St. Michaelis Pathenstelle vertreten und dem Kindlein bei der Taufe 16 Goldgulden "eingebunden."

<sup>4)</sup> Durch ben Spruch bes Reichstammergerichts wurde Otto Il jum recht=

Otto II, welcher in erfter Che mit Margaretha, Tochter bes Grafen Beinrich von Schwarzburg und Bittme Beinrichs von Reuß : Gera 1), fobann jum zweiten Rale mit Beilwig von Dftfriebland vermablt mar - erwarb in einem am Rreitage nach Ratharina 1560 zu Celle abgeschloffenen Bergleiche 2) Die Nemter harburg und Moisburg mit Erbrecht und verzichtete bagegen abermals auf alle Unfpruche auf bas Bergagthum guneburg, es fei benn, daß ber bortige fürstliche Mannsftamm erloschen fei. gleich murbe bie Bestimmung getroffen, bag ber Abel in ben Kemtern Sarburg und Moisburg mit Dienften, Schabung und Empfabung von Leben nicht Otto angeboren, fondern bem gurftenthum Cuneburg vermanbt bleiben und bemnach nur bie Bergebung von Leben ber Beiftlichen, Burger und Bauern bem Gobne Detas zusteben foll.

Otto II batte icon als Knabe bie Universität zu Bittenberg bezogen, bann an bem ichmalcalbifden Rriege Theil genommen und den Rampfen bei Rochlit und Mühlberg beigewohnt. am Rriegswesen trieb ihn nach England, wo er für Ebuard VI gegen bie Schotten ftritt, von bes Ronigs Sand ben Ritterichlag

maßigen Rachfolger ertfart. Pfeffinger, Sh.II. @ 305. - Die Behaupe tung von Steffen 8, Gefchiechtegefcichte berer von Campe, G. 66, bag Deta fie ftarb 1580 - überall ale Bergogin anertannt morben fei, findet, wenigftens für die fpatere Beit, ihre Beftatigung in einer bei Ocheib (codex diplomat. S. 510) abgebructen Urtunde d. d. Magbeburg, 27. September 1587, in wels der bie Bergoge Julius und heinrich Julius von Braunfdmeig = Boffenbuttel, fo wie bie Bergoge Chriftoph und Johann von Mettenburg bezeugen, bag griebrich, Sobn Ottos II von Barburg und ber Grafin Beilwig von Ofifricsland, Großfobn bon ber "bochgeborn furftin framen Mettha bergogin gu Braunfdweig und guneburg" und ber Grafin Unna bon Dibenburg von feinen vier Ahnen fürftlicher Art ehelich und recht geboren fei. Das Schema ift folgenbes:

Unna von Olbenburg Meta Dtto II Beilmig von Oftfriesland Artiebrich.

<sup>1)</sup> Die Bermablung erfolgte am 8. September 1551, Margaretha ftarb foon 18. Mars 1557 und murbe in ber fürftlichen Gruft ju harburg beftattet. Beibenreich, Sifterie von Schwarzburg. S. 80.

<sup>2)</sup> Ueber die Stellung Ottos II jum luneburgifden Fürftenhaufe finden fic intereffante Bemertungen bei Spittler, Cammtliche Berte, Ib. XI. G. 164 zc.

erwarb und mit einem Jahrgelbe beschenkt wurde, beffen Ausgablung auch von der Konigin Elisabeth fortgesett wurde. Dann
seben wir ihn in der Bestallung Spaniens bei St. Quentin, für Dannemark gegen die hochherzigen Ditmarsen, so wie früher unter Aurfürst Morth kampfen. Gin "verständiger und beredter herr," den der Kaifer an der Spie einer glanzenden Gesandtschaft an den Czar in Mostau zu fenden beabsichtigte 1).

Auf Otto It von Harburg folgte 1603 bessen Sohn Wilhelm, gleich dem Bater ein Freund lutherischer Lehre, fromm und friedelich, in Wissenschaften bewandert, vornehmlich ein Freund des classsich, in Wissenschaften bewandert, vornehmlich ein Freund des classsichen Alterthums 2), also daß er bei seiner Wahl zum roctor magnisicus in Rostock drei zierliche lateinische Reden hielt. Bon dier besuchte er Leipzig, dann (1587), zugleich mit seinen Brüdern Otto und Johann, die Hochschule zu Helmstedt, bereibte Frankzeich, England, Polen, Dännemark und Italien und verzeichnete die Merkwürdigkeiten fremder Länder und Bölker mit Sorgsalt in sein Tagebuch. Gin armer Fürst und Fürstensohn, der mit der dringenden Bitte Elisabeth von England ansprach, ihm den disher von seinem mütterlichen Oheim, dem Grasen Johann von Ostfriesland, bezogenen Jahrgehalt zuzuwenden, weil sein geringes Bessithum ihn nöthige, das Wohlwollen der Mächtigen in Anspruch zu nehmen 5).

Mit Bilheim, bem britten ber zehn Sohne Ottos II. erlosch am 30. Marz 1642 ber Seitenzweig ber Herzoge von guneburgs- harburg.

herzog Eruft, welcher feinen Zaufnamen von dem mutterlichen Grofvater, bem Aurfürsten Ernft von Sachsen, empfangen hatte, war am 27 Junius 1497 in dem später jum Schulhause umgewandelten Fürstenhofe zu Uelzen geboren +). Unter den Au-

<sup>1)</sup> Bismard, Beichenpredigt auf herzog Otto. hamburg, 1604. 4. Eine Lochter Ottos II, Elifabeth, vermählte fich mit dem schwedischen Ranzler, Grafen Erich Brabe zu Wieneburg. Chron. schwartsburgonse bei Schoettegen und Rrepffig. Th. L. S. 303.

<sup>2)</sup> Bubarus in ber Borrebe ju friner Biographic Albrechts von hal-

<sup>3) »</sup> Puisque ma fortune me conseille, que je gaigne l'affection de quelque roy ou potentat. Das Schreiben, d. d. Harburg, 23. December 1591, findet sich der Rymer, soedera. Th. VII. Abtheil. 1. S. 82 m.

<sup>4)</sup> Der obengenannte Sag ber Geburt findet fich auf bem in Gelle befinde

gen ber Mutter in Bucht und ehrbarer Sitte aufwachsend, wurde er als garter Anabe an ben furfürfilichen Sof Rriedrichs bes Beifen gefandt. Bon bier bezog er unter ber Aufficht bes Dagifter Edbert Rithart aus Minben und beffelben Georg Burdhart nach feiner Baterftabt Spalt in Rranten Spalatinus genannt ber früher bas Jugenbleben bes Aurpringen Johann Ariebrich übermacht hatte, im Jahre 1512 bie Bochschule ju Bittenberg 1). Dort borchte er mit Singebung auf Die Lebre Luthers und Die Borte Diefes Gottesmannes füllten feine gange Seele. Spalatins Leitung aber murbe ber junge Fürft ber lateinischen Sprache bergeftalt machtig, bag er fich munblich und fchriftlich mit Leichtigkeit in berfelben auszudruden verftand. Auch noch in späteren Rabren las er mit Borliebe lateinische Chroniten tund felten trat er eine Reife an, ohne einige berfelben gur Unterhaltung mit fich zu führen 2). Rach faft fechsjährigem Aufenthalte auf ber fachfischen Sochschule begab fich Ernft, ber Unweisung bes Baters gemäß, nach Paris 5). Richt nur daß ber hof von Ronig Rrang I. ben Fürftenföhnen als Schule für feine Ritterfitte galt und die Renntnig ber frangofischen Sprache fcon bamals als unerläglich für höhere Bildung betrachtet murbe, auch bas Gerichtswefen und die geordnete Bermaltung Frankreichs erfreuten fich eines befonderen Rufes +). Aber ichon im Anfange Des Sabres

lichen Monumente des herzogs angegeben. Steffens, historische und diploma= tische Abhandlungen.

<sup>1)</sup> Die ablichen Begleiter der jungen herzöge scheinen durch deren mütterstichen Großvater gewählt zu sein, da sie kale kursächsische Unterthanen waren. Bytemeister, commentarius historicus de augustae domus brunsvigio-lunedurgensis meritis in rem literarism S. 71.

<sup>2)</sup> Gudeni dissertatio saecularis de Ernesto duce.

<sup>3)</sup> Bur Ausfultung für biese Reise und jur Ausstattung für die mit herzog Rarl von Gelbern verlobte Etisabeth bewilligten die lüneburgischen Stände das mals die Summe von 32,000 Gulden. v. Dube, Bersuch über die Sandtage bes Fürstenthums Lüneburg. S. 128. — 3. G. Bertram, Leben des herzogs Ernst von Läneburg, Braunschweig 1719. 8. Henrici Paxmanni oratio de Ernesto duce habita in academia Wittenbergensi anno 1547, bei Gudenus.

<sup>4) »</sup>Ubi (in Paris) simul et in latina lingua se exercuit et gallicam didicit et ordinem judicii regii, quo nullum est melius conetitutum in toto genere humano, diligenter consideravit.«

1520 wegen bes Berlaufs ber stiftischen Febbe nach Celle zurudz gerusen, übernahm er, nachbem ber Bater sich ber Herschaft begesben und "mit etlichen Gelbsummen, so er in seinem tief verschulz beten Lande aufgebracht hatte 1)" nach Frankreich gegangen war, gemeinschaftlich mit bem alterm Bruder die Regierung bes Herzog= thumb Lüneburg.

Es ift bereits oben bemertt, unter wie ungunftigen Bebingungen fich bie Bruber ber Regierung ihrer Erblande unterzogen. Die nachften Sabre konnten in biefer Beziehung fo wenig eine erfreuliche Umgeftaltung bewirten, bag bie jungen Bergoge in einem Mudichreiben vom Jahre 1523 bie Ungulanglichkeit ber von ben Standen bewilligten Bufchuffe fchilberten, mit ber Rlage, baf fie bie Bieler bes Reichs = Rammergerichts und bes Reichsregiments nicht abantragen vermochten und beshalb burch ben Propft Burbian ju Sfenhagen beim Reichsfiscal eine Bahlungefrift bis Martini erwirkt batten. Bie gering mußte unter biefen Umftanben bie Ausbulfe fein, welche ihnen auf ihre Bitte burch ein aus 200 Gulben beftebenbes Darlehn bes Mbts von St. Dichaelis, Bolbewin von Marenhold, ju Theil murbe. Go bie Berhaltniffe, als von Bittenberg aus ber Ruf zur Umgestaltung bes firchlichen Les bens burch bie beutsche Belt brang.

Bir kennen die erfte leise Berbreitung ber neuen Lehre im Fürkenthum Lüneburg nicht; wir wissen nicht, unter welchen Umständen sie erfolgte, ob, wie so vielfach, durch die unwiderstehliche Gewalt eines lutherschen Liebes, das Wanderer nach dem Rorben trugen, ob durch jene sliegenden Blätter, die von der jungen Saat in Bittenberg nach allen Ländern Kunde brachten, ob durch den Landesherrn selbst, der als Jüngling dem Bortrage und der Prezdigt des Reformators mit Liebe gefolgt war. Schon im dritten Jahre seiner Regierung begann Ernst, in Gemeinschaft mit seinen Brüdern, dem Evangelium die Stätte zu bereiten, nicht mit hastigem Ueberstürzen, sondern schrittweise seine Jiel verfolgend, immer bestissen, eine sedendige Erkenntnis bei seinen Unterthanen zu försbern und ihnen damit die Mittel zur selbständigen Entscheidung zu bieten.

Bir tennen ben Ramen bes geiftlichen herrn nicht, welcher

<sup>1)</sup> Chronicon Grotianum. Mict.

im October 1524 bem herzoge klagte, daß sein Caplan absonderslich lehre und der Gemeine Glaubensartikel vortrage, welche mit den geltenden Sahungen der Kirche nicht in Uebereinstimmung zu bringen seien. Er habe, erwiedert Ernst hierauf 1), den Caplan zu einem umftändlichen Berichte über die laut gewordene Anklage aufgesordert, um darnach selbst zu prüsen, ob derselbe auf christlichen oder ungläubigen Begen wandele; übrigens erheische der gessährliche Lauf der Zeit, daß ein wahrhaftiger Hirt seine heerde nicht gemietheten Knechten überlasse, sondern dieselbe mit Treue und in göttlicher Bahrheit weide und schühe, damit er nicht gesscholten werde, nur nach "der Wolle und Frucht der Schässein" zu trachten.

Bereits um bie Ofbergeit 1524, als Bolf Byclop aus 3widau, Doctor ber Araneiwiffenschaft, mit Matthias Zeufel, bem Guardian ber Franciscaner, öffentlich über bie Lebrfabe von Bittenberg in ber fürftlichen Refibeng zu Celle bisputirte, batte fich bafelbft eine fleine lutherische Gemeine gebilbet. Als bann Boclop einem Rufe nach Magbeburg folgte 2), ftanb ftatt feiner Gottschalt Crufius, früher Monch zu St. Aegibien in Braunschweig - ibn nannte Buther ben Gottfeligen - bis 1527 ber jungen firchlichen Benof= fenschaft in Celle vor, von welcher aus fich ber lutherische Glaube über bie nachste Umgegend verbreitete. 3hm mar namentlich bie Bevölferung von Burgborf fcon 1526 ergeben. Sonach mar, nachft bem Rurfürsten von Sachfen, Bergog Ernft ber erfte beutfche Rurft, welcher in ben Rirchen feines ganbes bie lutherische Lebre predigen ließ. In Diefer Beziehung forberten vornehmlich ber von Bittenberg berufene Dagifter Beinrich Bod, ber gelehrte Martin Onbermark aus Gent, welcher wahrend ber Beit feiner Studien in Bittenberg ben Saus = und Tifchgenoffen Luthers ab-

<sup>1)</sup> d. d. Bell, am Lage Simonts und Judae 1525. Das Konigt Archiv verwahrt nur bas Concept biefes Schreibens, beffen Empfanger nicht verzeiche net ift.

<sup>2)</sup> Bon bort fandte Boclop feine Schrift. "Ein geiftlicher Rampf und Scharmutzel" an herzog Ernft mit der Bitte, ben klaren Aufgang des göttlichen Bortes in seinem Canbe nicht unterbrucken zu laffen von den Mönchen und grauen Gesellen (Franciscanern), die Paulus in seinem Sendschreiben an den Timotheus so ganz eigentlich abgemalt, als hatte sie Maler Lucas oder Albrecht Durer zu Fleiß abconterseit.

gegeben hatte und jeht ein Pfarramt in Celle übernahm, und Matthias Sinderich aus Barbewif fein Rüben.

Bie manche Befprechung mit feinen Glaubensfreunden, mit gelehrten Rathen und ergebenen Mitgliedern ber gandichaft mag vorangegangen fein, bevor Ernft bie Sand an die Umgeftaltung des firchlichen Lebens im Fürftenthum legte. Gobald er aber eine fichere Ueberficht ber Sachlage gewonnen, Die Mittel gum Ungriff und jur Abwehr abgewogen und in Berathung mit Gott feine Aufgabe einer gewiffenhaften Prufung unterzogen batte, griff er "mit freudigem Erofte" bas Bert an und ließ nicht nach, bis bas Biel errungen mar. In Bezug bierauf icheint bas innige Berbaltnif, in welchem bie Gobne Beinrichs bes Mittleren jum turfürftlichen Saufe von Sachfen ftanben, von nicht geringerem Ginfluffe gewefen ju fein, ale bie Erhebung bee Landvolts bart an ber Grenze bes welfischen Erbes und tie aus ihr gewonnene Ueberzeugung, daß ber Biebertehr einer berartigen Bewegung, nur burch ein zeitiges Eingeben auf Befferung von Lehre und Bucht ber Rirche vorgebeugt werben tonne. Bergog Otto hatte Belegen= beit, ben Duthwillen mabraunehmen, welchen bie thuringifchen Bauern an Rloftern und Gotteshäufern geubt hatten und in einem Schreiben an feinen Bruber Ernft 1) flieft er in Rlagen über bas Gefchebene über. Much nach Unterbrudung bes Auffiandes blieb er geraume Beit an ber Seite bes Rurfürften, bolte beffen Rath über die Ginführung ber Reformation im luneburgifchen Fürften= thum ein und berichtete barüber an feinen Bruber. "Ich babe, melbet er biefem in ber Mitte bes Junius 1525 2), beinen Bunfcbe gemäß, mit bem Rurfürften Johann unfere Angelegenheit befprochen und lege eine Bufchrift beffelben an bie luneburgifche Landschaft bei, beren bu bich ju beliebigem Gebrauche bedienen magft." In Diefer junachft an Die Ritterschaft gerichteten Unrebe fagt ber Rurfürft: "Uns haben unfere fürftlichen Bettern freundlicher Meinung ju ertennen gegeben, bag in Shrer Liebben Ban= ben viel ehrliche und lobliche Stifte feien, mit Golb und Gilber und andern Gutern gefegnet. Da nun folche Gottebhaufer in

<sup>1)</sup> d. d. Beitieger vor Dubihaufen, Dinrbags nach Eraubi 1525. Konigl. Archiv.

<sup>2)</sup> d. d. Bermar, Dinrtags nach Biti und Mobefti. Konig l. Archiv.

jüngster Beit vielfach durch ben gemeinen Bauersmann beraubt und zerstört find, so mahnen wir euch, gemeiner Landschaft und ben Guern zum Besten, ahnlichem Schaden zeitig vorzubeugen und zu bem Bwecke die Klosterhabe verzeichnen und an eine sichere Stätte bringen zu lassen." Die Borstellungen des Kurfürsten versehlten ihren Eindruck nicht. Die Ritterschaft hielt sich für verpflichtet, für die Sicherheit jener Güter Sorge zu tragen, mit denen ihre Borsahren die Orden und Capitel begabt hatten und Bedenken erregte nur noch die Frage, ob man zu Maßregeln der Art auch wider den Willen der Geistlichkeit berechtigt sein könne.

Diesem Gegenstande gehörten die Berathungen auf mehreren rasch auf einander folgenden Landtagen in Celle und Uelzen an. An lehtgenanntem Orte trasen die geistlichen und weltlichen Rathe und Stände des Fürstenthums am Sonntage nach dem Johannisseste 1525 zusammen. Richt ohne eine empsindliche Störung. Denn als heino von dem Berder, Domdechant in hildesheim und Propst zu Ebstorf, in Gesellschaft Goderts von Lornen die Straße nach Uelzen einschlug, wurden beide von den Brüdern Christoph und Jost von Steinberg und deren Anechten niedergeworssen, der Abt gesangen weggeführt, der Junker nach Einhändigung eines Bahrzeichens, sich auf Erfordern zur haft stellen zu wollen, frei gegeben 1). Der Kanzler Johann Forster, welcher die Bershandlungen dieses Landtages leitete, begann mit dem Bortrage

<sup>1)</sup> Coreiben bon Bergog Ernft, d. d. Tjelle, Connabents nach Petri Pauli 1525, in welchem ber Erzbifchof Ernft von Magbeburg gebeten wirb, beibe Steinberge ale friedbruchige Manner anhalten ju laffen, mo man fie betreffen werbe. Mehnliche Bufdriften icheint Ernft an nabe und ferne Fürften erlaffen ju haben. Denn in einem gebruckten Sendichreiben (Montage nach purificatio= nis Marie 1526) flagt Chriftoph von Steinberg, bag er vom gurften ,jur Bertleinerung feines Glimpfes unichulbig verhett fei" und erortert ben Grund ber bon ihm geubten Gewaltthat folgenbermaßen. Bahrend ber Stiftefchbe feien feinem Bater Bans 5525 theinische Gulben als Erfat bes an bem eingeafcherten Bolbenflein erlittenen Schabens vom Bifchofe und Capitel jugefchrieben. Bleich= wohl babe Letteres, nach ber Mechtung Johanns, auf Betrieb bes Dechanten Beino von bem Berber die Soulbforberung nicht anertennen wollen. In biefer Bekummernif habe er barauf gefonnen, fich mit bem Genannten "ju begreifen", bamit er ben Bandel ferner nicht in Abrebe ftellen tonne und indem er ben Abt, nicht als einen luneburgifchen Unterthan, fondern als Sited ber Domkirche in Silbesheim, mit fich genommen , habe er nichts Unehrliches gehandelt. Ronig L. Mrdib.

berfelben fürstlichen Propositionen, auf beren Grund man bereits in Gelle berathen hatte und erörterte die Rothwendigkeit, von der Einnahme und Ausgabe in Stiftern und Alöstern eine genaue Kenntniß zu gewinnen. Dem gegenüber verwies die Geistlichkeit auf das herkommen und indem sie sich auf ihre Rechte und Privilegien berief, gedachte sie der so oft bewiesenen Bereitwilligkeit, dem sürsstlichen Hause zu dienen, der mannichsachen Bürgschaften, mit denen sie sich gutwillig beladen und bat, sie dieser Berpstichtungen zu entbinden, damit sie nicht in ähnliche Beschwerungen geführt werde, wie der Propst zu Ebstorf.

Roch trugen Die weltlichen herren Bebenten, bem Berlangen bes Ranglers beigupflichten, weil es ben Gerechtsamen ber Dit-Rande galt und jebe an biefen geubte Gewalt ihre eigene Stellung schwächen mußte. Gie wichen ber Antwort auf Die Frage, ob bie begehrte Inventarifirung ber Rlofterguter ihre Billigung finde, mit Gefchid aus und hatten nur bie Bitte, bag man ben Sachen Unftand geben moge, bis bas Reich beschloffen babe, wie es fortan mit ben Befittbumern bes Clerus gebalten werden folle. Bescheib irrte indeffen den Kangler nicht. Der Ausflucht ber Praelaten und ber für fie eingelegten Berwendung, fprach er, tonne ber gurft nicht Statt geben; bas fei nie Sache ber Berrschaft gewesen, obne Rath ber Landstanbe zu handeln, noch wiber Recht gugugreifen; fie wunfche ehelichen Befcheib, mahne bie Stanbe an Gib und Pflicht und verlange ihren Rath, was hier zu thun laffen obliege, was gottlich, ebelich und billig fei. Darüber erhob fich Unwillen in ber Berfammlung und Ritterfchaft befdwerte fich, "baß fie alfo geftrenge- um Rath folle befraget werben." Gib und Pflicht, entgegnete ber Rangler, lege ihnen die Berbindlichkeit auf, bem Landesberrn Rath ju ertheilen; entzogen fie fich bem, fo bleibe bem gurften nichts übrig, als bei auswärtigen Freunden und Berren zu erfragen, mas recht und billig fei. Ueberbies, fügte er bingu, gebenke man nicht ferner ju bulben, bag etliche Propfte außerhalb bes Rurftenthums ihre Zage verlebten; wollten fie bie vorschriftsmäßige Refibeng nicht halten, fo muffe man auf andere geburliche Bege benten. "Solches ift ihnen fauer in die Rafe gegangen 1). "

<sup>1)</sup> Schreiben des Rangiers an herzog Otto, d. d. Ueltzen , Dingftags nach Iohannis baptifte 1525. Konigl. Archiv.

Diese Drohung wirkte und ein Theil ber Praelaten, welche noch soeben erklart hatten, nicht zugeben zu burfen, daß der Fürst ihr Bermögen und Aufkommen kenne, fügte sich jeht der Forderung des aufzunehmenden Bestandes ihrer Guter. Um so heftiger war der Biderstand, als es sich um Uebernahme eines Theils der herrschaftlichen Schulden handelte; kaum daß man sich entschloß, einen Ausschuß zu ernennen, um die Mittel zur Befriedigung der brangendsten Gläubiger zu besprechen.

So rafch war inbeffen ber Rampf mit ber Praelatur nicht ausgefochten, als beren Bertreter Die Capitelherren von Barbewik und bie reichen, faft burchweg aus rittermäßigen Ramilien entsproffenen Benedictiner in guneburg an Die Spite traten. Un Erftere war bereits auf einem am 10 Januar 1525 ju Binfen gehaltenen Tage burch Bergog Ernft bie Aufforderung ergangen, bem evan= gelischen Glauben beizutreten. Damals hatte Die Domgeiftlichfeit einer bestimmten Untwort auszuweichen gewußt, um fie balb ba= rauf um fo entichiebener in einem Bundnife abzugeben, welches fie mit Chriftoph, Ergbischof von Bremen und Bischof von Berben, und vielen Praelaten bes Berbenfchen Sprengels babin abfcbloge, einander gemeinschaftlich mit Gut und Blut in der Aufrechterhaltung ber bisberigen Satungen ber Rirche ju fcuten. Die Abtei von St. Dichaelis anbelangend, fo mar Abt Bolbewin auf bem ftanbischen Sage ju Uelgen burch bie Erklarungen bes Ranglers bermagen eingeschüchtert 1), bag er in eine Borlage ber Einnahme und Ausgabe ber Abtei willigte und feinen Convent eben babin ju ftimmen versprach. Unlange barnach aber fcbrieb er an Bergog Ernft 2), er fei bei feiner Beimtunft von ben Conventualen mit icharfer Rebe angefahren, bag er, papftlichen, taiferlichen und fürfilichen Begnabigungen zuwider und gegen bergebrachte Freiheit gebandelt babe; man babe ibn an Eid und Pflicht erinnert und fich einmuthig babin ausgesprochen, bag bie in Uelgen gegebene Bufage teine binbenbe Rraft für ben Convent babe. "Beil nun bieraus, folieft bas Schreiben bes Abts, ein bleibenber Ungehorfam gegen nich, ober etwas noch Schlimmeres, ermachsen kann, überbies eine Rachgiebigkeit mir von ber geiftlis

<sup>1) &</sup>quot;uth bebrofinten angstferbigen frochten."

<sup>2)</sup> d. d. Montags nach inventionis flephani prothomarthris 1525. Konig L. Archiv.

den Obrigfeit verhacht wird und ich Gefahr laufe, meines Stanbes schimpflich entsatt zu werben, so bitte ich, E. F, G. wollen mich aus fürflicher Milbigfeit ber 3pfage in Gnaben entlaffen."

Stand von ber Rudwirfung biefer Erklärung auf bie übrigen Mebte und Propfte Mues ju befürchten, fo gelang es bagegen dem Landesheren, ben Abel bes Fürftenthums mit geringer Auße nahme auf feine Seite ju gieben. Deburch erfraftigt, fonnte er am 17. September an ben ichwacheren Theil ber Beiftlichkeit, bie Propfte ber Frauentiofter, bas Bogebren ber flebergabe eines jus verlässigen Inventare mit foldem Rachbrud fellen, bag einige berfelben fchon bamals ber Forberung entsprachen. Diefe Billfährigkeit ihrer Genoffen fleigerte Die Erbitterung ber übrigen Praglaten, Die fich in ihrem auten Rechte beeintrachtigt fühlten. glaubten ben lehten Schritt thun ju muffen, um bem Benberben ihrer Rirche ju mehren und aus ber Milbe, mit welcher ber gandetherr fich bis babin ber Reuerung engenommen hatte, ben Dangel entschiedener Thatfraft folgernd, bewogen fie Beinrich ben Mittleren jur Rudfehr nach ber Beimath. Um 14, April 1527 traf der alternde Dern unerwartet im Aurftenthum ein, in ber Abficht, trot ber geschehenen Bergichtleiftung und ber auf ibm rubenden Nicht bes Reichs, die Regierung noch ein Mal zu übernehmen. Rur auf Diefem Wege glaubte bie Geiftlichkeit ber Ginführung lutherifcher Lebre Schranten feben ju tonnen.

Unter diesen Umftänden galt kein Sauman, wenn nicht das begonnene Werk im Reime erflickt werben sollte. Sobald Krust und Franz die Ankunst, des Baters in Winsen an der Luhe erssehren hatten, beriefen sie auf den Fründpunerstag 1), einen Lande tog nach Schapnebeck, um der Absicht des Baters entgegenzumpirsken. Hier war os, wa die Stände mit siberwiegender Mehrheit der Stimmen sich zu dem Baschluffe pereinigten, die Aufughme der evangelischen Lebre im Fürstenthum auf sede Weise zu fördern. Seitbem konnten und mußten die Brüder mit größerem Nachdruck als zwor ihrer Ausgade nacheingen.

Bergog Ernft, weicher fich um bie Pfingfigeit 1528 mit Saphia, ber Lochter feines Freundes heinrich von Mellenburg und Urfwlas von Branbenburg, vermählte, hatte nicht bie Freude, in' ben

<sup>1)</sup> Das Ofterfest fiel damais auf 31, April. Sobemann, Gefchichte. II.

wichtigsten Angelegenheiten bes Lebens die gleiche Ueberzeugung mit seinen Eltern zu theilen. Margaretha, welche während ihres häusigen Ausenthalts am hofe bes Bruders mancher Predigt Luthers beigewohnt hatte, hing zu sehr an den Eindrücken der Jusgend, um ihr herz den Worten des Reformators zu erschließen, der, gleich dem Aurfürsten, vergeblich auf Annahme der geläuterzten Lehre in sie drang. "Es ist genug, sprach Luther, wenn sie nur Wahrheit duldet und nicht verfolgt; deshalb soll man auch sie dulden"). Erst gegen das Ende ihrer Lage trat die fromme Frau zur Lehre von Wittenberg über. Ihr Tod ersolgte zu Weismar am 7. December 1528. Lages darauf wurde die Leiche, gesolgt von dem Aurfürsten Johann, von dem Aurprinzen Johann Kriedrich und dem Herzoge Franz von Lünedurg in der dortigen Stadtklirche beigesecht 2).

Beinrich ben Mittleren anbelangend, fo mar berfelbe weit entfernt, mit ber Gluth ber Uebergengung für bie Unbanger ber romifch = fatholifchen Rirche ju eifern. Er mar von jeber ju febr vom fürftlichen Gelbftgefühl getragen, um fich, falls nicht perfonliche Intereffen es erheischten, ben Bunfchen ober Drobungen ber Clerifei ju fugen. Bir wiffen, daß, ba fein Boigt ju Binfen, Johann von Obbernthusen, 1499 einen bem Capitel in Berbewit auftebenden Behnten an fich geriffen hatte und in Rolge beffen vom verbenichen Official mit bem Banne belegt war, ber Bergog in einem berben Schreiben von Chftorf aus Die unverzügliche Mufbebung bes Bannes vom Capitel verlangte; er gebente, lautet ber Schluß, noch an bemfelben Tage in Binfen einzutreffen und wenn ihm bann bie Abhaltung bes Gottesbienftes nicht geftattet fei. werbe er ben Canonifern geigen, wer Berr im Rurftentbum fei. Das Schreiben fchlug burch und ber Official beeilte fich, ben Bann jurudjunehmen. Beht außerte fich ber alte Bergog babin: ber

<sup>1) 2</sup>m 30. October 1524 fchrieb Enther an Gottschalt Erufius also über Margaretha: »Matrone satis bona est demina Margaretha, sortiter etiem a festribus suis principibus monita, nen tantum a me; varum mulier lenga menacherum tyrannida sie contritam habans eenscientiam et pavidam, ut brevi reparari non possit. Interim satis est, eo pervenisse, ut verhum serat ac non prosequatur, quare seres ejus pusillanimitatem.« De Bette, Euthers Sendschreiben, Briefere. Th. 11. S. 559.

<sup>2)</sup> Georg Spalatinus, bei Meneken, 2h. III, S. 1102.

alte Glaube gefalle ihm jur Beit noch beffer als bas neue Befen; boch halte er bafür, bag im Grunde beibe nicht taugten und nur aus einer Berschmelzung derfelben Gutes zu erhoffen fei; bis die erfolge, wolle er am Abschiede von Speier halten, habe auch ein Genüge daran, wenn er glaube, was Gott ihm in's Herz gelegt habe 1).

Rach einem turgen Aufenthalte in Binfen an ber Lube flebelte Beinrich ber Mittlere (19. April) nach ganeburg über, beffen Rath bas bortige Rurftenbans ber Berrichaft geschenkt und ichoff. frei erhalten hatte, bergeftalt, bag von bemfelben nur eine jabr= liche Recognition von einem halben Pfunde Buder und einem halben Stubchen Bein an die Kammerei zu entrichten fand. Gegenwart bes Baters in ber erften Stabt bes Fürftenthums, fein Bertehr mit einer Burgerschaft, die mit Stolz ihre unabbangige Stellung bem Landebberen gegenüber mabrte, ber Aufforderung jum Befuche ber gandtage nicht entsprach und ein ernftes Betenten trug 2), ber Bitte um Steuer und Sulfe gur Abtragung ber berrichaftlichen Schulben nachzugeben; mochte mehl geeignet fcheinen, Beforgniffe ber verschiedenften Art in Ernft bervorzurufen. Dazu tam bas Berhaltnig, in welchem ber Beimgefehrte, auf bem jur Beit noch bie Acht rubte, jum taiferlichen Bofe fant, ber Groll, welchen die wolfenbuttelfchen Bettern gegen ihn trugen, überall Gelegenheiten ju unberechenbaren Bermurfniffen. Sandeln mußte ber Gobn, und mar es auch wiber ben eigenen Bater; feine Berpflichtung gegen gand und Leute geftattete es nicht anders. "Bir haben, fchrieb er im Anfang bes Dai 5) an ben Rath von gune-

<sup>1) &</sup>quot;Ich bin wol geständig, das mir der alte glaube noch jur zeit baß benn das newe wesent gesallt; doch halte ich, sie tilgen im grunde bepte nit und bedurfte wol eines mittels, das aus bepden ein guts gemacht wurde. Bu welchen zeiten soliche geschicht, wil ich mich mit der hulf goties hatten wie einem fromen Spriften zustet und es meines theils bep dem abschept zu Speper lassen; bin wol zuseiden, wenn ich glaube was mir Gott ins herte gibt; ein anderer derz gleichen thue. Auch hat es ith obberurten glaubens solliche beschwerungen, das mich meines teils keins regiments gelustet; las es die wol gewalten, den das gemut leichter derzu ist dan mir." Königl. Archiv.

<sup>2) &</sup>quot;Go beben my nu be binghe allenthaluen vaft swarmobich erwagen." Schreiben von Burgemeister und Rath an ben Abt Bolbewin von St. Michaelis, d. am avende conceptionis Marie 1527. Kbuigl. Archiv.

<sup>3)</sup> Montage nach misericord. Domini 1528. Konigl. Mrdiv.

burg, etliche Zage mit unfern Rathen und ben vornehuften ber Landschaft bie Gefährlichkeit erwogen, welche bem Fünftenthum aus ber Rudlehr bes mit ber Acht belafteten Baters erwachsen muß und ben Befchluß gefaßt, nach Raggabe ber Befchle bes Raifers und ber Bertrage mit ben Bettern, uns auf frine Beife mit ber Butunft und Sandlung beffelben ju belaben." Ge barfe, außerte er am namlichen Lage gegen bie Landschaft, bem Bater ber Aufenthalt im ganbe nicht verftattet merben, er babe benn bie Ungnade bes Raifers abgewandt, ben unfreundlichen Billen ber Bettern beseitigt und ben Brieben mit ber Mutter wieber bergeftellt. In erfterer Beziehung fei es unumgänglich erforberlich, baß berfelbe fich von jeber Pflicht gegen Frankreich losfage und ben Orben bes Ronigs jurudfenbe; in Bezug auf Lettere, bag er fieb ehrlich und gebührlich gegen bie Mutter feiner Rinder bezeige, wie es einem frommen, driftlichen Fürften vor Gott und ber Belt wohl anftebe. Da nun ber Bater Beib und Rinder, Land und Leute in's Berberben gefturgt, bann ohne Rath und Sillfe verlaffen, endlich ber Regierung ganglich entfagt und bie Unterthanen unwiederruflich ihrer Gelübbe entbunden habe, fo fei es Pflicht bes Landesheren, nachbrudlich einzuschreiten, um bie Berfplitterung bes Rücftenthums und beffen Ueberlabung mit neuen. Schulben gu perbuten.

Die Borftellungen von Herzog Ernft, die Aufforderung des Kurfürsten Joachim von Brandenburg, dem Geächteten den fernerren Aufenthalt in der Stadt nicht zu gewähren, mochten im Rath das Berlangen rege gemacht haben, sich des leidigen Gastes zu entledigen. Das ergiebt sich aus einer Zuschrift heinrichs an densselben 1), in welcher er verspricht, sich in Kürze von allen gegen ihn erhobenen Borwürfen zu reinigen, mit dem Zusahe, er wolle nicht geständig sein, daß er in Lünedurg ein hoflager halte, sons dern nur ein Rothlager; er sei bereit, seine Person in Bürgerpslicht zu sehen und seine Diener dem Rath schwören zu lassen; nur möge man ihn als einen alten Christen dulden und nicht gleich den Mönchen ausjagen 2). Dem Wunsche des ehemaligen herrn 5),

<sup>1)</sup> d. d. Donnerftage nach Mifericordias. Ronigi. Archiv.

<sup>2)</sup> Elveri cheon, luneburgicum. Sefet.

<sup>3)</sup> Donnerftage nach Marine Magbatenne 1528 fchrieb Soinrich an ben

ber in ber Bermenbung von feinem Schwiegerfohn, bem Bergoge Rarl von Gelbern, eine wesentliche Unterftubung fanb, gab ber Rath zogernb anfangs, bann, als ber Beachtete feine Berantwortung einreichte, willfabrig nach. Es fei, bemerkt Beinrich in blefer Schrift 1), tein Rabensprung, bebufb Erledigung von ber Acht nach Dispanien zu geben; überbies fifunden ihm weber Leute noch Mittel ju einer folchen Reife ju Gebot. Debhalb babe er ben Grafen Bilbeim von Raffan gebeten, fich beim Raifer und beim Ronige von Bohmen fur ibn ju verwenden und bereits gute Bertroftung erbalten. Bas bie Bettern anbelange, fo batte fich wohl gebührt, bag man feiner bei Uebergabe ber bei Goltau gemachten Gefangenen gebacht und ibn gefragt batte, ob er in ben Rrieben einwilligen wolle. Gelb aber muffe er aufnehmen, weil bie Gobne ibn unbefriedigt ließen und ber Ronig von Rranfreich ber ichulbigen Abtragung von 73000 Gulben nicht gebente. Rrau Margaretha anbelangend, fo habe er biefer freundlich entboten, allen Merger jurudfeben, nimmer eifern und feine liebe Gemablin als folde bei fich halten zu wollen.

In einem wenige Tage später erlaffenen Schreiben dußert er sich bahin: Er sei aus vielfältigen Ursachen, seinen Kindern und Unterthanen zu Gute, aus dem Fürstenthum gewichen und habe dasselbe, freilich mit Borbehalt allet deweglichen Gütze und unter der Bedingung, auf den Fall der Rücksehr eines redlichen Unterhalts gewiß zu sein, den Sohnen gutwillig übergeben. So sei er nuch Frankreich gegangen und habe dort die Berlobung von herzog Ernst mit der Schwester des Königs von Ravarra abges schlossen. Dasselbst sei Eile von Honstebt bei ihm eingetrossen

Rath: "Baven alle schebe ich noch tor tib fast ungerne uth der stadt Euneborg, dewile de luttersche secte so grof mit gwalt indrick; men hest, mid villichte to eren, an vorgangen sonnavende de monite to Winsen up der Shu uth gesaget, dewile wen wet, dat ich mine erholdungen up Winsen gerne hedde. Men sort up den seinen Verdam Dominic manet in actornum; dat were beter, men dat in herten so meynde. Ich hope och vordum Domini manet in actornum. Bidde darumme, mich, wo einen olden Eristen, de de gerne by dem olden geloven bliven wolde, nicht glick den monicken so Winsen vorjagen." Er entschuldigt sich, daß er sein haus in Kinebutg bauen lasse und schließt: ein guter Bogel sasse gern ein gutes Reft nach. Königi. Er hiv.

<sup>1)</sup> d. d. Bimburg., Montags nach Mierii 1528. Konigl. Archiv.

und habe im Ramen ber Gobne geflagt, bag die luneburgifche Lanbichaft bie gefchebene Entfagung als nicht genügend betrachte und folde in fdriftlicher Abfaffung begebre. Much bem fei er, wiewohl mit fcmerem Bergen, nachgetommen, babe aber vergeblich ben Gobn burch Konrad von ber Schulenburg zu fich entbieten laffen, um die Bermablung mit ber Rurftentochter von Navarra au begehren; bas habe ihn felbft beim Konige von Frankreich in Berbacht gebracht, bag er bas Ausbleiben bes Berlobten gut beiße. hiernach wendet fich Beinrich zur Aufgablung ber Dienfte, welche er bem gurftenthum geleiftet: Die burchgeführte Belebnung mit ben Grafschaften Sona, Lippe und Diepholg, Die Erwerbung bes jum Ertrage von taufenb Gulben geschähten butjabinger ganbes, bie Abtretung ber Salfte von guneburg und bes halben Bolles ju Sigader, ber Schlöffer Meinerfen und Campen und ber vierzebn Dorfer ber Freien vor bem Balbe abseiten ber Bettern; er babe bie feit hundert Jahren nicht geschehene Sulbigung ber Stadt guneburg, und bie Uebergabe ber Saufer Barburg und Moisburg erreicht, babe vom Bergoge Erich Schlof Belve, vom Erzbischofe von Bremen bie Belehnung mit ben beiben Berrichaften Bruch= haufen erworben und mabrent ber Beit feiner Regierung für 200,000 Gulben an Reften verbaut.

Noch schien nicht alle Aussicht entschwunden, daß eine Anssohnung zwischen Heinrich und seinen Sohnen erfolgen werbe'
und mit gerührtem Danke für die gutliche Aufnahme des Baters
bat dessen Tochter, Glisabeth von Geldern, den Rath von Lünesburg, keine Thätigkeit zum Abschlusse eines freundlichen Bertrages
mit den Brüdern zu sparen!). Aber bereits vor dem Gintressen
bieses Schreibens war der Riß zu einem unheilbaren erwachsen.
In Liebe zur schönen Anna von Campe hatte Heinrich der ehelischen Treue längst vergessen und dadurch nicht weniger die Achtung
der Landschaft verscherzt, als sich den Sohnen durch die der Mutzter widersahrene Kränkung entsremdet. Zeht that er, hart nach
dem Tode Margarethes, den lesten Schritt und ließ sich Anna
"dorch einen papenmester, Diedrich Rohden" zu Lüneburg antrauen?).

<sup>1)</sup> d. d. Arnheim, 16. Rovember 1628. Ronigi. Archiv.

<sup>2)</sup> Aus diefer Berbindung gingen zwei Sohne hervor, von denen der Eine, weil er zugleich mit Otto bem Ilngeren von harburg Anfprache auf bas Bune=

Inmitten seiner Bemühungen für eine Ausgleichung, klagte Herzog Ernst dem Rath von Lünedurg, sei ihm kund geworden, daß der Bater jene unzüchtige Frau, die mit unerhörten Lügen den Auf der seligen Rutter geschmäht habe, zur The genommen. Damit mag Heinrich der Mittlere seine lette Stüte in der ehrsamen Bürgerschaft verloren haben. Als er sah, daß ihm die erwartete Unterkühung nirgends zu Theil werde und Ritterschaft und Städte dem jungen Landesberrn mit Treue andingen, kehrte er nach Frankreich zurück. Er nahm die letten hoffnungen der Praesaten und ihres Anhanges mit sich.

Die brobende Stellung, welche Raiser Rarl V ben Evangeli= fden gegenüber einnahm, batte ben Landgrafen Philipp von Beffen und den Rurfürften Jobann von Sachsen bewogen, auf bem Brunde ber in Torgan, getraffenen Berabrebung fich im Februar 1526 in Gotha ju gemeinsamer Abwehr ju einen, sobald fie megen bes gottlichen Bortes angefeindet werben follten. fürft unternahm es, Die nieberbentichen Rurften ju tiefem Bunbe beranzuziehen und seiner Aufforderung Folge leiftend ritten bie Bruder Ernft und Arang von Luneburg und Bergog Philipp von Grubenhagen am 9. Juhius 1526 in Magbeburg ein, wo fie bie Einigung jur Borberung und Ausbreitung bes Evangeliums und um farten gegenseitigen Schube unterzeichneten. Ungeachtet ber drudenden Lage, in ber er fich wegen ber Berfchulbung bes Burt fenthums befand und einer baburch bebingten Abbangigfeit von ber Praelatur, welche mieberholt um Anleiben ober unmittelbare Unterftubungen angegangen werben mußte 1), verfolgte Ernft fein Biel mit Confequeng und Ausbauer.

burgische erhob, in Gesangenschaft zu Gelle starb, ber Andere, Franz heinrich, an den Bürgertriegen in Frankeich Theil nahm und dort sein Ende sand. Bon dem Bettern erzählt Damstedt in seiner handschriftlichen Chronit: "Bi id den Frant heinrich gesehen, deun he einstmahls, mit eilf perden by mid zu huse geslegen undt habde des jehigen Kepsers eredent, so was idt wol ene kleine middels mässige persohn undt in de 32 jar olt, aver ein geherzter, versochter, beredter minsche undt bey einem geringen vermogen niemals eines trurigen gemuhts. Rachdem er gestorven, is he upgeschneden und sorstlich bestediget undt de öhm uthgeweidet hebben gesecht, se hebben nhumer groter hart by epnen minsche gessunden."

<sup>1)</sup> Im Jahre 1524 erhielten die Bergoge vom Rlofter Ebftorf 4000 Gulben und eine gleiche Summe von gune als Darlehn; diefelben Ribfter trugen in ben

Im Torgau, wohin er fich wegen bet Beilagers bes Kutprinzen Ibhann Friedelch mit Sibylle von Cleve (2 Junius 1527) begeben hatte, verabredete hetzog Ernft mit Luther die kinchlichen Einrichtungen in feinem Fürstenthum. Er verkannte nicht, daß er zut Durchführung derselben eines geundlichen, mit Weltkenntnis aubgestatteten Gottebgelehrten bedürse und suchte deshalb ben ihm empsohlenen Regius für seinen Dienst zu gewinnen. Ebendamals war es, daß auf seine Rage über die um sich zweisende Trunkstucht an Hösen und beim Abel, Luther auf seine Weise dreimsuhr: -"Da solltet ihr Fürsten und herren redlich dazu thun!" "Breilich; lieber Doctor, entgegnete Erns, thun wir dazu, sonst wate sie längst abkommen 1)!"

Rach der Ruckkehr von seinem Iwlegespräche mit Luther raumte Ernst die Kirchen in Celle und Lüchow den Anhängern der neuen Lehre ein, hob alle Archidiatonase und weltliche Praeposituren auf, löste fein Fürstenthinn von dem Dioecesanverbahde mit Berden und Hildedheim und vertheiste die Pfarren unter Superintendenten. Auf einem im August 1527 gehaltenen Landtage wurde der Beschluß gesaßt, den Albstern die freie Bahl der Pröpste zu lassen, jedoch dergestalt, daß dem Landesherrn die Ausstellung mehreter Candidaten vorbehalten bleibe. Den Stiftern Ranckloh und Bardewis wolle man es in's Gewissen versiellen, mit den Ceremonien es so zu halten, wie sie es vor Gott berantworten könnten, doch mußten sie für Lautere Lehre des Vangeliums Sotze tragen; eine ähnlicht Freiheit möge der Ritterschaft hinsicht-

beiben folgenden Jahren 10,000 Gulden jur Algung bet Schulden bei 3 die Bernebictiner von St. Michaelis in Lünedurg ließen sich zu einer Anleihe von 4000 Goldgulden herbei. Gebhardi, Sammlung von Abschriften und Urkunden, Eh. XIV. Bilderbock, De jure et sacto wohlbegründete Deduction 2c. Bellage Nr. 8. — Dechant, Senior und Capitel von Bardewit reichten im Jahre 1524 dem Landesberrn "aus mitletdigem Gemüth" 500 Goldgulden, erzhietten dafür die Bestätigung aller von Papsten, Kaifern und Fürsten erwordenen Freiheiten und die Jusage, ein Mal um keine ähnliche Hüse fernerhin angesprochen zu werden, sodann, daß das Gebotene nicht als Psicht angesehen und ledigelich zur Abtragung der beschwerlichsten Schulden verwendet werden solle. Utz tunde d. d. Zeell, Binzbages nach Eraudi 1524. Königl. Archiv.

<sup>1) &</sup>quot;Es ift leiber gang Deubschland mit dem Sauffenleben geplaget; wir predigen und schreien bawiber, es hilft abet leiber wenig. Buther, Biber Bans Borft. Bittenberg 1541. 4.

lich ihrer Patronatfirchen unbenommen bleiben, wahrend in ben landebberrlichen Rirchen von ber vorgeschriebenen Liturgie nicht abgewichen werben burfe 1). Gelbft bie Benedictiner und ber Rath von Lüneburg fühlten fich balb gebrungen, weil ber Landtag bie Predigt bes Evangelii geboten batte, Praedicanten aus ber Arembe an verfdreiben 2). Go wurde bie Prebigt jur Sauptfache bes fonntäglichen Gottesbienftes, mabrend fie fruber nur in Der Raftenzeit und bei Wiagverfündigung allgemein üblich gewesen mar und weniger auf bas Cvangelium, als auf Legenben, Bunber und Anpreifung bes Ablaffes Bezug genommen hatte. Bugleich wurde eine Rirchenstonung veröffentlicht, ein Entwurf über Leben und Rirchendienft ber Rioftetleute erlaffen 5) und ben Drebigern eine gebrangte Bufommenfiellung ber Glaubensfate und ber Milaten ibres Amtes eingebanbigt+). Dit ber Aufbebung bes verbenfchen Officialats zu Laneburg mußte Die Entfeheibung in Chefachen ben Braebicanten und weltlichen Richtern gufallen, nur bag fich ber Landesberr bie Bollgiebung bes Spruches vorbebielt.

Den in Scharnebeck gefaßten Beschlässen gemäß, fand bie Lehre Luthers, mit Ausnahme einiger Rlöster und ber Stadt Luneburg, in der kurgesten Zeit überall Eingang. Im Jahre 1528 mußten die grauen Monche (Francisconer) in Binsen an der Luhe und Celle ihre Sauser verlassen, von denen das der Lehtgenannten abgebrochen wurde. Im Jahre zuvor war es den fürstlichen Brüdern gelungen, nicht ohne Boistand des Propstes Heinrich von Cramm zu Wienhausen, ihre Schwester Apollonia dem dortigen Alester zu entziehen. Als fünstähriges Lind war diese Sochter heinrichs des Mittleten nach Wienhausen gebracht "um in aller Gottseitzleit siefigig unterrichtet zu werden", war acht Jahre spätet vom Bischose eingesognet "und zu undessetzer, ewiger Keuschheit

<sup>1)</sup> Fürfiliches Ausfchreiben d. d. Bell, Sonnabenbs nach Saurentii 1527 bei Sacobi, Sammelung von Sanbtagsabschieben. Sh. 1. S. 134 x.

<sup>3)</sup> Der Rath ber Stadt ließ zu biefem Bwedt Friedrich Dermings und den chemaligen Augustinerhruder Augustin von Getelen von Samburg tommen; es mochte ihm nicht unbekannt sein, daß der Letztgenannte fich der Ranzel nur bestienen werde, um Buther in einigen der wichtigsten Bahrheiten zu widerlegen.

<sup>3) &</sup>quot;Mathichiag to nothtorft ber clofter des furftenthums Luneberg, Bobes wert unde ceremonien beiangent." Der Drud erfolgte ju hamburg in Octav.

<sup>4) «</sup>Articuli de fide, ober artitel ber misbrote by ben pfarren."

ibrem Beiland vermählt" und batte barauf beim feierlichen Gintritt in den Orben ibr früheres Gelübbe befräftigt. Schwester aus einer Umgebung ju entfernen, Die, feiner Uebergeuaung nach, ber Seele Beil nicht forbere und um gleichzeitig jeben Gewaltschritt gegen bas Gottesbaus zu vermeiben, bebiente fich Ernft ber Lift. Unter bem Bormande, bag ibre Mutter vor ber Abreise nach Deißen bie Tochter zu seben wunsche, bewog ber Propft Die Jungfrau, in Gefellfchaft zweier Matronen; Margarethas von Cramm und Bobelindas von Campe, fo wie zweier von ber Domina mitgegebenen Rlofterschwestern einen Bagen ju befteigen, ber fie nach Gelle führte. Dort brangen bie Bruber in fie, Glauben und Gelübbe aufzugeben. Apollonia miberftanb, bat, in ibre Ginfamteit jurudtebren ju burfen, wurde jeboch gu einem Aufenthalte von brei Bochen in Celle genothiat und bann bemogen, bie Reise nach Deifen angutreten. Das borte bie Domina und ba fle gleichzeitig in Erfahrung brachte, bag bie Reifenbe ibr erftes Rachtlager in Gifborn nehmen werbe, entschloß fie fich, in Begleitung einiger Ronnen babin aufzubrechen, um Die entriffene Schwester bem Convent wieber zuzuführen. Das fie in ber Racht bes Beges fehlte, vereitelte ben Unschlag. Apollonia aber verlebte, bes Orbenskleibes beraubt, vier Sabre in Deifen, tehrte nach bem Tobe ber Mutter nach Celle jurud, mo fie im innigften Berfehr mit ber Gemablin ibred Bruders Ernft lebte und fich ber Erziebung ber Rinder beffelben wibmete 1)

In Begleitung seines Kanzlers Hans Forster und jenes Alche von Cramm, der an dem Lage bei Soltan das lünedurgische Beer geführt hatte, besuchte Ernst Stifter und Alsster seines Landes und suchte die Mitglieder derselben durch gutliche Borstellunz gen zur Annahme des Evangeliums zu bewegen. In diesen Bemühungen stand ihm seine treffliche Gemahlin Sophia fördernd zur Seite. Die Abneigung der Nonnen gegen die neue Lehre, der Widerstand, welchen sie jeder Beränderung ihres Lebens und Kirchendienstes entgegensetzen, war ungleich heftiger als der von den Monchen und Stiftsherren gebotene. Die Seele der Frau klam-

<sup>1)</sup> Apollonia verlebte ihre letten Jahre auf dem herrenhofe in Uelzen, wosselbst fie am 31. August 1571 in einem Alter von 72 Jahren ftarb. Schilbling, hiftorifcher Grundrif der Stadt Uelzen. S. 22.

merte fich, wie vom Tobe berührt, an Brauch und Gebot ihres Orbens; fie fürchtete, ber Gottbeit entfremdet ju werben, wenn nicht zwischen biefe und ihr fundiges Berg bie Aurbitte ber Beiligen trete, wenn fie ben Bufübungen entzogen und bas übliche Opfer im Dienen und Entfagen ihr genommen werbe; fie fonnte und wollte bes Gelübbes nicht vergeffen, bas fie einft in jener ernften Stunde ablegte, als ber Schleier für immer ihr haar barg. Bo aber Monche ober Canonifer ber Bebre Luthers widerfrebten, ba war es feltener, weil ihr gebeimftes Leben in ben Glauben ber Bater gefentt mar, als weil fie eine Umwandlung ihrer genußreis den Stellung, Die Berfplitterung ber Pfrfinde, Die Berfürzung ber bibberigen Unabbangigfeit befürchteten. Der Bergog verfuhr mit Milbe gegen bie Frauentisfter, benn er wunfcte fie als Statten ber Bilbung und Berforgung von Jungfrauen beigubehalten; er hatte Mitleiben mit biefen armen, ber Belt entfrembeten Rinbern und boffte Alles von ber Beit. Aber ber Schlug eines am 28 Rary 1529 gehaltenen ganbtages, welcher bie Abschaffung ber väuftlichen Religion in allen Stiftern, Rloftern und Rirchen bes Lanbes verlangte, nothigte ben Fürften gum Berbot aller fathe lifden Brauche und namentlich bes Mesopfers. Auf eben biefem Tage hatte er ben Praelaten bie Artifel vom Glauben vorgelegt, mit bem Bebeuten, innerhalb breier Monate zu vermelben, mas in ibnen ber beiligen Schrift zuwider laufe.

In Balbrobe fließ bas Lutherthum auf geringe Schwierigkeis ten 1); ebenso in Isenhagen, beffen Propstei am 15 Julius 1529 in die Hande des Herzogs gelangte. Am dritten Oftertage (30 Rarz) hörte man die lette Resse im Dom zu Bardewit singen, der zwölf Wochen später (27 Junius) den Ptaedicanten eingerdumt wurde. Einzelne Uebelwollende, welche den neuen Gottesdienst zu hindern suchten, wurden vom Fürsten, der in Gesellschaft Forsters und Bilkes von Klende von Winsen eingetrossen war, mit Ernst zurechtgewiesen. Wie hier, so gestattete er überall den evangelischen Predigern, um sie vor jeder Bedrückung von Gesten der herrschafts

<sup>1)</sup> Der zeitige Propft, Iohann Bichmann, übergab — weit ber Cauf gegenwärtiger Beit der Geiftlichkeit gar beschwertich sei — dem Sandesberen die Berwaltung der Alostergüter. Urfunde vom Tage Mariae Magdalenae 1529. Abnigl. Archiv in Dannover:

lichen Diener ficher zu ftellen, fich in allen Befchwerben unmittel= bar an ihn zu wenden. Um zweiten Tage nachdem bie etfte evangelische Predigt in Barbewif gehalten war übergab Beinrich Rabbrof, Abt ju Scharnebed, nebft feinen Conventualen, bem Lanbetherrn bas Rlofter, bebang fich ein Jahrgelb aus 1) und trat fpater zu Lineburg, in ben Cheftanb. Die Arauen in Coftorf fügten fich scheinbar ben an fie geftellten Forberungen, feit fie fich pon ihrem Propfte verlaffen faben. Aber bie gebruckte Runbichrift ven Ernft "Rathflag to nobttorft ber clofter ic." murbigten fie feiner Beachtung und anftatt bie Borte bes Praedicanten jum Gegenstande einer ernften Prufung ju machen, liefen fie vom berkommlichen Gottesbienft nicht ab und verschmähten bas Anberen ber Predigt. "Beil ich vor Gott und meinem Gewiffen nicht verantworten founte," fcbrieb ibnen Grnft 2), "baf ibr in ber Berbartung eurer Bergen, Undern jum Mergernif, bas feligmachende Bort bes Evangeliums bintanfettet, fandte ich euch einen Praedie canten und meine gebruckte Bermahnung. 3hr aber babt beibe Drum gebiete ich euch ernflich, bas Sattament nach ber Ginfehung Gottes ju genießen und ber Lehre bes Drebigers mit Geift und Berg ju folgen, bamit ibr nicht fpuren moget, bag Gott und meiner Seele Geligfeit mir ju theuer, um eure unleibliche Berachtung chriftlichen Berftanbniffes ferner gu bulben. gebietet es mein fürftliches Amt und mein Ginn fieht nicht babin. euch eures Unterhalts zu bevauben, fonbern in allen ehrbaren und drifflichen Dingen euch gnabig gewillt ju fein 5)."

<sup>1) &</sup>quot;Rachbem de werdige unfe rat und teve getrume ber ginrid, abt them Scharnbed, uth bewegliken und rabliken orsaken de verwaltung fines ambtes und administration bemelbten closters fremwillig und unbenödiget affgetreten und unf heimgestellet, bat my benfulven mit temelker und nohttrufftiger underholdung de tyd sines levendes vorsorgen und underholden willen. Od de provener, de sid by dat closter gekofft oder suft borch bede und armoth willen barby kamen spn, getider gekofft ud vernoge und inhold orer vorschribung bliven laten und beholden" gelobt Einst in einer am Donnerstage nach Peter Paul 1529 ausgesstellten Urkunde. Königl. Archiv.

<sup>2)</sup> d. d. Boelle, Schennavends nha iacobi 1533. Ronigl. Mrchiv.

<sup>3) &</sup>quot;Herumb gy of woll methen moegen, oft wy woll nicht gemeinth sein, iuw tidtliten iuwen underholdunghe tho benemende, iuw of the tidtliter beswarrung nicht tho bringen, sondern in allen erbartliten und Christisten sacken und aller geboer und in gnaden iegen iuw tho ertegende."

In Oldenftadt trug bie Perfonlichfeit bes Abtes Beine 1) wesentlich bazu bei . bem Evangelium Die Aufnahme zu bereiten. Schon 1528 neigte er fich ju ber Lehre Luthers und konnte fich deshalb nicht entfolfeffen, einer Ginladung ber Domina in Lune nachzutommen, um zwolf Jungfrauen bafelbft einzulleiben. Guater 1529 trat er mit Luther in Schriftmechfel. "Immer muß ich. forich ber Reformator von Bittenberg aus an ben Rloftervorffeber, immer muß ich Gott und meinem Beiland banten, ber auch in biefem außerften Binfel der Belt 2) fein lauteres Wort bat louchten laffen." Dann gebt er mit Liebe auf die an ibn vom Abte gestellte Anfrage ein. ob Pflicht gegen ben Sochsten ein Berlaffen bes Rlofters gebiete. In Diefer Beniebung lautet feine Antwort verweinenb; as moge ber fromme alte Menn, falls nicht etwa ein Abbatten ber Deffe, ober eines andern ber Ueberzeugung wiberftreitenden Rirchenbienfies ihm angesonnen werbe, getroft in feinem Riofter ausbarren; bort tonne er feinem Beren mit Gebet und Lefen ber beiligen Schrift bienen, Die jungeren Bruber unterweisen und auf bem Bege ber Ertenntnig weiter führen 5). Um Gonnabend nach St. Rilian 1529 Abergaben Abt und Conpent ju Dibenfigdt bem Berjoge ibre Siegel und Briefe 1). Rur brei Monche magten Biberfpruch. Maft ber gange Convent folgte bem Beifpiele Beines und befannte fich ju ber Lehre bes Praediganten 5). Die meiften Alo= fterbrüber fanden als Pfarrer, als Gdreiber ober Rechnungsführer bes Fürften ihr Untertommen. Der Abt entfagte zwei Sabre barauf feinem Umte und legte weltliche Rleidung an.

<sup>1)</sup> Abt Deine glich 1509 einen tiefgewurzelten Zwift zwifchen ben Brubern Dietrich (Domberr zu Berben) und Bulfert von Berfen aus, Abnigl. Urchiv in bannover.

<sup>2) »</sup>In isto angulo et fine terrae,«

<sup>3)</sup> Das penultima Februarii datirte, aber ber Jahresjahl ermangelnde Schreis ben findet fich bei Gebhardi, Sammlung von Abfchriften zc. Th. VII. S. 746.

<sup>4)</sup> Die Gintunfte diefes Kloftere bienten feitbem theilweife jum Unterhalte bon Stipenbiaten, welche fich ber Theologie befleißigten.

<sup>5)</sup> In einem gleithjeitigen Berichte eines em alten Glauben festhaltenben Richterbeubers heißt es: Insuper monasterio unum de Lutheri discipulis in praedicantem Princeps deputavit, qui, apureus ipes, doctrinas apureissimas evenuit et imitandas non solum proposuit, sod etiam, quod impudentius est, omnino persuasit. Unde factum est ut veneno lethifore fratres infecti et divino timore postposito factions Lutheranue pene omnes maous darent, ipeo abbate, proh-pudor! in fronte gradiente.« Ranig! Archiv.

2016 Bergog Ernft am Sonntage Mifericorbia 1528 mit fei= nem Gefolge in ber Rlofterfirche ju gune nach Bollenbung ber Deffe beutsche Pfalme zu fingen anbub, verließen bie eifernben Ronnen mit ihrer Aebtiffin, Dechtbild von Bilbe, bas Beiligthum, gingen in's Capitelbaus und febrten erft nach bem Schluffe ber Predigt in die Rirche gurud; fie griffen unbedentlich ju ben abenteuerlichften Mitteln, wenn biefe nur Die Entfernung ber verhaß= ten Praedicanten verhießen 1). Gin folches Berfahren bewog Ernft jum nachbrudlicheren Auftreten. Um Margatethentage (12 Julius) 1529 erfchien er mit bem Rangler und einem ftarten Abel6= gefolge in Lune, fette, ohne ben Proteft bes Convents zu beachten, ben Propft Lorber ab und übergab bie Bermaltung bes Rlo= ftergutes an Johann von Safelborft. Es batten fich viele Sunbert Burger aus ber Rachbarftabt eingefunden, um ben vom Bergoge mitgebrachten Praedicanten, Sieronymus Enthufen, einen ebemaligen Monch, ju boren. Als nun ber Prediger Die Sacramente, bis auf Taufe und Abendmahl, verwarf, verliegen alle Ronnen auf einen Bint ber Domina ben Chor. Roch ließ fich ber Rurft von wiederholten Berfuchen freundlicher Berftanbigung nicht abfchreden. Er tam wohl an's Sprachgitter, rebete einbringlich gu ben Ronnen, bot ihnen die Ueberfetjung ber befligen Schrift und lutherifche Bucher an. Umfonft! Dan verschmabte jeben Beg einer ernften Prufung. Das trieb andrerseits ju Barten. Den Frauen wurde bie Berabreichung ber Sacramente entzogen, jebes an fie gerichtete Schreiben von Freunden ober Bermandten burch ben neuen Propft zurudgehalten. Gleichwohl lautete, als ber Bergog im Jahre 1537 mit Thomas Grote ins Capitel trat, Ronnen und Conversen vor fich forberte und biefelben burch ben Rangler ermahnen ließ, ber Predigt beigumobnen und auf ben bisber üblichen Gefang von Salve Regina ju verzichten, Die überein= ftimmenbe Antwort Aller babin, bag foldes bas Gemiffen nicht

<sup>1) &</sup>quot;Se leten up ehren dor olde villappen unde andern ftand an, bat ibt in ber kerken fo grumfahm ovet ftand, bat be prediger famp allen vold daruth gan moften." Doch wurde die Predigt auf dem Kirchhofe von einer großen Bahl von Bubdeern jur Ehre Gottes fortgeseht. Chron. lund burg. Mict. — Einige interessante Belege zu der Stellung des evangelischen Fürstenhauses zu dem Convent in Lüne sinden sich in den Annalen der braunschweige lüne burgischen Churanschen Tabrgang VII. S. 378 und 616 ze.

erlaube. Spater bequemten fich freilich die Schwestern, auf die Predigten von Meister Urban zu hören, aber zu einem Genusse Bendmahls unter beiderlei Gestalt waren sie nicht zu bewegen 1).

Beftiger im Biberftreben zeigte fich ber Convent in Debin= gen, ber bie vom gurften ibm jugefandte lutherifche Bibelüberfehung in die Mamme warf. 268 1529 ber Bergog ben bortigen Propft, Johann von Marenholz, Domberr in Magdeburg, Dechant in halberfiadt und Bruber bes mehrgenannten Abtes ju St. Dichaelis in guneburg 2), ju fich nach Celle beschied, um burch Ueber= gabe ber Rechnung eine Ginficht in Die Ginfunfte bes Rlofters ju gewinnen, entwich biefer mit feinen Capellanen und Bicarien nach Salberftadt. In Rolge beffen murbe ein weltlicher Bermalter bes Rloftergutes beftellt und bem Convent aufgegeben, fich dem Gotteb= bienfte bes Praedicanten nicht zu entziehen. Aber Prediger und Bermalter wurden bes von den Frauen ihnen wiberfahrenen Schimpfes bald mube und baten um Entlaffung aus bem Umte. Im Jahre 1536 erschien ber Bergog mit Urban Regius im Rlofter und ftanb, mabrend ber Magifter bas Bort Gottes erlauterte, im Stuhl ber Arbtiffin. Lettere - es war Margaretha, bem luneburgifchen Patriciergefchlechte ber Stoterogge angehorig - beforgte ben Born bes herrn und flüchtete mit ben Rleinoben und Urfunden bes Convents, nach Silbesheim. Roch mar ben Schweftern ein Caplan geblieben, ber vor ihnen beimlich auf bem Rorn= boben die Deffe fang. Bon Rotenburg aus (6. Februar 1542) erließ Chriftoph, als Bischof von Berben, Troffchreiben an bie verlaffenen Frauen und erwirtte, bag Raifer Rarl bem Bergoge unter fcarfer Bebrobung jeben weitern Gingriff in bie Rechte bes

<sup>1)</sup> Erft in ben fiebziger Jahren bes fechszehnten Jahrhunderts trat ber Convent in Lune jum Butherthum über.

<sup>2)</sup> Die Familie von Marenholz, ber wir felt dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts in der Altmart und an den Grenzen derselben begegnen, hatte 1385 Gifhorn und Fallersleben, 1391 Schloß Reubrud inne, besaß im folgenzben Jahrhundert die Schlöffer Bardorf und Diethorft und gelangte auf dem Beze der Pfandschaft in den Besit von Schloß Burgdorf, Dachtmissen (1466), Weisnerfen (1467) und später auch von Beverlingen. Rachgeborene Sohne diese Geschliechts zeigen sich häusig als Pfründner in hildesheim, Magdeburg und halberstadt, Tochter als Ronne im altmärkischen Kloster Diftorf, in Wienhausen und Martenborn.

Afoffers unterfagte. Jeht erft tehrte Margaratha gurud. Im Sabre 1554 erfolgte ihr Uebertritt gum Lutherthum; boch wurde noch in ber 1574 vom Berzoge Wilhelm erlaffenen Klofferordnung ben Schweftern in Medingen ber lateinische Kirchengesang verstattet 1).

Im Rlofter Bienbaufen, welchem feit 1501 Ratharing Remftebt 2) ale Aebtissen vorftanb, widersette man fich nicht weniger nachbrudlich jeder firchlichen Menderung. Daß Bergeg Ernft 1529 zwei evangelische Prediger fandte, um ben Convent mit ber neuen Lehre bekannt ju machen, jog ben erwarteten Erfolg nicht nach Eben fo wenig fand fein Bunich, bag megen beporfteben= ber Rriegsgefahr bie wichtigften Urkunden ibm eingehandigt merben mochten, die erwartete Gewährung und er mußte fich mit bem einen Schluffel jum Documentenkaften begnugen, mabrent ber andere in ben Sanden ber Doming verblieb. Andrerfeits murbe, weil ber Convent bie Praedicanten verwarf, Die Bulaffung pon Beichtvätern aus bem Orben ber Minoriten nicht ferner gebulbet. Gine für Rlofter und Rirche ju Bienhausen entworfene Berordnung gebot "weil ber allmächtig liebe Gatt burch fein Bort und beilig Sacrament mit bem Menschen banbelt und burch ben beiligen Geift jum Glauben und jur ewigen Geligfeit führt" bag Gottes Bort mit Fleiß gepredigt, bas Sagrament mit Anbacht und Chrerbietung ausgetheilt und empfangen werde; Jungfrauen, Magbe und Linder follen mit berglicher Begier auf ben Praedicanten hören, in ber freudigen Zuperficht, daß bas Wort in ihnen Brucht ichaffen werbe; im Sacrament bes Altars follen Leib und Blut Chrifti ben Communicanten gereicht werben 5); wer fich bes Unterrichts bedürftig fühlt ober noch Troff in ber Beichte Gehnfucht tragt, mag beibes auf bem Chor ober im Beichtftuhl beim Praedicanten suchen; es follen bie Jungfrauen zu ben gewohnten

<sup>1)</sup> Erft 1620 wurde in Folge eines fürftlichen Ausschreibens ber lateinische Kirdengesang in ben Albstern Medingen, Ebftorf, Balerode, Afenhagen und Lune mit bem beutiden Kirchenliede vertauscht.

<sup>2)</sup> Söchft mahricheinlich geborte Ratharina dem rittermäßigen Geschlechte ber Remftebe an, das zwifchen lleizen und Celle begittett war und mit dem ersten Jahre des dreizehnten Jahrhunderts in Urkunden erscheint.

<sup>3)</sup> Dem Abendmahl foll eine kurs Bermahnung porangeben, hann bas Baterunfer umb die in deutscher Sprache gasungenen Botte der Consecration; nach der Austheilung des Sacraments folgen Collecte und Megen, beides in beutscher Sprache.

Tageszeiten mit Lefen und Singen in ber Rirche Gott loben und chren; unter ber Dablzeit foll ein guchtig fill Befen gehalten und ein Capitel aus bem neuen Teftamente, abwechselnd beutsch und lateinisch, vorgelefen werben. Die Rlofterschule anbelangenb. fo follen nur einheimische Rinder, und zwar nicht mehr als feche, Aufnahme finden, ju drifflichem Leben, Bucht und Jungfrauenarbeit angehalten und ihnen ber Catechismus, bas neue Teftament und ber Pfalter jum Lefen gegeben werben. Golde Maablein aber, die im Rlofter ju verbleiben gebenten, muffen fich bes wei-Ben Gewandes bebienen und allen weltlichen Schmud befeitigen; boch bleibt ihnen jebergeit unbenommen, Die Celle ju verlaffen. Gleichzeitig traf Ernft eine Uebereintunft mit Aebtiffin und Convent wegen ber für ben Rlofterhaushalt zu liefernben Bedürfniffe 1) Erog bes Berbotes bes tatholifchen Lirchenbienftes wurde inbeffen Die Deffe täglich in einer kleinen Capelle gefeiert und ein Ablegen bes Orbenskleibes fant nicht zu erreichen. Enblich entwich (1581) bie Domina nach bem Maria : Magbalenentlofter in Silbesheim. 216 fie nach Berlauf von acht Sahren guruckfehrte, tonnte fie ber Forderung um Auslieferung ber Documente und Reinobien wicht mebr widerfteben. Rach bem Reonleichnambfefte 1543 traf ber Bergog ploblich in aller Arube in Bienbaufen ein und begab fich fofort aufs Chor. Sier ermabnte er ju Unnahme ber neuen Bebre, ließt, als ber Ungefinm ber wibersprechenben Rrauen fein Blut überwallen machte, Reliquien und fatholische Bebetbucher wegmehr men, gebot bas Anhoren ber Drebigt und brobte wibrigenfalls bie Schwestern an einen Ort bringen ju laffen, "wo weber Sonne noch Mond fcheine." Rach bem Tobe Ratharinas (1549) ertor ber Convent in bochfier Gile, bamit ibm nicht etwa eine evangelifche Aebtiffin gefeht werbe, in Dorothea Sporte eine Borfteberin. Die Rachfolgerin berfelben (1565), Unua von Langelen, war bie lette fatholische Domina Bienbaufens 3).

<sup>1)</sup> Die Bieferungen welche fammtlich am Martinotage erfolgen foliten, beftanden, aufer Korn und Brigen, 50 Fuber Brembolg und für jeden Roftender wohner zwei Paar Schuhen, in folgenden Artiteln: 4 Aonnen Butter, 6 Sonnen Baringe, Stockfisch, 400 Paar Schollen, 8 Rinder, Ganse, Schnig, Archiv. frische Kafe. Urkunde d. d. Middewecken vor Martini 1530. Konig, Archiv.

<sup>2)</sup> Das Propfteigebaube in Wienhaufen murde 1531 abgebrochen und aus ben Steinen deffeiben die fürftliche Kanglet in Celle aufgeführt. Louckfold, antiquitt. wiedunnae.

Inmitten feines Gorgens und Mibens für Die Becbreitung und Erfraftigung bes Mortes Gottes in ber Beimath fab fich Ernft in ber erften Balfte bes Jahres 1580 gezwungen, Die Reife nach bem verbangnifichweren Reichstage in Augsburg angutreten. 14. Rai hielt er an ber Spipe von breifig Pferben feinen Ginritt bafelbft. Ihn begleiteten, außer bem cellischen Bofprediger Doctor Beinrich Bock, fein Rangler Sans Forfter, und aus bem Stande ber Ritterschaft Georg von Benfe, Anton von Rifleben, Ulrich Pent, Gerhard Schend, Johann von Schulenburg, Chriftoph von Dibershaufen, Ronrad von Manbelslob und Georg und Briebrich von Bulow. Gein Bruder Rrang batte fich ichon mehrere Zage juvor im Gefolge bes Rurfürften Johann von Sachfen auf bem Reichstage eingefunden, wo ber furfachfifche Rangler am 25. 3u= nins im Ramen ber evangelifden Stanbe vor Raifer und Reich bas in beutscher Sprache ebgefaßte Betonntnif feiner Religionsvermanbten ablas. Dit bem Rurfürften Johann von Gachfen, welcher "muthig feinen Chriftum vor bem Raifer betennen wollte" mit bem gandgrafen Philipp und bem Fürfben Bolfgang "bem treuen Blut von Anhalt", ber manchen fcbnen Ritt in's Felb, Unbern ju Lieb, gethan batte und jest bem herrn ju Ghren fein Pferd fatteln wollte, unterfchrieb Bergog Ernft bie Confession. Gespaktener als fie gefommen waren, verliegen Die Stande Mugsburg. Der Raifer bielt mit Drobungen nicht gurud, feine Partei wunfchte ein rafches Dreinfahren. Es mußte fich entscheiben, ob bei ben Evangelifchen ein ftartes Refibalten an ber anerkaunten Babtheit Die Furcht vor ber Gefahr und die Berlodung taifer= licher Gunk überrage. Wie Rurfürft Johann, fo ichwantte Bergog Ernft nicht in ber Babl gwifchen ber Berleugnung ber Belt ober feines Glaubens, und mit bem feften Entichluffe, Alles mas Gott ihm verlieben brangufeben, um ber Babebeit Die Ehre ju gonnen, ritt er von Augeburg beim. Drum bieg man ben treuen Berrn ben Betenner (confessor). "Ich befinde, fchrieb er von Celle aus an ben Ruxfürften Johann, bag man in ben umliegenben Stubten auf taifertiche Gnabe und Ungnabe gotflob winzig geachtet bat, benn bas Bort Gottes wirb heftiger geprebigt und gefürbert als λυυοτ" 1).

<sup>1)</sup> Rante, beutiche Geschichte im Beitalter ber Reformation.

Seit bem Reichstage von Augsburg war bie lette Seffnung gefcwunden, in dem Raifer ben Bermittler Des Bwiftes megen ber Glaubenefrage ju finden. Die proteftirenden Rurften fonnten in ihm nur noch bas Saupt ber machtigen Gegenvertei erbliden. Bie bort Soachim ber Meltere von Brandenburg ju Schritten ber Gewalt rieth, fo bier gandgraf Philipp ju einer feften Ginigung auf Schut und Trut. Geinen Borftellungen gelang es, Die Gin= wurfe Luthers gegen einem Baffenbund ju befeitigen und ber Reformator erflarte fich endlich einverftanben, bag man gu ber abgedrungenen Rothwebr greife. Demnach tamen in ben letten Tagen bes Sabres 1530 Bergog Ernft, Johann von Sachfen und Philipp von Seffen mit ben Grafen von Manbfeld und Unhalt in Schmalcalben zufammen und fcbloffen bier ein Bunbnif auf gegenseitige Berthelbigung. Man wollte für alle Ralle geruftet bafteben, ba fich nicht absehen laffe, wie "diefe geschwinden und feltfamen Läufe" enben murben. Unlange barauf manbte fic Bremen an Ernft mit bem Bunfche, bem Bunde beigutreten; mit Bubed enupfte er zu bemiglben 3mede Unterhandlungen an. Ibm ober Bergog Philipp von Grubenhagen munichte Rurfurft Johann als Samptmann über bie vereinte Streitmacht gefeht ju Dem ftanben ber Rriegsmuth und Die porragente Macht bes Lanbarafen entaegen.

In Augsburg hatte Beujog Ernft sich mit Magifter Urbanus Regius (König) verftändigt, ber, früher bem Orden der Carmeliter angehörig, in Freiburg im Breisgau, dann in Angolstadt studirt hatte, wo er zu den vertrautesten Schülern von Johann Erf ge zählt wurde, die ihn das Mort Luthers argriff und gegen seinen bisberigen Ganner in die Schranken treten ließ. Zeht war er der Aussorderung von Ernft gesolgt und hatte die Bestallung als General-Superintendent des lüneburgischen Landes übernommen 1).

<sup>1)</sup> In einem undatirten Schreiben von Ernst heißt es: "Rachbem Dr. Ursbanus Regius sich ju uns gethan und ben uns die zeitt seinst Lebens, auß sons berlicher zuneigung, zu bleiben sich begeben, in vorkundigung zobtlichs wordts mus vleiffiglichen zu dienen, auch das amptt eines Superattendenten durch das gante furflenthumb nach seinem besten vermoegen und zur ehre godes getrewlich zu verwalten, und wir dagegen, wie dan an sich seibst billich und es die geput ersurertt, ime, seinem weib und kindern zu leibeserhaltung ziemliche noturfft und versehunge zu vorschaffen versprochen, als dan deshalb zwieschen uns und ime;

Gin folder Dann, reich an Gelehrfamteit, rein im Banbel, von unerschütterlicher Treue gegen feine Ueberzeugung und jum fraftigen Durchgreifen bereit, wo man mit Starrbeit, obne Barme bes Glaubens, an berfommlichen Digbrauchen bing, mar volltommen geeignet, bas geiftliche Regiment im Fürftenthum ju ordnen, Ginbeit in ben Rirchendienft ju bringen, Die Stellung ber Pfarrer ju ihren Patronen und Gemeinen icharf und richtig zu begrenzen. Es wird ergablt, daß, als in gespannter Reugierde bie Sofjunter in Celle ben beimtebrenben Rurften befragten, mas er Reues vom Reichstage mitgebracht, Diefer ermiebert habe: "Ginen unschätbaren Segen für gand und Leute babe ich mitgebracht, einen Mann von Glaubenstreue und Gelebrfamteit, ben ich bober achte benn aller Aurften Roftbarkeiten." 3mei Jahre fpater erging an Regius ber Ruf von Mugsburg, in feine bortige Stellung gurudgutebren. Das borte Ernft mit tiefer Bewegung, bob feine Ringer ju ben Augen und fprach : "Beiß ich boch nicht, ob ich lieber ein Auge miffen will, ober meinen Doctor; benn ber Hugen habe ich zwei und nur einen Regius!" Und bann, ju Letterem fich wendenb, fügte er hinzu: "Lieber Urbane, bleibt bei uns; ihr konnt wohl Semand finben, ber euch mehr Gelb gebe als ich, aber Reinen, ber eurem Predigen lieber gubore."

Mit der Einsehung von Regius wurde der jungen Kirche eine gesehliche Grundlage zu Theil und konnten die Bestrebungen, sammtliche Gemeinen des Landes ihr zuzuführen, planmußiger denn zuvor verfolgt werden. Abgesehen von den obengenannten Frauenklöstern, deren Convent mit der Bergangenheit nicht brechen wollte, waren es vornehmlich die Patricier der ersten Stadt des Fürstenthums, die Benedictiner zu St. Michaells und die Stiffsberren von Bardewik, welche die Annahme des lutherischen Bestenntnisses verwarfen.

Um heftigsten widersprach ber Rath von Luneburg ben Forberungen feiner Stadtgemeine und des Landesberrn. Bielleicht

uff gubt vortramen und die zuvorsicht als er auf driftlichem gemuedt und hergen zu und tregtt, durch unsen canzier underhandellinge und ein abrede geschehen ze. so haben wir, damit er unser guedt zuneigunge befinden moge, das hauff, so wir tme zu bewonen ingethan und albir in unser flatt Zeell uff der Biumenlar geslogen ift, ime und seinem weibe erb und eigen geschendt." Lönigl. Archiv.

daß gerade bier bie erften Bewegungen ber Beformation fo ffürs misch und tief einareisend in die ftaatlichen und bürgerlichen Berbaltwiffe fich kund gegeben batten, bas man auch fpater in jeber zeitgemößen Umgeffalteng ber Lirche Gefahr für bie bestehenbe Debnung erkannte 1). Alls fest bie Burger mit Rrauen. Rinbern und Gefinde in großer "veelbeit" nach Barbewif und gine sogen. um Gottes Bort in reiner Auslegung mit Rleif au becen, verbrof es ben ehrbaren Rath "gant feer," lief ein Mandat verfunben, bas ieber bei fcwerer Strafe fich beffen ju enthalten habe und gebot, als beffenungeachtet die Schaar ber Rirchalnaer aus nahm, gegen bie Beit bes Gottebbienftes in ben benachbarten Statten bie Thore ju verschließen. Muf. Die Bitte ber Burger um Bulaffung von Praedicanten erfolgte nur ber tume Befcheib. bag man fich barauf bebenten wolle 2). Es batte aber Magifter Ariebrich. Dleban bei St. Ricolai, ben Burgern verheißen, bag in ber Raftenzeit 1530 ber Rath bas Abfingen beutscher Lieber gegatten merbe. Als nun bie erfte Raftenmoche tam, ber Dleban feiner Busage nicht weiter gebachte und ein Priefter vor ben Altar. trat, um nach alter Beife bie Deffe gu lefen, bub bie Gemeine an Pfalmen zu fingen, alfo bag ber Priefter hach Reld und Monftrang griff, fich mit biefen in bie Sacriftel begab und erft nach-

<sup>1)</sup> Eine Bufchett von Ernst an Burgemeister und Aath von Annourg, d. d. Mandages na coulate 1525 lautet also: "Rach deme sid unlanges vele geschwynder tuste und upror begeven, demesulvigen vor to komende the erholsdynge cristister leve, vredes und enycheit, bevelen wy ium hyr mede ernstlipken und wyllen dat gy by ium vorkundighet und vorschaffet, dat wort Goddes the vorstundigen und sonst allerier goddesdenst myt sprighen lesen vasten und andere gude werke tor ere Goddesde oven und to holden, in maten langhe tyde und vertanker setlyd und gewentige gewest ist, so lange dat van cristister overyschet andere ordenunge in der Erstenhaut upgerichtet und bestoten werth, und wyllet by iuw ehn stythch upsehnt hebben by hantwerkesluden und geselschafften, ore disputeren na to laten, epner deme andern gunstig to syn, vrede und einichept to erholden. Dar mede dat alle wedderwerdychett, unsruntschop, upror und blotvergetunge vorblyve. Dat is also unse ernstlyste mennunge. Willet of daranne syn, dat de gheystlichept esse nemandes anderes van semandt vorweldiget noch vordeucket werde." Ab nig l. Er ch iv.

<sup>2) &</sup>quot;Bo bat evangelium in luneborg angegan und mat fid in ber tibt barfujveft begeben." Mit.

bem die Menge ihren Sang vollendet und fich verlaufen hatte, jum Altar gurudffebrie und bas Megopfer feierte.

Gs konnte nicht anders sein, als daß der fortgesetzte Besuch in Barbewif und Lüne dem Berlangen nach Praedicanten immer neue Rahrung bot. Da begab sich, daß eines Gonntages in der Zeit der Fasten 1530 der Guardian des grauen Rlosters (Marienskloster) feine Predigt anfing mit den Borten: "Bas in den Rund eingeht, fündigt nicht, sprechen die Martiner" und dann sortsuhr: "Hat denn nicht Mann Gottes Wort gebrochen, als er den Apfel aß? Und der Mann Gottes, welcher nach Betel ging und nicht effen noch trinken sollte, die er nach Hause komme, und ward von den Baren zerriffen ? Bas sagt-ihr Martiner dazu?" Do dieser Worte ließen die in der Kirche Versammelten ihren Unwillen laut werden, stimmten das Lied an:

"Ach Gott vom himmel fieh barein Und laß bich bes erbarmen"

und obwohl ber Guardian mit erhobener Stimme rief: "Schweigt, schweigt, ich will euch vom Glauben predigen!" achtete man doch bessen nicht, so daß der Priester den Predigtstuhl verlassen mußte und sich also fürchtete, daß er ihn nicht wieder bestieg. Acht Tage später trat ein langet Monch auf und als er mit Schelten begann, sang die Gemeine wiederum, die er sich entsernte. Während dessen bessen, stigelte eine alte "Krückendregersche" die Thur zu, worauf sich brinnen großer Lärm erhob, indem die Alsständigen mit Stühlen auf das junge Bolt schlugen. Als solches in Line ruchtbar wurde, kamen die Gesellen vom dortigen Gottesdienste zurückgelausen, um den Genossen in St. Marien zu helsen. Aber schon war der Lärm gestillt und dis zum Fastelabend wurde die Rube nicht weister gestört.

Run thaten fich am Dinftage in den Faften etliche Sandwertsgesellen, namentlich aus der Schneiberzunft, zusammen, warfen weiße Gewänder um, tamen, Pferdeknochen vot sich her tragend, mit Fahnen, Rreuzen und Gloden durch das rothe Thor
in die Stadt und da sie also, wie in feierlicher Procession, zum
Dause des Burgemeisters Lütke von Dassel in der Bäckerstraße
gelangten, meinte dieser, es seien die Pfassen von Unserer Lieben
Frau mit dem Ablasse, zog zein Kappchen ab und faltete die Sande
zum Gebet. In Kenntniß geseht, baß Fastnachtsleute biesen lofen

Schwank getrieben hatten, versammelte sich der Rath und befahlden Gesellen, von Stund an die Stadt zu rammen. Soliches gesschah. Aber auf dem Marktplache traten in großer Bahl die Bürger zusammen und ließen dem Rath entdieten: wolle er ihre Anechte verjagen, so möge er ihnen ein Gleiches thun, denn Erssere hätten nicht gesündigt, sondern in der Fastnacht der Pfassen abgöttischer Pracht gespottet und damit den Hald nicht verdrochen. Der Rath aber erwiederte: da die Anechte gehorsam sortgegungen seien, möge auch die Bürgerschaft sich beruhigen; überdies könnsten Erstere nach drei dis vier Sagen zurücklehren und einstweilen in Lüne verbleiben. Das stillte den Unmuth, worauf sich die Bürger mit freundlichen Worten an den Rath wandten und um Berschreibung evangelischer Praedicanten baten, wie solche in Lübeck, Hamburg und an andern Orten bereits erfolgt sei.

Roch mar biefem Bunfche fein Befcheib geworben, als Witfaften berantam und die Geiftlichteit auf Unfchaffung von Dalmen bebacht war. Gie wollten, erflarten bie Sandwertsgesellen, ben Pfaffen bie Palmen weihen belfen, alfo bag beren Ropfe es fublen follten 1). Das erfuhr bet Rath und ließ am Palmionntage bie Gemeine ju fich aufb Rathbaus entbieten. Sier blieb man von Worgens acht Ubr bis gegen bie vierte Rachmittagsflunde beifam= men und trennte fich emblich in Ginigfeit, nachbem ber Rath, wiewohl nicht ohne fichweren Sanbel, Die Berufung evangelifcher Proedicanten und vorläufig die Einraumung ber Ricolaitirche gelobt batte. Denn ba bie Patricier ju ben Bürgern fprachen, es feien ihre Ettern und Boreltern mit ben Pfaffen gufrieben gewefen und hatten fie in Ehren gehalten, warum man fie jest nicht leiben wolle? entgegneten biefe: man babe nichts bagegen, wenn bie Bunter Pfaffen und Binde zu ihren grauen ins Baus nehmen wollten; ber gemeine Burger aber tonne fie nicht leiben, falle fie nicht bas Evangelium prebigen und barnach leben wallten. Die Dabe erreichte ber Rath einen Statftant in Diefer Ungelegenheit bis nach ber Ofterfeier und fügte bingu, bag wenn bie Beiftlich= feit Palmen weihen wolle, fie folches auf eigene Gefahr unter= nehmen moge. Aber trot ber gegebenen Buficherung erfolgte unlange barauf ein Mandat, welches jeben mit Leibesftrafe bebrobte,

<sup>1) &</sup>quot;Bo ibt aver ben papen betohmen fcal, bat fcolen ehre toppe foblen."

ber fich an einem Priefter vergreifen werbe. Daburch wurde bie Bwietracht von Reuem angefacht, fo bag bie Gemeine am Dalm= fonnabend abermals aufs Rathhaus entboten wurde und bafelbft neun Stunden verblieb. Bei biefer Gelegenbeit mablte bie Burgerschaft, um bie Berhandlung mit ber Obrigfeit zu erleichtern, bunbert Manner aus ben vier Quartieren, burch welche bas Beiben ber Balmen jugegeben, aber angleich bie Bitte um Berufung von Praedicanten erneuert murbe. Da nun ber Rath auch biefes Dal bierauf nicht einging, vielmehr, wie verlautete, beimlich einige Radrichter verschrieb, erlangten enblich bie mit Rachbruck auf ibren Forberungen beffebenben Burger Die Erlaubnif, ben Dagifter Steffen Campe aus Samburg berufen ju burfen und bewirkten fogar, bag, ba berfelbe obne eine an ibn ergangene Aufforberung ber Obrigfeit zu tommen Bebenten trug, ber Rath felbft Die Ginlabung an ibn ergeben lief. Alfo tam vierzebn Zage nach Oftern 1530 in Magifter Steffen ber erfte lutherische Praedicant nach guneburg, bem balb barauf, jur rafchen gorberung bes Evangeliums, Friedrich Dennings 1), Bartwig Gidenberg, Deinrich Otte, Beinrich Teche und Johann Lampe aus Binfen an ber Bube jur Seite gefett murben. Diese lehrten bas Bort Gottes rein und lanter, rugten mit Ernft bie Errlehre und bewirften um Simmelfahrt 1530, bag eine barte Strafe bem angebrobt murbe, ber offentlich ober beimlich in einer Stadtfirche bie Moffe lefe.

Als nun Magister Steffen nach hamburg zurücklehete, bevor noch die von ihm entworfene Agende (Ordinantie) von der Obrigsteit angenommen war, wandte sich Lehtere an herzog Ernst mit der Bitte um Uebersendung von Urban Regius. Dessen weigerte sich der Berufene, bis von Seiten der Bürgerschaft dasselbe Ersuchen an ihn gelangte. Da jedoch der Landesberr seiner für den Ausgeblick nicht entbehren konnte, so übernahm der ehemalige Abe Raddrof einstweisen die Aussicht über die Stätlichteit, zog die geistlichen Lehen des Weichbildes ein und bildete aus dem

<sup>1)</sup> Magifter Friedrich ftarb am 4. December 1563 als Superintendent ju St. Johann, nachdem er diefer Kirche 33 Jahre lang vorgestanden hatte; sein Rachfolger war Johann Eidenberg, ein Sohn des obengenannten hartwig. Befchrivinge zc. ber Kirchen in Luneburg, barin Gottes Bort seit 1530 lauter gelehrt worden. Mfct.

Ertrage berfelben ben f. g. Rirchentaften jur Befolbung von Rirden = und Schulbienern.

Erft im Brubjahr 1531 traf Regius in Luneburg ein und nahm im Saufe bes balb barauf jum Burgemeifter erwablten Bieronymus Bigendorf 1) Die Berberge. Babrend ber furgen Beit feines Aufenthaltes - foon im Laufe bes Sommers wurde er vom Bergoge nach Gelle gurudgerufen - entwarf er eine Rirchenordnung für bie Stadt. Es entging ibm nicht, daß viel Patricier nur fcbeinbar "ber Ebre bes Evangeliums beipflichteten." balb fprach er jum Rath: "Chrbare, liebe herren, ich vermerte und febe gang mobl, bag bier tein großer Ernft in ber Evangeliichen Sache gemeint wirb, benn Pfaffen und Monche treiben mit ibrem Unbange nach wie por abgottifche Beuchelei. Debbalb, liebe herren, lagt eure Pfaffen und Monche auf bas Rathbaus forbern und etliche Burger bagu, baf fie bie Babrbeit offenbar betennen und wie ihr Gemuth fei." Das gefchab. Und ats Regius, nachbem er feine Lehre bier auseinander gefett batte, Die fatholifche Geiftlichfeit fragte: "Liebe herren, ihr habt meine Borte gebort, was bunft euch, find fie recht ober unrecht?" und Reiner barauf antwortete, bub Beinrich Lampe an: "Bas buntt euch nun, ihr herren, von bes Doctors Predigen? Ift es eine teuflische Bebre, wie ihr gefagt habt, ober mas fprecht the nun?" Dem erwieberten bie Gefragten, er felbft moge für fie alle antworten, worauf Beinrich Lampe fortfuhr: "Bieben Berren, hier ftebet ein Sauftein ungelehrter Pfaffen, Die nichts zu erwiedern wiffen." Da borte man Cachen im Rath und unter ben Burgern und Erflerer gab ber tatholifchen Geiftlichteit auf; fortan ju fchweigen und teine unnute Rebe gegen bie Prediger boren ju laffen, ba fie biefeiben nicht zu wiberlegen vermoge.

Gleichwohl schwiegen die Monche so wenig, baf Regius michs rend seines zweiten Aufenthalts in Laneburg, um ber Berlafterung von Seiten ber Gegner Ginhalt zu thun, auf ben Bunfch ber Barger ben Rath ersuchte, eine bffentliche beutsche Disputation in

<sup>1)</sup> Bigendorf wurde wahrscheinlich der Rachfolger des 1537 im Siechen= hofe bestatteten Butte von Daffel. Er mar von Anfang an ein Beforderer ber neuen Lehre gewefen. Seine Leiche wurde 1556 in der Johannistirche beis gefest.

St. Johann festaufehen und der kathotischen Geistlichkeit bei Strafe ber Berweisung aufzugeben, sich daselbst einzusinden; nur wenn auf diese Weise die freie Frage und Antwort Keinem benommen sei, könne die Wahrheit gewonnen werden. An dem anderaumten Tage (17. Junius 1532) stellte sich ein Sanonicus von Bardewist und Rudolph Roleves, Klostermeister zu St. Michaelis, in der Kirche ein und da Regius als Praeses und Ragister Friedrich Hennings als Respondens auftraten, fragte der Klostermeister, ob man ohne gute Werte der Seligkeit theilhaftig werden könne. Dem antwortete Friedrich Hennings nach den Worten der Schrift und desgleichen wurde der Canonicus genügend zu recht gewiesen, welcher fragte, ob auch Frauen predigen und taufen könnten.

Beht mar bie Burgerschaft überzeugt, bag bie Ratholischen fich ibret falfchen Lehre bewußt feien und erwirkte beim Rath Die Abichaffung bes alten Gotteebienftes in Lirchen und Capellen. indeffen bie Monche, ob auch ibre Unbanger mit Beschamung Die Disputation verlaffen batten, mit bem Befopfer im grauen Rlofter fortfuhren, rottete fich am Abend Bartholomaei 1532 bas Bolt jufammen, um bas Rlofter ju fturmen und beffen Bewoh-Doch bintertrieb foldes ber Rath und am folner ju verjagen. genben Tage wanderten die grauen Brüber aus, bis auf Benige, Die bis zur Tobesftunde an ihrem Glauben bingen. Regius aber berief, bevor er Luneburg verließ, gwelhundert Burger ober mehr nach bem Rurftenbofe und bielt an fie eine fraftige Bermabnung aur Standbaftigfeit bei bem beiligen Borte. Muf feinen Betrieb murben bie eingezogenen Rlofterguter nicht jum Stadtfedel gefclagen, fonbern ber Ertrag berfelben tam, wie fcon Rabbrot vorlaufig in biefem Ginne gewirkt batte, in eine eigene Ernbe, um bur Befoldung von Rirchenbienern, ju Stipendien für Burgerfohne und zu ähnlichen frommen 3weden verwendet zu werden 1).

Es ift früher bemerkt, bag Bergog Ernft fein "Articulbuch" ben Praelaten mit der Forberung zugeschickt hatte, baffelbe entsweder als Rorm für ben Airdondianst anzuerkonnen, oder aber bie in ihm enthaltenen Glaubenbfate aus der heiligen Schrift zu wiederlegen. Rach einer Bebenkzeit von drei Monaten lehnten bie Praelaten die Annahme der Artikel ab, ohne sich auf irgend

<sup>1)</sup> Elveri chron. Luneburg. Mict.

eine Beife mit einer Biberlegung berfelben ju befaffen. gegenüber fasten bie Stande ben Befchluß, baf Gottes Bort in Stiftern, Rloftern und Pfarren bes Fürftenthums rein, flar und ohne menfchiche Sahung geprebigt werben folle. Muf Diefem Landtagbabichiebe fußte ber Bergog, als er ben Rirchberren "befceibentfich" gebot, bie alten Digbrauche nach ber Orbnung abguftellen; et fühlte fich, wenn bie Beiftlichfeit ber fidnbifchen llebereitelunft vergaß, um fo mehr als Landebberr verpflichtet, auf die Erfüllung berfelben ju bringen. Satte ihm feine eigens thumliche Stellung gu ber Stadt Buneburg nicht verfigttet, in bie firchlichen Angelegenheiten berfelben unmittelbar einzugreifen, fo verfolgte er bagegen nachbritdlich und unbeirrt burch bie fich baufenben Sinderniffe feine Aufgabe bem Capitel in Barbewit und ber Benebietiner - Abtei bon Sf. Dichaelis gegenüber. Der Gang ber Berhandlungen mit bem Stift Ramelblob liegt nicht vor, mohl aber bet ichliefliche Berirag, melchen ber Landebberr gegen Die Mitte bes Jahres 1540 mit bem Capitel baselbft einging. Diefem jufolge verpflichteten fich bie Stiftsberen jur Annahme bes in ben Pfarrfirchen bes Milvftenthums eingeführten Gottesbienfies, gelobten ein unärgerliches Leben und gewannen bie Bufage ber Rudgabe aller mit Befchag belegten Guter, fo wie baff ibnen auch auf ben Rall ber Berbeitafburig Die fliftlichen Ginklinfte nicht entzogen werben follten. Das Capitel willigte ein, bag bet gan= besberr binfictlich ber Bergebung gewiffer Bfrunden in bas bisber vom Dapfte gefibte Recht trete und bebielt bafftr bie Befnanif, die Bacangen nach eigenem Ermeffen, abet mit gelehrten, gum Studiren geeigneten Perfonen ju befegen, Die ber Rirche und bem fürftenthum ju bienen geneigt und gefthicht feien. Die Berleibung ber Propfiei folle vom ganbesheten ausgeben, Die frei Babl Des Dechanten bagegen bem Capitel ungeschmalert bleiben. Die Des gabung eines Praedicanten folle ben Stiftsberen obliegen und Diese ihrerseits ben Boigten und Untergerichten nicht unterworfen fein, fondern nut vor bem gurften ober beffen hofgericht belangt werben fonnen: Endlich versprach bas Capitel, eine beglaubigte Abidrift feiner Urfunden und ein Bergeichniß fammtlicher Stiftsguter bem Fürften jutommen ju laffen 1).

<sup>1)</sup> Reces gwifchen herzog Ernft und bem Capitel ju Remelelbh , : d. d.

Ein Gerücht, daß ber Landesberr Die Einziehung aller geifflichen Guter beabsichtige, bewog die Stiftsberren in Barbewit (1530), ibr Chor zu verschließen und die Rleinobe nach bem naben Luneburg in Sicherheit ju bringen. Sie fantten, als eine Borladuna nach Dibenftabt an fie erging, um Siegel und Urfunden ju übergeben, ihren Dechanten an bas fürftliche Soflager, ließen burch biefen gegen bie an fie gerichtete Rorberung Ginrebe einlegen und batten ben Muth bem Landtagsabichiede jumider, um Dulbung bes fatbolifchen Gottesbienftes zu bitten. Dem Dechanten mag fein freundlicher Bescheib ju Theil geworben sein und in Dibenftadt ichied man in Unwillen von einander= Ge murbe bem Abgeordneten aufgegeben, innerhalb vierzehn Tagen eine fchriftliche Schluferflarung auf Die an Das Stift geftellten gorberungen einaureichen. "Es find uns, fcbrieb bas Capitel an Bergeg Ernft 1), fcmere Artitel vorgelegt, Die wir mit Bedrangnig bes Bergens ermogen baben. Ihnen ju entsprechen, verbieten uns Chre, Gibe und Pflichten und unfer Rame wurde geschandet fein, wollten mir, geiftlichen und weltlichen Rechten juwiber, Guter, Regifter und Briefe ber Rirche fremben Sanben zuweisen. Drum bitten wir bemuthig, unfer Bewiffen nicht burch folches Unfinnen belaften, noch und ale Bertzeuge jum Berberben ber Rirche verwenden ju wollen und geben ju bebenten, bag an manchem leben unferes Gottebhaufes ber erbare Rath ju guneburg und herren von Abel ein autes Recht befigen., Man berief fich fcblieblich auf bes Murften ertheilte Gnabenbriefe, auf die Berbeigungen feiner Borfahren und fcblog mit einer Berufung an Die angeborene Gite bes herrn, ber fie ihren Eiben und Gelübben nicht abwendig machen werbe. Run glaubte Ernft gu fcorferen Mitteln greifen au muffen und indem er Behnten und Gefälle bes Capitels au Gunften ber Praedicanten ju fequeftriren befchlot, ließ er am 23, Julius 1532 burch feinen Boigt, Beinrich von Glten, alle Perfonen und Guter bes Stifts mit Arreft belegen, nachbem er fure jupor von bem Rath in Luneburg verlangt hatte, daß er ben Stiftsberren, welche fich auf ihr in ber Stadt befindlichen Cavitel-

Mebingen, Montags nach Eraubi 1540. Ronig l. Archiv. Die Aufjählung ber bamaligen Mitglieder bes Capitels ergiebt, außer bem Dechanten und Senior, nur brei Canoniter, alle von burgerlicher herkunft.

<sup>1)</sup> d. d. am achten Dagbe omnium fanctorum 1531. Renig L Ardiv.

baus jurudgezogen batten, ber Schut aufgefagt und beren Rleis node ausgeliefert würben 1). Es feien, entschuldigte fich ber Rath, Die Canonifer von Barbemif megen ihres Capitelhaufes Burger ber Stadt und beshalb berechtigt, ben Schut berfelben zu bean-Bei alle bem glaubten bie Praelaten, nicht ohne vorangegangene Berftanbigung mit Erzbifchof Chriftoph, ben letten Beg einfclagen und beim beiligen Bater um Berlegung ihreb Stifts anhalten zu muffen. Umfonft erbot fic ber Bergog, bas Eigenthum ber Pfrundner, falls Diefe jum Lutherthum übertreten wurden, nicht anzutaften; er erklarte wieberholt, fich bamit begnugen ju wollen, bag biefelben ihre Urtunden in eine Lube auf bem Rathhause ju Uelgen nieberlegten, ju welcher fie allein ben Schluf-Dagegen nahm ber Ergbifchof (1534) ben Schut bet Reichstammergerichts in Anfpruch und arbeitete mit Emfigfeit an einer Berfchmelgung bes Stifts Barbewif mit bem Domcapitel in Berben. Diefer Union entgegenzuwirten, fleffte ber Bergog neue Borfcblage auf: man moge Reinobe und Documente auf bem Ratbhaufe ju guneburg in einem Schrein vermahren, gu welchem bem ganbesberrn, ber ganbichaft und bem Capitel je ein Schluffel zuftebe; Letteres folle in ben Befit aller feiner Guter wieber eingeset werben, fich aber bem gebührenben Beitrage gur Lilgung ber gandebichulben nicht entziehen. Ge mochte weniger eine golge biefes Untrages fein, als ber Befürchtung, burch ben Ergbifchof und bas aus ablichen Mitgliedern bestehenbe Domcapitel in Berben beherricht ju werben, mas die Stiftsherren bewog, auf die Union zu verzichten.

<sup>1)</sup> In dem Schreiben des herzogs an ten Rath ju Eineburg (d. d. Zelle Dinflags nach iohannis bapt. 1532) heißt es: "Wir haben vielfältige handlung mit dem Stift Bardewit gepflogen, ein Mal, haß man von dem papifischen Besen und Leben abstehe, sich Gott und seinem seligmachenden Borte ergebe und unfere ausgerichtete Ordnung annehme, sodann daß man tünstig Renten und Siusen treuer verwakte. Deshalb haben wir die Ausbewahrung der Urkunden mid Aleinsde beim Rath zu lleigen begehrt, ohne gleichwohl die Erstätlung der hierauf gegebenen Busage erreichen zu konnen. Drum bitten wir, daß ihr die Stiftsberren vermöget, zu ihrer Kirche zurückzukehren, einen unstässsischen Wandel zu sühren und an der von den Ständen gebilligten Ordnung zu halten; weigern sie sich bessehren wir, daß ihre Gefälle aus der Stadt angehalten und ihre Sieget und Briese in Berwahrung genommen werden, um der Berschleppung derselben aus dem Färsenthum vorzubeugen." Köntgl. Archiv.

Seitbem murben bie Unterbandlungen mit perbappelter Thatigfeit von Seiten bes Landesberrn fortgefeht. Die Borichlage, welche ber Kangler Johann Forfter 1538 im Rueftenbaufe au Luneburg, unter Borbebalt ber Billiaung eines freien Concils, an Die Stiftsberren richtete, lauteten alfo: Die Canonifer follem drifflich leben, fich der Concubinen enthalten, den lutherischen Gottes-Dienft einführen, ihrer Pfrunden nicht durch Gintreten in den Cheftand verluftig geben, Briefe und Rleinode beim Rath au guneburg nieberlegen und Inventar und Abschriften berfelben bem Bergoge einhandigen; bagegen feht Letterem, welcher Die eingezogenen Guter unverfürst jurudgiebt, ausschlieflich bas Recht ber Berleibung von Pfrunden und ber Ernenung bes Propfies und Dechanten gu. Gingen nun auch bie Stiftsberren, ber vom Ergbischofe an fie ertheilten Beisung gemäß, hierauf nicht ein, fo wünschte boch ber Rath von Luneburg jebe Gelegenbeit zu neuen Briftigfeiten mit bem Landesberrn befeitigt ju feben und rieth ihnen beshalb, die Stadt ju verlaffen. Erft im Sabre 1543 gelang es bem Rangler Rlammer, einen Bergleich abzuschließen, Eraft beffen bie Stiftsberren auch nach gefchener Berbeiratbung im Befige ihrer Guter verbleiben burften, Die fürfliche Rirchenordnung für ben Dom ju Barbemif in Unmenbung fam, phue baß jeboch Underbalaubente bem Gottesbienfte beiguwohnen geswungen maren, die Urfunden aber bem Capitel nicht entrogen wurden, welches feinerfeits gelobte, Diefelben nimmer aus bem Lante zu führen und zugleich bem. Bergoge Abschriften berfelben Darnach leiftete bas Capitel Die Sylbigung und feste einen gelehrten Praedicanten als Superintenbenten an.

Das Schwanken, welches sich auf Seiten ber Regierung in ben Berhandlungen mit bem Capitel von Barbewik kund giebt, sindet eine ausreichende Erklärung in der Berschiedenartigkeit der Grundsähe und Ansichten, von denen die Manner in der nächsten Umgebung des Fürsten geleitet wurden, ein Umstand, der auch auf die Stellung des Lehteren zu den Benedictinern von St. Richaelis nicht ohne Einwirkung blieb.

Die Sohne Heinrichs bes Mittleren hatten in Docotr Johann Forfter aus heffen und Doctor Joachim Möller aus hamburg zwei gelehrte Rathgeber burgerlicher herkunft zur Seite, welche mit Borliebe ben Plan verfolgten, durch Singiebung fammtlicher

Riefterguter Die Mittel gur Dilgung ber ganbebichulben, gur Ents laftung bes mit fchweren Schabungen belegten Landmannes und enblich jur Unterbrudung ber bart an Gelbftandigfeit ftreifenben Racht Limeburgs zu geminnen. Durch fie entftand bas neue, unter bem Ramen ber Ranglei befannte Regierungscollegium, morauf im Laufe ber Beit bie Dienfte ber f. g. fürftlichen Rathe aus ber Landschaft unvermerkt erloschen. Bornehmlich mar es ber Rangler Forfter, welcher gern ber Unwendung eines gewaltsamen Berfahrens bas Bort lieb, Die Borrechte von Corporationen für abgedrungen und beshalb ungfiltig erflarte und in Diefem Sinne Bergog Ernft zu ftimmen bemubt mar. Durch ihn maren gleich bentende Manner bes romifchen Rechts aus bem Auslande, ein Ricolaus Bolftein und ber marburgifche Licentiat Balthafar Rlam= mer aus bem fcwäbischen Raufbeuern 1) in ben Rath gebracht, bie beibe zu Bicetanglern ernannt und mit Behnten und Leben auf Roften bes eingezogenen Rlofterqutes beschentt murben. nung auf eine abnliche Bereicherung verlodte jum Theil auch Die ablichen Rathe, fich auf bie Geite bes Ranglers gu ftellen.

Dieser Partei ber Juriften gegenüber stand, von einigen Ablichen unterstüht, Urban Regius. Er wollte die Schenkungen, welche ein kindlicher Glaube Stiftern und Albstern bargebracht batte, nicht zu weltlichen Bweden, sondern auf eine dem Sinne bes Gebers möglichst entsprechende Weise verwendet sehen; er wünschte "daß dieselben, abgesehen von der Erhaltung ihrer dishberigen Inhaber, ausschließlich zur Ausstattung der Pfarreien dienen möchten, deren bisherige Gefälle und Lehen für einen versheiratheten Borsteher nicht austreichten: zur Gründung und Erweisterung von Schulen, zur Unterstützung der studirenden Sugend, zur Erziehung und Pfloze frommer Jungsrauen, zur Bersorgung von Wittwen der Niechens und Schuldiener. Und so schwer wog der Einfluß des edlen Generalsuperintendenten auf den Landesherrn, daß dieser, wie verlockend ihm auch die Borschläge der weltlichen

<sup>1)</sup> Klammer wurde der Schwiegersohn Forfters und dann bessen Rachfolger im Umte; er ftarb 1578. Diesen Mannern muß wahrscheinlich auch wohl jener Doctor Johann Wick beigegahlt werben, welcher bei Gelegenheit des 1532 in Rurnberg abgeschloffenen Interimefriedens den Jorgog Ernst und bessen Bruber vertrat.

Rathe zur Erstarfung und Ausbehnung ber fürflichen Sausmacht entgegentraten, endlich boch bem Freunde seines Derzens die Chre gonnte.

In ber Mitte bes Sommers 1529 1) fandte Ernft feine Lirchenordnung an ben Convent von St. Dichaelis, mit ber Mufforberung, fich berfelben fortan als Richtschnur beim Gottesbienfte au bedienen. Er babe, erwiedert er auf ben Ginmurf bes Abtes, baß befagte Ordnung mit ber Regel von St. Benebict nicht befteben fonne, er babe auf ganbtagen ben Standen bes Rurften= thums anzeigen laffen, bag Gottes emige Babrbeit fund werben und er, ale bie rechte Dbrigfeit, Gorge tragen muffe, Diefe Babrbeit ben Unterthanen einleuchtenb ju machen; es fei von Seiten ber Praelaten feine Biberlegung bes Articulbuches gewagt, und fo batten fich bie Stanbe ju bem Befchluffe geeinigt, Die tatboliiche Irrlebre fabren zu laffen. Bieran fnüpfte er bie an ben Abt gerichtete Forderung der Unnahme ber Artifel und ber Ginbandis aung eines Bergeichniffes fammtlicher Rlofterauter. Berlaufen tonne man fich nicht, entgegnete bierauf Bolbewin von Marenbolg. noch auch eine vom Raifer und Papft verbammte Lebre annebmen; überbies feien bie Praebicanten nicht burch Auflegung ber Sande geweiht und wiberftreite es ber befcmerenen Pflicht bes Bergogs, ben alten Stand bes Rlofters veranbern gu mollen. Bwar bore man fürftlicher Seits bie Meußexung, bag menfchliche Berpflichtung bem Borte Gottes untergeordnet fei 2), aber bas Bort Gottes gebiete, bag man Gelübbe und Bufagen unwanbel: bar balte; über bas Epangelium fei zu allen Beiten geftritten. für bas Rlofter aber fpreche bie Stimme ber Rirche; überbies fei auf bem Tage ju Speier jebe Beranberung bis jum nachften Contil unterfagt; mas endlich bie Einhandigung bes Inventars anbelange, so konnen biese schon beshalb nicht erfolgen, weil Bischof und Convent die bagu erforberliche Genehmigung vorenthielten.

Sierbei blieb inbeffen ber Abt Bolbewin nicht fteben; er wollte ben Reichthum 5) bes Klofters vor ben Folgen eines mog-

<sup>1)</sup> Das fürftliche Schreiben battrt von Ifenhagen, Apofteitheffung (15 Iulius).

<sup>2) &</sup>quot;Segen bat wordt gobbes hebbe mynslife verplichtinge nenn ftebe."

<sup>3)</sup> Im Keller bes Abtes fand fich Bein aus Dalmatien; ein gewiffer Borrath von Clairet wurde für unentbehrlich gehalten, um bei befondern Gele-

lichen Gewaltschrittes Achern und zweieich bie eingeschieften Artifel bes Bergons por ber Welt entfraften. Bu biefem 3mede Abersandte er bie werthvollften Kleinobe ber Abtei an feinem Bruber Annrad von Marenholz, Inhaber bes Schlaffes Beverlingen, gob dem durch Gelehrsamkeit berühmten Rourad Bimpina, Rector ber Sochichule ju Frankfurt an der Dber, bedeutende Geichente, une bie protestantischen Lebefabe zu wiberlegen und berieth fich oft und viel mit Erzbischof Christoph und dem Abte von Corpei, Bas feinen Duth jum Biberftande fichlte, war, bag ein Theil ber braunschweieischen und altmarkichen Ritterschaft fich auf seine Seite ftellte und unter Berbeigung fraftiger Unterflühung ibn ermahnte, Sott bem beren ju Chren und gemeiner Ritterfchaft jum Beften" unter feiner Bebingung in eine Umgeftaltung bet Berbaltniffe bes Rlofters zu willigen 1). "Wenn wir, fetrieb Ernft (1530) an ben Convent ber Benedictiner, ench fremd und eurer Sorgen unbelaten maren, fo liegen wir's fahren und uns menig ansechten; wer verburbe, ber verburbe. Mer und treibt ein gottlich Amt, ein väterlich Berg und treue Liebe, que vot Gefahr und Berberb zu warnen, wahren und wehren. Bir baben Ghriffun jum Mittler und Aurfrrecher amifchen und und bem bimmlifchen Bater; ihr aber nehmt Umt und Ehre Chrifto und gebet's einem Andern. Mit Glauben brangen wir gen himme, ihr mit Berten. Muf bloffe Bammbergiafeit baben wir uns verlaffen, ihr auf Berbienft. Ginigkeit, Aucht und Liebe war unfer Klafterwesen; euer ficht wenig auf biefe Dinge, sucht nur Gerimonien und treibt. Gefange obne Beift und Arucht. Dit Rurcht und Bittern handelten wir das Sacrament, eure Dfaffen mit Bermeffenbeit und Truns fenbeit, nicht dene öffentlich Mergerniff, Lafter und Schanbe."

In ber erften Salfte bes Julius 1531. begab fich ber Bergeg

smidten Frauen zu bewirthen; ja in den Alofterrechnungen aus dem Anfange bes fochszehnten Babehunderts begegnet men fogar Musgaben für den Maler, burd beffen gefchiedte hand das Badwert übergalbet war. Baterländis ifies Archiv, Jahrgang 1833. S. 540 zc.

<sup>1)</sup> Das Schreiben, d. d. Dinftags nach Mariae himmelfahrt 1530, und ausgestellt von Buffo von Bartensleben, hauptmann ber Altmart, Rurd von Beitheim, Lubwig von Benden, Jost von Steinberg, Ludwig von Marenholz, Better bes Abtes, und hans von Bartensleben, findet fich bei Gebhardi, Cammlung von Abschriften ze. 26. VII. C. 251.

nach Lineburg, um bie Berbanblungen mit bem Abte perfonlich ju betreiben. Der Rath ber Stadt, welcher, um ben Musbruchen von Berwütfniffen in feiner Gemeine vorzubeugen, ben tatholifchen Burgern ben Befuch ber Rlofterfirche unterfagt und Die nach Der Stadt führenden Pforten ber Letteren zu verschließen geboten batte, verfprach bem Rurften feine Unterftugung gegen bie Monde. mals gab Ernft wiederholt bem Berlangen Raum, Die Befittblis mer ber Abtei nach bem Rathe feines Ranglers ju verwerthen; er that es um fo mehr, als ibm von brei berühmten Inriften auf Die Frage, ob er jur Gingiehung bes Alofters berechtigt fei, eine befahende Antwort jugetommen war. Dagegen erflärte Urban Regius, bag bie herren von St. Dichaelis, wenn fie beifammen im Rlofter blieben, Die evangelifche Lehre annabmen und ein driftliches Leben führten, ihrer Gitter nicht entfett werben tonnten, weil die Obrigfeit feinem Unterthan Gewalt anguthun befugt fei; felbft wenn einzelne Ordensmanner tatbolifd blieben, muffe man fle bulben und ihnen bis jum Ende gebührlichen Unterhalt verabreichen. Der treuen Rahnung biefes Mannes, in welchem neben bem Gifer für ben Glauben bas Gefühl bes Rechts feine Geltung behauptete, tonnte ber Bergog nicht wiberfteben.

Ein kaiserlicher Schutbrief, welchen Abt Boldewin im Jamax 1532 ausgewirkt hatte, schien ben Benedictinern noch für geraume Beit die ungestörte Ausübung ihrer Religion zu verbürgen, ob sie auch wegen ihrer Ordenstracht manche Berhöhnung vom Abel und Landmann zu erdusen hatten. Da geschäh, daß urplöhich und wider Crwarten das Lutherthum auch innerhalb dieser Rostermauern Eingung sand. Noch am Michaelistage 1532 hatte Boldewin die ganze Pracht der katholischen Messe in einem reichen Gotteshause vor der geöffneten goldnen Tasel entfaktet 1). Es war das lehte Mal, daß diese glänzende Feier Statt sand. Am Montage nach Ricolai (8. December) des nämlichen Jahres ließen sich der Prior herbord von holle und einige Conventualen, welche im Berkehr mit Regius für die neue Lehre gewonnen waren, vor einem Aktar außerhalb des inneren Chors der Klosterkirche das heilige Nacht= mahl unter beiderlei Gestalt reichen. Das sieht der Conventual

<sup>1)</sup> Bor der geöffneten goldnen Safel durfte Reiner außer bem Abte bas Defopfer feiern.

von Manchhausen und zeigt es bem Abte an; ber halt bas Gelagte für unglaublich, will fich felbst überzeugen, geht von der Abtei auf den Loctor und als er fieht, daß ihm Bahrheit berichtet ift, fassen ihn Schmerz und Born gleich machtig und er schleubert die Lirchenschlüssel in den Chor binab. Dieser Holle gehörte zu seiner Berwandtschaft 1) und war durch ihn in's Aloster aufgenommen. Kaum in die Abtei zurückgekehrt, sank Boldewin, vom Schlage getroffen; zu Boden. Zwei Tage darauf stant seine Leiche zur Schau.

An dem Todestage Boldewins traten die Conventualen in der Capitelfinde zusammen und erkoren den Prior Herbord von Holle zum Abte. Ob nun auch Erzbischof Christoph seine Bestätigung verweigerte — er wünschte das Aloster sur ein keherisches zu erklären und zu seinem Bortheile einzuziehen — um den alten Glauben in St. Michaelis war es für immer geschehen. Rut wenige Conventualen blieben, auch als ihre Brüder Mondelappe und Priesterrock ablegten, der römischen Airche getreu. Am Tage vor Beihnachten 1532 wurde die erste evangelische Predigt in der Alosterkirche gehalten, wo man feitdem nur den Sang vow beutschen Psalmen hörte.

Bur Beit als diese Umwandlung in St. Michaetis vor fich ging, war der Bater von Ernst bereits gestorben. Im Sahre 1529 aus Frankreich in die Heimath zurückgesehrt, verglich sich heinrich der Mittlere mit seinen Shnen und der Landschaft wergen eines lebenblängsichen Sahrgeldes von 700 Goldgulden, der stätigte nochmals den im Julius 1522 eingegangenen Neces wurd legte das Bersprechen ab, sich fernerdin weder in die Regiorung einmischen, noch den Betrag der ihm ausgeworfenen Rente in seinen Ausgaben überschreiten zu wollen. Bon Kaiser Karl V, der in ihm nur den Freund von Franz I vor Augen hatte, fortwährend mit Mistrauen beobachtet, gerieth er noch in den letzten Jahren seines Lebens in Berdacht, gegen den vertriebenen Ehrissian von Dännemark den Nachsolger desselben, König Friedrich, durch Werdungen in den Niederlanden zu unterstücken 3). Erst

<sup>1)</sup> herbords von holle mutterliche Großmuutter war eine geborene bon Marenholy.

<sup>2)</sup> Urtunbe d. d. Belle, Dinftags nach Bonifacit 1529. Ronigl. Mrdiv.

<sup>3) 3</sup>m Januar 1530 berichtete bie Statthalterin Margaretha von Decheln

kurg vor seinem Ende wurde er auf die Fürditte Erichs bes Ackteren und heinrichs des Jümgeren von der Reichsacht bestreit ').
In tiefster Abgeschiedenheit verlebte er seing Tage in Wienhausen.
Dont erfolgte sein Tod am 27. Februar, 1532. Die Lriche wurde
in der dortigen Rlosterkirche bestattet.

Sobald Bergog Ernft ben Tod Boldemind von Marenbela erfahren batte, fandte er einen Boten an ben Convent von St. Michaelis, unterfagte eine jebe Reumahl und begebrte abermats Die Uebergabe bes Inventars. Forberungen abnlicher Art mochten bie Conventualen befürchtet baben, als fie mit einer fonft nicht gewöhnlichen Saft bie Abtemahl betrieben. Erft nach Bollgiehung berfelben traf ber Bote bes gurften von Gelle ein. In ber That mar die Lage bes Rlofters augenblicklich eine bochft bedenkliche. Der Landesbarr, welcher Berbord von Solle als Abt nicht anerfannte, zeigte fich entschieben gewilligt, Die Gingiehung ber reichen Stiftung burchauseben. Bom Raifer fant, nach exfolgtem Uebertritt jum Lutherthum, bagegen tein Schut ju ermarten, ben Reichsgerichten war in Sachen bes Glaubens ber Spruch genommen und Erzbischaf Christoph galt schon wegen seiner Personlichkeit als völlig machtlos. Rur im Abel, ber faft allein bie Lanbichaft ausmachte und bas fernere Befteben bes Rlofters um fo bringender munichen mußte, als die Berforgung feiner nachgeborenen Gobne baran gefnüpft mar, und andrerfeits in ber Stadt guneburg tonnte eine gewichtige Stute gefunden merben; Durfte aber bas Rlofter fich vertrauensvoll einem Rath bingeben, beffen Streben ftets barauf gerichtet gewesen war, Abt und Conventualen in pflichtige Burger ju verwandeln, ober fie wenigstens, allen burgerlichen Laften zu unterziehen?

Unter biefen Umftanden fchlug man von beiben Seiten ein

aus en ben Raifer Ratt V: »Dantrepart jay soeu, que mon consin de Gheldres ait retenu II ou IIIm pietous et certain nombre de chevaulx pour le duc de Lunenburg son beau pere, et ay opinion que ledict les demande pour le duc de Holstein, qui pourroit avoir oy bruyt que le roy de Dennemarke retiendroit gens de guerre.« Lang, Correspondeng Rats V. X6. I. ©. 378.

<sup>1)</sup> Das hierauf bezügliche Schreiben bes Reichsoberhauptes findet fich in Bohlbegrundete beständige Ausschhrung des fürstlichen Dausfes Braunschweig-Eineburg ze. (Buneburg 1637. 4.) S. 100 2c.

weitschitchtiges rechtliches Berfahren ein. Debuttionen und Revlie ten folaten einander fo ruft, wie bie von auswarts eingeholten rechtfichen Gutauten 1). Der Betgog fufte auf ber Unficht, baf ein driftlicher Bunbesberr bas vorbammiliche und gottlofe Mofterleben nicht bulben burfe, bag ber Ruck innerhalb feiner Landesgrenzen bie einzige Obrigleit abgebe, bem bas Rlofter nach gottlichen und menfclichen Rechten geborchen muffe, bag er, auch biervon abgeseben, als oberfter Patron und Rundaftor Gerr bes geifb lichen Gutes fei, welches möglichft jum allgemeinen Beften ju verwenden Gewissensoflicht erheische. Geiftliche Verfonen, erwieberte bierauf ber 26t, fint nach weltlichen und geifflichen Rochten einer feben welftichen Obrigfeit entrogen; barch fie wied Gottes Chre gemehrt, Die Jugend in frimm Dionft ergogen, Die Armuth unterflütt; ber gurft verlett bie Debnung, wenn er bem Roifer nicht als feiner Obrigkeit gehorcht und Gott giebt, was Gottes ift; was aber ein Rat bem Dienfte Gottes gewibmet worben, barf nicht in weltlichen Gebraud überneben; ber Annbator bot vielmebr fein Mugenmett barauf zu richten, bag bie Stiftung in Befen bleibe und batf nur bann aus ihr feinen Bebensunterhalt beziehen, werm er in Armuth verfinft; was bie Undrifftichteit bes Alofters anbelangt, fo tonn über biefe nur ein allgemeines Concil Die Entidelbuha fallen; aber feidet angenommen, bas biefe Enficht eine begrundete wolte, fo burfon boch Rlofterguter, well fie nis folde ben, Ermen geboren, nur zu geiftlichem Gebitauche verwendet merben.

Bebenklichkeiten und nahm ben Schutz des Raths in Anspruch. Diefer zeigte fich willig, verlangte aber dagegen die schristliche Busage, keinerlei Beuvrungen vornehnen und vorkommenden Balles sich an der Bertheidigung der Freiheiten der Stadt butheiligen zu wollen. Das machte den Abt Ausig. Es konnte ihm nicht entzeten, daß ein solcher Revers, der Haupig. Gs konnte ihm nicht entzeten, daß ein solcher Revers, der Haupig und beshalb die angeknüpfte Berhandlung al.

Bei biefer Lage ber Dinge glaubte Berbord von Bolle nut noch in ber Rudtehr jum tatholischen Glauben Rettung ju er-

<sup>1)</sup> Gebharbi, Sammlung von Abfchriften zc. Ih. LiV.

blicken. Das borte Regius und fandte bem ebemalinen Glass bensfreunde ein nachbrudliches Ermabnungsichreiben au. biefem angeführte Spruch: "Betbammt fei, wer bie band an ben Bflug foldat und fie bann wieber gurudlicht" erfcbutterte ben Abt und feine Conventualen bermaßen, bas fie unter einanber bas Gelübbe ablegten, von ber lutberiften Lebre nun und nimmer weichen zu wollen. Gleichzeitig ftellte fich bie Rathwendigfeit einer neuen Orbnung für bas Rlofterleben berans, ba alle Ginkunfte bes Convents, mit alleiniger Ausnahme ber Gulagefälle und ber Guter im Beichbilbe ber Stadt, vom Bergoge mit Beichlag belegt waren. Dan ichrantte ben Sausbalt ein, befferte bie Bermaltung, fette jebem Conventual einen feften Gebalt aus. aab eröffnete Bicarien an Rirchen = und Schulbiener, fette einen aweiten Draebicanten an, Eleibete und befofiate Anaben auf ber Schule und ließ arme Nowigen bie hochschule besuchen 1). bas abermelige Berlangen bes Bergogs nach bem Inventar und einer Rechnungsablage por ibm und ber Lanbichaft, erwiederte ber Abt: es babe Luther gezeigt, bag bas Rlofterieben, wenn es phne Amang bestehe, nicht ungultig fei; man babe zu ber Zilaung ber ganbebicbulben reblich beigetragen und in furger Beit 20,000 Gulben ju biefem 3wede gegahlt, fei aber oft unbillig und nach Belieben geschaht; man fei entschoffen, bei ber anerkannten Babbeit zu verharren, aber nicht burch Auslieferung bes Inventars bie Rechte bes Rlofters ju franten; nach bem unbegrenzten Bablrechte, welchem gemäß fogar ber Tob eines Abtes bem Bufften nicht eber angezeigt werben burfe, als bis bie Babl eines Rachfolgers vollzogen fei, beftebe ber augenblickliche Abt als folcher zu Recht; man bitte infidnbiaft, bem Abel zu Chren, bas Rlofter erbalten und ben Convent nicht zwingen zu wollen, ju ben letten Rechtsmitteln zu greifen.

Run mischte sich auch ber Rath von Läneburg als Mitsuns bator des Rlofters in den Streit, behauptete, als der Herzog exklätte, in seiner Eigenschaft als Patron die Guter des Klofters nur verwalten und bessen Angehörigen bis zum Lobe Gnadenges hatt zusichern zu wollen, das Gotteshaus sei als Bubehör des

<sup>1)</sup> Uebrigens verblieben auch jett noch brei abliche Kammerer, ein oubicularius und ein Rauf (stultus) im unmittelbaren Dienfte des Ables.

einstigen Schlosses auf dem Berge zu betrachten, sei mit diesem im guten Ariege erobert und auf Rosten der Stadt wieder aufgebaut. Der Borschlag des Herzogs, die Rlostergüter mit dem Rathe theilen zu wollen, wurde von Lehterem, der den Convent in seiner diöherigen Bersassungen beibehalten wissen wollte, verworfen. Diese unerquicklichen Berbandlungen fanden selbst da keinen Ausgang, als Ernst im Jahre 1539, theils um den lüneburgischen Beitrag zu einer neuen Schatzung zu gewinnen, theils um bei Gelegenheit der Absindung mit seinem Bruder Franz die Bürgsschaft der Stadt zu erhalten, eine ungewöhnliche Rachgiebigkeit gegen die Forderungen des Raths an den Tag legte.

Bon ber Beit ber Abfindung von Bergog Dtto bis jum Musgange bes Sabres 1536 hatte bie Berwaltung bes Aurftenthums aubichlieflich in ben Sanben von Ernft geruht. Dann trat Frang, fobald er fein achtgebnies Sahr erreicht batte, bem Bruber gur Seite und beibe verffanbigten fich babin, vorläufig bis Oftern 1538 bie Regierung gemeinschaftlich ju führen und "in gefammter Saus- und Sofbaltung fiben zu bleiben," jeboch ber Ert, bas bie Ausfertigung ber fürftlichen Berordnungen lediglich burch Ernft Ein genaues Bergeichnis ber Ginkunfte bes ganbes, ber auf bem Rammergute baftenben Pfanbichaften und ber fürftlichen Sandweres- und Dienftichulben murbe aufgeftellt, ein rechtlicher Rann jum gemeinen Buntmeifter beftellt, mit der Berpflichtung, nach Ablauf eines jeben Quartals bie Rechnungsbucher vorzules gen und hiernach bie Ausgaben für Sof und Saus auf ein feftes Raf jurudgeführt. Jeber ber Briber, fo lautet ber Bertrag 1), foll in feinem Stall nicht über 20 Pferbe haben - jum Botenbienft für gemeine Regierungsfachen ichienen vier Rlepper ausreichend - Jeber vom Rentmeifter ein jahrliches Bandgelb empfangen und zwar Ernft 2500 Gulben, weil er Gemablin, junge herrichaft und hoffrauen mit Rleibern und fonftigen Beburfniffen, ausgenommen Effen und Erinten, ju verforgen babe, Frang 1500 Sulben für feine Perfon. Galt fonach Rrang als ber Mitregent bes alteren Brubers, fo verblieb boch bei biefem ber That nach ausschlieflich bie Laft ber Regierung. Rur felten finden wir, daß Erfterer fich an ber Bermaltung unmittelbar betheiligt; bei ben

<sup>1)</sup> d. d. Sonnabends nach Thomas apostoli 1536. Königl. Archip.

burch bie Reformation hervorgerufenen Umgeftaltungen wird feiner teum gebacht und mut bei Gelegenheit von Berathungen mit ben Standen begegnen wir feiner Unterfdrift. Er jog bie Stille baublicher Abgeschiebenheit bem Gingreifen in bas Getriebe einer tief bewegten Beit por. Das bewog ibn, brei Sabre nach bem Eintritt in bie Regierung auf eine Ausemandersebung ju bringen. Gegen bie Abtretung von Schlof, Aleden und Amt Gifborn, von Schulden und Pfandichaften befreit, mit aller Dbrigfeit und unbefchrantter Berfügung über Die in Diefem Gebiete gelegenen geiff= lichen Guter, fodann von Rloffer Ifenhagen und gegen Bablung von 10,000 Goldgulben und die Uebetlaffung von fitbernem Sausgerath jum Berthe von 3000 Gulben, verzichtete Frang für fic und feine Erben auf alle Unfpruche am Rurftenthum, auf bie bomburg everfteinschen Guter und Die in Ausficht ftebenben Ungefälle, ließ fich nur auf ben Rall bes Busflerbens bes regierenben Saules ein Erbrecht vor bet barburger Einie jufichern und gelebte, Die ibm abgetretenen Befigungen weber burch Beckeuf noch Pfandichaft in frembe Bande übergeben ju laffen. Dagegen blieb bas Fürftenthum mit allen auf bemfelben haftenben Schulben gum Belaufe von 300,000 Goldgulben bei Bergog Ernft 1). awifden ben Brubern getroffent Uebereintunft gab fpater um fo leichter zu manchen fleinen Serungen Beranlaffung, als Die Grenze bes Antes Gifborn und bie dus benachburten Gerichten ibm qu= fliegenben Befalle verichiebenen Muffaffungen unterlagen. Die Musaleichung übernahm ber Rurfürft Bobann Friedrich von Sachfen. Seine Borichlage 1) entfprachen ben Bunichen ber fürfilichen

<sup>1)</sup> Reces bom Sonnabend nach Dichaelis 1539. Ronigl. Archiv.

<sup>2)</sup> Diefe beftanden in folgenden Puncten: Ernst befreit den Zehnten ju hillersheim und die Barchfeider Gitter von den auf ihnen ruhenden Pfandschafe ten, übertäßt bem Bruder Sehnschaft und Gerechtigkeit an Schloß und Dorf Dickhorft, übernimmt alle Rechtlaften, zahlt die ungeschnälerte Quote zum evangetischen Bunde, verseicht eine ausveichende Enschäugung, falls eine durch Berwilligung der Follfreiheit für die Städte Braunschweiz und Bünsdurg der Ertrag des Jolles zu Gishorn die veranschlagte Summe von 700 Gulden nicht erreiche und macht die auf Gishorn lautende Witthumsverschreibung seiner Semahlin rückgängig. Dagegen entsagt Franz der bisher von ihm geübten Jagd in den Gedieten von Knesebeck und Sampen und läßt seine Forderung an das fürstliche haus in Lüneburg sallen. Neces, d. d Berbst, Mittewochs nach Andreae 1540. Konigl. Archiv.

Brüber und wurden von den nach dem Schott bei hoffering berufenen Ständen genehmigt. Bur Beschickung dieses Landlages wurde auch die Stadt Lünedurg aufgesordert und Rath und Bürgerschaft zeigten sich über die gerade jeht an sie ergangene Einsladung um so mehr betrossen, als seit zehn Jahren kein Ruf zut Beschickung eines Tages an sie ergangen war. Sie fürchteten hinterhalt und gaben deshalb ihren beiden Burgemeistern, heinrich Garlop und Jürgen Töbing, eine Begleitung von dreißig wohlbewassneten Reitern mit. Aber auch diese Berhandlung mit den Ständen vermochte den hader zwischen den Brüdern nicht beizuslegen, welcher erst auf einer zu Zerbst abgehaltenen Tagesahrt durch Bermittelung des Aurfürsten von Sachsen ausgeglichen wurde I). Bei dem 1849 erfolgten Tode des sohneldsen vereinigt.

Durch bieses Ereigniß erlitt bie Stellung von Berzog Ernft keinerlei Beränderung; der schleppende Sang der Berhandlungen mit Lüneburg blied berfelbe. Der Rath trat mit seinen Ansprüchen an das Sigenthum des Klosters immer rückschofer hervor, verglich sich im September 1543 mit Erzbischof Christoph Vahludaß das Rloster nach Aussterden der Conventualen an den Blichof von Berden fallen und von diesem der Stadt zur ewigen Administration überlassen werden sollte und wußte im Jahre darauf sich biesen Bertrag sogar die katserliche Bestätigung zu gewinnen. Roch war kein Ende dieses habers abzusehen, als der Tod des Derzogs erfolgte.

Was Ernst in seinen Bestrebungen für die Restrmation hob und flärkte, waten die kräftigen, lebensfrischen Briefe, welche Luster an ihn richtete. Es lebte in ihm; sagt sein Blograph, eine schaffende Liebe zu Gott und seinem Worte, Eiser im Bestrafen der Bosheit, Geduld im Ertragen ditteret Kränkungen; es war kein Mühen ihm zu schwer, wenn es sich um die Aufrechterhaltung des Friedens im Lande handelte. Den Muth zum Eragen sand er im Gebet. Regelmäßig zu gewissen Zeiten las er in der heiligen Schrift und den Büchern Luthers. Nächst diesen deschäftigte ihn besonders die Erforschung der Geschichte. Mit Strenge ahns dete er jedes die Sitte verlehende Wort, das in seiner Nähe laut

<sup>1)</sup> Schomaker, chros. tunebg. Wifet.

wurde, bezeigte sich ehrerbietig gegen Greise, mitleidig gegen Sebrechliche, barmberzig gegen Darbende. Man wurde, so äußert sich ein Zeitgenosse, fromm in der Räbe des Herzogs; man glaubte sich in eine Kirche versetzt, wenn man ihn im häuslichen Kreise bei seiner Gemablin und den Kindern sah.

Die Personlichkeit eines solchen herrn, ber fich in seinem fürftlichen Amte nur als ben bestellten haushalter beffen erzkannte, dem er zur Rechenschaft von jedem Wort und jeder That verpslichtet war, der in Reinheit des Bandels vorleuchtete und, wo Andere kleinmuthig verzagten, all' sein Sache auf Gatt zu verstellen den Ruth besaß, mußte den Bewohnern des Fürstenthums Lüneburg die Burgschaft geben, daß die von der Zeit erzbeischten Umgestaltungen im staatlichen und kirchlichen Leben den erfreulichsten Ausgang nehmen wurden. Freilich galt es ein rastloses Ringen und ernstes Ausharren, zeitige Rachgiebigkeit von der einen und strenges Festhalten an den Rechten seines Hauses von der andern Seite, wenn der Fürst die gestellte Ausgabe lösen sollte. Ramentlich war ein großer Auswand von Beit und Geduld erforderlich, um eine Menge von immer neu sich gestaltenden Zerzwürsnissen mit der ersten Stadt des Landes zu besettigen.

Der Rath von Lüneburg begriff es schwer, das die Ummanbelung der Beit ein Fußen auf Unabhängigkeit in dem früher bebaupteten Umfange nicht mehr gestattete, das manches theuer errungene Borrecht den Forderungen der Gegenwart zu sehr widerstreite, um in ungeschwächter Geltung erhalten werden zu können,
daß, der fürstlichen Racht gegenüber, die städtischen Bereine den
größeren Theil ihrer Bedeutsamkeit eingedüßt, daß namentlich der
hansebund in seinen Fugen gelöst sei und an einem Ruse zehre,
sür welchen neuerdings keine Grundlagen gewonnen werden konnten. Den herrschenden Geschlechtern war der Gedanke an eine Berkürzung ihres Regiments, sei es vermöge der Theilnahme der
Bürgerschaft an der Berwaltung, sei es durch die Geltandmachung
bes landesherrlichen Willens, ein unerträglicher und die nachfolgende Erzählung zeigt uns, daß in dieser Beziehung die eigentliche
Glaubensfrage keinesweges den leitenden Grund des Haders abgab.

"Als wir bei ber Abbantung unferes herrn Baters, flagte noch fpater herzog Ernft, bas Fürstenthum mit boben Befchwerungen, Febben, Brand, Berberben und großen veinlichen Schulben behaftet fanben, fühlten wir nicht geringen Abschen, Die Res gierung ju übernehmen und wurden mur burch bie Borfellung ber Landichaft, bag Ariebe und Recht allein burch und ethalten werben tonne, bagu bewogen." Bereitwillig ging bie Sanbichaft auf Die Bitte bes Aurften ein, burch eine Beiftener gur Entlaftung bes Lanbes von ben auf ibm rubenben Schulben mitwirfen gu Rur ber Rath von Luneburg machte in fo weit eine Musnehme, als er die Bewilligung eines Beitrages von 6000 Gulben von bem Bugeftanbniffe gewiffer Bedingungen abhangig machte, und namentlich begebrte, baf ber Landesberr bie Rechte und Rreiheiten ber Stadt beschmöre, bevor noch biefe gur Sutbigung fcreite. Unter biefen Umftanden ritt ber Bergog nach gune, um bier mit ben Abgefanbten bes Raths zu verhandeln und es fchien in ber That nur noch ber Abfenbung fürftlicher Rathe nach ber Stadt ju bedürfen, um die Uebereinfunft jum Abichluß au forbern. Diefe Erwartung trog jeboch, theils weil ein Eingeben auf alle Korberungen ber Stadt für unguläßig erachtet murbe, theils weil Reibungen amischen bem Abel und ber Burgerfchaft Das gute Bernehmen fibrten, endlich weil bie Berrichaft für billig bielt, bag bie bem Muslande gufliegenden Gintunfte ber Saline einer Abgebe jur Minderung ber Landebichulden unterzogen mur-Go haufte fich vielmehr ber Stoff jur 3mietracht und als Die fürftlichen Rathe bie Stadt verließen, fand bie Musgleichung unaleich ferner denn zuvon 1).

Dazu gesellten sich bald noch Berwünfnisse manchenlei Art in Folge ber Lirchenresormation. Es mußte bem herzog verbrießen, daß das früher außerhalb der Stadt besindliche und auch nach geschehener Berlegung innerhalb der Ringmauer zu den fürstlichen Lebenschaften gezählte und der herrschaft diensspslichtige Praemonkratenserkloster Heiligenthal, dei Gelegenheit des Uebertritts zum evangelischen Glauben, lediglich mit dem Rath verhandelte und diesem gegen eine billige Leibrente von sunfzig Mark und freie Wohnung für jeden Llosserbruder seine Lleinode, Briese und Gülzgüter überließ. Deshald vernichtete er den Bertrag, zog die Landagüter der Prämönstratensex ein und schenkte den hof Heiligenthal

<sup>1)</sup> willfo bath man aver ber bisputeringhe fulder artidell vann bem hambell is lengt is wyber affgetomen."

feinem Rath, bem Doctor Möller, welchem später vom Keifer bet Abelbbrief zu Theil wurde.

Tiefer noch griffen bie Brrunden wegen ber Benebictiner von St. Dichaelis ein. Des Bergogs Borfahren im Amte batten bas Gottebaus geftiftet und reichlich begnabet, fie waren mit bemfelben vom Raifer belehnt, Die Mebte maren ihnen ftets mit Giben verwandt gewesen und obwohl fich ber fichtische Rath niemals einer Gerechtigleit an bem Gottebhaufe rubmen tonnte, griff er jeht auf eine ben Aurften beleidigende Beife ein. Denn als Ernft, "nachbem ber almechtig Gott auf gnab und batmbertigfeith fein gotlich wort und rechten vorftandt beffetbigen wiber eroffneth . und bat verfundigen laffen, barauf befunden, bas ber munchftandt in wefen, geftalt und regeln, wie ehr biffber gehalten ift worden, wiber Gott und fein beilig wort ift," nach bem Lobe bes Abtes Bolbewin, wie fruber trortert ift, an ben Convent bas Begehren ftente, fich ber Abterbahl ju enthalten und die gnabige Bobleneis nung bes herrn und ber Lanbschaft ju vernehmen, war es vernebmlich auf Betrieb bes Raths, bag man noch vor ber Beftattung Bolbewins ju einer neuen Abtswahl fchritt. Rreilich hatte ein faiferliches Manbat unter Unbrobung "merklicher veen" bet Stadt aufgegeben, bas Rioftet gegen jeben Gingriff ju fchaben. Aber ein Dal ließ fich Gineburgt Bereitwilligfeit gum Gehorfam wegen Raifer und Reich nicht immer rühment bervorbeben und für's Andere mar bie Rlage bes Betjogs, baß feche ober fleben Bonthe wein fold fatlich groß gut und intomen in fo fchentlichem Bubenleben, baburd ber almechtig geunehret und ber nechfie gergerth wirt, folten umbringen, ichwerfich gang ungegrundet.

"In unsern Stifteen Batbewit und Rameiblob, heißt es in ber fürstlichen Beschwerdeschrift, wurde ein undriftlicher Bandel und degeriches Lafterleben geführt, auch das Gut verschleubert, während ber Gottesbienst nur kunmerlich besorgt wurde und die Schulgebäude versielen: Deshatb ließen wir den Pfaffen sagen, sie möchten, Gott dem Allmächtigen zu Chen und fich selbst zu zeitlicher und ewiger Bobifahrt, vom bosen Wandel abstehen, die christichen Ceremonien so wir auf Grund der heiligen Schrift in den Kirchen verordnet, annehmen, sich der Beischläferinnen enthalzten und zum christlichen Gestande schrieten, wogegen sie durch und in ihren Gütern und Renten geschützt werden sollten. Auch

baten wir fie, ihre Kleinade, Briefe und Gegel beim Rath in Reigen wiederlegen zu wollen, um fie vor Bersplitterung zu bewahe ren. Dem miedensehten sich die Geistlichen und hielten, wiewohl erfolglos, bei verschiedenen Städten um Aufnnhme an. Aber Lüneburg gab den Pfaffen von Bardemik sammt ihrem umzüchtis gen Leben Herberge, ließ auch von Rameiklah und Oldenstadt, trot des Berbotes, dieß auch von Rameiklah und Oldenstadt, trot des Berbotes, dieß won: da in's Ausland geschafft wurden, keinete sich auch nicht an unsern Besehl, dem Mönchen die Remen aus der Stadt nicht kerner zukommen zu lassen.

Die Begründung der Anklage: wegen der beiden letigenannsten. Gottebhäuser stellte die Stadt in Abreda. Die Canonici von Bardewist anbeiongend, fa erklätzte der Rath, daß man diese Geiste lichen, welche zu ihm gekommen seien, gemeiner Rechte und bürgerlicher Stadtfreiheit zu genießen, nicht habe kadken davfen; Bas aber heiligenthal andelange, so habe man, als die Wonche ihr Rlostergut zum Berkauft ausgehoten, dasselbe nicht ohne einiges Webenken an sich gebracht, aber nur zu dem Zwecke, um ein hobpital für Arme und Gioche damit zu begründen 1).

Bur Befeitigung biefes Bwistes waren schon früher 2) durch bie Stünde Berhandlungen zu Scharneberk gepstogen, wo Setzog Beinrich vom Wellendung und 3.1 Landsaffen sich der Bermittelung unterzogen, während Emist in dem nahen Bardewis des Ausgangs wartste. Wie damals, so führten jeht öhnliche Bersuche nicht zum Biel und die Spannung stieg zu einer bedenklichen Höhe. Das Gerücht, das der Herzog das Michaelistkofter in ein sestes Schlost umzuwandeln gebenke, um von diesem aus der Würgerschaft Gersehe vorzuschreiben, sand undegreissicher Weise Unstang. Selbst der alte Glaubenshaß drach wieder durch, indem ein kleiner Abeil der Bürger, welcher kathalisch gehlieden war, in Gemeinschaft wit den Gülzen einen Auslauf: erregte und alle "Mantiner" zu ersschlagen drohte. Schon nahm der Rath eine beträchtliche Zahl

<sup>1) &</sup>quot;In fir u etion und bevelh ber warfinghe der mith wo burgemestere und radtmanne the Lumeborch unsenn Secretarium Mag. Iohanne schmitten ann de Erbarn rede ber stebe Gobier., Meydeburg, Brunswid, hildensem, Gotztinge, hanover und Embete Dinrstages na vincula petri vann unns affgeserdiget. Unne unnställ."

<sup>2)</sup> Mm Gallustage 1533.

von Reisigen und Fußtnechten in Dienst, sching Bamberer, die unter fürstlichem Schirm zogen, auf freier Straße nieder und maßte sich in kedem Uebermuth das Geleitsrecht auf herzoglichem Gebiete an. Endlich, als ob es überall noch dieses Schrittes beburft hatte, um in offenen Biberstand zu dem Landesheren zu troten, nahm der Rath ein auf den Schutz des Klosters gerichtetes kaiserliches Mandat an.

Satte in Ernft bas heiße Blut heinrichs von Wolfenbuttel gewallt, ber jeden Anoten am liebsten mit dem Schwerte zerhieb, es wurden dieselben Drangsale über Stadt und Land Länedung bereingedrochen sein, die Braunschweig gegen ein halbes Jahrhunsbert zu tragen hatte. Aber dem Herzoge war es nicht minder um das Wohl seiner Unterthanen, als um die Behauptung seiner Rechte zu thun; es follte kein blutiger haber mit der ersten Stadt seines Fürstenthums das große Wert der kirchlichen Umgestaltung auschalten oder gar in der Durchführung bedroben und er erreichte durch Liebe und weise Rachaiebigkeit die Ausgleichung der Irrungen.

In den ersten Tagen des Julius 1535 vitten die fürstlichen, aus der Mitte det im Schott bei Possering versammelten Landsschaft gewählten Abgeordneten in die Stadt, um wegen der mit Zähigkeit vom Rath sestgehaltenen Forderungen zu verhandeln 1). Auf das Berlangen, die Zölle zu Gestorn, Celle und bei den Elbschlössern undedigt aufgehoben zu sehen, erklitten die Bewöhls machtigten sich nicht einlassen zu können, weil, als den Bewohnern der Stadt für ihre eigenen Güter, mit Ausnahme des Sahes, die Zollfreiheit im Fürstenthum gewährt worden (1247), die beiden erstgenannten Zollstätten noch nicht zum Lande gehört hätten; das seile gelte von Hitzacker und Schnackendurg, welche Schlösser sich überdies augendlicklich in den Händen von Pfandbesihern besänden. Uedrigens set man nicht abgeneigt, obiges Privilezium auf alle diese Zollstätten auszudehnen, jedoch nur hinsichtlich solcher Güter, die der angesessen Bürgerschaft eigen seten, nicht aber hinsicht-

<sup>1) &</sup>quot;In fir uction was von unfer von Gots gnaden Ernften bertjogen ju Braunschweigt und Luneburgt wegen die erbarn und hochgelertten rethe und liezben getrewen Iohann habelhorft und Balthafar Rlammer, der Rechte Licentiat, an der erbarn stedte gesandtenn und verordethenn is in unferer stadt Luneburgt versamelth, tragenn und werbenn follenn. Im Schott zu hosseringhen. Anno xxxv. Donnerstags nach petri und pauli.

lich folder, mit benen biefelbe nur "bandthieren. Die geforberte Schabfreiheit ber außerhalb ber ftabtifden Felbmart gelegenen Landaliter anbelangend, fo fei bas bierauf bezügliche Orbilegium nicht nur ber Stabt, fonbern gemeiner ganbichaft vor etwa 140 Deffenungeachtet babe Lettere, mit alleiniger Sabren ertbeilt. Musnahme Efineburgs, in allen Briten gutwillig jur Entlaftung bes Fürftenthums beigeffeuert und beiße es überbies in bem Bertrage von 1417, bag "ber fabt mann, burger und pawren in unfern ampten und gerichten ju folg, feuer und bienft gleich gemeiner ganbfchaft" follen verpflichtet fein. Bei alle bem fei man geneigt, Die Studt bei ber Schabfreiheit aller jener ganbguter ju laffen, welche biefetbe feit alter Beit befeffen. Der Borberung, bag ein Burger von guneburg nur vor feinen Rath belangt werben tonne, falls er nicht auch einem andern Gerichte bingpflichtig fei, gebe man gern nach; nicht fo bem Berlangen nach Geftattung Des Jagbrechts, bas felbft bem in ber Stabt wohnenden Wel nie Anberfeits wolle man bie Stadt wegen der eine eingeräumt sei. gezogenen Guter von Beiligenthal nicht beeintrachtigen, begehre aber, bag bie Rleinobe umb Briefe ber obengenannten Riofter in einer dreifach verschloffenen Labe aufbewahrt murben; zu welchet ber Landesherr ben einen; bie Landichaft ben andern, ber Convent ben britten Schluffel ju empfangen babe. Enblich erwarte man, Daß fich ber Benebictiner = Convent au St. Dichaelis, bem Billen ber Landichaft gemaß, einer chriftlichen Orbnung unterwerfe, bergeftalt, bag bie im Rlofter befinblichen und fernerbin eintretenben Perfonen aus ber Mitte bes Abels genommen werben, in ihren Renten nicht gefchmalert und ihnen eiliche Lectores in ber beilis gen Schrift und Sprache beigegeben werben follten, welche bie Ronche ju lehren und Die Schiller ju unterweifen hatten, Damit aus biefen ehrliche und gefchidte Leute gezogen wurden, bie man jum Frommen bes gurftenthums in welfche und beutfiche Banbe verschieden fonne.

Es ergiebt sich aus dem Inhalte dieser Berhandlungen, daß sich die Partei der Rechtsgelehrten im Rath des Herzogs, deren Stresben auf Berschmelzung des Klosterguts mit dem fürstlichen Dosmanium gerichtet war, damals nicht jenes überwiegenden Ginflussies zu erfreuen hatte, wie sie ihn später vorübergehend geubt zu haben scheint. Das einte anf dem im Spätherbst 1541 gehaltes

nen Laubtag in Uelgen ben Abel ju einer geschloffenen Dupofition. Es galt, ber Schmalerung behaupteter Borrechte ju wehren, ben Eingriffen romifcher Buriften in Die Stellung ber Ritterfchaft jum Färften und einem Gefahrbrobenben Erftarten ber Sausmacht bes Letteren vorzubeugen. Gs wolle, beißt es in "gemeiner Landichaft Befchwerung 1)", ber gurft gnabiglich ju Bergen gieben, bag bie Alofter nicht ohne Sulfe und Buthun Des Abels gestiftet unt bis ju biefer Beit erhalten feien, bag bie Billigfeit erheifche, wenigstens Einem berfelben bas Bortbefieben und awar unter unmittelbarer Dbbut ber Ritterschaft zu gonnen, bamit bie armen Zochter ber Lanbichaft vom Abel in ibm driftliche, ehrliche und tugenbfame Bucht erlernen konnten und betagten Rlofterfrauen, Die unfabig fein möchten, fich an bas Beltleben au gemöhnen, eine fille Statte erhalten werbe. Benn bie Stabt Luneburg fich fortwährend meigere, an ben Laften und Burben bes gurftenthums Theil ju nebe men, fo fei bie Landschaft ihrerfeits bereit, mit Leib und Gut bem herrn jur Seite ju fieben 2); auf ben Kall aber, bag bie Stadt, Die Beschwerung bes Landes ermagend, gemeinschaftlich mit ben Standen ben fcweren Stein ju beben fich entschließe, wunfche man, bag ber Berr bas Rlofter St. Dichgelis nicht nur für bes Mels Rinder, sondern auch für bes fürftlichen Saufes Gobne als gelehrte Chule befteben laffe.

Es follte bem Woel mehr gewährt werden, als er bamals erbat. Die Gefälle von Stiftern und Aloftern wanderten nicht in die Aruhe des fürstlichen Rentmeisters. Sie dienten wesentlich zur Ausstatung von Pfarr und Schulftellen, zur Berforgung von Kindern der Ritterschaft, der Patricier von Lüneburg und verdienter Staatsbiener.

Den verbündeten Glaubensfreunden gegenüber sparte Ernst weber Mühe noch Rosten, um die ihm gebührende Stellung mit Burbe zu behaupten. Nach Nürnberg, wa sein Bruder Franz dem Abschlusse des f. g. Interimsfriedens (1532) personlich beis wohnte, sandte er den Doctor Sohann von Bid 5); zur Durchführung

<sup>1)</sup> d. d. Mitwochen nach Dionpfii 1541. Ronigl. Archiv.

<sup>2) &</sup>quot;Go erbopt fied ein erbar lantschop on deme nach aller byllichelt und hochftem vermogen ungespart or toff und gubt unfem G. F. und hern in bem thoraben und baben."

<sup>3)</sup> Galdast, constitutt. imper. Th. Idl. S. 173

des Arieges, welchen Landgraf Phitipp für die Biedereinsetung des aus seinem Lande vertriebenen Utrich von Wirtemberg mit kedem Muth unternahm, trug er 4000 Gulden bei 1); er betrieb, daß 1537 Seitens der schmalcaldischen Einigung für Lüneburg, Anhalt und Mansseld der vielversuchte Asche von Cramm zum Ariegsrathe bestellt wurde 2) und als der genannte Bund in demsselben Jahre berieth, ob man einen Hauptmann an seine Spicke stellen wolle, wurden nur die Namen von Lucfürst Ishann Friedzich, Landgraf Philipp und Herzog Crust in Borschlag gebracht.

3m Jahre 1589 batten Beinrich ber Mingere und Erzbifchof Chriftoph im Sochftifte Bremen ein Beer von 9000 Knechten zufammengebracht, welches fich täglich burch Bulauf mehrte und ber Stadt Bremen nicht minber beschwerlich fid, als bem Bermoge Ernft, beffen Memter Rethem und Balbrobe von ben Golonern Durchschwarmt und geplundert. wurden. Mis bes Bergogs Riage beim Rammergerichte fein Gebor fand, ließ er burch ben Oberfien Bernhard von Mila mit bem Saufen Unterhandlungen anknupfen und es gelang ibm, benfelben, um fernerem Echaben borgubengen, in feine Beftallung ju bringen. Denn ju eben jener Beit war Bergog Beorg von Sachfen geftorben, welcher fich erboten batte, Die Rnechte in feinen Golb gu nehmen und mit ihmen um Pfingften in bas Gebiet ber penteftantifchen Stande einzufallen. Buther borte, wie gladlich biefe nube bevorftebenbe Gefahr abgewendet fei, rief er aus: "Dant habe, du barmbetziger Gott, baß bu wacheft, wenn wir schlafen !"

Am 23. Marz 1541 erfolgte ber Tob von Urbanus Regius. Er hatte die Aufgabe, welche ibm fern von der heimath auferlegt war, treu und im unwandelbaren Bertrauen auf ben, der ihn gerufen, zum Ziele geführt, ein unerschrockener Berather seines herrn, der bis zum Ende seiner Tage mit Dank der Worte des Seelsorgers, gedachte 3). Mit Ausnahme kleiner Klostergemeinen

<sup>1)</sup> Gerade biefe Summe hatte bas Rlofter Sine 1584 naus mitteibigem Gemuthe" bem Sandesberrn jur Motragung feiner Schulben vereiert. Unnalen ber Churfanbe. Jahrgang VIII. G.89.

<sup>2)</sup> Die drei genannten gander jahlten jufammen nach ber Bunbes-Matritel 5000 Guiden.

<sup>3)</sup> herzog Ernft fchentte ber alteften Sochter von Regius 50 Goldgulben jum Brautschaf; von seiner Sorge für die Wittwe und Kinder des vorangegans habemann, Geschichte. 11.

batte überall im Rurftenthum bie junge Rirche einen feften Grund gewonnen. Bo es bes Ausbaues berfelben und ber leifen Rachbulfe jum Erftarten bedurfte, griff Bergog Ernft unverbroffen und mit ficherer Sand ein. Den Mangeln abzuhelfen, welche ibm bei einer im Sabre 1543 vorgenommenen Bifitation ber Rirchen begegnet maren, ließ er eine Dronung ausgeben 1), um Die Gebühren des geiftlichen Amtes 2) und die Bucht und Buffe, mit welcher baffelbe gefallene Frauen und Dabchen belegte, genauer ju beftim-Den Beamten empfahl er die Sorge für Bau und Befferung von Rirchen und Pfarrbaufern, ben Gemeinegliedern (Casvelleuten) Bereitwilliafeit ju ben in Bezug bierauf erforberlichen Leiftungen und Dienften; et verbot, bag an Gonne und Rofttagen por dem Schluffe ber Prebigt ber "Rram" geöffnet werbe ober ber Arager Bier fchente, es fei benn, um einem Rranten ober Bandersmann ben nothdürftigen Trank ju verabreichen. ein Gobn unter 24, eine Tochter unter 20 Jahren obne Rath und Billen des Baters ober Bormundes in ben Ebestand trete. follten fie ber Musftattung, nicht aber bet vaterlichen Erbfolge, verluftig geben; bas Berlobnig eines Gobues por bem fechstebn= ten, einer Sochter vor bem amolften Jahre ju betreiben, murbe Ungehörigen und Freunden berfelben unterfagt.

Um 11. Januar 1546, in dem nämlichen Jahre in welchem der große Reformator aus bem Leben abberufen wurde, schloß herzog Ernft fein Auge.

Das fegensreiche Birten biefes trefflichen Fürften, in welchem

genen Freundes jengt folgendes, des Datums entbehrendes fürstliches handschreiben: "Rachdem der almechtig gott den hochgelertten Urbanum Abegium der heiligen schrifft Doctern auß disser weltt gesordertt hatt, wollen wir umb seiner getrewen und vleissigen dienste, die er uns und gemeyner kirchen bewisen hatt, seiner nachgetassen withfrawen Annen die zeit ires lebens ierligh vierhig gulden, darzu sechs wichhimpten roggen geben tassen, darmit sie sich und ihre kinder besto pesser erhalten moge. Und dieweill sie mit vielen kindern begabett, so wollen wir vier kinder, zwei son und zwei dochtern, vier tar tange underhalten. So wir auch in solcher zeitt besinden werden, das der sone einer zu fludiren ges schigket, so wollen wir demselbigen mit epnem geistlichen lehen furderung thun." Abvig L. Archiv.

<sup>1)</sup> d. d. Donnerftags nach Martini 1543. Ronigi. Archiv.

<sup>2)</sup> für ein Begrabniß foll bem Rirchherrn 1 Schlling, für eine hochzeit bas Doppeite und bem Rufter 2 Btaffert entrichtet werben.

ber Glaube lebte, ber in ber Liebe thatig ift, beschränkte sich nicht auf die Marken seines väterlichen Erbes. In den Besitzungen bes Grasen John von Hoya 1), in den Städten Hannover und Braunschweig, Minden und Hörter, so wie in der schaumburgisschen Landschaft nährte und stütte er die Entwickelung der evanzgelischen Lehre und sandte auf Bitten des Grasen Enno in Martin Ondermark und Matthias Ginderich treue Prediger nach Offsfriedland 2).

<sup>1)</sup> Graf Erich ber Jungere von hopa, welcher in Stolenou hof hielt, hatte icon 1528 bem Evangelium in bem Benedictinertlofter Schinna Eingang verschaftt. Scheib, Anmertungen und Bufage re. S. 272.

<sup>2)</sup> Beibe lehrten ju Emden und Rorten. Ondermart wurde nach bem 1541 erfolgten Sobe von Urban Regius ju beffen Rachfelger burch Ernft ernannt.

## Drittes Capitel.

Die Borfteber der hochftifter Bremen und Berden in ihrer Stellung jur Reformation.

Berbreitung ber neuen Lehre in ben Städten Braumschweig und Gilbesheim.

Man hatte erwarten follen, bag bie Bewegung ber Reformation, welche Bergog Ernft in feinem gande fo fart als befonnen leitete und burchführte, um fo gewiffer eine entsprechenbe Umge= ftaltung bes firchlichen Lebens im Sochftifte Berben jur Folge baben werbe, als bas Rürftenthum Luneburg jum überwiegenben Theile bem verbenichen Sprengel jugetheilt mar und außerbem ein lebendiger Bertehr bie Bewohner beider Landschaften einander Dag biefes nicht ber Rall mar mag in bem Bi= nabe brachte. berftreben, weniger bes geiftlichen Gebieters, als eines reichen, faft burchweg aus Mitgliedern bes eingeborenen Mbels beftebenben Domcapitels, in bem befonders engen Busammenhange ber ftifti= fchen Ritterfchaft, fobann in bem Mangel einer großen Burgerge= meine, beren Saltung für bie gange Lanbichaft batte maggebend fein konnen, die Erklarung finden. Go geschab, bag bier noch geraume Beit Die romifche Rirche außerlich ihre Berrichaft behaup= tete, mabrend bie Bergen ihr langft abgefallen maren. Erschweren konnte man immerbin bem Borte von Bittenberg bie Geltung, aber ben Beift zu tobten vermochte man nicht. 3m gangen Ror= ben von Deutschland erschloffen fich ibm bie Bergen. Gewalt von weltlichen und geiftlichen ganbesherren, über ben Reichthum ber Domcapitel und bie Starrheit flofterlicher Genof= fenschaften trug die Begeifterung bes Praedicanten und bas Ber= langen bes Bolles nach bem lauteren Borte ber beiligen Schrift ben Sieg bavon.

Ueber Berben fas bamale als Bifthof Bergog Chriftoph von Braunfdweig, ber Bruber Beinrichs bes Sungeren. Geboren im Sabre 1487 mar er burch bie aufopfernden Bemühungen feines Baters als fechszehnfibriger Jungling jum Bisthum erforen, ieboch unter ber ausbrudlichen Bebingung, bas bobe Rirchenamt nicht vor bem Jahre 1508 antreten zu burfen. Gleichwohl finben wir ibn bereits 1503 auf bem bifchoflichen Stuble. 3m Jahre 1500 von Johann Robe, Ergbifchof von Bremen, jum Coabjutor angenommen, folgte er biefem 1511 in ber Bermaltung bes Erge flifts und gebot foldergeftalt, ein flattlicher, aber ungeftumer, genuffüchtiger Jungling, als geiftlicher gurft über Die gesammten Rrafte beiber Bisthumer. Er batte bes Baters leibenschaftlichen Sinn geerbt, aber nicht beffen Thatfraft; er theilte mit feinem Bruder Beinrich bas schonungelofe Durchgreifen, aber ibm fehlte beffen muthige Ausbauer, Die Gicherheit im Berfolgen bes Bieles, bas lette Berftanbnif für ben Ernft bes Lebens. Ms Chriftoph. ein fchoner, bochgewachfener Dann, um bie Schulter bas aus bem Brautrod feiner Mutter jugefcnittene Prieftergewand, auf bem Saupte ben Bifchofsbut, ben Ratharina für bie bochfte Reier bes Gobnes mit ihren Perlen und Gbelfteinen hatte gieren laffen, am Lage ber beiligen brei Ronige 1519 im Dom ju Bremen mit volltonenber Stimme feine erfte Deffe fang, fürfilichen Anftanb mit ber Burbe bes Priefters verbindend: ba flieg in Reinem ber Betenben eine Ahnung auf, welche Fulle bes Jammers burch 39 Jahre biefer Praetat feinem gande bringen werbe.

Im Lande Habeln legte schon 1521 Andreas Carding auf Seheiß des Herzogs Magnus I von Lauenburg die heilige Schrift nach der Beise Luthers aus; im Jahre darauf belehrte der Praesdicant Johann hollmann in Stade seine Gemeine Aber die unvergänglichen Bahrheiten der Evangelien; selbst in Bremen verstündete heinrich von Zütphen am Sonntage vor Martini 1522 in der Kirche des heiligen Anschar das neue Bort.

Als biefer Bruber heinrich, ein aus seinem Aloster zu Ante werpen entwichener Prior ber Angustiner, in dem genannten Jahre im Monchsgewande nach der hanselftobt kam, erndtete er durch seine auf Bitten des Raths gehaltenen Predigten den ungestheilten Beifall der Bürgerschaft. Umsonst verlangten die Geistlischen von der Obrigkeit die Entfernung des Rehers und forderte

Der Erzbischof durch zwei nach Bremen gesandte Manner feiner Umgebung vom Rath Die Auslieferung Des Praedicanten, ber gegen die beilige driftliche Rirche Die Stimme gu erheben mage. So lange ber Monch, lautete Die Erwiederung bes Rathe, im Dienfte ber Stadt ftebe und nicht aus ber Schrift wiberlegt werbe, wurden ihn die Burger nicht verlaffen; beshalb moge ber Ergbifchof eine Disputation anordnen und ju bem 3wede Geiftliche nach Bremen fenden, worauf man ben Frembling, falls er biefen unterliege, überantmorten wolle. Als eine zweite Bitte Chriftophs. um bes Friedens millen im gangen Stifte ibm ben Monch ju überweisen, gleichfalls nicht fruchtete, verließ ber Beibbifchof im Born bie Stadt und weigerte fich, Die Rinder ber Burger ju firmeln. Run beschloß Chriftoph, eine Spnobe zu balten, nicht in Bremen, wie es der Brauch mit fich brachte, fondern in Burtebude, um rudfichtelos mit bem Donche verfahren zu fonnen. Aber Die Bremer liegen ben Borgeforberten nicht babin gieben und Letterer begnügte fich bamit, feine Lebre in fcbriftlich abgefaßten Artiteln ber in Burtebube versammelten Geiftlichkeit autommen ju laffen. hierauf erfolgte bie Berbammung beffelben 1).

Da geschah, daß 1524 an Bruder Heinrich ein Ruf aus Holstein gelangte. Umsonst warnten seine Freunde vor der ihm drobenden Gesahr. Der Praedicant verkannte diese nicht; aber Gottes Wort, sprach er, gelte ihm mehr; man begehre dessen jensseits der Elbe und er dürse es den Dürstenden nicht vorenthalten. So trat er muthig die Fahrt an. Zu Meldorf auf Geheiß von Erzbischof Christoph ergriffen, starb er den Flammentod.

Dieses Ereignis hinderte nicht, das unter der unabhängigen Burgerschaft Bremens die Reformation rasch um sich griff und von hier aus die Rachbarschaft durchdrang. Gs war ein eitles Ringen, als Christoph, um ihr zu wehren, mit den Capiteln und Praelaten von Berden und Minden (1525) ein Bundnis einging, welchem zusolge man sich gegenseitig bei Treue und Chre gelobte, der lutherischen Regerei nachdrücklich entgegen zu treten. In dem nämlichen Jahre ließ er Johann Bornemacher, Pfarrherr zu St. Rembert vor Bremen, der mit vielen sutherischen Schriften von

t) Joh. Russe, Fragmenta rerum dithearsicerum, tel West-phalen, monum inedite, Th. IV. S. 1465.

Bittenberg beimfam, in Berben auf die Folier fpannen und bann verbrennen.

"Benn Chrifius nicht getöbtet mar, So mocht er tommen ju Berben"

lautet ber Schluß eines Liebes ans joner Beit. Der Grzbischof wußte nicht, daß gegen Gott weber Rath noch Kunst helse. Der Geift der Bahrheit brach sich seine Bahn. 1535 war aus fast allen Kirchen Bremens der lateinische Gesang durch Luthers beutsche Lieder verdrängt 1); zwei Jahre derauf nahm Stade und 1542 selbst Burtehube die neue Lehre an.

Dierzu aber trug bie Berfonlichkeit bes Ergbischofs und fein Berbaltnif ju Afirften und Stanben nicht ein Geringes bei. Chris ftopb fliblte, bag es einer Regeneration ber tomifchen Rirche beburfe, wenn biefe nicht im Kampfe mit bem Lutberthum unterllegen folle. Aber er fuchte fie nicht auf bem Bege, wie fromme Sobne berfetben in Italien und Deutschland, nicht in Bauterung bes Banbels und Dienftes, fonbern im icharfen Gervorbeben von Kormen, aus benen bas Beben entschwunden mar und bie eben als folde ben Sieg ber Geaner erleichterten. Reue Betfahrten wurden burch ibn angerichtet, Die Strenge ber Etofterlichen Bucht eingeschärft und felbft überboten, Die Stiftsberren jum nachtlichen Gottesbienfte in beiben Cathebraien angehalten. Aber ben alten Renfchen jog ber Erzbifchof nicht aus, fein Sag, feine Rachfucht, feine Billführ blieben biefelben und bem Rachgeben ber Biebe zur Pracht und Profferei thaten bie langen Gebete feinen Gintrag. Dit einem fo boben Grabe von Ruclichtslofigfeit verfuhr er gegen bie Domberven ju Berben, baf es 1531 ber Bermittelung Beinrichs bes Stingeren von Braunfchweig beburfte, um Ueberfiebelung berfelben nach Laneburg vorzubeugen. Mls bann bas Capitel die bedeutenbe Summe von 9000 Goldaulden bewilligte, um bie ohne feine Ginwilligung veräußerten Stiftsichlöffer und bie verpfanbeten Safelquter Chriftophs einzulofen und biefer bas ibm eingehandigte Gelb jum größeren Theile verfchleuberte, wurde bie Spaltung immer bebenklicher. Beim Raifer und am papflichen Sofe flagten Die Domherren, bag ihr Gebieter Chre und Ein vergeffen habe, indem er gegen Sandgelübbe und Giegel

<sup>1)</sup> Im Dem ju Bremen hörte ber tathelische Gottesbienft 1532 auf.

gehandelt. Burmte es ben Erzbifchof, daß ein mit flattlichen Borrechten begabtes Capitel feinem Sanbeln Schranten feste, fo bielt biefes fteif an feinen Statuten und nahm bie ibm gebubrende Theilnahme an ber Berwaltung bes Stifts in Unspruch. So weit gebieb bie Erbitterung, bag Chriftoph 1536 mit Reitern und Anechten Berben überfiel und die Burger gwang, ben Gid ber Suldigung abermals ju leiften und ber protestantifchen Lebre Raum bag fich ber Dechant Beine von Manbelelob zu entfagen. auf einem Rischernachen über Die Muer rettete; ein ftarter Regen begunftigte mabrent ber Racht bie Rincht ber Domberren. Erzbischof aber bemachtigte fith ber Geschüte und Urfunden bes Domcapitels, ließ funfzehn Saufer in ber Stadt nieberbrennen und im Guberenbe eine Frobnfefte aufführen. Doch erreichten Die entwichenen Domberren burch eine beim Reichstage au Regens= burg angebrachte Rlage, bag ein faiferlicher Spruch fie in ihren Befit wieber einsette und bas Abbrechen ber Refte gebot 1).

Auf einer 1539 angetretenen Reife nach Rom verausgabte ber Erzbischof 9000 Guiben, obne baß es ihm gelungen mare, beim beiligen Bater, ber ben wiederholten Befchwerben bes Capitels, ein geneigtes Gebor gefchentt batte, Butritt zu gewinnen. 2000 Thaler, welche Beinrich ber Jungere bem Stifte Berben für bie Gestattung von Berbeplaten gabite, nahm Christoph gu fich und vergendete fie auf bem Reichstage ju Mugsburg, mo er überbies feinen bischöflichen Stab in ben Banben ber Glaubiger jurudlaffen mußte. Bon allen Geiten wegen feiner Schulben bedrängt, vom Abel gefürchtet, von ben Bargern verachtet, überantwortete ber Ergbifchof bem fühnen Kreibenter Chriftoph von. Brisberg 1557 bie erforberlichen Dittel ju einet Berbung, um Die Burftfriesen zu befriegen; weil Diefe fich ber Entrichtung von einem Sechszehntel bes Gefammtwertbes ibres Grundbefines weigerten, wie folde auf Roften ber Bauern von ben Standen bem Erzbischofe bewilligt war. Alsbald warf fic Brisberg mit feinem Saufen auf Die Bewohner bes ganbes Burften, erfchlug ibrer viele und schleppte 300 Gesangene mit fich fort. Bon ben Berbungen Brisbergs benachrichtigt und überzeugt, daß biefelben beimlich im Ginne Rranfreichs veranftaltet wurden, jogen bie Ber-

<sup>1)</sup> Ghytra ei Saxonia. Lipsiae 1611. Fol. S. 364.

zönigshause durch Gelähde verpflichtet waren, mit 1000 Pferden und 2000 Soldnern zu Fuß nach dem Rorden, sprengten des Oberften Schaar auseinander und begaben sich dann nach Berden. Auf dem dortigen Rathhause stellten sie an die versammelten Stände die Forderung, den Erzbischof seines Umtes zu entsehen und in ein Aloster zu steden, worauf denn Herzog heinrich dis zur Wahl eines neuen Airchenstürften die Berwaltung des Stists übernehmen wolle. Diesem Anfinnen widersehten sich die Stände, versäumten aber gleichwohl nicht, gegen den Erzbischof auf dem niedersächsischen Areistage in Halberstadt Alage vorzubringen.

Chriftoph, welcher fich mabrend biefer Greigniffe in feiner Refte Rotenburg eingeschloffen gehalten batte, begab fich in ben letten Tagen bes Jahres 1557 nach Berlin, um in Frang Otto von guneburg, welcher fich bamals mit ber Tochter bes Rurfürften Boachim II ju vermablen gebachte, einen Coabjutor ju gewinnen. Rur auf biefem Bege, unbefummert, bag ber Bergog von gineburg ein entschiedener Unbanger ber protestantischen Rirche mar, glaubte er vor Glaubigern und vor Capitel und Abel feines Stifts Sout ju finden. Dem Laneburgischen Saufe aber mar, wie ju erwarten ftand, ein Antrag erwunscht, welcher ben bleibenben Befit von Berben und bem Ergbisthum Bremen in Aussicht ftellte. Deshalb wurde Chriftoph in Berlin chrenvoll aufgenommen und bier die Berabredung getroffen, bag burch ibn einer ber Brüber von Arang Dito jum Coadjutor ertoren werben folle. heimreife erfrantte ber Erzbifchof; ein Blutfturg machte am 22. Januar 1558 feinem Leben in Angermunbe ein Enbe. Die Leiche wurde im Dom ju Berben beigefest 1).

In beiben Hochstiftern folgte ihm fein Bruber Georg, ber als zarter Knabe zum Erzbisthum Riga berufen war, später aber auf die Uebernahme besselben verzichtet hatte. "Ich bin, sprach er, Bischof worben, ba ich noch Jüngling war; mein Bater meinte, es wäre genug, wenn ich Land und Leute hätte, meine Kost davon zu kriegen; man hat mich nicht lassen studien und mußte gleich= wohl Bischof sein." Im Jahre 1530 war er für St. Morig bei hilbesheim zum Propst, 1535 zum Dompropst in Coln, im

<sup>1)</sup> Lundorp, Continuatio Sleidani, S. 33 x.

Sabre barauf in gleicher Gigenschaft vom Capitel in Bremen er= toren und 1553 auf ben bischoflichen Stubl in Minden erhoben. Georg war ein liebreicher Berr, verkehrte gern mit Gelehrten, fein Feind weltlicher Freuden. 218 er im Dom ju Berben feines Borgangers Bilb erblidte, tonnte er fich bes fcmerglichen Musrufe nicht erwehren: "D Bruder, Bruber, bu baft übel bausge-Beil Georg bereits bas Bisthum Minben inne hatte, verweigerte Papft Paul IV die Beflatigung binfichtlich Bremens "Einem Berrn von Braunfchweig, aus beffen und Berbens. Saufe ein Raifer hervorgegangen, mogen brei Bisthumer nicht versagt werben" fcbrieb Beinrich ber Jungere nach Rom. Paul blieb feft und erft auf Bermenben von Raifer Ferdinand I bestätigte Dius IV Die Babl. Den Erzbifchof ierte es nicht, bag ber größere Theil feiner Unterthanen aus Protestanten beftanb. Er, ber 1545 als Dompropft ju Coln bie ftreng romifche Partei gegen seinen Berrn, ben mit Melanchthon befreundeten Ergbischof Bermann, vertreten batte, verftattete jest Priefterebe und gaienkelch und bielt fich an bem Glauben Luthers. Dbne gleichwohl ben offenen Bruch mit Rom berbeizuführen, bulbete er, bag 1563 in beiben Stiftern bie Rirchenordnung ber Stadt Braunschweig unter ber Sand Eingang fanb 1).

Alls Georg am 4. December 1566 auf dem Schlosse Bresmervörde ftarb, folgte ihm im Hochstift Berden der schon zwei Jahre zuwor zum Coadjutor gewählte Eberhard von Holle, ein Better Herbords und bessen Rachsolger (1555) in der Abtei zu St. Michaelis in Lüneburg, seit 1561 Inhaber des bischöslichen Studles zu Lübeck, ein sittenreiner, hochgelehrter, in allen Staatsgeschäften ersahrener Mann. Durch ihn wurde (18. October 1568) auch im Dom zu Berden die Messe abgeschafft, die Kirchenordnung der Stadt Braunschweig in beiden Stiftern eingeführt und 1578 die Domschule in Berden gegründet 2).

Die Fahrte eines Liedes ju bezeichnen, bas bei jedem frehlischen und frommen Bergen Ginkehr findet, möchte fo fcwer fein,

<sup>1) »</sup>Pontificis autoritatem ad speciem magis quam sincere colebat pontificiaeque religionis sectator videri quam esse malebat« sagt eine hands swiftliche Chronif von Berben.

<sup>2)</sup> Die Stiftungeurtunde findet fich bei Vogt, monuments inedits. Sch. I. S. 348 2c.

wie die Stätten zu verfolgen, über welche ber Sonnenschein im blitsichnell wechselnden Spiel bahin geglitten. Klang und Wort trägt der Banderer mit sich und indem er ungebeten von ihnen spendet, mindert sich der Schatz nicht nur nicht, er wächst selbst durch die Spende.

Banderer, welche der lebhafte Berkehr Braunschweigs mit ben sichfischen Landen bin und heimwarts ziehen ließ, brachten die Gessänge Luthers und die fliegenden Blätter seiner Schriften nach Braunschweig, welche Stadt, wie früher bemerkt ift, theils zum hildesheimischen Sprengel gehörte, theils. — es gab die Oder die Scheide ab — unter der geistlichen Hoheit des Bischoss von Halsberstadt stand. Gottschaft Crusius, Monch zu St. Aegidien, war es, der hier zuerst das Evangelium ohne menschliche Zusähe aussehet. Die Niederzeichnungen dieses Mannes gewähren einen so lichten Blid in die Bewegungen und Justände jener Zeit, daß wir und nicht versagen durfen, bei ihnen länger zu verweilen.

Schon als Rind bes Baters burch ben Tob beranbt, war er von der Mutter, einer Burgerfrau in Braunschweig, ben Monchen ju St. Megibien übergeben. Rach fiebenjabriger Unterweisung in Dienft und Bucht bes Rlofters, that Gottichalt Profes, folgte freb: lich der Aufforberung feines Abtes, dem Studium ber Theologie auf einer Bochschule obzuliegen und begab fich ju bem Behufe 1518 nach Erfurt. Denn ber junge Monch hatte in feiner Celle mit Bergenbaugft und bedrangter Geele gerungen und keinen Frieben und feine Buverficht finden tonnen; im Bertebr mit ben gelebrten Dannern ber Dochichule aber boffte er bes rechten Berftanduiffes gottlicher Babrbeit theilhaftig zu werben. täuschte fich ber Arme und gerriffener noch als er fortgegangen kebrte er nach anderthalb Jahren in fein Rlofter gurud. Da trat einft ein Bürger ber Stadt ju ihm und fragte, ob er nie von dem Sermon gebort babe, ben ein hochgelehrter Doctor bes Muguftinerorbens, Ramens Martinus, gethan. Aber ber Donch, welcher an bem Glauben bielt, bag ber Papft nicht irren tonne, erwiederte argerlich : "Bas Martinus! Bill der etwa ben Ablaß strafen, ben fo viele beilige Papfte confirmirt haben ?" eignete fich, bag ber Prior von St. Megibien auf Die Auslegung bes 109 Pfalm von eben jenem Doctor Martinus fließ und barin fo viel göttliche Bahrheit fand, daß er das Buchlein dem Gottschalt brachte,

Der schämte fich anfangs - benn in Erfurt batte er bas Baccalaureat erworben - eine Schrift in Deutscher Sprache ju lefen; als er fich aber gleichwohl berfelben zuwandte, fand er in ihr fo reichen Eroft, bag er bie "Buchführer" fleifig bat, ibm Mles gu bringen, mas von biefem Martin ausgegangen fei, und feine gange Sehnsucht fich barauf richtete, bie lebenbige Stimme bes Mannes in Bittenberg zu vernehmen. Rreunde verhalfen ihm zu ben Ditteln, bag er ein Buborer Luthers murbe und unter Bobenftein und Philipp Melanchthon (1521) Die Magisterwürde empfing. er von Bittenberg in fein Rlofter gurudgefehrt mar, legte er, mit Erlaubnif bes Abtes, ben Rovigen bas Evangelium Ratthaei aus und fuchte ihnen bie Lehre von ber chriftlichen Freiheit verftanblich ju machen, bamit nicht, wie es ibm fruber gefcheben; ibr Bewiffen von menfchlichen Sabungen gefangen wurde. Run melbete fich ber Scholaster bes Rlofters und bat, mit feiner Schule ben Lectionen beimobnen ju burfen, und Priefter und Burger fanben fich gleichfalls fo zahlreich ein, bag Gottschalt feine Lehrftunden in ben Remter verlegen mußte. Gleichzeitig aber regte fich ber Reib ber Rlofterbruder, Barfuger ergablten von fegerischer Lebre, Die in St. Aegibien vorgetragen werbe, und ein Praelat ber Stabt bewirkte, indem er fich auf ein am Sonntage nach bem Refte ber beiligen brei Ronige 1522 erlaffenes Ebict bes Landesberen berief. welches die lutherische Regerei bei harter Ahndung verbot, bag Gottschalt burch ben fürftlichen Kangler und Boigt ju Galgbalum ausgewiesen wurde. Aber fein Abt wollte ihm wohl und gestattete ibm beimlich ben Aufenthalt in dem Klofterdorfe Boltmerobe. Doch tonnte feines Bleibens bier nicht lange fein; er begab fich abermals nach Bittenberg, febrte bann - Bergog Beinrich weilte bagumal nicht im Rürftenthum - in fein Rlofter gurud, ertiarte por gablreichen Buborern und in Gegenwart feines Abtes bie Epiftel an bie Romer, bis Sag ber Monche und Praelaten ibn gwang, aus ber Beimath ju entweichen und eine Bufluchtsftatte bei Berjog Ernft in Celle ju fuchen 1). Dort, wie früher berichtet ift, fand er ein gunftigeres Gebiet für bie Berbreitung lutherischer Lebre.

<sup>1)</sup> D. Gotfchalci Erußen, worume be gheweten uth fonem floefter, epn underrichtunghe, bei Beng, Braunschweigs Kirchenreformation im fechezehnten Jahrhundert. S. 121 2c.

Bu ber namlichen Beit bekannte fich Ricolaus Decius, anfangs Propft in Steterburg, bann Lehrer zu St. Megibien, ohne Scheu als Anhanger bes neuen Glaubens 1).

Im Sabre 1524 murbe noch in fammtlichen Rirchen und Rloftern Braunschweigs ber Gottesbienft nach romifchem Brauche abgehalten. Auch bier maren es bie ftets nur fur bie Dauer eines balben Sabres gemietheten Bicarien und Caplane (Seuerpfaffen), welche gegen freien Tifch und magigen Lobn, für bie Stabtpfarrer Rangel und Altar, Beichftubl und Seelforge verfaben. Schaaren manberten bie Burger', um bas Evangelium ju boren. in's Magbeburgifche ober in bas benachtbarte Gebiet von guneburg und tehrten nicht obne lutherifche Schriften fur Freunde und Bermanbte beim. Obwohl nun ber Rath feinen Untergebenen bas Einbringen tegerifcher Bucher, fo wie ten Genug bes Rachtmable außerhalb ber Stadt aufs Strengste unterfagte 2), begten boch fcon bamals bie Praelaten Beforaniffe wegen ber Behauptung ihrer Stellung. Die f. g. Union, welche aus bem Abt von St. Menibien, ben Dechanten von St. Blafius und Cpriacus und ben Plebanen ber ftabtischen Sprengel gebildet murbe und bas Rirchenregiment bandhabte, erließ bebbalb an alle Pfarrer Die ernftliche Beisung, bei fich und ihren Bicarien barauf ju achten, weber burch Unmäßigkeit, noch burch auffällige Rleibung ber Gemeine ein Mergerniß zu geben und baburch in Diefer bas Berlangen nach Abfall vom Glauben rege ju machen. Dan moge, lautete bie Dahnung, ben turgen, weltlichen Rod ablegen, bie Barte fluben und fich eines ehrbaren Banbels befleißigen. Junge Caplane, welche ber neuen Lehre jugethan maren, trugen, aus Furcht von ihren Bfartheren abgefeht ju werben, Bebenten, Die gewonnene Uebergengung offen zu verfunden; fie beschrantten fich barauf, in ihren Bortragen mehr auf bas Evangelium als auf die Legenbe ju verweifen.

Der Ausgang bes Tages von Speier (1526) mehrte und ermuthigte die Anfänger Luthers. Bei ber Feier eines Festtages, an welchem auf die Predigt ein lateinischer Gesang zur Ehre ber

<sup>1)</sup> Decius wurde 1529 als Prediger nach Stettin berufen: bort foll er burch Gift gestorben fein.

<sup>2)</sup> Der Rath ging in feinem haß gegen herzog Ernft so weit, baß er auf die nachsten Unneburgifchen Dorfer ftreifen ließ; erft ein 1525 eingegangenes zehnjähriges Bunbuiß fette biefem Unwefen ein Biel.

unbeflecten Jungfrau ju folgen pflegte, filmmte ber Caplan Lubolph Peterfen in ber Martinefirche ein Lieb bes Reformators an, in welches alsbald bie gange Gemeine einfiel. Desgleichen borte man am erften Offertage in St. Blaffen, trot bes Biberfpruchs ber Stiftsberren, ein beutsches Lieb, wie folches ber Burger bei feiner häublichen Undacht zu fingen pflegte, wiewohl mitunter vorübergebende Pfaffen in Die Saufer fielen und "die lieben Leute Run ließ die Union alle Praedkanten auf bas Capitelbaus forbern und ihnen burch ben Abt von St. Megibien, im Beifein von Abgeordneten bes Raths, bei Berluft ihres Dienftes gebieten, Die lutherifchen Bucher abzuschaffen und bis zur Berufung eines allgemeinen Concils an bem alten Glauben zu halten. "Dan foll, rief ber Dechant von St. Blaffen beftig bagwifchen, ben beutfchen Stant zufrieden laffen !" Deffenungeachtet gablte man 1527 fcon fieben bem Evangelium ergebene Prebiger in ber Saupt= ftabt bes Rurftenthums und in Belmftebt traten bie Augustiner ibr Rlofter an ben Rath ab. Beber Biderftand gegen Die firche liche Neuerung erwies fich als fruchtlos. Der öffentliche Uebertritt ju ber letteren erfolgte junachft in ber alten Bid. Ginem Gelfte lichen an St. Magnus, welcher fich mabrend ber Predigt auf ben Ariftoteles berief, verwies im Ramen ber Bargerichaft Autor Sanber, ber Beit Borthalter, "bas Rabelwert" und verlangte ben Bortrag bes reinen Bortes Gottes. 218 bemnach ber Geiftliche am erften Oftertage 1527 in feiner Beife fich gleich blieb, ftieß Bans Beder, ein Schufter, feinen Rachbar an, fprach: Ariftotelem wollen wir vertreiben und nimmer in ber Rirche bulben !" flieg mit bem Genoffen ben Thurm binauf und jog bie Bachterglode an, bis ber Geiftliche Die Kirche verließ. borte man auch in St. Magnus, wo ber aus Damburg vertriebene Johann Olbenborp bie romischen Gebrauche abschaffte und bas Abendmabl unter beiberlei Geftalt vertheilte, evangelische Dredigten.

Schon Sonntags nach bem Fefte ber hefligen brei Könige 1522 hatte heinrich ber Jungere, wie oben erwähnt ift, ein Publicanbum an feine Unterthanen erlaffen, in welchem es hieß: es sei einer, genannt Martin Luther, gegen die chriftliche Kirche ausgestanden und habe Irrungen und Migbräuche hervorgerusen; er mahne beshalb seine Unterthanen, sich durch den Irrlehrer von den Sahungen der römischen Kirche nicht abwendig machen zu laffen bei Bermeidung peinlicher und schwerer Strafe. Aber die Entschiedenheit, mit welcher die Bürgerschaft von Braunschweig sich gegen die beanspruchte Perrschaft bes Perzogs zu schirmen verstand, bewirkte, daß dieser seste Anhänger des römischen Stuhls die Einführung der Reherei in seiner-Rähe dulden mußte.

Roch fuchte ber Rath bem Umfichgreifen ber Praebicanten ju wehren, indem er ben gelehrten und eifrig tatholischen Doctor Sprengel von Magbeburg verschrieb. Drei feiner Prebigten, meinte ber Berufene, wurden ausreichen, um bie lutherifche Brrlebre für immer in Braunfchweig ju befeitigen. Es fam anbers. Als ber Doctor am zwei und zwanzigften Sonntage nach Erinis tatis in ber Brlibernfirche predigte, unterbrach ihn ein "fühnbrei-Riger Mann , Praedicant aus dem Guneburgifchen, bieß Deifter Sobann, und fprach, auf die Bibel beutend : "Berr Doctor, bier fieht's anders!" Dennoch fubr Sprengel mit bem angefangenen Bewelfe fort, daß manniglich burch aute Berte Die Geligkeit gewinnen toune, bis ein Barger aufftand und rief: "Bape, bu lügft!" mit heller Stimme bas Lieb Butbers "Ach Gott von himmel fieb barein" anftimmte und alle Buborer einfielen. ließ Sprengel Die Rangel und predigte fortan in Braunfchweig nicht wieber.

3m Mary 1528 einigten fich Gilbemeifter und Sauptleute ber fünf Beichbilbe babin, ber evangelischen Lehre burchweg Geltung in ihrer Stadt zu verschaffen und ernannten aus ihrer Mitte einen Musschuß, um biefe Angelegenheit und namentlich bie Berufung bes gelehrten Magifter Beinrich Bindel gu betreiben, ber, früher megen Lutherthums aus Balberftabt vertrieben, wo er bem Sobannistlofter als Prior vorftand, feit 1526 eben dabin gurude Diefem Unfinnen wiberfehte fich ber Rath, theils gerufen war. wegen ber beftimmten Gebote bes Landebfürften und ber Abmahnungefchreiben des Rurfürften Albrecht von Daing, theils aus ber nabeliegenben Beforgnif, bag aus ber religiofen Reuerung ein Berlangen nach Umgeftaltung ber politischen Berbaltniffe erwachsen Dennoch brangen bie Berordneten ber Burgerschaft burch und fehten in ber Faftenzeit 1528 ben Magifter jum Auffeber über fammtliche Praedicanten. Erbittext über bas Gefchebene, verftießen die Plebane ihre Prediger, welche nun, weil ihnen außer bem Lohn bes Diethsberen feine Befoldung juftanb, ihr Unterfom= men bei ben Bürgern fuchen mußten. Unlange barauf erfolgte amifchen Rath und Gemeine folgende Bereinbarung : es foll ein tröftliches Evangelium ungetrubt in ber Stadt gepredigt werden; Die Praedicanten follen linde und mit Ganftmuth, nicht mit fpis Bigen Borten, jum Berftanbnig ber Schrift führen, mit Liebe bem Rachften weichen, fo es Roth ift und nicht im Gifer babinfabren; Bilber ber Beiligen mag man abnehmen, bamit fie nicht Mergerniß erregen, Die Zaufe in beutscher Sprache verrichten, bas Rachtmabl nach Begehr unter beiberlei Geftalt reichen, aber Schwachglaubige, bie fich bes Relches weigern, mit Gebuld tragen. ließen Barfüger und Pauliner Die Stadt, weil ihnen bas Predigen in ihren Rlöftern unterfagt murbe; Benige von ihnen nahmen bas Anerbieten an, jum Befuch einer Sochschule ober jur Erlernung eines Sandwerts aus gemeinem Gedel unterftutt gu werben, Rur in die Ordnung ber Stifter und bes Megibienflofters magte Die Burgerschaft nicht einzugreifen, weil bier nicht bem Rath, fonbern bem fürfilichen Saufe bas Patronat guftanb. Um aber bie erforderliche Uebereinstimmung bes Gottesbienftes innerhalb ber Stadt zu gewinnen, jedem eigenmächtigen Berfahren ber Praebicanten im Umt und in ber Lebre vorzubeugen und ihre Stellung ju Rath und Gemeine ju ordnen, bewirfte bie Burgerichaft bei ihrer Obrigfeit bie Berufung von Johann Bugenbagen.

Obgleich Luther seinem Kurfürsten abrieth, den gelehrten Pommer ziehen zu lassen, folgte dieser der Bitte der nach Wittenberg geschickten Abgeordneten und langte kurz vor der himmelsahrt Christi 1528 in Braunschweig an. An diesem Festage hörte die Gemeine in der Brüdernkirche zuerst das ernste Wort des Resormators, der am Abend zuvor alle Prediger nach St. Andreas berusen hatte und von ihnen durch Auslegung der hände in seinem Amte bestätigt war. Seitdem predigte er wöchentlich drei Mal, erklärte überdies täglich in der Brüdernkirche einzelne Büscher der heiligen Schrift, und gab für Unzählige den Gewissenst ath ab, während er sich in seinem Kämmerlein mit der Ausarbeitung der Kirchenordnung beschäftigte 1); unermüdet in der Arbeit, keiner Berstimmung dienstden, fröhlich im Kreise von Fröhlichen.

<sup>1)</sup> Rehtmeier, Braunfcweigifche Rirchengeschichte. Rachricht von ber Reformation ber Rirchen ju Braunfcweig. Dift.

Es konnte nicht fehlen, daß die Saft und ber bis zur Schonungelofigfeit fich fleigernbe Gifer, mit welchem Bugenhagen in bem ihm übertragenen Umte verfuhr, ju manchen 3wiftigfeiten in ber Burgerichaft Beranlaffung gab. Er bulbete feine geifiliche Bebubren, er wollte nicht, bag Gnabe und Berbeigung bezahlt murben, aber gleichzeitig murben auf feinen Betrieb bie Rirchen ihrer letten Bildwerte und Rleinoden beraubt, die Altare bis auf einen in jedem Gotteshause abgebrochen, Die Altarfteine jum Ausbeffern ber Mauern verwendet. Es ging manch feines Runftwerk babei ju Grunde. Und als Rrauen fich aus ben feidenen und fammetnen Defigewandern, welche auf dem Rathhause meiftbietend verfauft murben, Brufttucher und fonftige Rleibungsftude jufchnitten, verbroß es folche, Die einft ben Schmud im frommen Glauben an bie Rirchen verebrt batten und .es bedurfte ber ernftlichen Rurforge ber Obrigfeit, um ju verhindern, bag burch bie in Wehr und Baffen auf ben Platen fich fammelnben Manner Die Saufer ber Reichen nicht gefturmt murben 1).

Am 5 September 1528 vollendete Bugenhagen seine Kirchensordnung, welche unverzüglich von Rath, Gilben und Gemeinen der verschiedenen Stadttheile angenommen und am Tage darauf in den Kirchen verlesen wurde 2). Hiernach sehte er evangelische Prediger an und zwar für jede der Hauptkirchen — St. Martin, Ratharina, Andreas, Ulrich, Magnus — zwei, für St. Maria, Michaelis und Petrus je einen; im Berhältniß zu der früheren Geistlichkeit eine geringe Zahl, "die man aber desto ehrlicher bessolden möge zur Nothdurft ihres ehrlichen Haushaltens." Zugleich ernannte er den von Luther ihm zugesandten Martin Görzlich (Gorolitius), früher Prediger in Torgau, zum Superintendenten, sehte diesem in Heinrich Windel einen Gefährten zur Seite und stiftete Schulen zu Martini, Katharinen und Aegibien 5).

Rach einem halbjährigen Aufenthalte wurde Johann Bugen= hagen, trot ber bagegen gerichteten Bitten ber Stadt Braun=

<sup>1)</sup> Sobias Olfen, Gefcichtsbucher ber Stadt Braunfcmeig S. 7 zc.

<sup>2)</sup> Der Drud berfelben erfolgte in dem nämlichen Jahre ju Bittenberg unter folgendem Titel: Der erbarn Stadt Brunswig Chrifilide Bere, Tucht, Frede und Ennicheit, od barunter vele driftliche Bere vor de Borgere, bord 3. Bugenhagen Pommern beserven.

<sup>3)</sup> Bietz, Johannes Bugenhagen, G. 93 zc.

fchweig, burch Kurfürft Johann Friedrich auf Betrieb Luthers nach Bittenberg gurudgerufen 1).

218 Beinrich ber Jungere aus Italien gurudfehrte, wurde nur noch in ber Burgfirche, fo wie in ben Stiftern St. Blafit. Spriaci und jum beiligen Kreug bas Defopfer gefeiert. Sahre fpater geboten die Bergoge Ernft von guneburg und Philipp von Grubenhagen ben Capitelberen ju St. Blaffen - benn bier ftand bem Gesammethause Braunschweig bas Patronatrecht ju -"Deffe und Ceremonien abguthun und das gnabenreiche Evangelium lebren zu laffen." Deffen weigerten fich Die Beiftlichen, indem fie fich auf ein ernftliches Mandat Beinrichs bes Jungeren beriefen, bem an fie geftellten Begehren nicht nachzutommen. ber Rath tehrte fich an bie Drobungen bes Landesberen fo wenig, daß er wiederholt von den Stiftsberren verlangte, fie follten "Singen und Lefen, Glodengelaute und Reffehalten nieberlegen" und alt fein Gebot unbeachtet blieb, den Dom von St. Blafien fcblie-Rlagend wandten fich die Bedrangten an ben Raifer, welcher bem Rath aufgab, Die Rirchen von St. Blaffen und Cyris aci unweigerlich wieder ju öffnen. Dagegen schrieb Bergog Eruft an des Reiches Dberhaupt : "Das foll mit ber Gottesbulfe in unfer Berg und Gebanten nicht tommen, daß wir jemand vom rechten, mabren Gottebbienft abzieben und auf verführerische Lebren weisen wollten. Daß wir aber nicht alles fur chriftlich, mahr und recht balten konnen, bas in furgen Jahren burch Menfchen= rechte und Sagungen ohne Gottes Bort, ja ftrads wiber ben bellen Befehl bes herrn, in Die Rirche ift eingeführt worben, bas befiehlt und unfer einiger Beiland und rechter Lebrer Chrifius; beffen Lehre ift Die mabre; ber follen wir auch bei Gnabe und Ungnade bes Allerhochften glauben und anhangig fein, wie wit benn mit feiner Gnabe und Sulfe thun werben 2)."

Bie in ber Stadt Braunschweig, so verbreitete sich, nicht ohne Begunftigung von Seiten des Abels, das Lutherthum über bas flache Land des Fürstenthums. Des herzogs Born mog bei

<sup>1)</sup> Man tonne bes Mannes in Bittenberg nicht entbehren, fprach Luther jum Landgrafen und fügte hinzu: "So liegt auch mehr an Bittenberg zu biefer Beit, benn an brei Braunschweig." De Bette, Luthers Briefe ze. Th. III. S. 376.

<sup>2)</sup> Gudenus, Vita Ernesti ducis.

ben Gläubigen geringer als Aurcht vor Berlaugnung erkannter Und Beinrich ber Jungere fand in ber Geiftlichkeit feines Glaubens feine ruftige Rampfgenoffen gegen bie Reuerung. Bem es ein Ernft mit feinem Gebete mar, ber fiel von ber romifchen Rirche ab, ober mochte boch nicht für fie, ihrem gangen Befen nach, eintreten; wer aber ohne Die mahre Treue bes Glaubens zu befigen, bem Buniche bes Berrn entsprach, marb als ein ichmaches Bertzeug befunden. Dennoch ließ ber Bergog nicht nach, Die "Martinische Reberei" ju verfolgen. Rur gegen feine lieben Bergenappen zeigte er auch in Diefer Beziehung eine ungewöhnliche Rachficht. Freilich mußte ber evangelische Prediger von ber neu erbauten Rirche in Cellerfelb (1539) auf feinen Befehl wieder abzieben; als aber die Bergleute unterthanigft baten, fie mit einem tatholischen Geiftlichen verschonen gu wollen, erklarte ber Fürft, wenn man an Ginem Praedicanten nicht genug babe, fo moge man beren zwei nehmen, nur bag er nichts bagu gebe 1).

Der Biberftand, welchen Braunschweig anfangs ber Reformation bot, ging von den Borftebern der dortigen Stifter und einem von Geschlechtern besethen Rath aus, während Berbot und Befehl des in Bolfenbüttel residirenden Fürsten nur in so weit Beachtung fanden, als die städtische Obrigkeit in ihnen eine besqueme Handhabe für die Durchführung ihrer Absichten erkannte.

Bon wesentlich anderer Art waren die Berhaltnisse in hilbesheim. Inmitten der Stadt ein auch jeht noch mächtiger geistlicher Gebieter, dessen Einsluß auf die Besehung des Rathsstuhles
sich bei mehr als einer Gelegenheit geltend machte. Ihm zur
Seite ein durch Reichthum und verzweigte Familienverbindungen
vielvermögendes Domcapitel, ein Ueberfluß an geistlichen Corporatienen in allen Abstufungen, von jenen klösterlichen Conventen,
in denen die Fülle der Ginkunste einen herben Zwiespalt mit der
Regel des heiligen Benedict hervorrief, dis zu den Genossenschaften unbeschuhter Franciscaner und schweigsamer Carthäuser: Zwei
und vierzig Domherren dienten mit der ihnen untergebenen Geistlichteit an der Cathedrale; in dreizehn Capiteln, Stiftern und
Klöstern wurde täglich die Messe gesungen; die untere Classe der

<sup>1) (</sup>Schreiber) hiftorifder Bericht von Auftunft und Anfang ber Berge werd auf dem harte. (Gofiar 1670. 4.) Cap. 2.

ftabtifchen Bevolkerung war burch ben taglichen Empfang von Spenden bem Intereffe ber Rlofter ergeben, bei ben boberen Stanben galten bie Capitel St. Andreae und Crucis als Berforgungs= anftalten von Sohnen. Geiftlichfeit und Burgerichaft maren, fo oft und icharf fie auch in fruberen Sahrhunderten mit einander gehabert batten, in ihren Lebensbebingungen auf einanber vers wiesen und burch getheilten Gewinn und Berluft mahrend ber Stiftefebbe noch enger verenapft. Und boch follten fich alle biefe Bande als haltlos erweifen, weil ber Beift aus ihnen gewichen war. Die Priefterschaft zeigte fich weit entfernt, von einem Glau= ben burchbrungen ju fein, ber Demuth und bie Unterwerfung finnlicher Lufte erheischte, und ber Burgerschaft genügte ein jur Gewohnheit gewotdenes Rirchenopfer ohne Liebe und Bingebung. Benn bann ploblich ein Barfuger aus Sannover, gleich bem Prediger in der Buffe, por die Gemeine trat, bas üppige Ecben von Laien und Clerifern ichalt, nachfichtblos rugte, daß die Pfrunben am Dom weniger ber Lebre vom Borte Gottes als ber Ber= forgung des Moels Dienten und prophetifch bie Borte fprach, baß ber Berr in feinem Born Die Stadt heimsuchen werde, fo geleitete man den unbequemen Dann jum Thore binaus.

Seit früher Beit lebte Bilbesheim mit Braunfchweig und Gos= lar in besonderen Ginigungen und Bertragen. Rebe in einem Diefer Beichbilde burchbrechende Bewegung murbe gleichzeitig in ben beiden Schwefterftabten empfunden; ihrer Sandelbrichtungen maren biefelben, ihr Bertebr unter einander ein überaus lebhafter. Muf Diefem Wege mochte bie Lehre Luthers zuerft nach Silbesbeim getragen fein und bei ber ernften, tieffinnigen Genoffenschaft ber Bruder vom einfamen Leben Aufnahme gefunden haben 1). Lange fam und beimlich gewann bas Lutherthum auch bier eine fleine Bemeine, Die freilich bei ihrem erften Bervortreten ber heftigften Berfolgung gewärtig fein mußte. 3m Jahre 1525 faßten Domcapi= tel und ber Rath ber Stadt gemeinschaftlich ben Befchluß, eine Baubsuchung nach lutherischen Buchern anzuftellen und Die vorge= fundenen Reberschriften zu verbrennen. Beiftliche, beren Predigten von Bekanntichaft mit ber neuen Lehre zeugten, murben aus ber

<sup>1)</sup> Eungel, bie Annahme bes evangelifden Glaubens : Betenntniffes von Seiten ber Stadt hilbesheim. Silbesheim 1842. 8.

Stadt verwiesen. Dennoch wuchs im Stillen das Bauflein berer, die fich am Gesange lutherischer Lieber starten und erfreuten, und selbst in Gotteshäusern, vor der Stunde der Besper, ihren Sang anzustimmen wagten. Freilich wurde solches, so wie das Lesen lutherischer Schriften 1530 bei Leib und Leben verboten; aber rings um die Stadt gewann die neue Lehre eine bleibende Stätte, jeder Wanderer trug sie in's Thor und alle trostbedürftige Perzen hießen sie willkommen.

Run gefchab, bag 1531 ein Praedicant aus Caffel, Martin Leifter (Liftrius) genannt, in Silbesbeim eintraf, und bem Rath ein Schreiben bes Landgrafen Philipp einhandigte, in welchem biefer bat, bie gnabenreiche Beit, welche Gottes Wort wieder an ben Zag gebracht, nicht laffig verftreichen ju laffen, vielmehr auf ben leberbringer boren ju wollen, ber lauter und rein ju prebl= gen verftebe. Much bie verbunbeten Stabte batten bem Praebican= ten Briefe verwandten Inhalts mitgegeben. "Sind wir, fchrieb Ragbeburg, durch unfer Berbundnig bereit, Leib, Chre und But für euch zu wagen, fo mochten wir auch im ewigen Erofte und bem Borte Gottes mit euch einig fein und bitten beshalb, bas beilfame Bort frei predigen ju laffen." In abnlicher Beife lautete bas Schreiben von Braunschweig. 218 bennoch bem fremben Praedicanten bie Rangel nicht verftattet murbe, magte es biefer auf eigne Sand ju St. Anbreat, im Bertrauen auf Die nicht fleine Bahl feiner Anhanger. Sobald Leifter Die Predigt begon= nen, erfcbien der Rath und ließ ibn burch Stadtfnechte von ber Rangel reißen. Gin Saufe Buthenber fturmte auf ben Ungludli= den ein, ber ihren Banben nicht lebent entronnen fein murbe, batte nicht henning Ronerding, Burgemeifter, ibn unter feinem Rantel geborgen. Rach bem Rathhause gebracht, murbe ihm bier bas eibliche Gelübbe abgenommen, bie Stabt ju meiben und ber= felben nimmer bis auf funf Deilen zu naben. Gin gleiches Schickfal traf Biele feiner Unbanger.

Mit tiefem Schmerze horte Urban Regius von ber harten Berfolgung, welche feine Glaubensgenoffen traf. Um ihn war in Celle bie evangelische Rirche in Jugendfrische erwachsen, von einem frommen Landesberrn mit Sorgfalt gepflegt, und verbreitete ihre Segnungen über die Grenzen bes Fürstenthums hinaus. Um so entschiedener trieb es ihn, die bedrängten Brüder in hilbesheim

burch Eroftschreiben im Ausbarren ju erfraftigen. Schweigen Connte er nicht; es murbe ibm Berrath an feiner Uebergeugung gemefen fein, und fo mabnte er, in der Treue bes Glaubens nicht ju wanten, am driftlichen Geborfam ju balten, von Bucht und Chrbarteit nicht zu laffen, fchrieb an Rath und gemeine Buraer= schaft und erörterte bie Grundlage, auf benen ber neue Glaube Breilich fanben feine Borte weber augenblicklich bei ber berubte. Dbrigfeit, noch fpater bei ben Biberfachern berfelben ben vollen Unflang. Dan fuhr mit bet Ausweisung aller ber Regerei Berbachtigen fort, verschloß an Ginem Tage bes Sabres 1532 72 Bürgern die Studt ihrer Geburt und brachte 50 in Saft, weil fle ben Rath um Berufung von Praedicanten angegangen maren, verbannte fogar bie Gilbenknechte (Gefellen), welche fich geweigert batten, bei firchlichen Umzugen mit brennenben Bachsfergen voran Rurften und Stadte bes ichmalcalbifchen Bunbes au fcbreiten. legten beim Rath für bie Musgeftogenen Rurfprache ein und baten. bem Evangelium feinen Lauf ju laffen. Ihre Borte fanben feine Berückfichtigung. Dennoch minderte fich mit jebem Zage Die Babl ber Altglaubigen; felbft in ber Rlofterfirche von St. Dichaelis predigte ein Banberbruber vom Orden bes beiligen Rranciscus bas neue Bort und forberte feine Buborer auf, ben "papftischen Grauel" abzutbun. Die junge Bemeine ließ nicht nach mit ibren Gefuchen um Bergunftigung ber Freiheit bes Gottesbienftes, ob= wohl fie mußte, "bag ihr bafur bas Baffer ber Erabfal und bas Brod ber Schmergen unter bem Rreuge Chriffi ju Theil werbe."

Man wurde in Tauschung befangen sein, wenn man die Darte gegen die vom Rom Abgefallenen dem Gebot oder auch nur den Einstüfterungen der Geistlichkeit zuschreiben wollte. Es war die Richtung der weltlichen Obrigkeit, die mit Festigkeit an Heinrich dem Jüngeren hing und die dankbare Anerkennung ihres disherigen Versahrens beim Kaiser nicht eindüßen wollte. Ueber die Mitglieder des Raths, in welchem er seit 1526 Jahr um Jahr als Burgemeister saß, herrschte Hans Wildesur, der aus der Stiftssehde bekannte heldenmuthige Vertheidiger von Steuerwald. Eine eiserne Ratur, undeugsam, keiner Worstellung zugänglich, sobald sein Wilce ein Mal ein sestes Ziel erfaßt hatte. Er, der auf dem Reichstage zu Augsburg (1530) von des Kaisers Hand den Ritzterschlag erworben hatte, sah in dem Lutherthum nichts als eine

schödliche, der Sitte der Bater spottende Reuerung, die man mit Rachdruck bekämpfen muffe. Ueber Alles galten ihm Zucht und Chrbarkeit und die Freiheit seiner Stadt; ohne Rachsicht rügte er den schlüpfrigen Wandel der Geststlichkeit, er kannte in Wort und That keine Schonung gegen hohe Praelaten, wenn sie den Rechten der Bürgergemeine zu nahe traten; er sah durch Luther die die dahin geltenden Formen des kirchlichen Lebens gebrochen und drum bekämpste er ihn und seine Anhänger schlichtweg als Störer der durgerlichen Ordnung. So hielt er, er allein, den Widerstand und seinem Willen fügten sich auch solche Mitglieder des Raths, in denen die Anhänglichkeit an Rom längst erstorben war.

3m Commer des Jahres 1542 wurde Sans Bilbefüer aufs Arankenlager geworfen, von bem er nicht wieder erstand 1). war's mit bem Biderftanbe aus und Die bis babin niebergebeugte Partei rang fich auf. Ebendamals lag Landgraf Philipp vor bem von ibm belagerten Bolfenbuttel. Bu bem tamen Frauen aus Silbesheim, überreichten ibm ein mit Perlen und Golbichnuren gefcmudtes Barett und baten um bes Berrn' Eroft und Gulfe, bag ihnen die Predigt bes Evangeliums in ber Baterftadt zu Theil werden moge. Gine folche Botichaft und in folcher Angelegenheit mochte ben gandgrafen noch nicht angesprochen haben. Er beschied bie Frquen freundlich, begehrte aber bie Bufendung von Mannern aus der Ritte ber Burgerschaft. Sobald biefe erschienen maren (22. August 1542), ritten einige herren aus bem Lager ber Schmalcalbifchen, unter ihnen Dietrich Edler von Pleffe, nach Silbebheim und versuchten bie Berftandigung mit bem Rath. Roch murbe ihnen tein genügender Befcheid zu Theil. Als aber am folgenben Tage Botichaften ber verbundeten Stadte Magdeburg, Braunfchweig und Goslar in's Thor ritten, mit einbringlichen Borten ben Rath beschworen, ben Schmalcalbifchen beigutreten, von ber fo oft bemabrten Ginigung mit ben Schwesterstädten nicht ju laffen und, ohne Scheu vor ber Gewalt ihres geiftlichen Dberherrn, nur ber Babrheit die Ehre ju gonnen, ba konnte ber Rath bem Billen Des überwiegenden Theils ber Bürgerschaft nicht mehr widerftreben; feine tropige Buverficht auf Beinrich ben Bungeren mar babin, feit biefer landfluchtig und protestantische Stande in beffen gurftenthum berrichten.

<sup>1)</sup> Sein Sob erfolgte am 28. December 1542.

Rach bem Banbhaufe vorgelaben und bier burch ben Burgemeifter Sprenger (27. August) . noch ein Dal von ber Sachlage und ben Bunichen ben Schmalcalbifchen in Renntnig gefett, gaben bie Burger nach ihren Bauerschaften bie Erflarung ab, es fei ibr Bille, bag auch in Silbesbeim bas Bort Gottes rein, bell unb lauter gelehrt werbe 1). Go weit war ber Rath jur Rachgiebig= feit bereit und er hoffte bamit bie Bewegung ju jugeln. Die Uebergahl ber Gemeine ftellte bie Forberung, bag unverzüglich brei Rirchen fur ben lutherischen Gottesbienft eingeraumt, Die ubris gen bis auf ben Dom, verschloffen und bie Rlofter in ber Stadt behufs ber Aufnahme eines Bergeichniffes ihrer fahrenben Sabe Gin folches Berlangen ging über bie Ermaruntersucht murben. tungen bes Raths binaus; boch magte er ben offenen Biberfpruch nicht, fonbern fuchte burch fchrittmeife geführte Berhandlungen eine billige Abkunft ju erreichen und begnügte fich bamit, ein ftrenges Berbot zu erlaffen, fich an tatholifchen Prieftern, Donchen, Ronnen, Rirchen und beren Befittbumern ju vergreifen. wandte er fich mit ber Bitte um Uebersendung einiger "gelehrten und fanftmuthigen Praedicanten" an Die bamale in Braunschweig verfammelten Rurften ber ichmalcalbifchen Giniqung. beffen fanden fich Johann Bugenhagen und Beinrich Bindel ein, Erfterer vom Rurfürften Johann Friedrich von Sachfen, Letterer von der Stadt Braunschweig gefandt.

Run brach die lange verhaltene und durch den jahrelangen Druck gesteigerte Gahrung in der protestantischen Partei durch und wenn die lieblose Harte, unter welcher sie früher gelitten in nahen und fernen Städten das Mitleid geweckt hatte, so überbot sie jeht die gestürzten Gegner in Schonungslosigkeit und frevelhaftem Ruthwillen 2). Es gedachte Keiner der mahnenden Worte von Urban

<sup>1) &</sup>quot;Avno 1542 senatus populusque hildesienses sincerissimum Christi evangelium amplexi sunt; scilicet: O gi verblende lütckens! wat tege gi jüt in den finn? Is dat en wifer als dat hoen? dat tüten als de klude? Menne gi, dat dat evangelium sp under bancke verborgen geschickt und de Papisten sten mit de episteln behulpen? O weit geseilt! Settet ein brill up und verdammet jo juwe liese olen nicht, davon jy sint herkamen!" Fragmentum ohronici hildesheimensis, dei Leibnit, Th. 111, ©. 262.

<sup>2)</sup> Die Belege bafür finden fich bei Eungel und in ber hilbesheimifchen Rirchengeschichte bes eifrig protestantifchen Lauen ftein. Dagegen durfte auf

Regins, am chriftlichen Geborfam zu halten. Gin wilbes, robes Gebaren, bas fich in Spott und Bernichtung beffen gefiel, mas driftlichen Betern als beilig galt. Sans Bilbefuer batte bas auf= feimende Lutherthum burch Stadtfnechte und ben Spruch ber Billfür zu bewältigen fich vermeffen; jeht fluchten bie, welche fich Evangelifche nannten, bem Glauben, in welchem ihre Bater gu Bott eingegangen maren. Dreißig Burger, vom Stadtfcreiber geführt, brangen in bas Dichaelibflofter ein und verflegelten, mabrend die Monche im Remter eingeschloffen gehalten murben. Urfunben, Relche und Roftbarteiten. Als fie ju bem namlichen 3wede in Mariae Magdalenae Rlofter (Gufternflofter) flurmten, fanden fie bie Ronnen beim Gottesbienst und bedrobten ben Prior mit Steinwurfen, falls er nicht fofort ben Altar verlaffe. Die Jung: frauen gaben fich verloren und gelobten fich gegenseitig mit einanber zu leben und zu fterben 1). Beinrich Bindel ließ es gescheben, baß Rirchen und Riofter ihrer Roftbarteiten beraubt, Altare gefürzt, Leuchter, Rronen und Gloden eingeschmolzen wurben. Seis ligthumer fab man gefchanbet, geweihte Gerathe zerfchlagen und in ben Grabern fuchte bie Menge nach Schaten.

Rachbem Bugenhagen seine erste Predigt (1. September 1542) in St. Andreae Kirche gehalten hatte, erklärte der Weihdischof sich entschlossen, dieselbe im Dom zu widerlegen. An dem sestigesetzen Tage waren die weiten Räume des Gotteshauses mit Zuhörern überfüllt, überall gab sich freudige Spannung auf der einen, schlecht versteckter Groll auf der andern Seite kund; von draußen drang der Ruf herein, daß man den Weihdischof steinigen müsse. Der aber sühlte sich stark im Bertrauen auf den Beistand Gottes, schlug das Kreuz vor sich, bestieg den Predigtsuhl und sprach während zwei Stunden so eindringlich, so lauter auf die heilige Schrift sich stütend, daß das Bolk in andächtiger Stille lauschte und selbst die Praedicanten seinen Sermon für einen unsträssichen erkannten. Dennoch weigerten sich Lehtere, die vom Weihdischof vorgeschlagene Disputation anzunehmen. Mit jedem Tage wuchs die Macht der

bie einseitigen Mittheilungen einer keinesweges gleichzeitig abgefaßten Relation in ben hiftorisch = politischen Blattern, Jahrgang 1852, wenig Gewicht zu legen fein.

<sup>1)</sup> Tripartita demonstratio 2c. S. 266.

Gemeine, verwegene Bortführer fpielten, wie immer unter folden Berhaltniffen, mit einer Menge, Die am willigften bem folgt, ber bem Gigenwillen und ber Bugellofigfeit, fatt ber Gerechtigfeit und ebrbaren Bucht, Raum giebt. Glieber ber tatbolifchen Rirche, welche fich mit ber Unnahme ber von Bugenhagen entworfenen Rirchenordnung und mit bem Gintritt in ben ichmalcalbischen Bund nicht einverstanden zeigten, mußten aus dem Rathoftuble weichen und ihre Stellen ben Lieblingen bes aufgeregten Saufens einrau-Den Ratholifen wurden fammtliche Stadtfirchen verschlof= fen, bas gauten verboten und nur im Dom ein ftiller Gottes= bienft verstattet. Ranner und Frauen, Geiftliche und Beltliche, Die, ihr Gebet zu verrichten, nach ber Cathebrale gingen (Rovember 1542), wurden angefallen und eines Theils ihres Schmudes beraubt, Ginige burch Stadtfnechte in ben Rarrentaften geftedt, Undere, unter ihnen der Domprediger, aus dem Beichbilde verwiefen 1). Auf bas Anhoren ber Deffe murbe eine Strafe von 20 Bulben gefett, mit Marienbilbern und Crucifiren ber unmurbigfte Spott getrieben.

Nach der Restanation von Bischof Johann war durch die Babl bes Domcapitels an Die Stelle beffelben Balthafar Merklin getreten, Doctor bes Rechts, aus bem Schwarzwalbe geburtig und fcon 1507 von Raifer Maximilian jum gebeimen Rath, bann von Rarl V. jum Bicefangler für Deutschland ernannt. Durch ibn ermarb fein ungludlicher Borganger Die Freisprechung von ber Acht. Erft im Sabre 1528 tam ber Erforene von Burgos, mobin er ben Raifer begleitet hatte, nach Deutschland jurud. von Beinrich bem Bungeren mit ungewöhnlichen Chrenbezeugungen in Bolfenbuttel aufgenommen und mit zwei werthvollen Beng: ften befchenkt murbe, galt als ein unerfreuliches Borgeichen binfichtlich bes Biebererwerbs ber bem Stifte entriffenen ganbichaften 2). 3m Rovember 1528 bielt Bijchof Balthafar an ber Spite von 300 Reitern feinen feftlichen Einzug in Steuerwald; bort fprach ibn in tieffter Beimlichkeit fein ungludlicher Borganger. Indem er damals dem Droften henning Rauschenplatt, ber, weil er im Stiftefriege Die Bingenburg für ben Bifchof vertheidigt,

<sup>1)</sup> Sortleber. Sh. II. G. 1340 zc.

<sup>2)</sup> Miche von Beimburg.

seiner Pfandschaft an berselben burch herzog heinrich beraubt war, als Ersat für die erlittene Einbuße, Steuerwald gegen eine Psandsumme von 36000 Gulden einräumte, beraubte er sich des letten sesten Schon nach fünftägigem Ausenthalte versließ Balthasar sein Bisthum, um dasselbe nie wieder zu erblicken. Er erhob keine Einrede, als 1530 die beiden welfischen häuser vom Kaiser mit dem eroberten Stiftsgebiete belehnt wurden.

Rach bem 1531 erfolgten Tode Baltbafars murbe Graf Otto von Schaumburg, ein Sohn von Joft, jum Borfteber bes Stifts Babrend eines Beitraums pon feche Sabren führte ber bem evangelifchen Glauben zugethane Otto ben bischöflichen Titel, ohne je Deffe zu lesen, noch auch um feine Beftätigung in Rom Biernach, vom beiligen Bater feines Umtes entfett, vermählte er fich mit Maria, ber Tochter, bes Bergogs Barnim von Dommern. 36m murbe (1537) ber auf Betrieb von Paul III. gewählte bildesbeimische Domberr Balentin von Teteleben (Teutleben), einem ablichen Geschlechte in Deifen angeborig, jum Rachfolger gegeben. Balentins Streben mar ju febr auf ben Biedererwerb ber entriffenen Stifteguter gerichtet, als bag er mabrend ber beshalb gepflogenen Unterhandlungen mit Rom und bem Raiferhofe ben firchlichen Bewegungen in feinem Bisthum gu folgen immer im Stanbe gemefen mare.

Rach bem 1523 in Quedlinburg eingegangenen Bertrage, in welchem allerdings die Ergreifung von ferneren Rechtsmitteln vorbehalten war, hatte Johann feine Rlage bei Abrian VI. und nach beffen balb barauf exfolgtem Tobe bei ben auditores rotae ange-Aber Die Erfturmung Roms burch bas faiferliche Beer jog die Auflösung Dieses Gerichts für langere Beit nach fich und weber Balthafar noch Otto von Schaumburg fühlte fich jum nachdrudlichen Sandeln für Die Restitution berufen. Um fo fcwieriger war die Lofung ber Aufgabe, welche Bifchof Balentin fich gefiellt hatte. 218 ibm auf feinen Berfuch, Die welfischen Bergoge in Gute jur Rachgiebigfeit ju bewegen, weine raube fcharfe Antwort" zu Theil wurde, wandte er fich an Papft Paul IIL und erreichte, bag am 27 Muguft 1540 bie verordneten Spruchrichter in Rom ein Erkenntnig abgaben, welches, im Rovember beffelben Sabres burch eine papftliche Bulle in Deutschland veröffentlicht, bie Erftattung ber Stiftsguter mit aller "Abnuhung, Schaben

Binfen und Berichtstoften anbefahl. Gei es nun, daß bie Gin= rebe ber Bergoge, juvor bie auf bie Bollgiebung ber Mcht vermandten Roften mit zehn Tonnen Golbes erffattet haben zu muf= fen, Bebenten erregte, fei es, bag Raifer Rarl fich nicht entfchliefen tonnte, in Beinrich bem Jungeren bas machtigfte Baupt ber katholischen Partei in Deutschland zu franken - bie Ausführung bes richterlichen Spruches unterblieb. Erft bie Rachricht von ber Unnahme bes Evangeliums in Silbesheim trieb ben Bifchof nach Sier angelangt (1. October 1542), trug feiner Diocefe gurud. er beim Rath um eine Unterredung an. Gine folche geftatteten bie Praedicanten nicht und fo beftig mar bie burch fie hervorgeru= fene Bewegung in ber Burgerschaft, bag Balentin, aus Beforgnif. in feiner eigenen Stadt überfallen ju werben, am Martineabend wieder aufbrach. Es gelang ibm freilich, beim Rammerge= richte ju bewirken, bag Silbesheim mit ber Acht belegt murbe; aber bie Erecution berfelben unterblieb, weil Sachfen und Seffen ben verbunbeten Burgern Schut gemabrten. Da flagte er 1543 in Borms vor bem Raifer über feine Unterthanen, welche fich ber geiftlichen Guter bemachtigt, ben Rirchenschmud gefcanbet, Die beilige Jungfrau in öffentlichen Aufzugen verspottet und bie am Glauben festbaltenben Monche aus ber Stabt vertrieben batten. Aber auch bas Schreiben, welches ber Raifer am 6 August 1543 von Borms aus an Silbesbeim erließ und in welchem er bei bar= ter Ahnbung gebot, alle Reuerungen ungeschehen zu machen, fand feine Beachtung 1).

Während bessen minderte sich der Ungestüm der Bolksherrsschaft in Hildesheim nicht nur nicht, er steigerte sich vielmehr mit der Widerstandslosigkeit der Altgläubigen und mit der durch den Eintritt in den schmalcalbischen Bund gewonnenen Zuversicht auf einen starken Rückhalt. Zwei Mal wöchentlich predigten im Maria = Magdalenen - Kloster die Praedicanten und die Nonnen waren nicht nur gezwungen; einem ihren Glauben beleidigenden Gottesbienste beizuwohnen, sie mußten die eisernden Prediger auch aus ihren Mitteln erhalten. Dem Schimpf und Hohn, mit welschem man ihnen begegnete, sehten sie Geduld der Wehrlosen entgegen; alle Bersuche, sie zum Abfall zu bewegen, die Berheis

<sup>1)</sup> Sleid anus, de slatu religionis x. beim Sahre 1548.

Bungen bes Raths, Die Gorge für eine Musfteuer übernehmen gu wollen, falls fie gur Che gu fchreiten gewilligt, felbft bie Drobuns gen, bas Rlofter in eine Schule umwandeln ju muffen, wenn man fich bes Uebertritts ferner weigere, hatten teinen Erfolg. Die Standhaftigfeit ber Domina rettete ben Convent, ob biefem auch ftatt bes Propftes ein vom Rath erforener Bermalter vorgefest wurde. In bem namlichen Sahre (1543) tamen Praedicanten mit einem ftarten Gefolge von Burgern und Ratheverwandten in's Michaelisflofter, befahlen dem Convent, falls er ferner in ber Stadt gelitten fein wolle, das "teuflische Monchsgewand" abzules gen, die Rirchenordnung angunehmen und ben Rath als Dbrigfeit anzuerkennen. Beil Die Donche fich beffen weigerten, bemachtigte man fich ihrer Ginfunfte, fette Praedicanten an ihre Rirche, zwang ben Abt, Die Rirchenordnung fur feche Gulben ju faufen und ben Superintendenten der Stadt ju befolden. Abnlich mar das Berfabren im Gobehardiflofter, wo die Roftbarteiten genommen, Die Refigemanber gerfchnitten, Die Gloden ausgehoben murben. Der Abt fluchtete, flagte beim Rammergerichte und erlangte beim Raifer einen Befehl auf ungefaumte Reflitution. Das an bas Rathbaus geschlagene Urtheil bes bochften Reichsgerichts wurde von ben Stabt-Enechten abgeriffen, ber Rammerbote vom Bolle mit bem Lobe bebrobt.

Im Sahre 1544 wurde die von Bugenhagen und Windel ausgearbeitete, mit einer Borrebe von Corvinus versehene Kirchensordnung durch den Druck veröffentlicht und dem zum Superintensbenten bestellten Jost Isermann die Ueberwachung derselben andessohlen. Zwei Jahre später wurde das Kloster Sulte und das der Carthäuser gebrochen, mit dem Dom das letzte katholische Gottesbaus geschlossen; es erging ein Besehl an die Klosterleute, ihre geistliche Kleidung abzulegen und auch während der Fastenzeit Fleisch zu genießen und Rath und Gemeine beschlossen, daß wer das Rachtmahl nicht bei Praedicanten genieße, des christlichen Besgräbnisses in geweihter Erde nicht theilhaftig werden, sondern seine Bestattung auf dem Anger des Halbmeisters sinden solle.

Bon Reichstagen zu Reichstagen folgte Balentin bem Raifer. Un ber Seite beffelben wohnte er in voller Ruftung ber Schlacht bei Mublberg bei, immer von ber Hoffnung getragen bie verlore=' nen Besitzungen fur fein Bisthum wiederzugewinnen 1). 218 ihm

<sup>1)</sup> Ein Schreiben d. d. Lager vor Bittenberg, 13. Dai 1547, folieft mit

in Bezug hierauf Die letten Mussichten genommen wurden, farb er in Maing vor Gram, am 19. April 1551, 63 Jahr alt 1).

Balentins Rachfolger, ber colnische Dombert Bergog Friedrich von Solftein, Bruder von Ronig Chriftian III. von Dannemart, lobte von bem Raufchenplatt Schloß Steuerwald, von ber Stadt Silbesheim Stadt und Refte Beina, gegen Ginraumung von feche Rirchen für bie protestantische Burgerschaft und bie Bufage, bag Rath und Gemeine beim mabren Gottesworte erhalten werben follten, wieder ein. Roch mar ibm nicht bie Rufe vergonnt ge= wefen, die Rlage feines Borgangers mit Rachdruck in Speier ju verfolgen, ale ibn im September 1557 ber Sob traf. fein Grab im Dom ju Schleswig. 3bm folgte auf bem bifchoflichen Stuble Burfard von Dberg, junachft auf Betrieb Beinrichs bes Bungeren erforen, ber feinen burch Sausmacht und Bermandt= fcaft einflugreichen herrn jum Rachbar ju haben munichte. Seit bem Tage feiner Babl lebte Burtard für lange Beit mit bem Capitel in Zwiespalt; fein Berbaltniß ju ber Burgerschaft mar ein fo wenig freundliches, bag er es vorzog, zwei Jahre auf bem Boldenberge ju mohnen, welchen ber Bergog ibm jum Schut gegen Rachstellungen eingeraumt batte. Sein 3wift mit bem Capitel fteigerte fich bergeftalt, bag er bemfelben, nicht ohne Unterftubung von Bergog Beinrich, bas Schloß Marienburg entrig. Seit er bie Refibeng vom Bolbenberge nach Silbesbeim verlegt hatte, fab man ibn täglich im Dom, gewiffenhaft in ber Erfüllung feiner geiftlichen Pflichten. Als Landesberr mar feine nachfte Sorge auf Abtragung ber auf bem Stifte laftenben Schulden ge-Dennoch ward ibm tein Dant, wweil er fo fchlecht und binfällig war 2)." Sein Berhaltniß jum welfischen Saufe geftat-

ben Borten: "Mirabuntur plerique, me episcopum catholicum armatum interfuisse victoriae et persecutioni hostis. — Neque ingratum fuit Caesari, me armatum licet episcopum negotio huic interfuisse, quod etiam, uti pero, restitutionem ecclesiae meae Hildensemensis non parum promovebit," von Bucholi Sefchichte Ferbinands I. Sp. IX. S.417.

<sup>1)</sup> Sein Grab befindet fich in der Morisfirche zu Mainz, hart an dem von ihm gebauten Grabe feines Bruders Sebaftian, welcher mit herzog heinrich bem Bungeren in den welfchen Krieg gezogen war. Gudenus, Codex diplomat. Sh. III. S. 975.

<sup>2)</sup> Chron. hildes. Mfct.

tete eine Bieberaufnahme ber Alage am Kammergerichte nicht; um so eifriger wurde bieselbe von seinem Rachfolger im Bisthum (1573), dem Herzoge Ernst von Baiern, betrieben.

In einem 1562 abgeschlossenen Recesse vereinigten sich endlich bie kirchlichen Parteien in Hilbesheim bahin, daß beiberseits eine ungestörte Ausübung der Religion Statt finden solle. Bier Jahre später bewirkte Cherhard von Bolle, Bischof von Lübeck und Bers den die Beseitigung der Irrungen, welche bis dahin zwischen den Bischofen und den fürftlichen häusern von Braunschweig wegen der dem Stifte entzogenen Guter vorgewaltet hatten

## Biertes Capitel.

Die Reformation in bem Lande zwischen Deifter und Leine und im Fürftenthum Dbermalb.

Im Burftenthum guneburg mar es, wie wir gefeben haben, ber gandesherr, welcher bas Bert ber Reformation in Die Sand nahm; anderfeits erleichterte ber Mangel einer einigen fürftlichen Gewalt in der Stadt Braunschweig die Durchführung bes großen Reubaues im Gebiete bes firchlichen Lebens. Dagegen ftanben Die Landschaften Oberwald und amischen Deifter und Leine unter ber Sobeit eines fraftigen, in ber Frembe wie in ber Beimath bochgeehrten Berrn, beffen Treue gegen die alte Rirche fo unerschütterlich mar wie feine Liebe jum Raiferhause; in ben größeren Stabten mar bas Anfebn ber Gefchlechter ein feft gegrundetes und die Bermaltung bes Gemeingutes lag mit ber Sandhabung bes Rechts bei ihnen; in Obermald ubte ber Erzbischof von Mainz Die bobere geiftliche Gerichtsbarteit und ließ burch feinen Amtmann auf dem Rufteberge und durch bas Officialat in Morten eine ftrenge Beauffichtigung, nicht sowohl über ben Banbel, als über bie Lehre ber Rirchendiener führen; ber Abel aber biente feinem Berrn mit Ergebenheit und richtete fich in feinem Thun nach bem Beifpiele bes fürftlichen Bofes. Mus biefen Grunden mußte in beiben Landestheilen Die Unnahme Des neuen Glaubens weniger rafch erfolgen, als es im Fürftenthum guncburg ber Sall gemofen mar. Aber entziehen konnte man fich ihr nicht. Hannover ftand mit Euneburg, Uelzen und Braunschweig, Gottingen mit Goslar und Caffel, Nordheim mit Braunschweig und Goslar im lebendigften Sandelevertebr und es gab der politifchen Bertnupfungen zwischen ben genannten Stabten fo viele, daß eine bas gefammte Burgerleben, umfaffenbe Reuerung an einem Orte in ihren Folgen nothwendig auch auf die befreundeten Gemeinen zuruckwirken mußte. Ueberdies gab für Oberwald in einer weiten Strede das landgräsliche Gebiet die Grenze ab, innerhalb deffen der Ruf und die Berheißung Luthers frühzeitig den entschiedensten Anklang im Bolke und die Begünstigung des Landgrasen gefunden hatte.

Bir konnen bas erfte Durchbliben lutherischer Lebre auf feine namhafte Statte in Diefen Landichaften gurudführen; abet wir wiffen, daß icon im Anfange bes Sabres 1523 bie Babl ibrer Anbanger eine fo beträchtliche mar und einmandernde Draebicanten mit foldbem Erfolge bas Bolt belehrten, bag bie fürfliche Regierung gegen biefelben einzuschreiten für erforberlich bielt. "Rachdem wir ein gutes Biffen baben", fcbrieb bie Bergogin Ras tharina - ibr Gemabl, Erich ber Meltere, weilte bamals außerbalb bes ganbes - an die Pfarrer ibrer Rurftenthumer, "bas fich ber burch Martinus Luther erwachsene Brrthum unferen ganben nabet, fo begehren wir ernfilich von euch, teinem auslandischen Drediger, burch welchen bem Bolte bie Martinische Secte eröffnet werbe, ben Predigtftubl zu geftatten, vielmehr uns von Stund an - ju vermelben, fo irgendwo ein Martinischer Rachfolger aufftunde" 1). Aber wie, wenn ber Pfarrer felbft die von Bittenberg ausgebende Erkeintniß getoftet batte? Benn Stäbter und Landleute in benachbarten Gebieten bas Bert ber Praedicanten borten? Lettere, burch teine Gefahr geschredt, vom Gifer für bie gewonnene Ueberzeugung getrieben, auf Rirchhofen und in Berbergen ibre Lebre erorterten ? Benn endlich bier, wie überall, ju Dannern, Die in ber Abgeschiebenbeit bes flofterlichen Lebens gerungen und gefucht batten obne zu finden, bas Berftandniß getragen wurde und fie fich anschickten, trofibeburftigen Seelen von bem gewonnenen Schate zu fpenden? "Es ift babin gefommen, flagt beim Jahre 1525 ein Rlofterbruber in Clus, daß, mo fich ein Monchstod bliden läßt, bas Bolt auf ihn als ben Bolf in Schafelleibern, bas Otterngezücht, ben Beuchler gifchelt 2)."

<sup>1)</sup> Das Schreiben, d. d. Munben, Mittewoch nach Blasii (also in ben erften Tagen bes Februar) 1523, findet fich bei Schlegel, Kirchen = und Reformationsgeschichte 2c. Ab. II. S. 581.

<sup>2) »</sup>Ubi monachus apparuit, alius, en, dixit, illuc lupus! alius, audi, ait, tu veneripeta! alius, eccum huchlerum!« Bodonis chronicon clusinum, bei 2 cibnt 3, 25, 11. © 364.

Einige verhaftete Praedicanten wurden 1528 auf bie Fürbitte Elifabethe, ale fie bem Gemahl einen Erben im gurftenthum geschenkt batte, von Erich freigelaffen. In bem nämlichen Sabre, fo wird berichtet, murbe bie luthersche Uebersetung bes neuen Testaments von Prieftern und Laien im Lande Dbermald begierig gefauft. Banberburiche batten Die Buchlein aus Sachfen mitge= bracht, Die namentlich in Gottingen gablreiche Freunde fanben; war boch ein bortiger Banbmacher, "ber in Erfurt ein wenig ge= ftubiret batte", mit bem neuen Borte langft befannt 1). Jacob Corbemage, Capellan zu St. Jacobi in Gottingen, welcher bas reine Evangelium bem Bolte vorzutragen gewagt batte, burch ben Rath bei Sans von Sarbenberg, mainzischem Amtmann auf bem Rufteberge, angezeigt und feines Umtes entfest murbe, schüchterte bie Burger und Gilbefnechte fo wenig ein, baf fie mit Sorgfalt nach ben geiftlichen Liebern und ber Ueberfetung bes Pfalters von Lutber trachteten und - vornehmlich bie Bollenfraben" (Suchwirter) - burch Abfingen beutscher Lieber Die Beit fich furgten. Run geschab, bag bie Stadt von einer verbeerenben Rrantheit, Schweißsucht genannt, beimgefucht murbe und bie Priefterichaft, um ben Born Gottes ju befanftigen, am 24. August 1529, begleitet von Burgern und fingenden Schülern, in feierlicher Procession Rirchen und Capellen besuchte. Als ber Bug ber Beter Die Gronerftrage erreichte, gefellte fich ploblich eine farte Schaar von Bollenwebern, Deiftern und Gefellen, ibm bei und fang fo fraftig ben 130 Pfalm, bag bie Litanei ber Priefter übertont wurde, folgte, ohne auf die Abmahnung bes vom Rath gefandten Stadtichreibers zu achten, ber Procession nach ber Rlofterfirche ber Pauliner und brachte auch hier burch ben Sang bes beutschen Tebeum bie Geiftlichkeit jum Schweigen.

Man fleht, es war in Göttingen die alte Kirche des Bodens beraubt, bevor noch die Parteien ein Klares Bewußtsein ihrer Stellung gewonnen hatten. Schon erhoben fich in einzelnen Kirchen der Rachbarschaft Stimmen für die von Bittenberg aus verkundeten Glaubenssähe; ihnen gemäß lehrten in Grone Johann Bruns, früher Capellan an St. Johann, in Rostorf Detmar

<sup>1)</sup> havemann, bie Rirchenreformation ber Stabt Gottingen, Gottingen 1842.

Steffen; nach beiben Pfarrborfern ichlichen fich, ungeschredt burch bie vom Rath angebrobte Leibesftrafe, die Burger verftoblen bin= aus. Da fam Friedrich Subenthal, ein feinem Orben abtrunnig geworbener Paulinermonch aus bem Luneburgifchen, gelehrt, beredt und in der Schrift mobl belefen, "ein feiner Prediger im groben Rod", nach Gottingen, fand bei glaubensvermanbten Freunden beimliche herberge und entwarf ein Gefuch an Rath und Gilben um Unnahme ber neuen Lebre. Unftatt ber Untwort erneuerte ber Rath bas frubere Berbot, "bei Berluft Leibes und Lebens, Gutes und aller Boblfahrt, fo fich ein Burger ju troften habe" Praedicanten ju besuchen. Drum mußte Subenthal aus Stabt und Umgegend flüchten, bis er unlange barauf, obwohl ber fürftliche Boigt in Sarfte auf ibn fabnben ließ, burch bie fich mehrenbe Babl feiner Unbanger ermutbigt bie Rudfebr magte und am 21. September 1529 auf bem Lirchhofe von St. Georg bie erfte evangelische Bredigt bielt. Aber noch mar ber katholische Rath im Befit der Gewalt und ftart burch ben Anhang einzelner Gilben. Debhalb fandten bie auf bem Rirchhofe von St. Gegra Berfammelten einige Manner aus ihrer Mitte ju Simon Giefeler mit bem Barte, einem wegen feines befonnenen Urtheils und wegen Boblhabenheit bochangesehenen Patricier, und baten bei ihm um Rath und rechtliches Bebenten, ob man ben Praebicanten jum Seelforger in ber Stadt beftellen burfe.

Simon Giefeler lag bagumal an ichwerer Rrantheit barnieber und als er die Botschaft vernommen, schwieg er lange, "bedachte fich tief, erhob bann fein Saupt und fprach : "Bas bie Burger jebiger Bett in Billens find und vorhaben, bas vollbringen fie und mogen barum getroft fortfabren; ich aber will Leib und Daburch gewann bie fleine Gemeine Ber-Leben branfeben." trauen, nahm Deifter Friedrich jum Prediger an und führte ibn in die Stadt, wo er 30. September 1529 auf dem Martte vor bem Gilbenhause bes Baderamtes, bem b. f. Brobhause, abermals Ermuthigt burch ben erften Erfolg, begaben fich neun Ranner aus ber Mitte ber Evangelischen zu bem Rath und baten um Unweifung eines Gotteshaufes für ben Praedicanten. habe, lautete ber Befcheib, fich eines Beffern verfeben, als bag Die Burger ohne Biffen und Billen ber Obrigkeit, aus eigenem Erot und Muthwillen fonberliche Prebiger annehmen wurden; man wolle aber ben geubten Frevel bis zu anderer Gelegenheit tiefes Mal an feinen Ort gestellt haben. hiernach ichien ber Bwift in der Burgerschaft unbeilbar. Bon beiben Seiten prufte man feine Krafte.

Bahrend der Rath die ibm anbangenden Gilben ju fich be fchieb, um mit ihnen bie Beftrafung ber vom Glauben abgefalle= nen Burger zu berathen, fammelten fich ber Letteren gegen 300 und besprachen bie Mittel, um fich und bas Evangelinm vor ben Wiberfachern ju fcbirmen. Es galt, in gleichem Grabe mit Befligfeit jedem unbilligen Berfahren ber Obrigfeit zu begegnen, als burch Befonnenbeit bem brobenben Musbruche eines offenen Rampfes vorzubeugen. Aus Diefem Grunde rief man Die einsicht= vollften Burger gufammen, ihre Meinung gur boren und die Leitung ber Dinge in ihre Sand gu legen. Go Beinrich Giefeler, ben Bruder bes franken Simon, und Benning Bobof, einen ver-Als ju Behterem Die Botichaft tam, ftanbigen Golbichmibt. fprach er, Die Gefahr bes Mugenblide errodgend, ju feiner Sausfrau: "Bas buntet bich ju folcher Sache ?" Die erwieberte: "Thue es um Gottes Billen, es wird boch und fann nicht anbers fein." Borauf er: "Ja, liebe Anna, wenn es aber bagu tame, bag ich bermaleins vor biefem unferm Saufe vorüber einen anbern Beg jum Leineberge (ber Richtftatte) geben mußte, mas wollteft bu bann thun?" "Boblan, Benning, lautete bie Ant= wort, es mare bod beffer, wir fturben, um biefer Urfache wegen, benn anderer Schande und Lafter halber." Da fann Benning nicht langer und ging aufs Rathhaus.

Mit Mühe erhiekten die Manner Sehor beim Rath, wo heinrich Gieseler beredt für die Sache des Evangeliums das Wort führte. Seiner Bitte ward keine Gewährung und nur Furcht vor entschlossenem Wiberstande der Freunde Luthers hielt die Raths-berren von einem raschen, gewaltsamen Bersahren ab. Während bessen mehrte sich die Zahl der Andinger des Praedicanten; die ihnen allen drobende Gesahr weckte in ihnen brüderliche Ginigkeit und verlieh ihnen das hieraus erwachsende Gesähl der Krast. Der Unwille gegen eine Obrigkeit, die in ihrer Berwaltung bei mehr als einer Gelegenheit die rechtlichen Besugnisse überschritten hatte, theilte sich selbst vielen Freunden der römischen Kirche mit, deren Macht auf solche Weise durch Spaltung verringert wurde.

Der Rath wurde auf dem Stadthause bewacht, um über die Berwendung der Einkunfte des gemeinen Sedels Rechnung aufzustellen 1), die Thore der Aussicht von Freunden Gieselers überwiesen
und mit gewehrter Hand hielten die Evangelischen auf der Laube
des Rathhauses, Rachts bei brennender Pechysanne, Bacht, um
jedem Aussaufe von Seiten der Anhänger der Eingeschlossenen vorzubeugen. Endlich gab der Rath nach und während er seinen
Bidersachern die Benuhung der Paulinerkirche zugestand 2), mußte
er dulden, daß Berordnete aus der Gemeine mit der Untersuchung
über die gemeinen Gebrechen der Stadt sortsuhren, und einen
Rißbrauch nach dem andern tilgten, welchen die Geschlechter zu
ihren Gunsten eingeführt hatten.

Die heftigkeit, mit welcher Magister Friedrich in der Mofter-Eirche ber Pauliner für ben neuen Glauben eiferte, erregte begrunbete Beforgniffe vor Diedertebr ber Bermurfniffe in ber Burger-Debhalb erbaten fich Rath und Gemeine Die Bufenbung bes fcbrifterfabrenen Dagifter Bindel, um bas Rirchenwesen ju ordnen. 3m December 1529 traf berfelbe in Gottingen ein, bewirkte die Entlaffung Friedrichs und ein an ben Landgrafen Philipp gerichtetes Gesuch um Ueberlaffung von "feinen, ftillen, frommen und gelehrten Praedicanten." Schon im folgenden Jahre borte ber fatholifche Gottesbienft auch in fammtlichen Pfarrfirchen auf und 1531 verliegen Pauliner und Francistaner bie Stadt und begaben fich nach bem Gichsfelbe, obwohl ber Rath fich erboten batte, Die jungeren und fabigeren Mitglieder Diefer Orben Rubiren, Die übrigen ein Sandwert lehren gu laffen. Um Palm= fonntage bes nämlichen Jahres murbe bie burch Bindel, nach bem Borbilbe ber braunschweigischen, entworfene und von Luther gebilligte Rirchenordnung veröffentlicht.

Bas in Göttingen fehlte, war bie leitende hand, das verftandige, schlichtende Wort eines fürftlichen herrn wie Ernst von Lüneburg. Statt beffen galt eine vielköpfige Gemeine, bie, da

<sup>1) &</sup>quot;Die Rammerei war jur Schlemmerei geworben."

<sup>2)</sup> Die Pauliner = und Barfühertirche gehörten betanntlich Betteforben und waren jum guten Theil durch Spenden von Rath und Gemeine aufgeführt, beshalb glaubte man über fie junachft frei verfügen zu durfen, mahrend hinfichtlich ber Sauptpfarrtirche bas Patronat dem fürftlichen Saufe zustand.

bie Ordnung ein Mal gelöst war, die Stimmen der Bessern versschallen ließ. So geschah, daß viele Kleinode der Kirchen abhanden kamen, das Priestergewand verkauft, das in den Klöstern vorgessundene Geräth vertheilt wurde. "Denn wer zugreisen konnte, säumte sich nicht und ging das alles unter dem Scheine des Evangelii vor sich." In das von den Mönchen verlassene Paulinerskloster legte man, außer der Schule, die Münze und eine Schenke sür einbeckisch Bier hinein und wandelte die Kirche in ein Kauspaus Kloster und Kirche der Barfüßer wurden als Bierschenke und Büchsenhaus benuht. Det mit der Umwandlung des kirchelichen Regiments verknüpste Sturz der bürgerlichen Ordnung ließ Umsicht und die Beachtung rechtlicher Schranken vermissen.

Gegen unentgelbliche Rudgabe bes von Otto Cocles für 6000 Gulben an Gettingen verpfandeten Gerichts und Schloffes Friedland ließ Erich die foldergeftalt erfolgte Beranberung bes Rirchenwesens in ber erften Stadt feines Rurftenthums unangefochten. "Ich bin's zufrieden, fprach ber Bergog, aber vor taifer= licher Dajeftat mogt ibr euch felbft verantworten." Raifer ftand bem Rath und ber Burgerschaft zu fern, als bag Rurcht vor feinem Ginfchreiten fie batte irren fonnen. fammte Rloftergut murbe, wie ber vom gandgrafen erbetene Gutelius 1531 gegen Luther flagte, getfplittert, ohne, wie Die Billigfeit erheischt batte, jum Rrommen ber neuen Rirche und ihrer Diener verwandt ju werben. "Es ift benen von Gottingen fein rechter Ernft um bas Bort, antwortete ber Reformator, fle wollen wohl gute, feine, gelehrte Leute baben, wenn fie ihnen nicht bürften lohnen und wenn fie bie Rirdjenguter ju fich reißen und in ibren Ruben bringen tonnten."

Auf ahnliche Beise wie in Gottingen erfolgte die Umwandlung der kirchlichen Berhaltniffe in der Schwesterstadt Rordheim,
über deren Geiftlichkeit gleichfalls dem Peteröstifte in Norten das Officialat zustand, während die städtischen Pfarreien, theils dem Convent der Benedictiner von St. Blasius, theils dem Rath untergeben waren. Der vielfachen Berträge ungeachtet, welche unter ihnen aufgerichtet waren, sehlte es zu keiner Zeit an Reibungen zwischen dem reichen Stifte und einer Bürgerschaft, welche die lehte Spur der früher von der Geistlichkeit gestbten Gerichtsbarkeit verwischt zu sehen wünschte. Die Benedictiner verkannten nur zu fehr, daß die fortschreitende Entwickelung aller Lebensvers baltniffe eine Behauptung ber bis dahin von ihnen eingenommenen Stellung nicht ferner verstatte.

Seit fich die evangelische Lebre im Lande Dbermald Babn gebrochen hatte, icheuten Bewohner von Rorbbeim ben Beg nach Cattenburg und felbft nach Gottingen nicht, um ben Prebigten ber Praedicanten beigumobnen. Es war icon vor biefem Ereig= niffe bie evangelische Lebre zu ihnen gebrungen, aber bag fle öffent= lich innerhalb ber Stadt verfündigt werbe, hatte ber von ber Stiftsgeiftlichkeit abbangige Rath zu verbinbern gewußt. als, fo lautet bie Graahlung, am Dittewochen nach bem Refte ber heitigen brei Konige 1529 ein bortiger Monch in feiner Prebigt bas Lutherthum als eine verbammliche Lebre bezeichnete, bie mit bem Borte Gottes und ben Sahungen ber beiligen Rirche in Biberfpruch ftebe, erhob fich einer ber Buborer, Deter Sofmann geheißen, trat, bas aufgeschlagene Evangelium vor fich haltend, bem vom Predigtftuble berabfteigenden Monche entgegen, fprach : , "Du Mond leugeft, benn es ift unwahr mas bu fageft, ober biefes mein Buch muß lugen!" und zeigte fich bereit, Die Babrbeit feiner Bebauptung por beliebigen Buborern in einer Disputation ju erbarten. Dem wich ber Monch aus; er begnügte fich bamit, bem auf ibn gerichteten Angriffe mit leichtem Spott über Die Jugend bes Biberfachers zu begegnen.

Erft im Anfange bes Jahres 1539, als bereits die Mehrzahl in der Bürgergemeine und wornehmlich die vielvermögenden Borfeber der Gilden dem alten Glauben ungetreu geworden waren, so daß zu besorgen ftand, man werde durch Gewalt zu ertroßen versuchen, was auf dem Wege der Bitte nicht zu erreichen gewesen war, trat der Rath von Rordheim, obgleich mancher Altgläubige in ihm saß, mit dem Landesfürsten in Unterhandlung, um die Bergünstigung zu gewinnen, daß das Evangelium nach Christi Besehl rein und lauter gepredigt werden dürse 1). Herzog Erich, welcher weder das Evangelium zu sördern, noch demselben mit Gewalt zu wehren geneigt war, gestattete auch hier gegen Zahlung einer Geldsumme 2) die Umgestaltung der Lirchlichen Ber-

<sup>1)</sup> Lubeci chron, northemense. Mict,

<sup>2)</sup> Bon ben 6000 Gulben, welche Erich von ber Ctabt empfing, wünschte

haltniffe, fügte aber zugleich die Bedingung hinzu, daß, mahrend ber Rath an der Kirche St. Sirti evangelische Prediger bestellen möge, die Anhänger von Rom nicht verhindert sein sollten, in's Kloster zu den Mönchen zu gehen, den Abt zu hören und den Rathschlägen desselben zu solgen.

Schon bevor binfichtlich ber Glaubensveranderung ein Berftanbnif mit bem ganbesberrn erzielt mar, batte fich Unton Corvinus, ber Aufforberung von Glifabeth entsprechent, in Begleitung bes allendorfischen Praedicanten Surgen Zbomas nach Rorbbeim begeben 1), mo er ber Gemeine predigte und gleichzeitig in seiner Berberge bei Tile Unterberger am Dberthor eine Rirchenordnung entwarf, welche Freitags nach Reminiscere 1589 offentlich anaenommen wurde 2). Bobl batte ber Abt Beinrich Die Pfarre auf bem Rirchhofe St. Sirti "gar genau und bichte" auschließen und mit feinem Siegel verfeben laffen; aber ber Rath fandte auf Befehl ber Gilben zwei seiner Mitglieder und zwei Gilbemeifter in Begleitung eines Schmidts und zweier Stadtfnechte dabin, ließ die Siegel abnehmen, Die Pfarre erbrechen und verftattete bem evangelischen Prediger, Surgen Thomas, ben Bebrauch berfelben. bisberige Pfarrer, welcher lange Monch im St. Blafienftift gemefen mar und ben man gern als Geelforger behalten batte, wenn er geneigt gewesen ware, bas Evangelium ju predigen und in beutscher Sprache zu taufen, wurde burch Borfieber von Gilben gur Stadt binaus geführt. Beber in Raing noch in Rom, mobin fie fich mit ihren Rlagen manbten, fanben Abt und Convent ben gehofften Eroft und Rath. Gleichwohl gab es manche Bewohner ber Stadt, welche bie lutherische Lehre verwarfen und ben Monchen jugethan blieben, bis Rath, Gilbemeifter und gemeine Bur-

er junächft 1000 Gulben "zur erledigung unfers perienrocks" und 1300 Gulben jur Befriedigung heineckes von Münchhaufen zu verwenden; ber Reft follte zu gewiffen in Aussicht stehenden Einkunften geschlagen werden und zur Einlösung des Haufes Calenberg dienen. Schreiben Erichs an seine Gemahlin Elifabeth, d. d. Montags nach Judica 1539. Königl. Archiv.

<sup>1)</sup> Der Rath von Rorbheim on bie Bergogin Glifabeth, die annuntiationis Mariae virginis 1539. Konigl. Archiv.

<sup>2)</sup> Der Druck biefer "Kirchen = Orbnung ber loblichen Stadt Rortheim burch ben Erbarn Rath, Gilben und Gemeine bafelbs angenommen stofolgte in bem nämlichen Jahre in hamein.

gerschaft übereinkamen, bag niemand, bei Strafe von fünf Dart ber Deffe beiwohnen, noch bei ben Monchen taufen laffen folle. Bugleich murbe vierzig Burgern, welche früher megen Abfalls von ber romifchen Rirche bie Stadt hatten raumen muffen, Die Rudtehr verftattet. Das Berbot bes Meffebefuchs mar wenig geeig= net, die Unbanger bes alten Glaubens zu ber jungen firchlichen Gemeinschaft berüberauführen. An Bahl gering, bielten fie um fo fefter an einander, burch ben Mbt von St. Blafius und ben bes Ratheftuble entfehten Belten Rriefe berathen und jum Bis berftande angeftachelt, nahmen nach wie vor am Gottesbienft im Munter Theil und trieben ben Schulmeifter, eine tapfere Disputation mit Jurgen Thomas por bem Rath ju befieben. Ihnen fcbloß fich bie Schaar berer an, Die ihr tagliches Almofen aus bem Mofter zu beziehen gewohnt maren, Manner "bie von ben mun= chen genehet und gemeftet wurden 1)", und wandten fich mit ihren Befcwerben an ben auf ber Erichsburg weilenben ganbesberrn. Es war nicht Sache Erichs, eine Rechtsfrage burch scharffinniges Abwagen bes gur und Biber ju lofen, ober, wenn bie Berufung an fein Gefahl erging, ein befonderes Gewicht auf folgerechtes Berfahren zu legen. Go bier. Dem mit ber Stadt eingegange= nen Bertrage jumiber, bemgemäß bie Schlichtung ber firchlichen Ungelegenheit ausschließlich von bem Beschluffe ber Obrigfeit und ber Gemeine abhangig gemacht werben follte, lieb er ber Rlage von 20 bis 80 Mannern, bie ber Uebereinfunft von etwa 600 Burgern wiberftrebten 2), Gebor und ersuchte ben Rath, ben Befuch bes Manfters jebermann frei ju geben. Die bieraus erwachfende Aufregung bei Rath und Gilben ließ von ber einen Seite ein gewaltsames Berfahren gegen bie fleine tatholische Partei, von ber anbern ein offenes Bermurfnig mit Bergog Grich befürchten. Rur Elifabeth war im Stande, burch ihren Ginflug auf ben Gemabl beibes ju verhindern und in biefem Sinne mutbe fie von Praedicanten und einzelnen angefebenen Burgern ber Stadt um Rath und Beiftand angegangen. Die fromme Frau fühlte, baß

<sup>1)</sup> Georgius Thomas, pfacher zu Rortheim, an Die herzogin Giffabeth, d. d. Donnerftags nach Lucie. 1539. Rbn igl. Ardiv.

<sup>2)</sup> Anton Corvinus an Etifabeth, d. d. Rortheim, an St. Thomas abent 1539. Konigl. Archiv.

fie fich biefem Unfinnen nicht entzieben burfe. Die Innigfeit ihres Berhaltniffes jum Gemahl, bas Gewicht, welches ihre Borftellungen jeberzeit bei ihm fanben, mar burch bie abweichenben Blaubenswege, welchen beibe folgten, fo menig geftort, bag fie mit berfelben Unbefangenheit für bie junge Gemeine gum Landesberrn fprach, ale biefer wieberum bie Beforgung von Ungelegen= beiten ber alten Rirche feiner Gemablin anvertraute. Er ergieft fich gegen fie in Rlagen, bag ber Monchpfarrer in Dunben weggelaufen fei und, weil ber Abt ju Steina an die ibm obliegende Befehung ber Pfarre nicht zu benten fcbeine, teine Priefter für Taufe und Berabreichung bes beiligen Sacraments fich finbe; er erbietet fich, bie Pfarre aus eigenen Mitteln ju verbeffern und bittet die Gemablin, Diefelbe mit einem geschickten Priefter gu verseben, ber bas Rachtmahl "nach chriftlichem, bergebrachten Brauche mittheile, zur Ehre Gottes und im Gehorfam gegen bie weltliche Dbrigkeit bes Raifers 1)." Bie bier Glifabeth bem Bunfche bes Fürften entsprach, fo gelang es ihr jeht, benfelben von ber Rothwendigfeit zu überzeugen, ben mit ber Stadt Rordbeim aufgerich= teten Bertrag nicht zu burchlochern, ben Monchen Reffe und Cerimonien im Munfter zu gonnen, aber bie Burgerschaft in ber Aufrechterhaltung eines burch Stimmenmehrheit gefaßten Befcluffes nicht zu irren 2).

Mit größeren Schwierigkeiten war für Elisabeth die Aufgabe verknüpft, den Unterhalt für den von ihr berufenen Praedicanten zu sichern. "Ich habe", schreibt Ikrgen Thomas an sie im Ansfange des Jahres 1540, "ohne Besoldung und ohne einen Gehülfen ein Jahr in meinem Dienste zu Nordheim ausgehalten, aus Liebe zum Borte Gottes und zu Corvinus." Jeht, da die Freunde in der Heimath seine Rückehr wünschten und ihm zum Studium in Marburg behälflich zu sein versprächen, ditte er um gnädigen Urlaub und daß der Stadt ein anderer christlicher Lehrer verschafft werde, "der sich zu der sächsischen Sprache besser schiedt." Doch wolle er sich immerhin, dis ein Nachfolger im Amte eintresse,

<sup>1)</sup> Erich an Elifabeth, d. d. harbegffen, Donnerstage nach Bucie 1539. Ronig l. Archiv.

<sup>2)</sup> Etifabeth an Erich , d. d. Munben , am montage nach Abome apostoli 1539. Ronigl. Archiv.

noch etliche Monate burch frommer Leute Sulfe in Rordheim er-

Schon zwei Sahre bevor Rordheim sich ber von Corvinus ausgearbeiteten Richenordnung erfreute, ließ Dietrich III, Edler von Plesse, in seiner Herrschaft bas Wort Luthers verlündigen 2) und übertrug bie Berwaltung Höckelheims, dessen tlösterliche Bersfassung übrigens noch eine Zeitlang fortbauerte, einem weltlichen Amtmann.

Um's Jahr 1524 war die Schaar der Anhänger der luthesrischen Lehre in Hannover so bedeutend, daß der Rath, um zeitig jedem Berlangen nach Reuerung in dem Gottesdienste vorzubeusgen, ein Mandat erließ, demzusolge ein jeder, bei welchem eine Schrift Luthers gefunden werde, entweder durch Zahlung von Geld, oder durch Berweifung aus der Stadt büßen sollte. Doch erreichte dieses Bersahren so wenig seinen Zweck, daß vielmehr die Gährung eine Besorgniß erregende Höhe gewann, Areuze und Heisligenbilder von dem erbitterten Bolke zertrummert wurden und 1532 ein Ausstand erfolgte, der das innere Leben der Stadt um so heftiger erschüttern mußte, als eine geraume Zeit unterdrückte Partei sich plöslich in den Besih der Gewalt sehte 3).

Es war im Julius bes genannten Jahres, als die auf Betrieb ber Bunftherren versammelten Genoffenschaften ber Handwerker einen Ausschuß aus ihrer Mitte ernannten und durch diesen das Berlangen nach freier Ausübung des evangelischen Gottesdienstes bei der Obrigkeit vortragen ließen. Aber so wenig erkannte der Rath die Nothwendigkeit dieser aus der Richtung der Beit erwachsenen Forderung, daß er in dem ausgesprochenen Bunsche nur die Stimmen einiger unruhigen Berkgenossen zu erkennen glaubte und indem er auf Ausstüchte sann und sich auf das dem Landesberrn gegebene Bort berief, "die verdammte sutherische aufrührerische Secte" nicht zuzulassen, hoffte er der Bewegung herr zu werden. Dagegen war es den Bürgern nicht minder ein Ernst um das Wort der neuen Lehre, als um die

<sup>1)</sup> d. d. Sonnabend nach Fabian Sebaftian 1540. Ronigl. Archiv.

<sup>2)</sup> Meiern. Orgines plessenses. S. 266.

<sup>3)</sup> Antonius von Barthufen, Rachricht von ber Reformation ber Stadt hannover. Mfct. (Der Bf. berichtet als Augenzeuge). — Chronica hannoverana. Mfct.

Begründung eines rechtlichem Berhältniffes zwischen fich und bem Rath, der ohne Ausnahme aus Mitgliedern der Geschlechter bestand und vielfach ben nicht ungerechten Tadel auf fich gezogen hatte, daß er weniger bem Bohl des Gemeinewesens als des besvorzugten Standes nachringe.

Das feste Busammenhalten ber Zünfte, ber Rachdruck, mit welchem sie, ftark durch Einigkeit, ihre Forderung wiederholten, ersichreckte den Rath. Er sah sein Ansehn geschwunden, das gutliche Bureden einiger Männer aus seiner Mitte ohne Gindruck auf das Bolk, welches zur Anwendung von gewaltsamen Mitteln entschlosesen sich und, den Sturm zu beschwören, ließ er den im Schlosse zu Coldingen sich aufhaltenden Landesherrn ersuchen, sich nach der Stadt zu begeben. Nur die Gegenwart Erichs des Aelteren, an welchem die Bevölkerung von Stadt und Land mit warmer Liebe hing, schien unter diesen Umständen noch Rettung verheißen zu können.

Um 24. August 1532 ritt ber Bergog mit freiem Geleit von Rath und Burgericaft in die Stadt ein, entbot ben Ausschuß ju fich nach bem Rathsfaal, fprach ju ihm in gnabigen Borten, flagte, bag er eine Stadt, in ber er fein frobliches Befen gu halten gebacht habe, alfo burch innere Bwiftigleiten gerriffen febe und bat, im Gehorfam gegen ibn und bes Raifers Dajeftat bis jur Berufung eines allgemeinen Concils bei ben bergebrachten driftlichen Rirchengebrauchen fleben zu bleiben und mit bem luthes rifchen Sandel inne zu balten. "Bir baben auch einen Drebiger. fcblog ber liebreiche Berr, ber uns bas Gufe fammt bem Sauern vorbalt und die Bahrbeit predigt, und fo ihr ihn bortet, folltet ibr auch wohl fagen, er ware lutherifch. Denn berfelbige ift ein gelehrter Mann und weiß fich bennoch ju buten, bag er ber aufrührerischen Lebre nicht Statt gebe. Run möchten vielleicht unfere herren und Areunde une ber Unvorsichtigfeit zeihen, bag wir, ein alter Fürft bes beiligen Reiche, uns babin bewegen laffen, ju euch in diefe Stadt uns ju begeben, barinnen Emporung, lutherifcher Lehre halben, ermachsen, und beshalb nicht ohne Gefahr bei euch, unfern Unterthanen, ju handeln vermogen. Ihr aber wißt, mit wie großen Gnaben jur Forberung gemeinen Beftens ich euch und gemeiner Stadt hannover von unferer Jugend auf geneigt gemefen, bag ihr unter unferm Regiment an Bieichthum und Rab= rung zugenommen. Wollen beshalb euch, als die getreuen Unsterthanen, ermahnt haben, euer Thun babin zu richten, daß ihr in Ginigkeit und Friede lebet; baburch werdet ihr erhalten werden. So ihr aber zu Uneinigkeit und Unfrieden Urfach geben wollt und beshalb Spaltung anrichtet, so ift eure Stadt verloren."

Die treu gemeinten Borte bes Rurften verfehlten ben Gin= brud auf die Bürgerschaft um fo entschiebener, als biefe bie Ueberzeugung nahrte, bag ber Rath Die Ankunft bes Landesberrn nur betrieben babe, um burch ibn bas nachbrudlich gestellte Begehren ber Gemeine gurudweisen zu laffen. Immer bichter brangte fich Die Schaar ber Bunftgenoffen auf bem Martte gufammen, immer beftiger murbe bie Bemegung und gornig rief Erich, ber vom Rathhaufe auf die wachsende Renge berabsab: "Bollen benn Die Burger nicht anders, fo mogen fie Roct- und Dantel verfeben, um Bucher ju taufen, und wollen fie von Gott nicht fingen, fo mogen fie vom Teufel fingen!" "Gnabiger Berr", warf Rurb Schacht, ber Burgemeifter, beschwichtigend bazwischen ," Die Bur= ger wollen feine Intherifche Lehre; fie begehren nur gelehrte, froms me Prediger und bag ihnen gewährt werde, beutsche Pfalme ju fingen und in ber beiligen Schrift ohne Buffe lefen zu burfen." Da schüttelte Erich bas Saupt: "Lieber Berr, sprach er, bas ift bie rechte Art Diefer Secte; fo fprechen fie wohl, aber fie balten's nicht und wollen weiter; bas glaubt mir wahrlich!"

Gine Uebereinkunft, weiche eben damals getroffen wurde und berzusolge den Bürgern die Anstellung von Praedicanten, welche das Wort Gottes ohne menschlichen Busat verkündeten, zugesagt und ihnen zugleich behust der häuslichen Andacht die luthersche Uebersetung der heiligen Schrift verstattet wurde, wogegen andverseits die Bürger noch eine Zeitlang bei den herkömmlichen Kirchengebräuchen beharren zu wollen erklärten, schien jeden Grund zu einer sortdauernden Berstimmung beseitigen zu müssen. Dennoch mehrte sich der Zwiespalt, theils weil jene Einigung von dem Rath dahin gedeutet wurde, daß die Bürgerschaft die zur endlichen Entscheidung des Concils der alten Kirche treu zu bleiben sich verpslichtet hätte, theils weil die Anhänger der Reformation sich mit Einem Praedicanten, welcher zu St. Georg bestellt war, bez gnügen mußten und ihr wiederholtes Gesuch um Berusung mehres

rer Prediger und Grundung einer von "gelehrten Gefellen" ges leiteten Schule feine Berudfichtigung fand.

218 nun bie evangelische Gemeine zu hannover immer ent= schiebener auf Ginführung neuer Rirchenbrauche brang und nament: lich bie Laufe in teutscher Sprache und Die Aufhebung bes Coelibats verlangte, bann, weil fie auf ftarren Biberfiand von Seiten ber Gefchlechter fließ, fich in Baffen marf, bas Rathhaus umlagerte, die Eingeschloffenen mit bem Tobe bedrobte, begab fich ber gesammte Rath feines Amtes. Daburch faben fich Die geiftlichen Bubrer ber tatholifchen Partei ihrer letten Stube beraubt, mehr= los einem burch Bermeigerung feiner billigften Bunfche erbitterten Saufen bloß geftellt. Da zogen am Lage ber Rreuzerbobung (14. September) 1533 Monche und Despfaffen in feierlicher Proceffion mit Rreugen und Fahnen, Bilbern und brennenden Rergen aus bem Thore 1) und murben an ber Grenge bes ftabtis fchen Gebiets vom Bifchofe von Silbesbeim empfangen 2). . Ihnen folgten unlange barauf bie Mitglieder bes alten Raths.

Mit der Abdankung der Obrigkeit schwand die lette Scheu vor Berletung von Ordnung und Recht. Rotten von Mannern aus den untersten Ständen durchzogen larmend die Straßen; alle Bande der Zucht und Sitte waren gelöst; es drohte eine Herreschaft des Pobels hereinzubrechen. Dieser Gefahr entging man dadurch, daß Alterleute und Werkmeister aus ihrer Ritte zwölf Manner erkoren, um durch diese einen neuen Rath ernennen zu lassen. Letteres geschah am Mittewochen nach Jubilate 1534. Seitdem gewann das Gesch wieder Kraft.

Umsonft suchte ber zurnende Erich die Stadt durch Sperrung ber Strafen zu zuchtigen. Sie fand in herzog Ernst von Luneburg einen treuen Freund in Rath und That. Auf seine Mahsnung bemühte fie sich um Eintritt in den Bund christlicher Einisgung, verföhnte sich mit dem nach hildesheim ausgewanderten alten Rathe, der gern die Rudtehr nach der Baterstadt antwat

<sup>1)</sup> Das auf einer durch die Familie von Alten geschenkten Stätte erbaute Rloster ber Barfüßer biente spater jur Munge und jum Beughause. Das Sufternstlofter wurde jum Rathes Marstall umgewandelt.

<sup>2)</sup> Falfchlich leitet man ben Romen Bifchofshole von biefem Ereigniffe ab. Soon geraume Beit vorber tommt ber Rame (Bifchuppes bolt, Bifchofshot) vor.

und nahm bie von Urban Regius ausgearbeitete Rirchenorbnung Bis babin aber batte fie bofe Lage bei Bergog Erich. Dag biefer ihnen die Bufuhr abschnitt und ihre Renten und Binfe aus ber Umgegend mit Befchlag belegte, bewog bie Burger von Bannover, Ernft von Luneburg ,als einen Liebhaber gottlicher Chren und Babrbeit" um feine Bermenbung beim Better und, wenn biefe nicht fruchte, um Schut und Beiftand anzugehen 2). Landgraf Willipp, welcher von Ernft ersucht murbe, mit ihm gemeinfam diefe Sache jum Biele ju führen, meinte, baß gerade feine Einmifchung ber Burgerschaft mehr ichaben als frommen werbe 3), rieth ihr bagegen, um bas Kurwert Glifabeths zu werben, fich gleichzeitig ihrem Aurfien zu jedem Gehorsam willig zu erzeigen und beantragte beim Rurfürften von Sachfen, Die Stadt in die ichmakaldische Einigung (eriftlich vorstentnuß) aufgunehmen. hierauf glaubte Johann Ariebrich nur mit Borficht eingeben gu burfen, weil er gebort, bag bie von Sannover viel Schwarmerei hatten, auch die Gemeine fich gegen ben Rath emport habe und ber Landesberr an feiner fürftlichen Obrigkeit Rachtbeil erleibe; jebenfalls achte er für erforderlich, juvor eine ernfte Rachfrage über bie Bohrheit biefer Unschuldigung bei ber Stadt anzuftellen +). Man verabichene, lautete bie von ber Gemeine Sannovers abgegebene Erklarung 5), man verabscheue jebes Auflehnen gegen bie Dbrigfeit; baju habe es bes abichredenben Beifpiels ber munfterfchen Rottengeifter nicht erft bedurft; vielmehr werbe man bedrangt, weil man bem Evangelium anhange und an bem Betenntniß fefts balte, bag man Gott mehr geborchen muffe als ben Denfchen. "Wir wollen nicht Aufruhr, nicht Gewalt gegen Gewalt feben, fcließt bas Schreiben, fondern die Rache in Gottes Sand legen."

<sup>1)</sup> Diefelbe murte 1536 ju Magbeburg gebruckt.

<sup>2)</sup> Olberlube, martmefter bes topmans ber ampte gilbe und gemeine ber ftabt hannover an herzog Ernft, d. d. Donerstags na Felicen 1533. Ronigl. Archiv.

<sup>3) &</sup>quot;Es werde benen von hannuber nach geftalt ihiger leuft und allerhand. beweglichen urfachen halben ires furnemens mehr hinderung den furderung gepesten." d. d. Mmmenhufen, Mitwoch nach Andree 1533. Konig l. Archiv.

<sup>4)</sup> Johann Friedrich an Bandgraf Philipp und Bergog Ernft , d. d. Altenburgt , Connabents Anthonii 1534. Ronig l. Archiv.

<sup>5)</sup> Midermibtweten 1584. Ronigl. Mroiv.

Gleichwohl wurde ber Friede mit bem Landesherrn schwerlich fobald erreicht sein, wenn nicht ben Bemühungen der protestantischen Fürsten endlich die gangliche Aussbunung bes alten Raths mit der Stadt geglückt ware.

In Diefem Banbel ber Beit, Die fo ploblich mit ber Belt ber Gedanten und ben Formen ber Bergangenbeit brach, in fchepferischer Rraft eine bem Alter unverftanbliche Jugend wectte unt über Biber frebende und Burudbleibenbe gleich ichenungslos babin jog, fühlte fich Bergog Erich einfam, unerquidlich, ein Frembling zwifchen den um ihn auftauchenden Geftaltungen. 3hm mar mit Raifer Maximilian, seinem ritterlichen Kreunde und Rampfgenoffen, Das Leben in's Grab gelegt. Die alten Rathe am Raiferhofe waren verabschiedet, ober ihrem herrn in ben Tod gefolgt; Raris V. spanisches Befen, feine gemegene, wortfatge Umgebung aus Spanien ober bem Rieberland rief feine Erinnerung an bie berbe, harmlofe Frohlichkeit jurud, bie einft um ben Grofvater geberricht hatte; fluge Rathe fprachen nach romischem Recht, wo fonft ber fcblichte Berftand ber Danner aus der Landichaft ausgereicht hatte; ber Ritter ging im Landstnechtsbauptmann auf, ober wurde ein geschmeidiger Diener bes Rurften, bem er fruber vermöge feiner golbenen Sporen, ale Benoffe jur Seite geftanben hatte; ber alte Glaube verlor feine Berrichaft, ber Rirchendienft feine Beltung und bie Munber ber neuen Bett, Die jenfeits bes Dceans erftiegen mar, füllten Eraume und Gehnfucht ber Menfchen. bie Jugend aufjubeln ließ, fonurte Erich bas Berg gu. Denn überall fab er bie angestammte Trene ber Stanbe gegen bas Dberhaupt bes Reichs manten; Fürften und Stabte traten in Einigungen zusammen, die unter den obwaltenden Berhaltniffen nicht weniger gegen ben Raifer als gegen bie Rirche, beren Boigt er abgab, gerichtet waren. Da faßte ben alternben gurften oft Wenn Alles um ibn mankte, fo wollte nur er tiefer Schmerz. Erich mar ber romischen Rirche nicht bloß nicht untreu werben. aus Gewohnheit zugethan, wenn auch fein Reiterleben schwerlich eine felbständige Aneigung ihrer Lehre jugelaffen batte; er hatte, wenn Diggeschick auf ihn einbrach, in ihren Gebeten gefunden, weffen er ju feinem Frieden bedurfte. Aber er mar fein Giferer; er glaubte, bag auch feine lutherischen Unterthanen vor Gott wurden bestehen konnen, wenn fie ber Lebre bes Evangeliums in

Treue bienten und von ehrbarer Bucht und dem Halten am Recht nicht ließen. Auf dem Reichstage zu Worms, wo die meisten Glieder des weisischen Sauses sich einfanden, hatte die Personlickteit Luthers, das unerschütterliche Gottvettrauen, das statte, treue Wort desselben einen tiesen Eindruck auf ihn gemacht. Herzog Wilhelm von Wolfenbuttel, der Bruder Deinrichs des Aungeren, rufte nicht, die er den Rond in seiner Derberge ausgefunden hatte 1), und Erich sandte ihm einvecksisches Biet in silberner Kanne. Berwundert fragte Luther, welcher Landesfürst seiner also in Gnaden gedenke, und als er hörte, daß ein papistischer Perr, der selbst zuvor aus der Kanne getrunken, ihm die Gabe zugeschickt, da trank auch er und sprach: "Wie heute Derzog Etich meiner gedacht hat, also gedenke seiner der Herr Christub in seinem letten Rampse 2)."

Die offene Auflehnung, welchet er bei der Bütgerschaft zu hannover begegnet war, irde Erich in dem Borfate nicht, seinen Unterthanen keine Sewalt in Sachen des Glaudens anzuthun. Erat ihm doch der Abfall von der odmischen Rirche in seinem nächsten Lebenskreise und unter Umftänden entgegen, die ihn nicht zweiseln ließen, es konne ein christliches Semuth in der neuen Kirche Ttoft und Beruhigung für'd Leben und drüber hinaus sinden. Es war seine zweite Gemahlin, Gifabeth, Lochter des Kurfürsten Joachim I von Brandenburg und der Elisabeth "aus königlichem Stamm von Dannemark" die sich in der Kirche, aber auch nur in ihr, von dem Gemahl abwandte, als sie, gefolgt

<sup>1)</sup> Buthers fammtliche Berte, herausgegeben bon Bald. Eh. XV. . 2246.

<sup>2)</sup> v. Bedendorf, Sefdichte bes Butherthuns. S. 354.

Um Einiges abweichend lautet die Erphfing der Chronien han noverama. Mitt, weiche hierin ber Duffelichen Chronit von Lehner gefoigt zu fein scheint: "Als Martinus Lutherus für herhagen Erichen herberge furüber gehen wollen zu Wormes, lies er ihm in sein Gemach bitten zu kommen. Da das Lutherus willig that und Geine Fürstlichen Gnaden freundlich gräffet, doht ihm der Fürst in allen Gnaden der Hartinen Krunck frische Einbeckisch Biers aus einer filbernen Kanne. Als nun Martinus Lutherus getrunden und freundlichen Dand für diesen liefen Babeirund gefaget, hat herhog Erich mit lachenbem Munde gefaget: ""D., herr Doctor, seid freudig und getrest, wir muffen heute beibe vor einen Bichter in hoben, aber ungleichen Gachen im und hat ihn alfo von fich gefassen."

von-ben Frauen ihres Hofes, in Münden von Konrad Brecht, zeitigem Pfarrer zu Großen-Schneen, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt sich reichen ließ. Und Erich ließ seine "herzliebe Ise" gewähren; er wußte, daß die Mutter seines einzigen Sohnes nicht ohne ernste Erwägung und am wenigsten aus eitlem Gefallen an Reuerungen also handele.

Diefe Dulbfamkeit bes Gemable erleichterte Glifabeth bas Bert ber Reformation in beiben Landsthaften. Darin batte fie Die Aufgabe ihres Lebens erkannt und wir werben feben, mit welther Gemiffenhaftigfeit und aufopfernder Liebe fie fich ihr bis jum Embe ihrer Tage unterzog, :Schon im September 1538 finben wir Die Rurftin im Briefmechfel mit Martin Luther 1). Dann berieth fie fich mit Landgraf Philipp und bem Rurfürften Johann Kriedrich von Sachsen über Die Mittel, um mit Sicherheit und obne erschütternbe Bewegungen bervorzurufen bas Biel ju erreichen, und richtete an Erfteren bie Bitte um Ueberlaffung bes ju Bi= benbaufen lebrenden Anton Corvinus. Eines folden Mannes. ber bereits in mehr als einer Gemeine bem Epangelium bie Thure geoffnet batte und Dilbe und Berfobulichfeit mit ber gulle bes Biffens verband, glaubte fie nicht entbebren zu konnen; von ibm munichte fie im Sinne Luthers bie Artitel bes Glaubens ausge legt ju feben; er follte fur ben Gegenstand ihrer Birtfamteit als Stube und geiftlicher Rath bienen. Es war im Anfange Des Jahres 1540 2) und Bengog Erich reisefertig, um den Reichstag

<sup>1)</sup> Bei de Bette, Briefe, Sendschreiben und Bebenten Luthers, findet sich Lb. V. S. 127 nachfolgendes, am 4. Seiptember 1538 abgesaftes Schreiben Luthers an die Perzogin: "Gnade und Friede in Christo. Durchleuchtigste, hochsgeborne Fürstin, Gnädige Frau. Ich und meine tiebe Käthe danken E. F. G. sur die Rife. Und ift und das Geschente besseiben sehr lieb, wenns auch viel geringer wäre, daß E. F. G. von Gottes Gnaden so ernstiich erzeigen geneigt zu seinem heiligen Bort. Und bitten, daß der Batte aller Barmherzigkeit durch seinen lieben Sohn unsern herrn E. F. G. mit seinem heiligen Geist reichlich begabe und erhalte dis auf jenen Lag unser endlichen Erdöfung "

<sup>2)</sup> Die Unrichtigkeit ber verbreiteten Angabe, baf die Antunft von Corvinus in Munden und die Abreise Erichs von bort bereits im Rovember 1539 erfolgt fet, erglebt fich aus zwei an Elisabeth gertchteten Schreiben des Reformators, welche das Rgl. Archiv in hannover aufbewahrt. In dem erften (d. d. Rorthelm, am Sage der unschuldigen Amblein 1539) versichert er seine Bereits willigkeit, zur Berabreichung des heiligen Rachtmahls am Reujahrstage in Mun-

in Sagenau zu besuchen, als Corvinus mit Urlaub des Landgrafen am Hoflager in Ründen eintraf. Geschäftige Diener meldeten dem Färsten die Ankunft des Rehers von Wihenhausen. "Beil und die Frau in unserm Glauben nicht hindert, so wollen auch wir sie in ihrem Glauben ungehindert und unbetrübet laffen" erwiederte Crich, bestieg sein Roß und schlug die Straße nach Cassel ein.

Grich ber Aeltere sah seine Heimath nicht wieder. Auf dem Reichstage zu Pagenau schloß er in der Abendstunde des 26. Julius 1540 sein Ange, nachdem er die christliche Erziehung seines Sohnes dem Kanzler Jacob Reinhart anempsohlen hatte. Erst im September des solgenden Jahres wurde seine Leiche in der Gruft von St. Blasien in Münden beigeseht. Seitdem nun Elisabeth die vormundschaftliche Regierung für ihren zwölssährigen Sohn, Erich den Jüngeren, angetreten hatte, konnte sie mit Festigkeit ihr Ziel hinsichtlich der Berbreitung der neuen Lehre versolgen. Darin stand ihr, in Rath und That ein treuer Freund, der vom Landzassen Philipp "geliehene" Prediger von Bihenhausen zur Seite 1).

Anton Corvinus (Rabe, Rabener), geboren 1501 in dem zum Sochstifte Paderborn gehörigen Städtchen Warburg, hatte als Ciftercienfermonch zu Riddagshausen, dann in Loccum mit jugendslichem Eifer sich dem Studium der Theologie ergeben 2). Damals wurde der Grund zu seiner Freundschaft mit den Edlen von Steinberg gelegt, welche dieselbe Geistesrichtung mit ihm theilten, also daß er später dem Junker Rurd seine "Auslegung des viersten Psalms des Propheten David," dem Junker Melchior seinen Catechismus widmete. Im Jahre 1522 von den Brüdern in Loccum als ein "lutherischer Bube" verjagt 5), begab sich Corvinus

ben einzutreffen, falls seine geschwächte Gesundheit es gestatte; in bem zweiten welches zu Wihrnhausen am Reujahrstage 1840 abgefaßt ift, bittet er um Bergunftigung, feine Gründe, aus benen er sich zu der festgesehten Zeit in Münden nicht eingesunden habe, mandlich vortragen zu durfen und schließt mit den schonen Borten: "E. F. G. trawre nur nicht und sei stets munter. Got und die liebe warheit stehen auff unser seiten, das es nicht not haben wirt, ob sichs wol etlischen massen anders fur der welt lasset ansehen."

<sup>1)</sup> havemann, Gifabeth, Bergogin von Braunfcweig und Buneburg. Stitingen 1839.

<sup>2)</sup> Baring, Beben bee Antonii Corvini. Sannover 1749. 8.

<sup>3)</sup> Abi ju Epccum war damais hartmann aus Wunfterf.

nach Bittenberg, fehte bier unter ber Beibalfe Euthers und Der lanchthons feine Forschungen in ben Buchern ber beiligen Schrift fort, folgte 1527 bem Rufe bee Landgrufen nach ber fo eben geftifteten Sochichule ju Marburg, predigte eine Beilang bem Birgern von Goslar in St. Stephan bas Coangelium und übernahm bann bas Umt eines Pfarters in bem beffifchen Stabteben Bibenhaufen. Bon bier trat er freudig, ben Bitten Glifabeths nachges bend, bie Banderung nach Runden an, bis er 1542 mit Bewilli= gung bes Landgrafen feinen bisberigen Dienft nieberlegte unb von ber Autfin zum Auffeber über fammtliche Rirchen bes Lanbes von Grich bem Jungeren bestellt wurde. In biefem feinem Minte als Generalfuperintenbent (Opmarter) bes Fürftenthums betrieb et von Munden aus bas Bert ber Reformation, bestellte glaubige Praedicanten, machte über bas firchliche Leben und fuchte bot allen Dingen ju verhuten, bag bie junge Bemeine burth feinerfel Gertengeift gerriffen werbe. Drei Danner waren es befonbers, welche bem Freunde Luthers in biefen Begiehungen forbernt gut Seite ftanben : Dortor Buftinus Gobier, welcher bus Umt eines Sofrichters in Munben verwaltete, Buttarb Mitheb aus Reuftabt am Rubenberge, in welchem Gifabeth ihren Rath und Mrgt verehrte und ber fich fodter mit ber einzigen Sochter von Corolnus vermählte, und Juft Balbhaufen, eines Burgert Cobnt aus Bamein, ber in ber Beit, ba er bem Studium bes Rechts in Bittenberg oblag, bie Liebe Luthers erworben hatte und barnach bas Umt eines Ranglers in ben gurfienthumern Eriche bes Jungeren befleibete.

Schon in bem Tobebjahre Ericht des Aeltern, hatte bet Rath zu Münden auf Betrieb Elifabeths in Raspar Coltmann ben ersten evangelischen Prediger angestellt, während die fürstliche herrschaft den Predigten von Martin Leister (Listrius) in der Schloßtirche beiwohnte. In Nordheim hatte im Jahre zuvor, nicht ohne eine heftige Bewegung der aufgerogten Bürgerschaft gegen den Abt von St. Blassen die neue Lehre Eingang gefunden; in Hameln war am Katharinentage (25. November) 1540 burch den von Hannover dahin gekommenen Rudolph Mylius die erste lutherische Predigt gehalten, nachdem schon zwei Jahre zuvor die Lieder Luthers daselbst Berbreitung gesunden hatten 1). Kein

<sup>1)</sup> In einem Bericht bes fürftlichen Bolgte in Damein, Otto Straber , an

gewaltsames Bersahren, teine Bilderftürmerei, keine schändende Bersöhnung bessen, mas früher ben Gegenstand der Anbetung absgegeben, kein rasches Zugreisen auf Kosten des Rlostergutes hatte die Umgestaltung des kirchlichen Wesens bezeichnet. Bielmehr wurde dis zum Jahre 1542 die lateinische Wesse beibehalten, die Tause mit Del und Galz vollzogen, das Resgewand blied und Missabeth, welche gewissenhaft den weisen Ermahnungen Melanschions nachkam, trug Gorge, das Erucistre und andere "ehrliche Bildnisse" nicht verdrägt wurden. Durch ihre Vermittelung erssolgte zwischen dem Rath und dem Stift St. Bonisacij ein Beragleich, demzusolge Letteres den evangelischen Pfarrern in Hameln einen jährlichen Beltrag van dreißig Gulden zum Gehalte veraabreichte 1).

Um bem neuen kirchlichen Lehrgebande einen sichern Salt zu geben, um Einheit in den Kirchendienst zu bringen und vor allen Dingen jedem Berbreiten pon Irrlehren zeitig vorzubeugen, ließ Elisabeth, nachbem sie auf einem 1541 zu Pattensen gehaltenen Landtage die Zustimmung der Stande zur Einführung der Reformation erhalten hatte, durch Anton Corvinus eine Kirchenordnung ansarbeiten 3). Weit entfernt, daß durch diese eine plobliche und

Herzog Erich (Sonntags Arinitatis 1538) heißt es: "Id mach 3. F. G. uth schuldigen plicht nicht vorholden, dat fid am mandage und dinydage in den pinyten itliche hir to hameln the hope geworpen und den dinydach ungefertich van seffent wirtige the seven urben under der fromtfien, wente dat de predirante hest anges sangen tha perdigen, de Martenschung gesenge in der kerken gesungen. Debte ick an se dat sulvige von wegen 3. F. G. vorboden, welliches se vorachtet, byn ick mit en der mathen to wordhe und the handgrepe getomen, dat my eine in de haer gesallen is." Rgl. Archiv.

<sup>1)</sup> Die Gesammtbefoldung eines Predigers zu hamein belief fich damaid auf 160 Gulden, eine für jene Zeit nicht unbedeutende Gumme. Lonnte doch Luther sein Exstaumen nicht bergen, bag der Guperintendent in helmsteb ben beirachtlichen Gehalt von 70 Gutden beziehe. Sprenger, Seschichte von haw mein. S. 72.

<sup>2) &</sup>quot;Chriftliche Kirchen : Orbnung, Geremonien und Gefenge für arme einfeitige Pfarheren gestet und in Drud gegeben" gebrudt ju Erfurt 1542. —
Diefe Kirchenardnung bestimmt juglaich, das bostiche Berlassung in der Che
mit Sandedverweisung bestraft merden foll, belegt ein unchristliches und unehrdarliches Brilager mit Strafen und bedraht mit ungnädigem Miffallen, wer
eine Jungfrau zu Falle bringen und fie dernach wim Drecke fiben baffen wolle."

besbalb für Biele frantenbe Umgeftaltung ber außeren Brauche beim Gottebbienfte geboten mate, verftieß fie webet Reggewand noch Rergen beim beiligen Nachtmable, geffattete, fich mabrend ber Dauer ber Kaftenzeit wochentlich un brei Tagen bes Meisches zu enthalten und begnügte fich bamit, ben üblichen lateinischen Rirchengefangen viele ber am meiften verbreiteten beutschen Lieber jur Seite ju ftellen. Um bie getreue Befolgung ber Rirchenords nung in allen ganbestheilen ju bewirten, ichien es erforberlich, fammtliche Pfarrberren und bie in ben Rloftergebauben verbliebenen geiftlichen Perfonen einer ju gewiffen Beiten wiebertebrenben Bifitation zu unterwerfen. Diefem Geschäfte unterzog fich Corvis nus, von bem fpater burch Raifer Maximilian II in ben Abelsftanb erhobenen Rangler Buft Balbhaufen, bem fürftlichen Leibargte Mithob, von mehreren Ablichen bes Landes, unter benen auch Gerb von Barbenberg, ber Gingige feines Gefchlechts, welcher bereits jum evangelischen Glauben übergetreten mar, und von ben Burgemeiftern von Gottingen, Ublar und Rordbeim unterfiust.

Die Inftruction, welche Elifabeth biefen Mannern zustellte 1), zeugt von bem hohen Ernft, mit welchem die Fürstin die Frage von der Neugestaltung der Rirche behandelte. Man moge fich, gebietet sie, mit Fleiß erkundigen, ob die Pastores sich in die Predigt und in die vorgeschriebene Ordnung geschickt hatten und die als widerspenstig und unfahig Befundenen sofort ihres Amtes entsehen. Statt ihrer habe Corvinus Praedicanten zu berufen, nach ihrer Lehre und ihrem Leben zu prüfen und in die Pfarre einzusühren. Die Gesammteinnahme einer jeden Pfarre musse

<sup>1) &</sup>quot;Unse von gots gnaben Etisabet geborne markgrefin in Brandenburg und herzogin in Brunswig und Lunedorg witwen instruction was die wirdigen bochgebornen erbarn und wisen unser lieben getrewen die ihigen verordenten visit tatores in unsers freundlich lieben unmundigen sones herzogen Erichs furstenzthumb und unser leibzucht in solcher wisstation von unser wegen handeln sollen."
d. d. Munden altero post omnium sanctorum 1542.

Ich verbante biefe, so wie bie nachfolgenden, auf die amttiche Thatigleit und die Leiden von Corvinus bezüglichen Documente, welche bisher theils manigelhaft, theils gar nicht veröffentlicht waren, der Gute des herrn Staatsministers von hanftein Ercellenz. Diefelben befinden fich in dem freiherrlich von hanfteinschen Familienarchive und ftammen ohne Frage von jenem Lippold von hanftein, welcher als hofmeister am hofe der herzogin Gilfabeth ledte,

gewiffenhaft erforscht und in zwei Regifter verzeichnet werben, von benen eins ber weltlichen Obrigfeit ju überweifen, bas andere bei ber Pfarre nieberzulegen fei. Benn bie Rlage bes Geiftlichen über bie Beringfügigfeit feiner Ginnahme begrundet befunden werbe, moge man ibr burch Ertheilung von Beneficien abbelfen, ober Burgern und Bauern freundlich jureben, ihrem Geelforger eine Ergonung gutommen ju laffen und überbies befolate Pfarreien, beren ichwache Ginnahme Die Anfebung eines Beiftlichen nicht geftatte, bem Rirchfpiele bes Erfteren einverleiben. Sollte fich inbeffen die Gemeine burch ein folches Berfahren gefrantt fühlen, fo muffe ibr unbenommen bleiben burch Mufbringen ber erforberlichen Mittel ihr Pfarramt von neuem ju begrunden. In allen Rirchen, beißt es ferner in ber Inftruction, follen Gottestaften aufgerichtet und burch Babl ber Gemeine Diacone ju benfelben bestellt und von Corvinus burch Auflegung ber Sanbe beftätigt werben. Ihnen liegt es ob, fonntäglich mabrent ber Prebigt Almofen für Die Armuth einzusammeln und biefelben in Gegenwart bes Geiftlichen an febem Quatember in ber Rirche ju vertheilen. Labe, ju welcher ber Amtmann ober Rath ben einen, ber Pfarrer ben anbern, bie Diaconen ben britten Schluffel befiben, foll fammtliche Urfunden und Briefe ber Rirche, fo wie bie Ginfunfte ber geflifteten Bigilien, Seelmeffen, Demorien, Campen, Rergen und Bruberichaften vermabren. Mus biefen Ginfunften mag man Pfarrern, Schulmeiftern und Opfermannern bie Bulage zubilligen, Die Rirche im baulichen Stanbe erhalten, Bittwen, Baifen, Rrante und arme Dagblein, Die in ben Cheftand ju treten gebenten, un= Benn fabrlich ju Dichaelis bie Diaconen vor bem Pfarrer Rechnung ablegen aber Ginnahme und Ausgabe ber Rirche, fo muß es in Gegenwart ber fürftlichen Amtleute, Droften, Patronatsberren ober bes ftabtifchen Raths gefcheben.

Die Bifttatoren haben ferner die verfallenen Schulen wieder aufzurichten, zu besehen und mit Einkunften aus dem Rirchenkaften zu begaben, oder wo diese nicht ausreichen, die Unterthanen zur Bahlung eines billigen Deputats für ihre Kinder zu bewegen. Die Abfassung einer Schulordnung ift dem Superintendenten aufzgegeben. Sodann hat man sich zu erkundigen, welche Kirchenzlehen, Praebenden oder Commenden in Städten, Dörfern oder bei Domftiftern als Stipendien für befähigt erfundene Studenten

bienen können. Ramentlich foll ber Antheil unferes Gobnes an ben Stiftern St. Blafii und Cyrinci in Braunschweig und am Stift St. Bonifacii in Hameln diesem Zwecke dienen, dergestalt, daß ben Beneficiaten aufgegeben wird, innerhalb fünf Jahren Baccalaurei und innerhalb der folgenden drei Jahre Magister zu werden, zu geloben, sich zum Dienste des Fürstenthums verwenden zu lassen und jährlich von den Universitäten ein Zeugniß ihres Studiums und Bandels einzusenden.

Sodann haben die Bisitatoren alle Reliquien und Sagraments bauser, nach Röglichkeit ohne Aergerniß zu erregen, von den Altären zu entfernen und namentlich die Abgötterei vor Hannover zum Hainholz und zu St. Annen vor Münder abzuschaffen und die vorgesundenen Rleinode gewissenhaft zu verzeichnen. "Solchs sol an allen enden, da solch zulauff, abgotterei und gaudelwerk geubet worden ift, gescheen, damit wir und solchs grewels fur got nicht teilhaftig machen."

Den Rlöftern foll man einschärfen, ber gusgegangenen Orbnung nachtuleben; bie alteren Mouche mag man prufen und wenn fie jum Predigtamte tauglich befunden worben, ale Pfarrer anftellen, bie jungeren aber jum emfigen Studium ermabnen. Bunfchen Monche ober Ronnen bas Kloffer ju verlaffen und in ben Cheftand zu treten, fo barf man fie an ihrem driftlichen Borhaben nicht hindern und follen fie ber fürftlichen Unterftühung Dan foll alle Gellen ber Rlofter befuchen und abgewiß fein. göttische Bilber und perführerische Bucher aus benfelben entfernen, fobann ein genaues Inpentar aller Privilegien, Guter, Ren-Benn bie Borfteber von Rloftern ten und Giegel aufnehmen. und Stiftern bem Borte Gottes wiberftreben und bie Unnahme unferer Ordnung verwerfen, fo follen fie von ihrem Umte entfernt und biefes nach ber Babl bes Convents befett werben, Daffelbe gilt von ben Beichtvatern in Frquentloffern. Bebes Rloffer aber foll einen Praedicanten befolben, ber Gottes Bort rein lebre. Pfaffen, benen megen ihres unfaubern manbels aufgegeben ift, in bie Che zu treten und folches bisher verabfaumt haben, follen in Gegenwart ber Bifitatoren bem Gebote entsprechen, ober als Buben aus bem ganbe gejagt merben.

"Dir ift", flagt Elisabeth in einem ju Munden ausgestellten Schreiben nom 4. Rovember 1542 an bis Alaftervorfteber beiber

Fürstenthümer, "mir ift glaubhaft berichtet, daß ihr euch in das göttliche und hochwürdige Wort des Herrn, welches wir seit zwei Zahren rein, lauter und klar zu predigen besohlen, zu schieden wenig geneigt seid. Run ist es unser Amt, als einer regierenden Aurstin, Gottes Wort bei unsern Unterthanen Aberall zu sördern und gilt auch und der Zuruf Davids: ""Ihr Kürsten, thut euer Thor auf und erhöhet die Thore in der Welt, daß der König der Ehren sinziehen. Drum haben wir sur nothig erachtet, weil eure Wohlsahrt und Seligkeit und kummert, eine sonderliche Ordonung für euch stellen zu laffen, die ihr mit Treue auslegen und beobachten wollet."

Diese Klofterordnung 1) läßt uns ben Weg, auf weichem Cifabeth ihre Aufgabe verfolgte, die Besonnenheit und zarte Schanung, mit welcher die fromme Frau in das Leben der Klofterschwestern eingriff, so deutlich erkennen, daß eine Busammenstellung
bes wesentlichen Inhalts berfelben zur richtigen Auffaffung jener
Beit kaum entbehrt werden kann-

- Beil, fo beginnt bie Bufdrift, feinem Disbrauch gerathen ober geholfen werben tann, es fei bann burd Gottes Wort, fo follen in jedem Clofter modentlich vier Predigten gehalten werben. wei bet Sonntage und bit übrigen am Freitage und Montage. Finben fich in ben Monchelloftern Personen, welche ju biefem Umte tuchtig find, fo mag man fich ihrer bebienen und fie bafür fiit ber taglichen Arbeit bes Gingens verschonen; ift ihrer Dangel, fo foll man unverzüglich Praedicanten annehmen und nach Rothdurft Biewohl bas Gebet ber Chriften an feine fonderliche Beit ober Stunde gebunden ift, fondern allezeit und im emigen Beuften gefcheben foll, fo laffen wir boch ben Rlofterleuten gern. baß fie im Singen und gefen ihre Uebung baben, boch alfo, baß es fein orbentlich jur Befferung geschehe und nicht eine neue Papifterei barant gemacht werbe; beffhalb follen bie Geffinge an Die Jungfrau Maria und en die Beiligen abgethan fein. Um fünf Ubr foll taglich die Deffe beginnen, in ber man Dialmen

<sup>1) &</sup>quot;Orbenungh vor bie elofterleuth in welcher fonberlich angezeigt wirth was folche orden vor einen grunth in der heiligen schrift und fornembften vetern haben. Desgleichen wie fich hinfuro solde leuthe in dem lodlithen furftembumb berhogen Erichs bes inngeren halten foffen," p. Dan figinfe es Mydip,

und Lectionen mit ihren Responsorien, fobann Tebeum mit bem Benedictus und einer Collecte gu fingen bat; auch foll man in ben Primen, Tertien, Gepten, Ronen und Bespern bie üblichen Pfalme, Antiphonen, homnen und Collecten boren. Dagegen muß bas Salve Regina, weil es ein gottlofer Gefang ift, ber bem herrn feine Chre raubt, befeitigt werben. Statt beffen mag man ein Salve rer Chrifte anftimmen, aber immet bergeftalt, bas bie Prebigt bes Praedicanten baburch nicht verbinbert werbe. Seelmeffen und Bigilien burfen nicht ferner gehalten werben, weil Die beilige Schrift und Die rechtschaffene apostolische Rirche ihrer feine Meldung thut. Das beilige Abendmahl foll nur unter beis berlei Geftalt verabreicht werben und barf man fich bei ben Gin= febungsworten nicht ber lateinischen Sprache bebienen. Go foll man auch bie beutschen Pfalme und Lieber fingen lernen, bamit ben einfaltigen gaien Gelegenheit gur Uebung geboten werbe. Borlefungen im Refectorium erachten wir fur gut und angemeffen, falls fie fich auf die beilige Schrift befchranten; will man ein Mehreres, fo mag man die loci communes Delandthons nehmen ober zu ber augsburgischen Confession sammt ber Apologie greifen." -

"Die klösterlichen Brauche bes Stillschweigens, ber Disciplin und bes Hauptsenkens, heißt es ferner, wollen wir beseitigt sehen, nicht aber, daß bei den Namen Christi die Knie gebeugt werden. Daß man allezeit mäßig lebe, verordnet die Schrift überall und dient solches, dem Muthwillen des Fleisches zu steuern. Drumt soll jedwede Schweigerei und Wöllerei, die sonderlich in Mönchstlöstern heimisch gewesen, verboten sein. Täglich mag man zur rechten Beit zwei Mahtzeiten anrichten und die Fastage fallen lassen; wer jedoch freiwillig sastet, darf darob nicht gescholten werden."

"Boil in alter Beit die Alofter nichts anders waren benn Saufer für Lehre und Bucht, fo foll man die in ihr lebende Zugend in Gottes Wort und guten Sitten christlich unterweisen, aber zu keiner neuen Aufnahme schreiten, obschon wir gern gestatten, daß der Abel seine Töchter in die Frauenklöster sende, um im Rähen und Sticken unterrichtet zu werden. Die Mönchellosster andelangend, so beforgen wir saft, daß sie keine Männer entshalten, die zum Lehrsache brauchbar sind, haben auch die Absicht,

bin und wieber im ganbe Vaebagogia angurichten. Die Monche mogen fich aus ihrem Sabit ehrliche fdmarte Rode feneiben lasfen, wie andere Briefter tragen, besgleichen bie Ronnen gangbare schwarze Tracht anlegen und einen Schleier iber Die Baube mer-Die Mofterleute fint in allen billigen Sachen ibren Dberen Geborfam foulbig, mogegen Lettere ben Untergebenen freundlich unter bie Mugen geben und feine Forberung fiellen follen, bie bem Borte Gottes wiberfpricht. Es mar bisber ein barter Brauch, bag Rlofterjungfrauen ihre franten Eltern und Freunde nicht befuchen burften, ob auch biefe barnach verlangten. Dagegen mogen Die Obern jeht folche Besuche in Bucht und Ehren gonnen. Bill eine Jungfrau das Rlofterleben laffen, fo mag fie es mit Biffen bes Superintendenten und ihrer Dberen thun und wollen wir fie nach bes Alofters Bermogen fürftlich und driftlich beden-Ber mit Borten ober Berten ber Ungucht frobnt, ohne ber Mahnungen ju achten, ber foll bes Rlofters entfett fein und Dbere, welche bierin ihr Auffichtsamt verfaumen, mogen eine ungnäbige Strafe von uns gemartigen."

Der Theilnahme an dem Geschäft der Bistationen glaubte sich die Kürftin nicht entziehen zu können. Sie war zu sehr von ihrem hohen Beruse durchdrungen, als daß sie die hiermit vers bundenen Mähen und selbst Gesahren hätte scheuen sollen. So begab sie sich 1542 von Münden nach Weende, um sich von der christlichen Lebensweise der dortigen Alosterbewohner zu überzeuzgen und sührte eben damals die Reformation in Hardossen, Wostingen und Wiedrechtshausen ein. Am lehtgenannten Orte stellte sie den Alosterstauen, um den Borwurf leichtsertiger Reuerung von ihnen abzuwenden, dereitwillig die Bescheinigung aus, daß die Schwestern auf ihren Besehl die Ronuentracht abgelegt hätten und verhieß ihnen die Uebersendung deutscher Bibeln 1). Bon hier begab sie sich nach dem nahe gelegenen Rordheim. Es war

<sup>1) &</sup>quot;Biewohl die Jungfrauen ziemlicher Beise Latein verstehen, so sollen sie bennoch daran sein, daß sie eine seine beutsche Biblia bedommen und sich dieselzbige mit täglichem Befen gemein machen mögen, sonderlich weil am Tage ift, daß ohne hulfe der heiligen Schrift zur mahren Erkenntniß Gottes niemand tommen oder gestährt werden kunn." Wolf, de archidiaconatu Nortunensi. Stilingen 1810. 4. Beilagen. S. 95 x.

furg vor bem Beibnachtsfefte, als fit in Begleitung bes jungen Erith bort eintraf. Die Monche von St. Blaffen verfehlten ihren Groll nicht, als die Auchin bei ihnen eintrat. Berftoblen fuchte einer berfelben bie Thur ju gewinnen, um bie auf bem Rirchhofe fich fammelnben Unbanger ber alten Rirche jur Unwendung von Gewalt aufzuforbern. "Es erwischte aber ein guter Mann ben Monch bei ber Rappen und hielt ibn, bag er's nicht thun konnte." Glifabeth erfchrad über bie ihr und bem Sohne brobenbe Gefahr. Schon in ber Arube bes andern Tages ging fie nach Beende gurud 1). Auf ihren Befehl mußten einzeine Rlofter ihre Glaubensbucher nach Munben fenben, bamit die ben Sahungen bes Evangeliums zuwiderlaufenden Artifel aus benfelben ausgeschieben Bugleich verorbnete fie, bag je nach Ablauf von zwei Jahren ju Dunben und Dattenfen Spnoden gebalten merben foll= ten, um burch Grörterung von Glaubensfaben bas Ginichleichen von Borthumern ju verbuten. Die bei biefer Gelegenheit in Dans ben eintreffenben Probiger fanben am fürftlichen Difche ihren Unterbalt.

Auf ber am 16. Julins 1544 zu Pattensen in Bezug auf bas Deisterland gehaltenen Gynode wurde den Predigern bei Strafe ber Entschung vorgeschrieben, sich an Sottes Boet und die fürstliche Ordnung zu halten, von der Reherei der Wiebertäuser sewi zu blotben, in keinen Bechhäusern sich betreten zu kaffen, keine Bilder in den Gottesbäusern zu bulden. Eine am Donnorstage nach Epiphania des folgenden Jahres nach Münden unter Boresth von Doctor Burkard Mithob, Heinrich Campe und Chrispph Mengershausen berusene Borsammlung der Geiklichkeit bestätigte die zu Pattenson orlassenen Borschriften für Oberwald 5).

In einzelnen Frauenklöftern, welche ber Reformation widerftrediten, richtete fich die Erbitterung hauptfächtlich gegen Cordinus, weit er zunächst bas Berkzeug ber Perzogin Gisabeth abgab. Die Riaugen ber Ronnen, ihre Anschuldigung, daß ber Reformator eigensmächtig und ohne fürftlichen Auftrag in das Klosterleben eingreife,

<sup>1)</sup> Lubeci chron. northemense. Mfct.

<sup>2)</sup> Rleinfomibt, Sammlung pon gandtageabichieben, Ih. 11. 6. 62 2c,

<sup>3)</sup> M. Antonii Carvini constitutiques sliquot appedales. Sannos ber 1545. S. 120.

erregten bei bem verwardten Abel eine folche Diffinmung, bas Corvinus für erforderlich hielt, in einem an den fammtlichen Abel im gande Grichs bes Sangeren gerichteten Genbichreiben Die mabre Sachlage ju erörtern. "Ich babe, beißt es bier 1), in Betrachtung meines fcweren Amtes, welches mir Gott ber Sett burch meine andbige Obriafeit auferlegt, menschlichen und möglichen Aleis angewandt, um bas liebe Wort in Schwung ju bringen, bag es in Pfarelirchen und Rloftern gehöbt und angenommen wetbem mochte; gebente auch binfort mit Gottes Sulfe mein Mutt bermaßen gu verwalten, bag ich vor Gott mit gutem Gewiffen und vor meiner Dbrigkeit mit fedhlichem Ungeficht zu jeder Beit Rebe und Unte Dagegen verläumben mich etliche Propfie und wort geben fann. Ronnen, bag ich ben Rioftern beschwerlich falle und barum treibt mich bobe Roth ju biefem Senbichreiben, mein Umt und meinen guten Ramen ju retten. Es haben bie Ermahnungen ber Praes dicanten bei manchen frommen Rinbern in ben Rieftern Ruben geschafft, daß fie fich baben lebren und unterweisen laffen und haben fich mit anbern rethtschaffnen Chriften ju einerbei Lebre und Sacrament befannt. Andere aber, und fonberhich gu bils wardshaufen und Bulfinghaufen, mußten por Strafe und Ungnade Gottes und ber Dbrigfen gewarnt werben, weil fie ein freundliches Rabnen und Bitten verwarfen, fic bartnidia auf ein Coneil beriefen und bie geiftliche Speife bes Bostes verfchmähten, während fie boch gar fein ju forbern wußten, was jur Erhaltung bes fterblichen Seibes nothig ift. Darum ift ber Propft gu Bulfinghaufen abgefett, well er ble armen Rinber feines Riefters fo jammerlich vom Evangello abgehalten und mit papiftischen Bugen verftedt gematht bat, bag fie fich in Ungehorfam gegen bie fromme Domina aufgelebnt. Es find viele ber Meinung, man burfe ben Jungftauen ihr geiftliches Gewand laffen, weil Die Rabme nicht verbamme noch felig mache; fie aber fuchen in ber Rappe eine fonderliche Buverficht und ein Berbienft vor Gott und weigern fich beshalb bes ehrlichen schwarzen Rleibes, bas ihnen bie Berrichaft bat bereiten laffen. Darum, fo fcblieft bas

<sup>1) &</sup>quot;Gis Genbadrieff an alls bie vom Abel fe in den ibblichen gurftenthum Bergogen Eriche ire Briber, fcwefter und vormanten in den Rioftern haben se," bei Ublborn, Ein Sendidrief von Antonius Corpinus, Gottingen 1853. &.

Schreiben, ihr gunftigen Junker, rathet ben Guern, baf fie Gott und ber hoben Obrigkeit ben billigen Gehorsam leiften; mir aber will kein Schweigen gebühren und muß ich meines Amtes walten in herzlicher Wohlmeinung, wie ein armer Chrift, ber weiß, baß er bessen vor Gott ein gutes Gewiffen hat."

Die gabe Liebe jum Alten, ber Sang, in ber Babn berfommlicher Bequemlichfeit fortzuwandeln, mußte immer von neuem durch ben Gifer bes Corvinus und burch Glifabeths einbringliche und liebevolle Borftellungen befampft werben. In einem Sendfchreiben an bie Unterthanen rebet bie Bergogin mit ber Treue ber Landesmutter jum herren- und Burgerftande: man lebe in einer schweren Beit und ber herr brobe bas Land beimzusuchen, beshalb moge man zeitig bie Bufe fuchen und "ob wir wol ein fchmach Bertzeug Gots und ein Beibsbild fein" bie moblgemeinte Ermahnung nicht bintanseben. hierauf wendet fie fich zu ben fleineren Stabten und ben Bewohnern bes flachen ganbes, for: bert jum Gebet und jur Treue gegen ben mabren Glauben auf und fügt bingu : "Bir fonnen wohl ertennen, bag euch bie Burbe. fo ihr tragt, fcwer genug wirb. Es wirds auch Gott richten an jenem Tage und uns Beugniß geben, bag wir ju aller Beit ein mutterliches Ditleib mit euch getragen und wollten, es finde unferes freundlich lieben Gobnes Gelegenheit alfo, bag man euch gar nicht beschweren burfte. Denn fo ihr verborben werbet, fo wird unfer lieber Sohn, euer Landesherr, auch verborben."

Elifabeths treue Sorge wurde durch den Erfolg gelohnt. In beiden Landschaften fand, mit Ausnahme weniger Alöfter 1); die von dem hergebrachten Gottesbienste nicht scheiden wollten, die protestantische Lehre Annahme. Das neu geordnete Airchenswesen ging unter der Beaufsichtigung von Corvinus einer erfreulischen Entwicklung entgegen; die von ihm berufenen und geprüften Praedicanten lehrten in Städten und auf dem flachen Lande; der Abel schloß sich, seit der altere Erich gestorben war, der neuen

<sup>1)</sup> Mit großer hartnäckigkeit wiberstrebte bas Kloster Boccum ber Annahme bes evangelischen Glaubens; sie erfolgte erst unter bem am 28. Junius 1591 jum Abt gewählten Johann VII. — Die Ronnen bes Cifterciensertlosters Mariengarten gaben nicht vor bem Jahre 1630 den katholischen Gottesblenst auf. Baterlandisches Archiv. Jahrgang 1826. Sb. II. S. 300.

Lehre an, Kirchen = und Klostergut verblieb ber Berwendung gu frommen 3weden. Ohne Mittel ber Gewalt, ohne jene lieblose harte, welche hin und wieder von fürstlichen Anhängern Luthers gegen Andersbenkende geubt wurde, war in beiden Landestheilen des jungen Erichs das Wert ber Resormation vollendet. Seht erft lief am hofe zu Münden ein kalserliches Drohschreiben ein, welches von dem Beginnen gegen die Kirche abzustehen gebot 1). Es fand keine Beachtung.

Die freie Reichsstadt Goblar anbelangend, so zeigten sich bier schon im Jahre 1521 einzelne Anhänger des Evangeliums. Alls damals bei Gelegenheit einer Procession die Reliquien durch die Gussen, getragen wurden und ein Priester zur Darbringung des üblichen Opfergeldes mahnte, steuerte das Bolk nur die kleinste Aupfermunze, nicht ohne Lachen und bittere Schalksreden, also das der Burgemeister, Iohann Weidemann, halb spottend, halb strafend der Menge zurief: "Steuert den Rarren in des Teusels Ramen!" Roch in demselben Jahre predigte der gelehrte, mit den Schriften Luthers wahlbekannte Johann Cleppius, Bicar zu St. Jacob, in der den Johannitern gehörigen Kirche zum heiligen Grabe den neuen Glauben, die ihm der Rath, um nicht des Kais sers Ungnade auf sich zu laden, den Predigtsuhl verbot. Da trat Dietrich Smedecken uuf, der auf der Hochschule zu Weittenderg ein Schüler Luthers gewesen war und verkündete, weil ihm

<sup>1)</sup> d. d. Bruffel, 6. Detober 1545: Es baben die Borfteber ber bursfelber Union bei uns vorbringen laffen, bag bu, nach unferm jungften regensbur= ger Reichsabichiebe, eine vermeinte Reformation und Ordnung ber Religion im Fürstenthum Eriche aufzurichten, auch Rlofter und Gotteshäuser burch Praedicans ten vifitiren und bamit alle driftlichen Memter und Geremonien niederlegen laffen, bie geiftlichen Orbensperfonen ju Berbrechung ihrer Gelubde und Ablegung ihres Orbenstleibes brangft und namentlich die ber Union verwandten Rtofter Burefelde, Reinhaufen, Rordbeim, Efcherde, Bulfinghaufen, Benigfen und Barfinghaufen öffnen lageft und ben Jungfrauen freiftelleft, aus ben Ribftern ju weichen, auch Rieinobe, Briefe und Siegel in Die fürftliche Behaufung ju führen Da nun uns, als oberftem Boigt ber Kirche, gebührt, Rirchen und Stiftungen bei Burben und Gutern ju erhalten, fo gebieten wir bei Bermeis bung fowerer Ungnabe und Strafe und einer Bufe von 100 Mart lothigen Bolbes, von biefem Bornehmen abzustehen, die Ordensperfonen in ihren Regein und Belübben nicht ju beirren und ihnen bas Genommene wieber verabfolgen gu laffen. Ronigl. Mrchiv.

bie Rirchen verfperet waten, bas Evangellum auf bem Linbenplan por ber Stadt. Als er jeboch por ben Bifchof nach Silbesbeim gerufen und von biefem in Steuerwald eingefchloffen tourbe; bequemte fich ber fcwache Mann gum Biberrufe. Abet bas pon ibm verfündete Bort ber unverfälichten Lebre batte bie Bergen gu machtig erfaßt, um in Rolge biefes Diffeefchite in ber Gemeine von Goblar erfletben tu tonnen. Der vermalbten Congelifden nahm fich Bugenhagen mit Ernft und Liebe an und 1524 begann ber von Salberftabt burch bie Priefter vertriebene Johann Beffelius feine Predigten und Die Austhallung beb Abendmahls untet Dazu verftattete ibm ber burch ben Anbrang beibetlei Geftalt. bet Bürgerichaft nachgiebig geworbene Rath ben Gebrauch ber Natobifirche 1). Balb genugte bet Raum biefes einzigen Gottesbaufes nicht mehr, um Die täglich machfende Gemeine aufgeneb= Ein am Mittewochen nach Oculi 1528 gwifchen Rath und Gilben abgeschloffener Bertrag sprach fammtliche Stadtfirchen ben Evangelischen ju 2). Durch fle gerufen, erschien Unteborf in Goblar, wo er fich von Reministere bis jum Dinftage nach Balmarum mit ber Abfaffung einer Rirchenvednung beschäftigte. bem Betere, welcher bie bon Bittenberg und Magbeburg als Borbild gedient hatten, von Rath und Gemeine angenommen wat, wurde in Betrus Amanbus aus Preufen ber erfte Superintenbent für Die Stadt bestellt. In bem namlichen Sahre (1528) murbe bie Deffe jum letten Dale in ter Dartifirche gefeiert.

<sup>1)</sup> Trumphius, Gostariche Rirchenhiftorie. 1704. 4. — Beineceius, Rurge hiftorifche Rachricht von dem Buftanb' der Kitche in Gostat. Gostat 1704. 4.

<sup>2)</sup> Ein nach dem Orginal genommene Abschrift biefes Bertrages findet fich auf der Ronigl. Bibliothet ju Göttingen.

## Fünftes Capitel.

Das Saus Brainfchweig = 2Bolfenbuttel.

Bon ber Beendigung ber hilbebheimifchen Stiftefehde bis zum Tode Beinrichs bes Jingeren.

Bon 1523 bis 1568.

Fast allen Sohnen Heinrichs bes Aelteren war ein an Bechseln reiches, mehr durch schmerzliche als freudige Ereignisse ausgezeichnetes Leben beschieden. Reinem in einem solchen Grade
wie herzog Bilhelm. Raum zum zweiten Male der haft in
Steuerwald entlassen, in welche er durch den Ausgang der Schlacht
bei Soltau gerathen war, wurde er mit feinem Bruder heinrich
dem Jüngeren wegen der Erbsolge in einen hader verwickelt,
bessen Berlauf sein Leben knickte.

Rach bem Tobe bes Baters hatten sich, mit Einwilligung von bessen Bittwe, Katharina von Pommern, die Brüder Heinrich, Wilhelm, Christoph, Franz, Erich und Georg dahin vereinigt, daß die wolfenbüttelschen Lande nicht getheilt, sondern ausschließlich von dem Aeltesten, und zwar im Ramen der Brüder, beherrscht werden sollten. Rachdem dann Erich, Deutschordens Landcomthur der Ballei Coblenz, auf die Regierung verzichtet hatte, wurde (1517) der Bertrag von den übrigen Brüdern abermals bestätigt. Seitdem aber (1523) auch Franz, Georg und Christoph ihren Antheil an dem väterlichen Erbe gegen ein namhaftes Jahrgeld abgetreten hatten, verlangte Wilhelm, zunächst weil "Abgünstige wischen beiben Unwillen. Berdruß und Unfreundschaft zu wege gebracht" ) die Theilung oder eine unverkürzte Sesammtregierung, obwohl Heinrich der Aeltere bei Gelegenheit der Bermählung seines

<sup>1)</sup> Der Stadt Braunichweig Berträgt. 1619. 4. Savemann, Geiciciete. II.

gleichnamigen Sohnes bie Bestimmung getroffen batte, bag nur biefer und nach ibm beffen altefter Gobn und fo ferner beffen mannliche Erben "tum Aufnehmen und Gebeiben bes Landes" allein über baffelbe berrichen follten. Da gefcab bag, als Beinrich im Begriff ftand, auf bes Raifers Gebeig Chriftian II. von Dannemart ju Bulfe ju gieben, Bergog Bilbelm fich mit beffen Gegnern, bem Bergoge von Solftein und ben Banfeftabten, in eine Ginigung einließ, ihnen gegen jabeliche Bablung von 8000 Gulben feine Bulfe zusagte und ben Entschluß tund gab, fich mit einer bolfteinfchen Fürstentochter zu vermablen. Gobald Beinrich biervon und von ber Abficht bes Brubers, mabrend feiner Abwefenbeit fich ber Regierung ju bemachtigen, benachrichtigt worben war, ließ er ibn burch Chriftoph und Georg befragen, weffen er fich von ibm gu vertroften habe und Enupfte hieran Die Bitte, bis zu feiner Rudtebr Bolfenbuttel nicht verlaffen ju wollen. Die hierauf ertheilte zweibeutige Antwort bewog Beinrich, fich ber Person seines Brubere zu bemächtigen.

3wolf Sahre und acht Bochen verlebte Bilbelm in Gefangenschaft 1), bis er fich am 16. Rovember 1535 ju folgendem Bertrage bequemte: Da beibe Bruber bie Berpflichtung ertennen, bem Billen bes Baters ju entsprechen, fo haben fie fich, ganb und Leuten jur Debrung und Befferung, babin vereinigt und vertragen, daß Beinrich und beffen mannliche Leibeberben, fo lange fie vorhanden, Regierung und Bermaltung allein baben follen, bergeftalt, baß Erfterer fogleich nach bem Lage Diefer Ueberein= tunft und fodann beffen mannliche Erben nach einander aus-Stirbt Beinrichs nieberfteigende Mannelinie fclieflich regieren. aus, fo foll ber nachftaltefte Sohn beffelben ober beffen Leibeserben folgen u. f. w., ju allen Beiten aber bie Lanbichaft eine un= getheilte bleiben. Unbrerfeits gelobt Bilbelm, ber Regierung bes Brubers feinerlei Gintrag ju thun und begiebt fich bes Regiments für fich und feine Erben. Benn jeboch Beinrich und beffen Rach= tommen ohne mannliche Lebenberben abfterben, fo foll Bilbelm und beffen Erben bie Regierung nach bem Rechte ber Erfigeburt aufteben; erlifcht beffen nieberfteigende Linie, fo foll ber zweite

: •

<sup>1)</sup> Portleber, Sh. II. S. 1620.

Sohn u. f. w., bann beffen Bruber ober Better nachfolgen und follen nach biefem Bertrage Praelaten, Mitter, Stabte und gemeine Banbichaft bem alleinigen herren geborfamen. Bilbelme Saus, beim Ausfterben mannlicher Erben Beinrichs, gur Regierung, fo foll von ibm febe Tochter aus Beinrichs Stamme, ihrem fürftlichen Stande gemäß, in guter Pflege mit Rielbern, Rleinoben und gutem Unterhalt auferzogen und gehalten, und nach bes Aurftenthums Ehren und Bermogen und nach bem Rath ber Landfchaft verheirathet werben. Ift Beinrichs Erbe noch uns mundig 1), so gebubrt die Bormundichaft nicht bem Sause Bilbelme, fondern Diefes muß bie von bem Erblaffer, ober ber gandfchaft, ober ben Bermanbten gefehten Bormunber anertennen. Reines ber beiben Saufer barf ohne bes andern Biffen und Bes nehmigung neue Bertrage mit Fürften, Grafen, Berren und Stadten eingeben; beibe übernehmen für fich und ihre Erben tie Berpflichtung, binfictlich ber Religion ftets bem vom Raifet ausgegangenen Befehle anzuhangen und bis zum endlichen Bescheibe eines gemeinen driftlichen Concils bei gemeiner driftlicher Rirche und papftlicher Beiligkeit zu verbleiben. Sabann foll Beinrich alljährlich an Bubelm 2000 landgultige Gulben ju 40 Matthieren goblarifcher Grofchen gablen und bem Bruber bas von ber bochs feligen Mutter Ratharina bisher bewohnte fürftliche Schloß zu Gandersheim überlaffen; Letterer, welcher überbies burch feinen Antheil an ben auf bem gande rubenden Schulben belaftigt merben barf, foll bagegen ju teiner Beit eine Bergrößerung feines Sabrgeides beantragen. Entfteht Unfrieden gwifchen beiden Baufern, fo mogen von jeber Seite zwei in bem Fürftenthum anfaffige Rathe ben 3mift beigulegen suchen und nothigenfalls einen Dbmann ertiefen. Beiberfeits will man ben Raifer um Beftatigung biefes Bertrages bitten und foll bamit alle bisberige 3wietracht todt und ab foin, bag man fich jeber fpateren Ginrebe gegen tiefen Bertrag biermit für immer begeben baben will 2).

<sup>1)</sup> Mis Beit ber Mündigbeit "wenn die Erben ihre vollfommene jar und alter erlangeis gilt bas achtzehnte Lebensjahr.

<sup>2)</sup> Es folgen die Unterschriften berer, welche fich verpflichten, diefen Bertrag ju überwachen: Die Arbte Johann von Abnigslutter, Beit von Amelungsborn, Iohann von Ribbagshaufen, Kannab jur Club, Ricolaus zu Mingelheim; Paten

Bon biesem Bertrage, welchen Karl V am 12. Aunius 1589 zu Toledo bestätigte, wurden drei Abschriften ausgesertigt, baren eine die gemeine Landschaft, die beiden andern die zumächst betheiligten Brüder erhielten. Später fühlte sich heinrich bewogen, die für Wilhelm sestgesehte Absudung durch Bewilligung von verschiehenen Gegenständen des Haushalts unter der Bedingung zu erhöhen, daß derselbe die ihm vorgeschriebene Ordnung himpsichtlich der Jahl des Gesindes nicht überschreite und sich ohne das regierenden Bruders Wissen und Wollen in keine fremde Dienstrund Rriegshandlungen begebe 1).

Seitbem zog es Wilhelm vor, in der Fremde, anftatt bei bem Bruder zu weilen. Nachdem bie Grafen Inhaun, Georg, Chriftoph und Auton von Oldenburg am 24. Rai 1,538 den Fehdebrief an Bischof Franz von Rünster geschickt hatten, um die von demselben besetzte Grafschaft Delmenhorst wieder zu geweinnen, schloß sich herzog Wilhelm dem aus 5000 Köpfen bestes

Gerhard jum Reiffenberge; Konrad und Cosmas, Pröpste ju Scheningen und Georgenberg. Dechant und Capitel der Stifter St. Blassi und Cyriact zu Brounschweig, St. Anaftast und Innocentit zu Gandersbeim; Achtiffin, Domina, Propsis und Propsis zu Secterburg. St. Matta bei Belwstot, Lampringe, Woltingerode, Reuwext, Frankenberg, Heiningen und Darstadt. Sodenn Anten, ebler Perr zu Warberg, und Matthias Dried, Comthur zu Cupplingenburg; Burfard von Pappenheim, Landcomthur zu Lucklum. Hierauf solgen die Bürger aus der Zahl der Lehensmänner. Endlich Burgemeister und Rath der Städte Braunschweig, Pelmstedt, Scheningen, Affeld, Candersteim, Bekenen, Seesen, Konigslutter, Hohminden, Otdendorf und Scheppenstedt. Der Stadt Braunschweig Berträge. Ueberdies bei Künig, Reichsorchiv. Pars spec. St. IV.

S. 62 2c. Rehtmeier, S. 881 2c. und Auszugsweise bei hortlieder, Th. II.

<sup>1)</sup> Urtunde vom Sonntage nach Antonius abbas 1537. heinrich verspflichtete fich, dem Bruder jahrlich verabsolgen zu lassen: 10 Ochsen, 20 Schweine, 4 Tommen Butter, 2 Sonnen Rafe, 5 Schock Rarpfen, 1 Schock Dechte, 56 Fuber Brennholz — lettere zum Berthe von 13 Gutden veranschlagt — 4 Fuber Rohlen, 60 Malter Korn, 300 Malter hafer, 12 Fuber Strop, 6 Fuber heu, zwei Mal im Jahre hoftleibung für 14 Personen, zur herbstzeit, wenn ber Bein geholt werde, ein Fuber Bein, (mit dem Fuhrlohn auf 36 Gulden geschätt), so wie 20 Faß Bier aus Gandersheim, das Faß zu anderthalb Gulden. Wegeschen von diesen Lieserungen, die zum Gesammwerthe von 640 Gulden verzausschlagt werden, erdietet sich hetnrich, haring und andere Fastenspeise für den Bruder mit einkausen zu lassen. Ranigl. Archiv.

henden heere derfelben an, zog in das Niederstift ein, eroberte Bildeshaufen, Kloppenburg, Meppen und Haselume und verließ seine Kampsgenossen nicht eber, als dis durch den Erzbischof von Sein und den herzog von Cleve der Friede zu Mibeshausen versmittelt war. hiernach führte Wichelm ein unstätes Leben, häusig von Sorgen und Mangel gequält, dis er Sonnabends nach Reminiseere 1541, "ein veranmter, slüchtiger Mann" von den herzziegen von Meklenburg in die Comthuret Mirow eingeseht wurde 1). Dort ersolgte sein Lod.

Die burch Luther hetvorgerufene Bewegung hatto die Geifter gu machtig ergriffen, als bag fie, auch werm ben gorberungen auf bem Boben bes firchlichen Staats ein Genuge geschehen, in bas verwandte Gebiet bes politifchen Lebens nicht hatte binüber Der Biberfpruch gegen bas Beftebenbe mar ein finiben follen. Dat laut geworben, nach einer Richtung bin Die bochfte Mutoritat gebrochen; es war nicht wahrscheinlich, daß man babel fleben bleiben werbe. Die neue Lehre hatte nach mehr als einer Seite bin Die Leidenschaften aufgeregt, fie hatte auch bei benen, Die, im Drude bes Lebens aufgewochsen, gegebene Berbaltniffe auch als nothwendige anzufeben gewohnt gewefen waren, bas Rachdenken über die bichften Gater des Menfchen in Unfpruch genommen und Daburch Die Bahn jum Abmagen ber bürgerlichen Berhaltniffe, beren gettliche und rechtliche Begrunbung, gebrochen. Gerade in ber letten Beit hatten fich bie Laften ber Bauern gemehrt; bas nahrte in ihnen Erbitterung gegen ben Abel und niehr noch gegen ben Reichthum einer habfüchtigen und verberbten "Pfaffbrit." Banbernbe Praebicanten - nicht immer Geiftliche, benn es prebigte, wen es bagu trieb - mifchten in ihren Bortragen Bahrheit und Jrrthum, Geiftliches und Beltliches. Golche Reben mochten, hinfichtlich ihres theologischen Inhalts, theilweise unverftandlich an die Buborer vorübergieben, nicht aber, wenn ihr Gifer gegen reiche Rlöfter gerichtet war, ober bie Unfreiheit fchalt, in welcher ber gandmann gehalten werbe. Ran gonne ibm, flagte ber Bauer, weber bas leibliche noch geiftliche Brob und auch er fühle fich burch Chrifti Blut erloft; er wollte feine Leibeigenschaft, wollte an ben Segnungen ber Reformation Theil nehmen und fich an

<sup>1)</sup> Bifd, Mettenburgifche Sahrbucher. Eb. I. S. 50 und Eb. IX. S. 101.

ber Wahl eines Predigers betheiligen, der ihm ben mahren Glausben bringe. Und wie in Zeiten solcher Gehrung Bansche und Forderungen einander zu drängen und zu überdieten pflegen, so sprach der Laudmann das Berlangen nach Freiheit des Glaubens aus, nach einer minder schroffen Abstufung det Stände, nach unverkümmerter Rechtspflege, Berminderung der Abgaben und Dienste, Theilnahme an dem Genus der eingezogenen Alostergüter, ging dann zu der Forderung der Gleichheit der Stände, der Besfeitigung aller geistlichen und weltlichen Herrschaften über, wellte jede Zwischengewalt, die sich zwischen den Kaiser und die Untersthanen dränge, beseitigt sehen; es sollte des Reiches Oberhaupt an der Spihe von freien Gemeinen stehen.

Rorberungen biefer Urt wurden auch in Thuringen laut. Luthers geharnischtes Bort galt ben Bauern weniger als Die Berbeigung einer maglofen burgerlichen Rreibeit, Die Thomas Minger und Pfeiffer, ber Monch, ihnen gutrugen 1), und indem fie fich gerüftet gufammen. fchaarten, brachen und plunderten fie Schlöffet Dem bier gegebenen Beifpiele tamen 1525 bie und Aloner. Bauern in ben Grafichaften Lauterberg und Sohnftein und in ber Umgegend von Bergberg nach. Achthunbert Manner in Bebr unb Baffen, von zwölf aus freier Babl bervorgegangenen Aubrern befehligt, brachen gegen Baltenried auf. Bei ber Runbe vom Raben berfelben reichte ber Mbt, feinen Monchen einen Bebrpfennia und bieß fe nach ben Rlofterbofen in ben benachbarten Stabten entweichen. Run marf fich bie van Sag und Subfucht gebette Rotte auf Die von ihren Bewohnern verlaffene Abtei, burchfuchte Cellen und Boben, Reller und Gewolbe, trieb mit ben Belligen=

<sup>1)</sup> Luther predigte: der gemeine Mann muffe mit Burden beladen sein, sonst werde er muthwillig. Melanchthon nannte es Frevel und Gewalt, daß ber Bauer nicht leibeigen sein wolle. Beide wurden durch die ben den Bauern verlibten Gräuel zu Aussprüchen hingeriffen, deren eigentlicher Inhalt ihren eblen herzen fremd war. Ein billigeres Urtheil fällt beider Freund, der gelehrte Spangenberg: "Und wer ist im Grunde des Bauernaufruhrs eigentliche Urssache gewesen, denn die Oberherren selbst? Richt daß die Bauern mit ihrem Ausstehen Recht gehabt haben, viel weniger die, so dazu ausgewiegelt haben; aber die haben's größere Schuld, die mit sogar undarmherziger Thrannet beides an Leib und Seele sie beschwert und solcher unchristlichen Ungedulb ihnen ohne Aushbren Ursache gegeben haben."

wittagsmahl in die Braupfame des Alofters und berauschte fich im dem Bein aus dem Keller des Abies. Urfunden und Briefsschaften, deren fie fich bemächtigt, sah man als Streu den Pferzden untergeworfen. Doch wurden damals die werthvollsten Documente glücklich dem Untergange entzogen. Sie hatte beim ersten Raben der Gefahr der Abt Paul nach Lünedurg gesandt, wo sie bis zum Jahre 1535 bei dem Patricier Partwig Schomaker in Berwahrung blieben. Rur den dußersten Anstrengungen gelang es, den starten Thurm der Abtei niederzureißen, deffen Einsturz zugleich das Gewölbe der Alrede zerschmetterte.

Bobl mabten fich bie. Grafen Beinrich und Ernft von Sobnftein, bem Berberben bes Rlofters ju mehren, beffen Schirmvoigtei feit alter Beit ihrem Baufe guftanb. Aber ber Macht ber Bauern waten fie fo wenig gewachsen, als es ihnen nicht gelang, burch gutliche Borftellungen ber Luft am Berftoren Schranten au feben. Sie tonnten, gleich fo manchem Schlofberrn in Schwaben und Aranten, Die ihnen perfonlich brobenbe Gefahr nur baburch abwenden, daß fie fich icheinbar ben Forberungen bes Baufens fügten und der Geneffenschaft beffelben beitraten. Biele ber gefichteten Monche febeten nicht nach Baltenrieb gurud, fonbern liegen fich in ber Umgegend als evangelische Brediger bestellen 1). Roch batte Die Emporung ihr Biel nicht gefunden. Die große Rlofterfirche in Dichelfieln wurde gerfiort und bas bortige Erzbegrabnig ber Grafen von Blankenburg und Reinstein gebrochen 3); ichon mar auch Rlofter himmelgarten, aus welchem fich bie Monche mit ihrer werthvollften Babe nach bem benachbarten Rordhaufen geflüchtet batten, von ben Bauern vermuftet; besgleichen die Praemonftratenserabtei Ilfeld, beren Abt, Bernhard von Ditschefall, mit feinem Convente ebenfalls in Rorbhaufen Rettung gefunden hatte. 3mmer weiter griff bie Raferei um fich, an beiben Abhangen bes Barges fcmarmten die fliegenden Saufen. Da warf bie Rachricht von bem Siege, welchen bie Fürften über Thomas Munger bavon getragen batten, Bergagtheit unter bie Mufgeftanbenen; ihre Rotten losten fich und vereinzelt flüchteten fie ber Beimatb au.

<sup>1)</sup> Leopold, Rirchenchronit ber Graffchaft Dohnftein. G. 75.

<sup>2)</sup> Leuckfeld, antiqq. michaelsteinenses. S. 64.

Die unabsebharen Folgen biefes Aufftandes gemeiner Bauerfchaft batten ben gurften- und Berrnftand gur Befchleunigung bet Gegenruftung getrieben. Dem Bergoge Georg bem Bartigen von Sachsen ftellte fich Landgraf Philipp jur Beite; beiben führte Beinrich ber Jungere 250 Reiter und 600 Ruffnechte gu und galt feitbem als ber sberfte Welbhauptmann bes fürftlichen Deeres 1). Bei bem erften Busammenfing bei Wrantenbaufen ftoben am 15. Rai 1525 bie Bauern vor ben geordneten Gefchwabern ber ichwergewaffneten Reiter auseinander. Onabig borte Demog Georg auf die Borte bes im Dienfte Bergogs Otto von guneburg ftebenben Ritters Afche von Cramm und iconte ber Beficaten 2). Muf ber Alucht fuchte Thomas Munger, ber Bauern Sauptmann und Dropbet, in einer bart am Thore von Frankenbaufen geles genen Bohnung ein Berfted. Cbendafelbft nahm ein ju bem Reitergefolge Beinrichs bes Tungeren geboriger Ablicher aus bem Luneburgifchen feine Berberge. 216 nun ber Ruecht beffelben Sabe und Gelegenheit bes Birth& geschäftig ausspurte, nicht obne hoffnung, bag ibm biefelbe eine Reiterzehrung perbeißen werbe. entbedte er auf ben Boben einen icheinbar ichwer Erfranften. ber beim Raben bes Fremben fein Saupt forgfam barg; eine Tafche jur Seite bes Bettes zeigte weniges Gelb fammt einem Schreiben. Letteres war von ber Sanb bes Bergogs Georg und verrieth in bem Kranten ben Bauernhauptmann, ber alshalb nach Rüblhaufen gebracht, bort ber peinlichen Frage unterzogen und jum Tobe verurtheilt murbe 5). Da war's mit Mungers Tros aus und er, ber als Gottgefandter ju feinen Bauern gesprochen und fie in ben Tod gejagt batte, tonnte fein Sprüchlein finden. welches ibn aus bem Leben geleite. Drum trat Bergog Beinrich por und fprach ihm "beutlich und mit harter Stimme" Die Artikel bes driftlichen Glaubens auf bem Sochgerichte ver.

Bon Mublhaufen jog heinrich ber Sungere um die Pfingstzeit mit 700 Reifigen und fieben Fahnen Fufvolk auf heiligenftabt, welches fich ben aufgeftanbenen Bauern angefchinffen hatte,

<sup>1)</sup> Luthers Berte, herausgegeben von Bald. Sh. XVI. S. 176. — Dilid, heffiche Chronit, Sh. II. S. 190.

<sup>2)</sup> Gude ni vita Ernesti ducis. S. 109.

<sup>3)</sup> Buthers Berte. Eb. XVI. 6.214.

besetzte die Stadt im Ramen des Aurfürsten von Mainz und unterwarf die Bürgerschaft einer scharfen Buchtigung. Auf ähnliche Brise versuhr er in Onderstadt, wo er überdies der Gemeine eine bedeutende Brandschatung auferlegte, sie der von braunschweigissehen Fürsten und mainzischen Erzbischösen entheilten Privisegien und aller Geschütze beraubte, die Gilden aushob, die huldigung namens des Aurfürsten entgegennahm und verordnete, daß fortant ber herrschaftliche Schultheiß den Rathssitzungen beiwohnen solle.

Bei bem erften Durchbruch fener aus ber Reformation er: wachsenen politischen Spaltung im Reiche zeigte fich Beinrich feft entschloffen, nale ein driftlicher Aurft bei ben Sauptern ber Chris Benbeit, als papftlicher Beiligkeit und kaiferticher Rajeftat, treu Roch bevor er, jugleich mit Erich bem Melteren, auszuharren." ju Grimnit in Dommern einen Erbvertrag zwischen bem Rurbause von Brandenburg und bem Bergoge Georg von Pommern aufgerichtet 1), hatte er mit Georg bem Bartigen von Sachsen und ben Rutfürften von Maing und Branbenburg eine Bufammenkunft in Deffan gehalten (Julius 1525), um fich mit ihnen wegen bet Mittel jur Erbaltung ber alten Lebre gu verftanbigen. Im Sabre barnuf fanden fich Seinrich und Georg am Soflager bes Ruffürs ften Albrecht in Salle ein und festen bie bier begonnene Befprechung in Leipzig fort. Beibe Fürften waren ber Meinung, bag man fie von Seite Der Enangelischen burch Aufwiegelung ber Unterthanen jum Abfall von Rom notbigen wolle. Beimath guvor ju begefüßen, begab fich Beinrich von Leipzig über Die Rieberlande nach Spanien, um ber Unterftugung bes Raifers für fich und feine Freunde theilhaftig gu werben. Gben bamals batte Rarl V ben Frieden von Mabrib unterzeichnet und ber uns gewöhnliche Erfolg bes fungften Beldzuges gegen Konig Frang I geftattete ibm, feine Mufmertfamteit ben inneren Berbattniffen Des beutschen Reichs zuzuwenden. Unter biesen Umftanden fonnte ibm ber 3med bes Ericheinens von Bergog Beinrich nur erwünscht fein. In Sevilla empfing er ben Belfen, fprach feine Billigung über ben mit Albrecht und Georg eingegangenen Bund aus, mabnte Erich ben Meltern 2), mit ben nieberbeutschen Rurften

<sup>1)</sup> Es wer am Tage Bartholomaei 1525. Saftrowens Beben. Ab. I. S. 66.

<sup>2)</sup> Die Stellung von heinrich und Erich jum taifertichen Gofe ergiebt fich

wegen des Beitritts zu unterhandeln und fiellte (Sevilla, 23. März 1526) für benfelben eine Instruction aus, fraft welcher er ihm auftrug, dem Herrenstande des niederländischen und niedersächsichen Areises anzuzeigen, daß der Kaiser möglichst bald in's Reich kommen werde, um die verdammte keherische Lehre Luchers zu unterdrücken; die dahin möchten die Fürsten dei dem hergebrachten Glauben nach Ordnung und Gesehen der christlichen Kirche standshaft verharren, getreulich an einander halten und sich, wenn Roth sie bedränge, der kaiserlichen Hülfe vertrösten. Heinrich aber solle den von den einzelnen Herren ihm gewordenen Bescheid sosort auf dem Wege der Post nach Madrid vermelden 1).

So bald, wie der Raifer es erwartet batte, bot fich ibm bie Gelegenheit jum Dronen ber beutschen Berbaltniffe nicht. Die Bedingungen, unter welchen Frang I. feine Freiheit wieder gewonnen, berubten ju wenig auf einer gefunden Grundluge', als bag ber Friede von Mabrid ben Soffnungen ber Bolfer auf eine gangliche Musgleichung bes Sabers batte entfprechen tonnen. Rampf entbrannte von neuem und auch biefes Dal follte Stalien ben Tummelplat für bie Beere abgeben. Dabin brach im Unfange bes Jahres 1528 Beinrich ber Jungere auf Dabnung bes Raifers auf. Er batte bei Stiftern und Rloftern borgen muffen. um die Roften gur Ausruftung feines Gefolges gu beftreiten 2). In der That konnte gerabe jeht Rarl V des Buzuges feiner Areunde aus bem Reiche weniger entbebeen als ie. auf die machfende Dacht des Saufes Sabsburg batte Beinrich VIII. von England einen Bund mit Ronig Arang eingeben laffen, bem fich auch Benedig und Rom anschloffen. Bon Lautrec geführt, brang ein fartes frangofifches Beer nach bem Guben vor und umlagerte die Raiferlichen in Reapel, beffen Seefeite Andrea Doria mit ben Galeeren bes Konigs fperrte. Stabte und Rurften Staliens fagten fich vom Raifer los; fie glaubten bie Beit gefommen,

schon aus bem Umstande, daß jeder dersetben — wenigstens war sieses im Jahre 1524 ber Fall — pan Karl V. ein Jahrgelb von 1500 Gulben ausgezahlt exphielt. Lang, Correspondenz Karls V. Th. I. S. 130.

<sup>1)</sup> Reubeder, Urtunden aus der Reformationszeit. S. 10 zc.

<sup>2)</sup> Der herzog borgte namentlich beim Borengelofter ju Scheningen, von welchem er fcon vier Jahre juvor 700 Gulben aufgenommen hatte, eine nicht unbeträchtliche Gumme.

um die verhafte herrichaft Spaniens für immer zu brechen. Go bie Berhaltnife, ale herzog beinrich auf ber Strafe von Erient in die lombarbifche Chene binabzog. Dit taufend fcmergewaffne: ten Reitern 1), unter ihnen auch Miche von Cramm und Bilbelm von Schacht, bes ganbgrafen Philipp Bafall, mehreren Rabnlein Aufvolt, Die Marr Sittich von Embs, Der gefürchtete Dberfter ber Landetnechte, führte und einigen Gefcathen gelang es ibm. trot ber von Benedig verlegten Bafe, burchzubrechen und plunbernd verbreiteten fich feine Schaaren in bie Umgegend von Bergamo 2). Dann folgte er bem Rufe bes fpanifchen Dberbefehlehabers Untonio be Lepva unt begann bie Belagerung bes von ben Aubangern bes Bergogs Frang Sforga von Mailand vertheibigten Lobi: Es war ein foweres Streiten gegen bie fefte Stadt, beren Danner ben Rampf ber Bergweiffung fampften. Ueberbies wuthete bas italienifche Sommerfieber im Lager ber Deutschen, es gebrach an Lebensmitteln und ber vom Raiser verbiegene Gold für die Rabnlein traf nicht ein. Bei einem ber Sturme, welchem ber frante, von Rerrara eingetroffene Georg von Frundeberg beiwohnte, traf eine Rugel bes Bergogs Beim, als er-bie-Solbner mit ben Borten, fie follten ihrer nicht fchonen, benn noch fei ber gandelnechte Mutter (Freundeberg) nicht geftorben, jum Angriff anfeuerte 5).

Alle Anschläge des Herzogs auf Lobi miflangen; viele feiner Freunde waren im Rampfe gefallen, oder ein Opfer der Krankheit geworden und die Söldner verliefen ihre Fahne. Deshald und weil Spannung mit dem spanischen Oberbefehlshaber ihm das ruhmlose Lagerleben noch mehr verleidete, trat Heinrich die Beimskehr an. Sie war mit größeren Gefahren verknüpft, als da er an der Spihe seines kleinen Herres die Lombardei betrat. In

<sup>1) »</sup>Auno 1528 dux brunsviceusis Henricus, imperatori militaturus, in Italiaus cum flore nobilitatis et squis mille centra hostes egressus est « Georgii Spalatini vitae sliquot electorum saxanisorum, bri Mencken, Th. III. S. 1140. — Spangenberg, Abelsspiegel, Th. II. S. 58. und 251.

<sup>2)</sup> Schardius, de rebus gestis sub Maximiliano II. Sh. IV. S. 2366.

<sup>3)</sup> Bartholb, Beben George von Frundsberg, G. 493.

allen Landschaften Bemedigs hatte die Bevölkerung zu den Waffen gegriffen, hatte Söben und Thäler beseht und hoffte am Gerzoge wegen der früher geübten Plünderung, Rache zu nehmen. hier konnte nur Lift frommen, nicht Gewalt. Drum Meidete er fich in das Wamms eines Anechts, ließ einen der Minner seines Gesolges herrntracht anlegen und trat, unkenntlich durch Berhüllung und die übernommene Rolle des Dienenden, mit sechszehn Gesfährten die Reise nach Graubundten an 1). Die Bermummung erfüllte ihren Zweck und gegen Ausgang des Junius 1528 ritt der Herzog in Wolfenbüttel ein.

Tagesfahrten, Rriegszuge, Reifen an ben Raiferhof in Gpanien hatten Beinrich feit geraumer Beit frinen langeren Aufentbalt in feinen Erblanden geftattet. Benn er vorübergebend bas Schloß zu Wolfenbuttel aufgesucht hatte, fo mar es nur gemefen, um bie Bortebrungen für eine wiederholte Abmefenbeit von bem Rürftenthum ju treffen. Um fo auffälliger mußte ihm jeht ber Bandel in ben firchlichen Berhaltniffen entgegentreten. In Braunfcweig batten fich Rath und Gemeine jum gutherthum befannt, bas geiftliche Regiment burch eine Rirchenordnung neu begrundet und, wie früher ergablt ift, felbft auf Die Stifter, beren Patronat bem fürftlichen Gefammthaufe zuftand, eine unabweisbare Einwirfung geubt. Und balb gab Die Stadt auch fur bas gurfienthum Bolfenbuttel ben Mittelpunct bes evangelifchen Lebens ab, melches, nach bem 1525 ju Bolfenbuttel erfolgten Tobe bes Bifchoft Brang, auch in bem migbenfchen Bochftifte um fich griff.

Richt als ob heinrich aus der Tiefe der Ueberzeugung, wie Berzog Georg von Sachsen, für den alten Glauben geeisert, im Besthalten an ihm die einige Bürgschaft für fein und seiner Untergebenen Seelenheil erkannt hatte. Es zeugen vielmehr manche seiner Handlungen und Aeußerungen aus jenen Tagen von einer Gleichzgültigkeit und Leichtsertigkeit in der Behandlung der höchsten Dinge, die dem heinrich der späteren Zeit nicht mehr vorgeworfen werden darf. Denn auf dom Reichstage zu Augsburg (1530), wo er zu jenen sechs Fürsten gehörte, die den Baldachin über den einziehenden Kaiser trugen und dann von dem Lechteren die Belehnung mit dem ihm zugefallenen Antheile des hildesheimischen Stiftslan-

<sup>1)</sup> Schardins a. a. D. - Crusii annales Sunriae, Sp. Ill. & 603.

bes enbielt, fprach er zu proteftantifchen Mirfien: "Bogen Geniegung bes Garraments, wegen Pfaffenweiber und bergleichen Gachen mocht' ich mein Pferd nicht fatteln; aber Die Donche überlaufen Sailerliche Dajefiat und foedern Bieberaufrichtung bet Kloffer; bem mußen wir geborchen 1)." "Ron fage, fo ergabit ferner ein Berichterfatter, Beinrichs arme Pfaffen und Monche flagen, ihr Serr fei wohl gut papififch, aber lafe bei ihnen binmeabolen, was fie nur erfrimmen und erkruben und lage ihnen nicht viel mehr benn bat bloge Rlingen und Gingen 2)." Aber Beimeich fühlte fich burch ben Bentefigntismus feiner Unterthanen als Bon-Desherr beleidigt, ba er "Eraft feiner fürfilichen Derigteit" jebe Secte wider Die Gatengen ber beiligen Rirthe in feinem Mürftenthum verboten batte. Im bem Abfall won Rom lag für ibn ber Abfall von feiner fürftlichen Gewalt und biefer Umftand, verbunben mit ber Stallung!, weiche bie Protoficenben gum Raifer einnehmen, war es gunachft, ber feinen Born und bas Berlangen nach erufter Büchtigung rege machte.

Mit größerer. Gewiffenhaftigseit erwog Heinrichs Buuber, Erich, Comthur bes Deutschordens zu Memei und Coblenz, die firchtiche Frage. Er mat, als der Pochmeister Aldrecht von Pransbendung, welchen schon früher auf seine Wärbe zu Gunften des Braunschweigers hatte verzichten wollen, im Jahre 1583 Premsen für ein weltliches Perzagthum erkärte, der einzige dortige Wittsdemtäger des Ordens, welcher gegen dieses Werschren Ginspruch erhob.

Benn fich nun Deinvich solchengestalt, seinem Kaifer gegensüber, als tweuer Stand des Reiche zeigte und bei der kraftichapelitischen Parteifrage in Deutschland keinen Angendlick unsthlichs sig war, auf welche Seite zu treten ihm odliege, so trug er uns duerseits, vermöge seines Chrigeizes und der Leidenschaftlichkeit seines Wesens, kein Bedenken sich nach Besinden der Umstände auf die Seite der Gegner des Haufes Habburg zu stellen.

Der vertriebene Bergeg Utrich von Birtemberg hielt fich abs wechselnb bei Landgraf Philipp und feinem Schwager heinrich bem Jungeren auf und mehrfach tamen bie brei Fürften auf ber

<sup>1)</sup> Seden borf, Befchichte bes Butherthums. G. 1983.

<sup>2)</sup> Bortleber, Sh. Ik @. 1116.

Bapfenburg, bem Rurftenberge ober in Bolfenbuttel jufammen, um fich über die Biebereinsehung Ulrichs in feine Lanbe gu be-Endlich wurden "Lips, Us und Being " auf bem Schloffe Butftenberg einig und gingen bierauf am 3 April 1530 ju Bolfenbuttel folgenden Bertrag ein 2): Dan will auf dem nachften Lage ju Mugsburg für Utrich Rurbitte einlegen, bag er wieder zu feinem abgedrungenen gande tomme; wird folches nicht vom Raifer für bas bevorftebende Johannibfeft jugefagt, fo will man am Jacobstage mit herresmacht für Ufrich in's Relb gieben. Daffir follen Bhilipp und Ulrich nach vollbrachtem Buge an Beinrich, jur Unterflühung feiner Erbgerechtigfeit am Rammeleberge, gegen Godlar Beiffand gewähren. Diefen Artikeln will man mit fürfiliden Burben und Treuen nachfommen, es fei benn bag ber Zurte mit Beerestraft und gewaltigem Buge in bas Reich breche, auf welchen Fall bie Unternehmung gegen Birtemberg aufgefcoben werben foll. Doch behielt fich Beinrich vor, bag bie Bahrt nur für Ulrich, nicht aber "bem Reiche gur Berffeinerung, Abbruch, Emporung, Rachtheil, Schaben ober bes Glaubens balber" ge-Diefer Bertrag wurde am 28 Julius 1580 von Philipp ichebe. und Beinrich dabin ergangt, bag man Dinftags nach ben Pflinge ften bes folgenden Sabres vier bis funf Meilen von Frantfurt aufammen tommen wolle und zwar Seinrich mit 800 Reifigen, 1000 Bandefnechten, 2 Cartbaunen, 2 Rottriellangen und 2 Raltonetlein; Philipp mit 2000 Pferben, 6000 ganbafnechten, 6 Carthaunen, 6 Rothschlangen und 10 Raltonetlein, um von ba ge meinschaftlich auf Birtemberg zu ziehen. Späterbin zeigte fich jeboch Beinrich unschluffig und bei Gelegenheit bes am Sofe Erichs bes Welteren zu Munben gehaltenen Fafchings erflatte er fich gewillt, anfatt ber Ruftung eine Beibulfe von 12000 Goldaulben au gablen 5). Befanntlich unternahm gandgraf Philips 1534 ben

<sup>1)</sup> v. Budboltz, Gefcichte Ferdinante I. St. IV. G. 200 ac.

<sup>2)</sup> Abgebrudt bei Dumont, Ih. IV. S. 82 und bei Lunig, Reiches

<sup>3)</sup> p. Rommet, Beffifche Gefchichte. Sh. IV. G. 121.

Sollte es heinrich mit diesem Anerbieten Ernst gewesen sein? Roch 1529 borgte er "in unsern anliggenden noeden" von Joachim I. von Brandenburg 4000 Mart, von denen die Stadt Stendal sogleich die halfte ausgahlte. Ger-cken, Diplomataria Veteris Murchiae. Ih. E. 267.

Bug allein, gefolgt von vielen Ablichen aus bem braunschweigis schen Banbe, witer ihnen Christoph und Jost von Steinberg und Bruno von Bothmer, welcher Lettere 236 Reiter im Subesheimis schen geworben hatte.

Mus bem Bedürfniß einer ftarten brüberlichen Ginigung jur Aufrechterhaltung ber evangelischen Rirche und jum Schube gemeiner benticher Freiheit war bas fcomalcalbifde Bundnif (27. Februar 1581) ermachfen. Denn bie eigentlichen Grunber beffele ben, Rurfürft Bohann von Gadbien, Landgraf Philipp und Bergog Ernft von Luneburg, batten um fo mißtrauifcher bas Zagen und gegenüberftebenben geiftlichen Der unb Stande, Die Geschäftigfeit George von Sachfen, Die Reifen Beinrichs bes Jungenen verfolgt, ale fie bie bittere Stimmung bes Raifers gegen alle Unbanger ber neuen Lehre fannten. Gie mußten, bag berfelbe nur burch feine auswärtigen Bermidelungen abgehalten werbe, feinen wiederholt ausgesprochenen Drobungen Rachbrud ju geben und wollten auf ben Fall eines ploblichen Borbrechens beffelben fich geruftet finden laffen. Fürften, Grafen und Stabte gelobten einander, von Diefer Ginigung nicht ju laffen und ben aus gemeinfamer Berathung bervorgegangenen Befchluffen berfelben in Treu nachautommen. Run murbe eine Ordnung für bas Bunbesbeer entworfen, Der zwifchen Gachfen und Deffen wechfeinde Dberbofcht fefigeftellt, Die Beiftener ber Bundebvermands ten für bie gemeinen Laften berechnet. Es gab ber Begenftanbe fo viele, welche ber Ermagung unterzogen fein wollten, es mußte fo mancher Brifchenfall besprochen, fo manche Brrung befeitigt werben, bag Lagfahrten raft, auf Lagfahrten folgten.

Keine berseiben offenbarte die Macht, die ernste haltung und die gewisse Buversicht ber Bundesverwandten in solchem Grade wie der im. Rerz des Jahres 1538 zu Braunschweig gehaltene Fürstentag. Da erschienen zunächst Kanzler und Rathe der Fürsten, mit 144 Pferden die Bevollmächtigten der niedersächsischen Städte Bremen, hamburg, hannover, Magdeburg, Göttingen, Eimbeck, Goslar und Minden, dann die Abgeordneten der Städte des Oberlandes, endlich die Fürsten in Begleitung ihrer Rittersschaft. Zuerst herzog Ernst von Lüneburg mit 200, dann Philipp von heffen mit 300 Berittenen. Sonst pflegte der Landgraf Keisnem den Borrang zu lassen, wonn es geschwindes Handeln galt;

jest war burch Binberniffe gewichtiger Art feine Ankunft verfpatet. Denn brei Dal hatte er um freies Geleit bei Bergog Beinrich gebeten und brei Dal hatte biefer - fo weit war bie Freund: schaft zwischen beiben Dannern erfaltet 1) - bem Boten ubschla-In Ofterobe bei Bergog Philipp von Grubengia geantwortet. hagen, bann in Gollar weilte ber ganbgraf einige Zage, immet auf gunftigeren Beicheib barrent. Sierauf fidrtte er fein Gefolge durch eine berbeigerufene Schaar beffischer Ritter, brach von God: lar auf und ritt im Ramen Gottes tert an Bolfenbattel. vorüber, von mo bie Gefchute weidlich auf ihn gelöst wurben. Rach thm fant fich Ronig Chriftian III. von Dannemart, begiettet von feinem Bruber, bem Bergoge von Solftein und von bem Bergoge von Lauenburg, in Braunschweig ein. 35m folgten 250 Reiter in Roth und Gold gefleibet, ein Saufe Trabanten in Bammfurn von Sammet und ein gabireicher Trof, ber ben Bandpferden und Bagen beigegeben mar. Durch bie Doppelreiben ber Burger, alle im Schwuck ber Baffen, eine ftarte, friegsmuthige Schaat, ritt ber Ronig vom Steinthor bis gum Saufe bes Patriciers Meino von Peine, wo ihm die Herberge bereitst war. erichien der Aurfürft Robann Ariebrich von Gawfen mit 300 Reitern in grauer Liverei. Much ihm hatte Beinrich bas Geleit abgeschlagen; er aber ritt auf feine Gefahr burche Baneburgifche über Gifborn in's gand Bolfenbuttel, mit ibm Bergog Morib Brandenburg und Milich: Cleve fchickten Beund funf Grafen. vollmächigte; Beinrich VIII. von England ließ fich burch Chriftoph Dier war es, wo (Dinftags nach Jubica) Mount vertreten. Christian von Dannemart und Graf Konrad von Secklenburg in ben schmalcalbischen Bund aufgenommen wurden 2), ben man balb burch ben Beitritt Johanns von Brandenburg und bes Bergogs Albrecht von Preufen erweitert gu feben boffte. Auf bem Rathbaufe ber Reuftabt, wo noch jest bie lebensgroßen Bildniffe ber Rurten aufgebangt find, beriethen fich herren und Stubte.5).

<sup>1) 1521</sup> fcrieb Beinrich an den Bandgrafen, der ibn in der hildesheimi= fchen Stiftefehde fo traftig unterftust batte: "Es treffe haut ober haar an, fo wolle er Leib und Gut für ibn einfeten."

<sup>2)</sup> Bortleber, 2h. II. 3. 1516.

<sup>3)</sup> Sobias Difen, Gefchichtsbitcher ber Stadt Benunfchweig, berausgegen

Bei ber Frage, ob man die Entscheidungen des Reichekammergerichtes anerkennen muffe, sprachen sich Ernst und Franz von Lüneburg dahin aus, daß man das Gericht nicht schlichtweg verwersen durse 1). Dann kam man überein, eine Gesandtschaft nach Frankreich zu schieden; fünf Männer überbrachten die von Mezlanchthon abgesaßten Schreiben an König Franz I und an den Connetabel von Montmorenci. Begen des Andrangs von Fremden nach der Stadt hielten die Bürger Braunschweigs gute Bacht, schlossen die Thore und sperrten, Auslauf zu verhüten, die Straßen Rachts mit Ketten.

Diefer Einigung protestantischer Rurften und Stabte gegenüber fcbloffen auf Betrieb bes faiferlichen Bicefanglers Datthias Beld im Julius bes nämlichen Jahres ju Rurnberg bie fatholis fchen Stande bes Reichs, unter ihnen bie Bergoge Beinrich ber Jungere und Erich ber Meltere, einen f. g. beiligen Bund; er follte bie Mittel jum gegenseitigen Schube und jur Abwehr bieten, falls Die Biderfacher ben Unterthanen Die evangelifche Bebre aufjubrangen verfuchen murben. Für ben Rorben von Deutschland wurde Beinrich, für ben Guben Bergog Ludwig von Baiern gum Dberften ernannt; fie leiteten ben Bertebr ber Bunbesglieber unter einander, ordneten beren Ruftung und Gelbbeitrage und gaben die Bermittelung mit bem talferlichen Sofe ab. gewann die raftlofe Chatigfeit Beinrichs ein bestimmtes Biel. Sein ganges Streben war auf rafche Entscheidung burch Rrieg gerichtet. Es fei beffer, meinte er, bei Beiten breinzufahren, als ju marten, bis man Schaben genommen babe und jur Gegen= wehr gezwungen werbe; fein muffe es boch ein Mal; Schlimmfte aber fei, in fteter Sorge babin ju leben und bes Streiches ber Gegner ju harren. Aber weber er noch feine Rreunde konnten ben Raifer jum rafchen Entschluß treiben. gefchab, baß feine beimlichen Plane und Berbungen burch einen Bufall ben Gegnern verrathen wurben.

Es war am Montage nach bem Chriftfefte bes Jahres 1538, als Beinrichs Geheimschreiber, Stephan Schmidt, welcher von

ben bon Bechelbe, G. 12 n. . . Der Bund gabite bamals 23 gurften, 41 Grafen unb 122 Stabte.

<sup>1)</sup> Sortleber, Sh. II. 6.1434 unb 1448.

feinem herrn mit Briefen an ben Erzbifchof Aurfürften von Maing und ben taiferlichen Bicetangler abgefertigt mar, unfern Caffel auf ben im Rauffunger Balbe mit ber Bolfbigab beichäftigten ganba grafen fließ, von einem Diener beffelben, trot feiner Bertleibung und ablehnenden Musfage, erkannt und nach ber Ranglei in Caffel Bier bemachtigte fich ber Marichall Bermann abgeführt murbe. von Sundelsbaufen ber in einer ledernen Tafche befindlichen Briefe, als Schmidt im Begriff fand, biefelben unbemerkt in den Ramin ju merfen. Dadurch gewann man bie genaueften Aufschluffe über Plan und Mittel des tatholischen Bundniffes. "Gott auf unserer Seite und ber Teufel beim Gegentheil, ber moge fie bolen !" bieß es in Beinrichs an ben Ruefürsten gerichtetem Reujahrsichreiben. hiernach muchs die Spannung; immer migtrauifcher, faben bie Parteien guf einander, gerüftet zum Rampfe und. doch ängfilich besliffen, der letten Entscheidung auszuweichen. Die Evangelischen zweifelten nicht, daß 9000. Anechte, welche (1539) burch Beinrich und beffen Bruder, Erzbifchof Chriftoph, im Bremischen geworben maren, jum Angriffe auf Ernft von Lunchurg bestimmt fejen und locten beshalb biefe Gobener burch Bernhard von Mila, in ibre Bestallung. Undrerfeits, machte, Bergag, Beingich, als er bem Raifer die Radricht vom Ableben George bes Bartigen überbrachte, barauf aufmerkfam, bag beffen Rachfolger, nicht minber als Rurfürst Joachim II von Brandenburg, dem evangelischen Glauben ergeben fei und rieth deshalb, die Biberfacher unverzüglich Als der Gemeine von Braunfcweig ber Befehl bes übergieben. Raifers jugegangen mar, Riechen und Alofter mieber berzuftellen, wie fie feit hundert Sahren gewesen feien 1), erklarte die Burger-Schaft, lieber Leib und Leben, gufs Spiel feben und ben Musgang muthig ertragen ju wollen. Seitbem, verbappelte fie bie Bach= famfeit, nahm Golbner an und befferte Mauern und Thurme. Satte man boch icon fremde, Morbbrenner in ber Stadt ergriffen und bem Feuertobe übergeben. Bedem Bagen, mit Raufmanns. gutern gab ber Rath Bewaffnete bei und fanbte ben von gune=

<sup>1)</sup> Gegen bie Aufhebung bes Aegibientlofters murbe heinrich ber Jüngere weniger einzuwenden gehabt haben, wenn bie Bügerschaft sich nicht geweigert hatte, die Guter beffelben mit bem ganbesberrn zu theilen. Cobias Olfen, S. 20.

burg' kommenden Badrenftigen Reiter zur Bededung entgegen. Bei Tage mußten vor jebem There, außer ben Goldinechten, ein' Ratheberr und dewethe eines jeden Fremden genau zu erforschen!

Die täglich wiederkehrenden Reibungen führten endlich im Jahre 1540 ben Ausbruch der offenen Feindschaft zwischen heinrich und Braunschweig' herbei, indem Ersterer unter dem Borwande, daß die Stadt, welche gegen seinen Besehl die Kirchen St. Blasti und Cyriaci hatte zuschließen lussen, in den ihr verpfändeten herrschaftlichen Gerichten die Resormation auf gewaltsamem Bege einsgeführt habe, die stadtichen Guter außerhalb der Thore mit Beschäftigt belegte 1).

Berwickelter noch waren ble Betfaltniffe bes Beigogs gu bein evangelifthen: Godfar: Schon 1521 hatte Gefteter bie' ber Stabt von feinen Botfahren verpfanbeten Behnten, Bergreerte und Gtrichte wieder einibsen wollen, hatte, als bei biefer Gelegenheit Streitigfeifen über gegensettige Rechte am Betgbau! und an ben Sarafbiften entftanden, aubegriffen und! fich in ben Befit bee Ranti melbberges gefeht. Done fich burch bast von ber Reichsfladt beim Ramthergerichte erwirfte Reflitutionsedict fibren gu' laffen (1527), verfah et bas' an bet Stenze bes flabifichen Gebietes gelegene Rofter Relfenberg mit Ball und Gruben, bemarinte es mit Rnechten und Reiften und lief von bier aus' bie Butger aufgreifen und betauben, wahrend gleichzeitig auf feinen Befehl Clutes von RanbelBlob', fürfilicher Umtmanti auf ber Staufenburg, auf Die namlitte Beife vetfuhr'a). Debhalb mandten fich Burgemeifter und Rath von Goslat abermals mit bet Klage att das Reichstammergericht; baff ihre Burget, Angehörige und Berrbanbte mit "Raub, Brant, Dobfcblagen beleibigt uite befchablgt murden" und boben namettlich bas nadfolgende Ereignif als Grund getechter Befchwerbe bervot. Richt gufrieben banit, im Sabre 1530 ambif godiurfche "Strafenbutet" erichlagen ju baben; fuchte bet Bergog, ba es ihm nicht gelungen mar, fich burch ben von ihm gelegten Sinterhalt des Abgeordneten gu bemachtigen; welchen bie

<sup>1):</sup> Cortleber, : Shill. 6. 1381:

<sup>2)</sup> Detfeiber Eb. II. G. 891 zc. - v. Bucholt, Gefchichte Ferdinands I.

Bürgerschaft auf einen Stabtetag geschickt batte, Brief und Siegel bes jum Reichstage in Augsburg gefandten Boten in feine Gemalt zu bekommen. Es mar ber Burgemeifter Sans Beibemann nach Offerobe geritten und batte bort ben Doctor Konrad Dillingbaufen jum Ritt nach Augeburg bestellt, mofelbft bas Reichstam= mergericht eine gutliche Zagfabung amifchen Goblar und bem Ber-Gludlich entging Dillinghaufen ben Rach= soge festgefest batte. ftellungen eines ibm auflauernden, von Burfard von Salbern abgefertigten Anechts, worauf auf Befehl bes genannten Ritters ber fürfiliche Diener Sorg Biegenmeper nach Mugbburg eilte, fich bier mit Gerb von Falkenberg, Balthafar Stechow und einigen Ablis den aus bem Bolfenbuttelichen vereinte, bem Dillingbaufen nachritt, ibn zwischen Dainz und homburg nieberwarf, ben feiner Barfchaft, Rleinoben und bes faiferlichen Geleitsbriefes Beraubten fammt beffen Reitersbuben gewaltfam megführte und bie bei bem= felben vorgefundenen Schreiben bem fürfilichen Secretair Samftebt Letterer aber erbielt von Mug6= nach Bolfenbuttel überfandte. burg aus durch Beinrich ben Befehl, auf alle Beife ju hintertreiben, bag ber Gefangene, welcher im Reller bes Schloffes ju Blankenau 4000 Gulben für feine Erlofung auf ber Saft geboten batte, gegen Burgichaft ober Bablung ber Areiheit theilhaftig merbe. Demaufolge beschieben Burfarb von Salbern und Billete von Rlende im Ramen bes Bergogs ben Gerb von Ralfenberg, in beffen Gewahrfam fich Dillinghaufen befand, nach bem Solling und erreichten gegen ihrerfeits gestellte Burgichaft, bag Rabob von Befiphal bem Ritter Die genannte Summe von 4000 Bulben hiernach lieferte Kaltenberg feinen Gefangenen nach ber hinnenburg aus, von mo berfelbe anfangs nach ber herrschaft homburg, bann burch Salbern, Rlende und Stechow auf Schlof Scheningen gebracht murbe, wo er zwei Sabre barauf ftarb und auf bem bortigen Schlofmall eingescharrt murbe. Dem Bergoge aber wurde in Folge biefer Gewaltthat vom Reichstammergerichte aufgegeben, am 19. Rovember 1539 auf bem Reichstage zu erfcheinen, um gur Berantwortung gezogen gu werben 1).

<sup>1)</sup> Citation und vorbefcheib bes Repferlichen Cammergerichts ju Speper wibber heinrichen von Braunfchweig und etliche feine unterthanen. Durch bie Stab Goffar ausgebracht. 1539. 4.

Da nun bie Bürger von Gostar einen abnlichen Rachtbeil burch bas Rlofter Georgenberg befürchteten, wie ihnen folder von Reifenberg aus zugefügt mar, fielen fie mit bewaffneter Banb aus und brannten bas Gottesbaus nieber 1). 216 bie Stadt besbalb vom Bergoge und ber Geiftlichkeit wegen gebrochenen ganbfriebens beim Rammergerichte verklagt wurbe, ftellte ber Raifer bie Bergwerte bes Rammelsberges unter Sequefter und fprach (1540) über Goblar bie Acht aus. Diefes Urtheil munichte ber Bergog ju vollziehen, aber bie Stadt erwirkte, burch eine grundliche Entmidelung ihrer Rechte und die ihr zu Theil geworbene Unterfiubung ber Schmalcalbifchen, bag icon mit bem Anfange bes folgenden Sabres bie Acht fuspenbirt wurde 3). Obgleich nun zwei kaiserliche Commiffarien abgefandt wurden, um bem Bergoge bie Beobachtung biefes Spruches einzuscharfen, tebrte fich berfelbe an bas erlaffene Manbat fo wenig, bag er mit offenen Feindfeligkeiten gegen bie Burgerschaft fortfubr. Desbalb bielten bie Proteffirenben eine Bufammentunft in Raumburg und fagten bier ben Befolug, auf gemeiner Stanbe Untoften junachft ber Stabt Braunschweig 400 reifige Pferbe und zwei Rabnlein guguschiden. Ausführung biefer Dagregel wurde bem Aurfürften von Sachfen au Theil; auf feinen Befehl führte Bernhard von Mila ber bebrangten Stadt bie Unterftutung ju. Bu ber namlichen Beit trat Luther mit ber Schmabichrift "Bans Borft" 5) gegen ben Bergog

ohne Druckert Dieses ju Speier am 23. Julius 1539 ausgestellte, von Caspar hammerstetter, judicii comerae imperialis prothonotarius, unterzeichnete Schreiben ist an herzog heinrich, Burkard von Salbern, Willete Klende, hans und Friederich von Glabebed, heinz Koch, ehemaligen Schreiber zu Scheningen, Matthias von der Schulenburg, Rabod von Canstein, Rabe von Westphal, Kanzler Doctor Iohann Stapler, Secretair Johann hamstedt, Belthasar Stechow, Umtmann zu Steinbrück, Georg und Berthold Liegenmeiger, Georg von Brebe, hermann Bock 22. gerichtet.

<sup>1)</sup> Das Kloster wurde später auf ber ihm gehörigen Curia Grauhoff wieder ausgebaut und barnach benannt.

<sup>2)</sup> Raiferlicher Dajeftat abichaffung obber Guspenfion ber Mcht ber ju Goflar und Minben, d. d. Speter, 28. Januar 1541.

<sup>3)</sup> Bittenberg. 1541. 4. Darin heißt es: "Es hat der von Brunsvig ju Botffenbuttel ist abermal eine lefterschrifft laffen ausgehen; da flucht, leftert, plerret, gerret, schreit und speit er also, daß wenn solche wort mundlich von im

in die Schranken, den er schon in einem fricheren Schreiben an Melanchthon (18. Rovember 1540) als "scoloratum Noronom a Wolsonbuttel" pezeichnet hatte-!).

Go die Berhaltpiffe, als fich Bergog Deinrich im Aufange bes Mai 1541 auf bem Reichstage au Regensburg, außer non ben Stadten Braunschmeig und Bollar, pon feinem Bruder Bille belm und wegen begangenen Rirchenfrevels und Untreue gegen seine Gemablin hart angektigt fab. Es war im 147. Rai 1541, als die Aurfürsten von Brandenburg und Sachfen, die Pfalzgrafen Philipp und Ott-Beinrich, Die Markgrafen Georg und Albrecht, Landgraf Philipp, Die Bergoge Philipp von Pommery, Albrecht von Grubenhagen, Beinrich und Johann Ernft von Sachfen und bie Fürften Sans und Joachim von Anhalt bem Raffer in Regensburg eine Bittichrift ju Gunften bes bort gegenwartigen berjogs Wilhelm folgenden Inhalts überreichten: Benn burch ben Raifer bie Entfagung von Bergog Bilbelm beftätigt fet, fo babe foldes nur geschehen tonnen, weil Beinrich in feinem Berichte Die mabre Sachlage perfcmiegen babe; beshalb wolle ber Raffer andbigft, ba bie Bergichtleiftung bem Bilbelm gewaltfam abgebrungen fei, wegen Beinrichs "gewaltharer, friedbrüchiger That Erfundigung, Rachforschung ber Babrbeit und Ginfeben thun und bann auf rechtlichem Bege perfolgen 2)." Sierauf ging jeboch Rarl V nicht ein, fei es, bag er tas Berfahren Beinricht im Rechte begrundet erachtete, oder bie ein Dal ertheilte Beffatigung bes Bertrages gu

gehöret wurden, so wurde jedermann mit keten und stangen julauffen, als ju einem, ber mit einer legion teuffel beseffen were, bas man ihn binden und fangen muste." Luther nennt den Gergog kurzweg "den heinh von Wolffenbuttel."

<sup>1)</sup> De Wette, Briefe, Senbschreiben, Bebenken Luthers, Th. V. S. 314. In einem andern Schreiben (1541) Luthers heißt es von heinrich: "Der grobe Filz, Rulz und Tblpel, ber Esel aller Esel zu Wolfenbuttel, schreite baber sein Eselsgeschreit. Er ist ein trefflicher Mann, der heitigen Schrift fertig, beshende und läufig wie eine Kuh auf Rußbäumen, ober eine Sau auf ber harft."

<sup>2)</sup> hortieber, Ih. I. S. 1620. — Bom 19. Marz bis jum 28. Descember 1552 befand sich die Comthurei Mirow in den Sanden Wilhelins, worauf sie dem herzoge Christoph von Westgebung übergeben wurde, weicher jedoch den serneren Genuß derselben Wilhelm gestattete. Lisch, Mettendurgische Rauducker, I. S. 84. — Später stellte sich Milhelm auf die Seite des Markgrasen Albrecht von Brandenburg und des Grasen von Mansselb und mußte 1566 den. Primogenitut= Reces nochmals genehmigen.

wiberrufen Bebenten trug, fei es, baf er fich bes Beiftanbes bes Tatholifchen Genoffen nicht berauben ju burfen glaubte.

Es ift felten . baf aus einem foleben Bebrange ber Parteien eine gerechte, auf unbefangener Unichamung berubenbe Beurtheilung von Verfonlichkeiten und Berbaltniffen laut wirb. Bu ber reli= gibfen Spaltung batte fich bie politifche gefellt und namentlich war bei ben Protestanten bie Erbitterung gegen Bergog Beinrich ju einer folden Sobe geftiegen, bag man in ibm ben Unftifter jeber ruchlofen That fab ober feben wollte. Glaubte man boch ibn fo gewiß als ben Urbeber jenes furchtbaren Branbes bezeichnen ju burfen, ber bie Stabt Einbed jum größeren Theile vernichtete, als man ibm beimag, gegen Rorbbeim Branbftifter gebungen an Unschuldigungen ber Urt mochten nicht geeignet fein, ben Ungefin bes Rurften ju bampfen, ober ber Schonungslofigteit feiner Unbanger und Untergebenen Schranten zu feben, bieb lagen ichmere Untlagen, auf beren Grund ber Raifer fich bem oberrichterlichen Ginschreiten gegen Beinrich taum entzieben tonnte, nabe genug. Reine berfelben trug mehr bagu bei, bes Befdulbigten Unfebn bei feinen eigenen Parteigenoffen gu untergraben, als die in Bezug nuf Gva Erott erhobene.

In ber Fastenzeit bes Sabres 1515 hatte fich heinrich mit Maria, einer Sochter bes herzogs heinrich und Schwester Ulrichs von Birtenberg, zu Urach vermählt 2). Diese Che, aus welcher eilf Kinber hervorgingen 3), war keint gludliche. Geit 1522 fab

<sup>1)</sup> Der in Einbed ergriffene Morbbrenner, heinrich Diet, fagte bei ber peinlichen grage aus, baß er von Claus von Manbelstoh, Chriftoph von Weisberg und Chriftoph von Oberg für BOO Gulben ju der That ertaift set, baß er das überlieserte Geld, von welchem er glaube, daß es vom herzoge herrühre, unter 20 jur Einäscherung der Stadt sich erbietende Mordbrenner vertheilt habe. Baterländischer Krchiv, Jahrgang 1824, S. 1422c. — In Rordbeim wurden 14 Bürger eingezogen, welche die Stadt anzugunden versucht hatten. Ihrer Aussage nach waren sie dafült bezahlt; durch wen ? fagt der Chronift nicht. Sie wurdent vor dem Thore bei Stadt dus Pfahle gespießt und verbranzut. Lubeci ehron, northermense, Mitt.

<sup>2)</sup> Cruftus, fowabifche Chronita. Th. Il. G. 184.

<sup>3)</sup> Karl Bictor, Philipp Magnus, Julius und außerdem vier jung verftorbene Sohne; fodann Ratharina, die mit dem Markgrafen Sans von Cuftrin, Margaretha, die mit herzog heinrich von Munfterberg, Clara, die mit herzog Philipp von Grubenhagen vermahlt wurde und Marta; welche 1539 ale Aebtiffer in Sonderesein fart.

man Eva, Die Tochter bes beffifchen Ritters Bermann von Trott, am Sofe zu Bolfenbuttel ben Rrauen beigefellt, welche bie nachfte Umgebung ber Bergogin Maria bilbeten. In ibrem Unblide vergaß ber leibenschaftliche Beinrich ber Treue gegen feine Gemablin, Unter beliebigen Bormanben murbe bas Araulein zu verfchiebenen Beiten vom Sofe entfernt und auf Beranftaltung bes Rurften in bochfter Beimlichkeit nach ber Staufenburg gebracht, wo fie nach einander Mutter von brei Gobnen murbe. 218 gleiche Umftande jum vierten Dale ihr Ausscheiben aus ber Umgebung Marias erbeischten, berief Beinrich ein Beib "bie lange Rettel" genannt, fo wie des Amtmanns zu Staufenburg Mutter "bie alte Dandwerfche" gebeißen, ju fich in's Gemach auf ber Staufenburg und gab ihnen ben Befehl, fich nach Ganbersbeim ju verfügen und bort ju thun, wie ihnen Chriftoffel, ber Ruchenschreiber, fagen werde; boch burfe es nicht austommen und wolle er ibr anabiger Berr fein. Go verfügten fich beibe Frauen nach Banbersbeim, wo fie vom Ruchenschreiber borten, bag Eva bort eintreffen und icheinbar einer Rrantbeit unterliegen werde, worauf man vorgeblich ibr Gebachtniß begeben wolle; weil nun bie Dandwerfche mit Scharffenftein, bem Umtmann ju Ganbersbeim, in guter Rundschaft ftebe, fo folle fie zu ibm geben und unter bem Bormanbe, ben an ber Baffersucht Erfrankten zu verpflegen, bei ibm bleiben; bann wolle er, Chriftoffel, fobalb Eva eingetroffen, ankommen und fprechen: "Berr Amtmann, Eva Tröttin ift fcmach und bitt', ibr wollet ibr jemands zuordnen, ber biefe Racht bei ibr fei," worauf bie Dandwersche sprechen folle: "Berr Umtmann, begehrt ibr's. fo will ich euch bes gerne bienen und bei ihr bleiben." Und geschab es also.

Darauf stellte sich Eva schwach. In ber hierauf folgenben Racht kamen die Mettel und die Kippenbergsche, auf Geheiß bes Fürsten, zu Eva auf das alte Schloß. Lettere nahm aber aus einer Lade, welche sie von der Stausenburg mitgebracht hatte, ein künstlich gesormtes menschliches Brustbild, welches ein Bildschnitzer zu Braunschweig schon früher dem herzoge hatte schneiden muffen, bing an dasselbe ein leinen Gewand, füllte dieses mit Steinen, Holz, Erde und Asche aus und schlug endlich über die ganze Truggestalt ein großes Tuch. Sobald der Morgen tagte ging die Klippenbergsche mit der als Bauerin verkleideten Eva nach der

Staufenburg. Rettel aber und bie Dandwersche famen zu Chris ftoffel, flopften an und fprachen, Eva Trottin fei geftorben, worauf biefer alsbald eine Tobtenlabe bestellte. Um jedoch bie Reugierigen von ber Besichtigung ber Tobten abzuhalten, verbreiteten bie beiben Frauen, Eva fei an ber Deft verblichen und raucherten ju bem 3wecke bas Tobtengemach mit Bacholbern. Rachbem nun bas Bilb in bie Labe gelegt und biefe burch ben Ruchenfcreiber im Beifein ber beiben Rrauen jugefclagen mar, murbe ber Sarg im feierlichen Aufzuge burch Schulmeifter und Schuler aus bem alten Schloffe zu Ganbersbeim gebolt, auf bem Rriebbofe ber Barfuger von ben bortigen Monchen entgegengenommen und in die Kirche getragen. Manner und Rrauen waren in gro-Ber Bahl ju bem Begrabniffe eingelaben. Unter Bigilien und Seelmeffen wurde ber Sarg in ber Rirche eingefentt und bie Gemeine angehalten, mabrend eines vollen Sahres für bie verftorbene Bungfrau ju Gott ju beten. Much ließ ber Ruchenschreiber, auf Berordnung bes Bergogs, in ber Schlofcapelle gu Gandersbeim für fie bie Grequien balten und melbete ihren Tob an ben Sof in Bolfenbuttel, wo gleichfalls Seelmeffen gelefen murben, bei welcher Gelegenheit in ber bortigen fürftlichen Capelle bie Bergogin Raria mit ihrem Frauenzimmer in Schleiern und Trauerfleidern jum Opfer ging. Die bienenben Priefter aber begingen bas Tobtenmabl im Schloffe ju Bolfenbuttel und erhielt jeder von ibnen folieflich zwei Mariengrofchen. Babrent beffen blieb Eva auf ber Staufenburg; babin ritt Beinrich ab und gu und zeugte, mit ber "Zobten" im Baufe ber Beit folgende Rinder: Sidonius. Scivio, Alexander, Eitel Beinrich, Eva, Anna und Ratharina. Er überrebete fogar feine Gemablin, Den Sob bes Ardulein bei beren Eltern ju vermelben und ibnen Rleiber und Schmud berfelben ju überfenben, moruber biefe, als fromme Leute von Abel, fich berglich betrübten 1).

Es gelingt felten, ein unwürdiges Spiel mit Treue und Glauben für immer der Deffentlichteit zu entziehen. Gegen bie seinen Borkehrungen, welche Trug und Schlaubeit treffen, um die Thatsache zu verhüllen, ringt das mit den Schmierigkeiten

<sup>1)</sup> hortleber, Sh. II. G. 1178 x. — Baterlandifches Archiv, Jahrgang 1841. heft 1. G. 97 x.

wachsende Berlangen, das Geheimmis zu durchdringen. hier kam über dies das eifrige Rachsorschen der Familie von Trott hinzu, welche in sedem der zahllosen Widersacher Heinrichs auf einen Gehülsen rechnen konnte. Gleichviel ob Zufall, od Berrath oder Undersichtigkeit der in das Geheimnis eingeweihten Dienerschaft die Emtdeckung des Thatbestandes herbeigesücht hatte: auf dem Reichstage zu Regensburg brachten die Angehörigen des Fräulein ihre Klage vor. Borfichtig hatte Heinrich, bevor er die Reise nach der Donaustadt antrat, die Geliebte von der Stausendurg nach dem mehr Sicherheit verhessenden Schlosse Liebendurg brinz gen lassen, von wo sie, als der Einfall der Schmalcaldischen in die wolsenbüttelsche Landschaft erfolgte, nach Scheningen und von da in das dem Kursürsten von Brandenburg zustehende Gardelegen geführt wurde.

So groß mar bei bem Bortrage biefer Rlage ber Unwille ber ju Regensburg verfammelten Rurften, bag viele berfelben fic weigerten, bem Bergoge ben üblichen Sanbichlag zu bieten. fcon früher durch bie Radricht von ber Untreue Des Gemable beunruhigten Maria ichrieb Beinrich, fie moge bie Tobte ruben laffen und feste bingu: "balft bu bich recht, fo thu iche auch: bamit bif Gott befohlen; hab bunberttaufend gute Rucht!" and aus unbern Grunden und namentlich wegen nicht erfettet 346lung ber ibr gebührenben Sahrgelber mar Raria verftimmt. will euch, fcbrieb bie Burftin bem Gemahl, ich will euch burch Gott und chefiche Liebe, treue Pflicht und Schuld gebeten haben, bas ibr burch Gott und alte Ereue mit rathen und Wen und Dittel auffinden wollt, mir von meinen 17000 Gulben-ben feit mehr als 27 Sahren rudfidnbigen Bint gu geben. Bas eins von bein andern forbert ober bebatf, baf einem both andern geholfen toerben moge, ale mannich frommen, freundlichen, verträglichen, einfamen Cheleuten fich gebort ju halten unter einander; als ibt erftlich thatet, ba ibr arm waret und nicht einen Pfenning battet; ba ibr wohl nur bret Gulben hattet, ba theiltet ihr bas Gure getreulich mit mir." In einem andern Schreiben bat fle ihn, um ber eilf lieben Rinber willen, bie fie ibm geboren, ibe bas lange Entbebrte nicht mehr vorzuenthalten; feine Rlofternonne werbe alfo bart gehalten und vermahrt wie fie; "ba ich junger geweft, bab ich viel mehr Macht und Willens gehabt als nun. Gs ift

nicht unwahrscheinlich, daß fich auch die Schwester Ulrichs zur protestantischen Religion hinneigte. So schried sie einst an Heinsich: "daß ich doch also nicht lebe als ein Heide ober Unchrist und könnt in die Kinchen kommen und das Mort Gottos hören predigen, das ich hier nicht bekommen kann; wenn ich mich nun alle Macht sterbens mußte surchten und gewärtig sein 1)."

Erot ber Ausbedung ber Kaiseracht gegen Goblar, ließ Heinrich ben Landlenten, welche Korn zur Stadt fuhren, die Pferde
ausspannen und hemischtigte sich der Forken und Weiden ber Bürger, deren er mehrere erschlug. Auf die beshalb in Regensdurg emeuerte Alage Godlard fandte der Aaiser den Christoh von Seisneck, Freiheren zu Weitenock, nach Godlar und Wolfenbuttel, auf besten Bericht, das die Beschwerden der Gemeine keinesweges undegründet feien, dei Strafe des Landfriedensbeuches Kube geboten wurde. Dennach suhr der Herzog in seinen Feindsseligkeiten sort, nahm den Bürgern ihre Zinsen und Gülton, Sie und Güter im Griste Hibesheim, verduchigte sie aus ihren Heiten und Wergwerken und wies sede Bermittelung der kaiserlichen Rathe, des Kitterd Sebendard von Freiberg und des Doctor Ishann Knoller, entschieden von der Hand 3).

Die Berhandlungen auf bem Reichstage hatten zu keiner Ents scheidung geführt; das Zureben feiner Freunde, die Mahnungen der kaiserlichen Botschaften ben fkarren Sinn Hoinricht so wenig beugen können, daß er, wie gegen Goslar, so gegen Braunschweig fortwährend Willfur übte, die Handelsstraßen sperrte, Reisende niederwarf, flabtische Geter und Zinsen anßerhalb der Landwehr mit Beschlag belegte. Darum entschloß sich der Rath, der Gewalt zu begegnen. Bergeblich ließ der Horzog die Patricier auffordern, sich als sürstliche Lehensmannen auf seine Geite zu stellen; den Stadtjunkern galt der Besth der Lehen woniger als ihre Stellung

<sup>1)</sup> non Buch olg, Geschicht Ferdinande I. Th. V. S. 372 Rota. Marie ftarb 1548 und wurde nicht, wie Erufius behauptet, zu Gandersheim, sondern, wie Chutzaeus (Sanonia, G. 387) richtig anglett, auf bem Chere der Stiftstirche in Steterburg begraben; Die hambschriftliche Chronica hannoverana nennt fälschlich 1541 als bas Cobesjohr.

<sup>2)</sup> Bericht des Landgrafen Philipp und des Aurfürsten Johann Friedrich, warum fie fich ber Städte Braunschweig und Goslar gegen herzog heinrich ansgenommen, d. d. 17 Julus 1542.

au ber Gemeine ber Burger. Bu ihnen trat eine burch Ramilien= verbindungen machtige, im Rriegsbandwerte wohlversuchte Schaar von Ablichen, Die, als alle Berfuche, bem Bergoge gegenüber ibr Recht jur Geltung ju bringen, gescheitert waren, bas Berlangen nach Rache vorwalten ließen und von nun an bem Lanbesberrn in mehr als einem beißen Kampfe Trot boten. Denn mabrend ber Stiftsfehde batte Beinrich bem von Melfenbug, Rurb von Alten, henning Raufchenplatt, hant Barner, Gebharb Schend bie ihnen verpfanbeten Baufer, Bunderud Colbingen, Bingenburg, Steinbrud und Schlaben gewaltsam entriffen, ohne weber bamals noch fpater bes Pfanbrechts ber Junter ju gebenten. hatten Afche von Bortfelb ben Bolbenberg, bie von Schwichelbt bie Liebenburg, Joft von Münchhaufen Schlof Erzen, Bans von Reben bie Poppenburg, Die von Dibenshaufen Befterhof, Friedrich von Beverling Bienenburg, Rurb Bod von Bulfingen Lutter am Baremberge bem Bergoge geöffnet und gegen Bablung von 30,000 Golbaulben bie Bufage erhalten, bag ibr Pfanbrecht an ben Saufern in Rraft bleiben folle. Deffenungeachtet unb ben Beftimmungen bes Recesses von Queblinburg zuwider, waren fle unlange barauf burch Beinrich aus bem Befibe verbrangt, obne baß eine Abtragung bes Pfanbicbillings vorangegeangen mare 1).

Run wandte sich Braunschweig mit der Bitte um Unterstützung an den Aurfürsten Johann Friedrich und den Landgrafen Philipp als Borsteher der schmalcaldischen Einigung, ließ den auf dem Rathbause der Reuftadt entworfenen Fehdebrief den Gilden und der Gemeinheit der Bürger verlesen und sandten denselben, nachdem er hier gediligt worden, am 12 Julius 1542 durch zwei sächstiche Diener an den Herzog. Dieser empfing die Boten zu Lafferde und entließ sie mit einem Geschenke von zehn Thalern. Um nämslichen Tage schickten auch der Aurfürst, der Landgraf und die Stadt Goslar dem Perzoge das Absageschreiben. Berdächtigen Aatholisen, den Capitelherren von St. Blassen so wie allen, welche des Bürgerrechts nicht theilhaftig waren, wurde dei Leidesstrafe ausgegeben, Braunschweig innerhalb zweier Tage zu verlassen.

Eben bamals friegte Konig Ferbinand in Ungarn mit ben Domanen, gegen welche seine Solbner vom Kurfürsten Joachim II.

<sup>1)</sup> Miche von Beimburg, bei Bungel, G. 112 2c.

von Brandenburg geführt wurden. Als er von den Ruftungen Sachsens und heffens hörte, sandte er, beforgt, daß dadurch sein Feldzug gehemmt werden möge, Wilhelm von Schwarzenberg zu beiden Fürsten, sie abzumahnen und zu ersuchen, die Wassen lieber gegen den Slaubensseind zu richten. Sie würden, antworteten die Herren, dennoch ihr Heer nach Ungarn schieden, dürsten aber für den Augendick ihre von Heinrich von Wolfenbüttel bedrängten Glaubensgenossen nicht verlassen von Wolfenbüttel bedrängten machte über dies gegen den Herzog geltend, daß die zu Berlin gerichteten Mordbrenner Hans Kohlhaas und Jörg Ragelschmidt ausgesagt, sie seien von Heinrich ausgesordert, sich des Aurfürsten von Brandenburg zu bemächtigen und ihn in's Land Wolfenbüttel zu sühren <sup>2</sup>).

Heinrich kannte die Streitkräfte der verdündeten Gegner zu gut, als daß er fich der hoffnung hatte hingeben können, ihnen im freien Felde zu widerstehen. In hochster Gile berief er einen gesmeinen Landtag nach Sandersheim, ermahnte die Unterthanen, mannlich zur Gegenwehr zu greifen und sich seiner unverzagt zu getrösten, weil er sie bald entsehen werde. Dann besuchte er noch ein Mal die Pauptschlösser seines Landes, stärkte die Besahungen, versorgte sie mit Lebensmitteln und Ariegsbedarf, häuste im Bolsensbüttel die Borrathe dergestalt, daß sie für eine dreisährige Belagezung ausbreichten, und begab sich hierauf in Begleitung seiner beisdem ältesten Sohne Karl Bictor und Philipp Magnus und des Kanzlers Doctor Stapler über den Harz nach Landshut. Er zweiselte nicht, den Herzog von Baiern zu jeder Hülfsleistung bezeit zu sinden, da es der Bertheidigung eines Mitgliedes des kathoz lischen Bündnisses galt.

Mit heinrich war die Seele des Widerstandes aus dem Fürstenthum entwichen. In Städten und auf dem flachen Lande theilten die Unterthanen zum größeren Theile den Glauben der Schmalcalbischen; es regte sich teine Liebe zu dem herrn, tein Bertrauen auf die Berheißungen, welche er beim Scheiden gegeben hatte. Um 21 Julius 1542 sah man die Bürger von Braunsschweig in hellen hausen ausziehen und das Kloster Riddagshaus

<sup>1)</sup> Schardius, belli smalcaldici commemoratio. Th. IV. S. 1515 x.

<sup>2)</sup> portleber, Sh. II. S. 1064.

fen befehen. Das große Banner mit bem Bappen ber Stadt und bem Bablfpruche ber Protestirenben: Verbum Domini manet in asternum führte Sans henning, Burgemeiften ber Altstadt, gefolgt von ben Mannern feines Quartiers. Die zweite Fabne trug Rurb Sagen ben Gerufteten aus bem Sad und bem Sagen voran; die britte, um melde fic bie Burger aus ber Reuftadt und Altenwief gefchaart batten, führte Sans Lehrter. Mußer ben im Solbe ber Stadt flebenben 2000 Reitern und 1500 Aufgangern, gablte man 1500 junge Burger, benenitum Sibeil bie Baffen aus bem flabtifchen Ruftbaufer verabreicht moren. Dit 600 Pferben und brei Rabnlein, jebes au 1000 Mann, folgte ihnen ber fachlische Ritter und Landvoigt Bernbard von: Mila: Riddagshaufen überließ man fich ber roben Luft an Bertrummern. Altare und Orgel wurden zerschlagen. Reiche, Monftrangen und Refigemander entwandt und vertheilt, Bilder vernichtet, Softien mit Fußen getreten, Graber erbrochen, bie Rirche: ihres Bleibaches beraubt und in, einen Pferdeftall umgemanbelt, bie geiftlichen Berren mighanbeit und verjagt 1). Ein von der Stadt Braunfdweig mit großer Reierlichkeit eingesehter evangelischen Prediger trat an Die Stelle ber aus bem Gotteshaufe vertriebenen Monche. Dabin ließ Bembarb von Mila, Die Dorfaeiftlichen, ber nuchften Umgegend bescheiben, befragte fie, ob fle fich unter ben Behorfam bes fchmalcalbifchen Bunbes begeben, ihre Gemeinen bas Best Gottes rein und lauter lebren und fich nach ber Drbnung im Rurfürstenthum Sachsen und ber Stadt Braunfchweig richten wollten, "welches jene mit bemuthiger Chrerbietung entgegen, ges nommen 2)." Bon Ribbagshaufen jog bas heer nach Steterburg, von wo bie Domina Elifabeth, Beinrichs bes Jungeren Schwefter, mit ihren Ronnen entwich. Wie biefes Rlofter, fo wurdet bas Monchobaus bei Scheningen (Lorengflofter) ber Planberung: preisgegeben.

Run trafen auch Landgraf: Philipp und Aurfürst Ibhann-Friedrich, mit einem heere von 22000 Mann ein. Letteren mat: über ben harzwald gezogen; Ersterer, welcher in Buthan 8000

<sup>1)</sup> Rehtmeier, Kirchengeschichte zt. Th. III. G. 153. - Sobias Difen, G. 34e:

<sup>2)</sup> Braunfdweigifde Chronit. Mfc. ..

Knechte und 2000 Reiter durch ben in seine Bestellung getretenen Sebastian: Schärtlin von Burtenbach hatte mustern lassen 1), und unter meldem Just von Münchhausen, als Rittmeister und Christoph von Steinberg, welchem Aursurst Albrecht von Beinz das Saus Sommerschendurg verpfändet hatte, gegen einen Gebelt von monatzlich 300 Gulden als Feldmarschast diente 2), hatte den Weg die Weser hinad über Beverungen, Hörter und Holzwinden eingeschlagen und unterweges Kürstenbeng eingenommen. In kurzer Zeit war durch sie, die auf die Festen Scheningen, Steinbrück und Wolfenbüttel, das ganze Land erobert. Hiernach begann am 2. Julias 3) die Berennung des von den drei Lagern der Sachsen, Hesen und Braunschweiger umschlossenen Wolfenbüttel 4).

Die ersten Stürme, wurden von der Befahung in Bolfenbute tel mit Muth und Geschick abgeschlagen. Man möge in drei Jahren wieder anfragen, lautete der Bescheid auf die geschehne Aufforderung zur Uebergabe. Achtzig braunschweigische Anechte, welche mit dem Auswersen von Schangen beschäftigt waren und, weil die Hibe drückte, übre Harnische abgelegt hatten, wurden, sammt bem oberften Beugwant des Landgrasen, an einem Lage von den Anksallenden erstachen. Schon war der dritte Sturm abgeschlagen und spottisch blies der Thürmer, die Kursten zu verhöhnen, von der Schlospwarte das Lied

"Sat bich ber Schimpf gereuet, So zeug bu wiederum beim"

als der Landgraf, welchen der Hohn verdroß, mit eigener Hand die Geschütze richtete und die Marte niederschießen ließ, daß also der Thürmer zwischen dem zusammenbrechenden Gestein den Tod fand. Um 12 August erfolgte die Uebergabe Bolfenbüttels. Die aus 300 Reitern, 200 Fußknechten und 1000 Bauern bestehende Besahung hatte die Hossfinung auf Entsat aufgegeben und glaubte

<sup>1)</sup> Bebenabefchreibung bes Gebaftian Schartlin. Frankfurt und Betogig. 1777. 8. G. 57 x.

<sup>2)</sup> v. Rommel, heffische Geschichte. Et. IV. Mumertungen. G. 248.

<sup>3)</sup> Rehtmeter, Kirchengeschichte, Sh. III. S. 153. — Sohardius, commemoratio 2c, Sh. IV. S. 1515, giebt unrichtig ben 9. August an.

<sup>4)</sup> Burt Gefaute, "Perlepufd und Bactup Deftreich" gehrifign, weiche Derjog Ernft von Luneburg gefandt hatte, bemahrten fich als befondere brauche bar. Schom ader, handschriftliche Chronis von Lunehurg.

bie Gunft des Augenblick jum Berhandeln benuhen zu muffen. Bon der Schloftreppe berab predigte Dionysius Melander, des Landgrafen Beichtiger, über Christi Einritt in Zerusalem und den ungerechten Hausvater. Es war die erste protestantische Predigt, welche Bolfenbuttel hörte. Benige Tage zuvor war Calvörde durch Gebhard Schend genommen und hatte Scheningen den Wisberstand ausgegeben.

hiermit war bas gange Rurftentbum gewonnen 1), welches, laut bes auf einer Busammenkunft in Braunschweig (Dinftags nach Mariae Geburt) von ben Bunbebvermanbten gefagten Befcluffes, fortan im Ramen ber Ginigung burch einen Ausschuß verwaltet murbe, ju welchem Aurfachfen ben Bernhard von Mila, Beffen ben Chriftoph von Steinberg und jenen Bilbelm von Schacht, ber einft heinrich ben Jungeren auf ber italienischen Fahrt begleitet batte, ernannte; bas luneburgifche Rurftenbaus wurde burch Lippold von Stodbeim, Die fachfifchen und oberlanbifchen Stabte burch ben braunfcweigifchen Burgemeifter Arang Ralen vertreten. Gine Bunbebfabne mit bem Ramen aller Ginigungsverwandten und ein zweites Banner mit ben Bappen von Beffen und Sachsen flatterte von bem hauptthurm Bolfenbuttels Bweibundert Anechte unter Sauptleuten, welche in Gib und Pflicht ber Union ftanden, murben als Befatung in's Schloß Die bier erbeuteten Schabe und Borrathe maren bochft beträchtlich 2). Daß ein Regenfturm bie Bunbebfahne berabschleu-

<sup>1)</sup> Der Feldjug toftete die Berbundeten 599,333 Gulben, mit Ausnahme beffen, was Sachfen und heffen den Stabten nicht anrechneten. Muller Sach= fifche Annalen, beim Jahre 1542.

<sup>2)</sup> Man fand in Bolfenbuttel Silbergeschirr jum Berthe von 7000 Guisben, von welchem etwa ein Drittheil an Julius, den jüngern Sohn Deinrichs, wiedergegeben wurde. Sodann Bein für 5000 Gulben; 2000 Seiten Speck, 15 Centner Pulver und ein stattliches Seschütz. Boben und Kasten waren mit Frücheten und Getreibe gefüllt. Der verstorbenen herzogin Maria Kleider und Kleinobe wurden den surstilichen Fräulein zugestellt; von des herzogs Kleidern erhielten "die jungen herren" neue Röcke, von den zehn hengsten des Baters neun. Bur Durchsicht der in der surstilichen Kanzlei vorgefundenen Beiles und Urtunden wurz den vom Kurstilichen und Landgrafen zwei sachverständige Männer bestellt. Bas in Bolfenbuttel an Borrath 2c. befunden ist worden. Altsgendes Blatt. 1542. 4. — Ritter Sebastian Schärtlin erhielt als Unthril der Beute einen der Streithengste und einen mit Silber durchstidten Rock des herzogs.

berte, wurde allgemein als boses Borzeichen angesehen. Doch lies ben die Sieger f. g. Beutegroschen mit dem Bilbe des Kurfürsten und Landgrafen schlagen.

Seht, als die Hoffeste gefallen und Herzog Heinrich herrsichaftstos durch die Fremde irrte, richtete sich die nächste Sorge der Berbündeten auf die Begründung einer kirchlichen Ordnung für das Fürstenthum. Aus vielen Klöstern waren deren Bewohner mit ihrer beweglichen Habe und den wichtigsten Urkunden beim Raben der Schmalcaldischen in's Ausland gestüchtet; die meisten Kirchspiele, deren Gingesessen dem Lutherthum anhingen, entbehrsten des Pfarrers, andere hatten wandernde Praedicanten angesnommen, die weder geprüft noch geweiht waren. Rur durch eine gleichmäßig über alle Landestheile sich erstredende Beaussichtigung konnte Einheit im Dienst und in der Lehre der Kirche gewonnen werden.

Muf einem ganbtage, welchen bie fiegreichen Auffen nach eingenommener Bulbigung in Braunfcweig hielten, erBarten fich Die Abgeordneten ber Rittericaft und Stabte gur Unnahme ber Reformation bereit. Dan fei geneigt, heißt es in einem vom Rurfürften von Sachsen und Landgrafen von heffen im September erlaffenen Musichreiben 1), für bas eroberte gurftenthum wolfens buttelfchen Theils einen Superintenbenten in Braunfchweig zu feben; ein anderer moge für ben bitbebbeimifchen Theil beftellt werben; boch barfe beibes erft bann gefchehen, wenn eine allgemeine Bifitation ber Rirchen Statt gefunden habe. Die Unfehung von Pfarrern in Braunschweig, welche jeboch vom Guperintendenten geprüft fein mußten, moge ber Stadt unbenommen bleiben. Die Guter von St. Megibien, fo wie bie bes Rlofters ber Pauliner und ber Barfuger innerhalb Braunfchweigs follten gu "chriftlich milben Gachen gewendet" und beshalb mit teiner Schatung befdwert, bie ber übrigen Ribfter im Fürftenthum gur Beit unverandert und ungertrennt gelaffen werben. Den Stiftsherren von St. Blafien fei man nur unter ber Bebingung, baf fie Gottes Bort annahmen und fich wehrlich und unargerlich hielten", ben Aufenthalt in ber Stadt ju gemahren bereit.

<sup>1)</sup> d. d. Braumfcmeig, Sonntags nach Egibii 1542, bei Rehtmeier, Rirchengeschichte, Sh. III. Beilagen , S. 25 2c.

Die Bifftation ber Rirchen wurde einer aus geiftlichen und weltlichen Mitgliedern zusammengesetten Commiffion übertragen, an ihrer Spige Bugenhagen, Anton Corvinus und ber jum Guperintenbenten in Braunschweig bestellte Martin Gorlig 1); ihnen jur Seite Theodor von Taubenheim, Amtmann ju Konigelutter, Beinrich von Steinberg, Georg von Dannenberg und ber fürftliche Rath Johann Samftebt. In ber von Statthalter und Rathen für bie Commission ausgestellten Bollmacht 2) beißt es: Man foll in allen Abteien, Propfteien, Rloftern, Siftern, Rirchen, Pfarren und Claufen bes Rurftenthums, barin Bolfenbuttel gelegen, vifis tiren und inventiren, mit ber Geiftlichkeit auf driftliche Reformation bandeln und fie von ben Rloftern abfinden, bie Pfarrer prufen und nach Rothdurft beftellen. Die Unterthanen aber burfen ben Bifitotoren nicht Sperrung, Gintracht ober Berbinberung thun, fondern mogen fich berfelben forberlich und behülflich erzeigen. Rabige Geiftliche, fabrt bie Inftruction fort, welche fich bem reinen Bort bequemen, mag man behalten, wiberfpanftige abfeben, ichwache und alte nicht obne Berforgung aus bem Dienft ichiden. Pfarreinkunfte und geiftliche Leben follen nur fur Rirchen, Schulen und Urme verwendet werben, burfen beshalb nicht in weltlicher Band verbleiben und erheischen eine genaue Aufzeichnung. Bewohnern ber Rlofter mag, falls fie bie Reformation annehmen, Die Bermaltung ihrer Guter verbleiben; unter ben Monchen foll man die ju Predigern geeigneten Perfonlichfeiten berudfichtigen, gegen Frauenflöfter mit Rachficht verfahren und folden Ronnen, welche gur Che fcreiten wollen, behülflich fein, endlich bie Orbenscomthure ju Ludlum und Supplingenburg, wenn fie jur Suldis gung entschloffen find, nicht beeintrachtigen.

Somit begann die Bifitation. Bunachft begab fich die Commiffion nach Königslutter, wo Abt und Mitglieder bes Convents mit Geld abgefunden wurden. Dann nach dem reichen Klofter St. Ludgeri. hier suchte fich anfangs ber Convent durch Berufung auf die Reichsunmittelbarkeit bes Stifts dem an ihn ge-

<sup>1)</sup> Gorlit war jugleich Prediger an St. Blafii Kirche; doch blieb ben bortigen Bicarien noch unbenommen, täglich zwei Dal ihre üblichen horen ju halten und ben lateinischen Sang ihrer Kirche anzustimmen.

<sup>2)</sup> d. d. Bolfenbuttet, 9. October 1542. Gebentbuch ber Gaecular- feier ber Reformation Belmftebte, S. 62 ic.

Rellten Anfinnen ju entzieben; als biefer Ginmurf teine Beach= tung fand, erklarte er, ohne Buftimmung bes abmefenben Abtes fich in teine Unterhandlung wegen Aufhebung . des Rlofters ein= laffen zu konnen. Doch bequemte fich endlich ber Propft, nachbem ibm vorläufig die Bermaltung bes Rlofters jugefichert mar, im Ramen Aller zu einem Sandgelübde gegen Bugenhagen und Corvinus, bag man bas Monchsgewand ablegen, bie papiftifchen Gebrauche beseitigen, etliche Praedicanten für Stadt und Convent anfiellen, tein Rloftergut veraußern ober befeitigen und gur Unterhaltung ber Rirchendiener in Belmfiebt 200 Gulben in ben gemeinen Raffen werfen wolle. Die Ronnen bes Rlofters Rarienberg waren jur Ablegung ibrer "fuperfitiofifchen" Orbenstracht nicht zu bewegen; boch erreichte man von ihnen nach langem Berhandeln die Bufage, die "papftiche gotteblafterliche Deffe nebft ihren abergläubifchen, abgottifchen Ceremonien" befeitigen, fich auf bem Chor ber driftlich beutschen Gefange bebienen, ber Prebigt eines ihnen jugeschickten Praedicanten beimobnen und fernerbin weber Converfen annehmen, noch Jungfrauen einkleiden zu wollen 1).

Wie anders in Pelmstedt, wo Rath und Bürgerschaft mit freudigem Dank auf die Borschläge der Commission eingingen. Hier, wo schon 1527 die Augustiner dem Rath ihre Süter überzgeben hatten und auseinander gegangen waren, hatte weder die Rahe von St. Ludgeri, dessen Abte das Kirchenpatronat in der Stadt zustand, noch das Gebot des Landesherrn die Berbreitung der neuen Lehre hemmen konnen. Db auch 1536 Heinrich Wende, Pledan zu St. Stephan, wegen lutherscher Reuerungen vom Abte verjagt wurde 2), die Gemeine ließ vom Worte Luthers nicht, dem selbst der Rath sich zuwandte. Zeht wurde der Pfarrherr von St. Stephan zum Superintendenten angenommen 5) und drei Praedicanten ihm beigegeben, denen wöchentlich eine Predigt im Rloster Marienderg zur Pslicht gemacht wurde. Die Schule wurde

<sup>1)</sup> Meibom, Chronit bes Rlofters Marienberg.

<sup>2)</sup> Benbe flüchtete in's Luneburgifche und wurde von Bergog Ernft jumt erften Superintendenten in Gifborn bestellt.

<sup>3)</sup> Unter feine Aufficht wurden Marienthal, der Berber jur Bolfsburg, bas Gericht Langeleben, Supplingenburg, Calvorde, Reuhaus, Scheningen, Bolatsbalum und Konigslutter gestellt.

mit vier evangelischen Dienern bestellt, ein gemeiner Gottebkaften und über diesen Manner aus bem Rath und aus ber Gemeine zu Kastenherren verordnet; aus ihm, in welchen alle geistlichen Lehen, Stiftungen, Commenden, Binsen, Renten und Memoriens gelder flossen, follten die Kirchen und Schuldiener ihren Untershalt beziehen, Gottebhäuser gebessert, Armen geholsen werden 1).

Bon helmstebt setten die Bisitatoren ihre Banderung zu ben übrigen Rlöstern fort. In Marienthal fand die Annahme der Resormation wenig Biderstreben; auch das Lorenztloster vor Scheningen, der Franciscanerconvent in Gandersbeim, sodann die Clus, Remnaden, Amelungsborn, Lamspringe, Boltingerode, Reisenberg und heiningen mußten sich fügen; in Ringelheim wurde der Abt mit Geld abgefunden und mit einer Pfarre versorgt. hiernach erstreckte sich die Bisitation über Städte und Gerichte.

Im Stift Gandersheim, welchem Clara, die Tochter des geflüchteten Herzogs, seit 1539 als Achtissen vorstand, ließ sich die Commission Rechenschaft über die Berwaltung der Aloskergüter ablegen, ernannte einem Administrator, sette auf Rosten des Cappitels drei evangelische Geistliche für den Dienst von Rirche und Schule ein und gab den dortigen Stiftsherren auf, "ein züchtig, erbarlich, unstresssich leeben" zu führen und ihre Concubinen entzweder von Stund an von sich zu stoßen, oder in den ehelichen Stand zu trezen?). Der Landcomthur des Deutschordens in Luckum blieb freilich auf Berwendung der Landschaft im Besitze seiner Güter, mußte aber dem neuen Glauben beitreten und in Luckum einen evangelischen Prediger ansehn 5).

<sup>1)</sup> Urtunde bei Sichten ftein, Beitrag jur Gefchichte bes ichmalcalbifden Bunbes und ber braunichmeig : funeburgifden Banbeebiftorie, G. 71 zc. und 79 zc.

<sup>2)</sup> Harenberg, Historia gandersheimensis, S. 977 und 982. — Geitdem fehlte es nicht an Reibungen zwischen den Gotteshausleuten und den Burgern von Gandersheim; Lettere fürmten 1543 die Rioftertirche und vernichsteten 16 Altare. Das bedrängte Capitel suchte damals hulfe bei Balentin von hildesheim, der jedoch in seiner eigenen Residenz der Berbreitung der neuen Behre nicht zu steuern vermochte.

<sup>3)</sup> Bege, Gefcichte einiger ber berühmteften Burgen und Familien im Gerzogthum Braunfchroeig. S. 134.

Rach ber Einnahme von Bolfenbuttel erließen bie Schmatcalbifchen fur bas Fürstenthum eine von Bugenhagen , Corvinus und Görtig unterfchriebene Rir-

Bahrend bie Saupter ber fchmalcalbifchen Ginigung in Schlofe feen und Stabten bes Rurftenthums Bolfenbuttel bie Sulbigung entgegennahmen, bewarb fich Beinrich erfolatos um Die Sulfe bes Fatholifden Bunbes. Der Bergog mar feinen Berbanbeten megen ber von ihm gelibten Gewalt, feiner fürmifchen, alle- Dlane und Berathungen burchbrechenben Beftigfeit, endlich wegen ber beim Reichstammergerichte gegen ibn erhobenen Antlagen ein läftiger Genoffe. Bon Landshut, mo ihm ein Schreiben feiner Landflande mit ber Rundigung ber Treue überbracht wurde, ging er bem in Genua an's Land geftiegenen Raifer entgegen und trug biefem feine Beschwerben vor. Aber gleichzeitig fandten die Droteftanten ju ihrer Rechtfertigung Abgeordnete nach Stalien. Entichluß, ober gar ein auf ben Ginbruden bes Angenblick berubendes Bufahren mar nie bie Sache Rarls V. Er mußte, feiner bedächtigen Ratur nach, jeden vorliegenden Gegenftand mehrfacher Ermagung unterziehen und wenn alle Grunde beleuchtet. Bechfels fälle und Kolgen berechnet maren, gewannen Anficht und Biel langfam aber ficher vor ihm Gestaltung. Die Beftigfeit Beinrichs batte wieberbolt feine Plane burchfreugt, ber Mangel an Geborfam gegen ben Spruch bes bochften Reichsgerichtes ibn verftimmt. lleberbies bielt ber Raifer ben Beitpunct nicht für geeignet, um gegen bie Biberfacher einzuschreiten, Die eben jest burch die Ents faltung ihrer Dacht und Rriegsbereitschaft überrascht hatten. Debhalb verwies er bie Prufung ber Rlage Beinrichs auf ben nach Speier ausgeschriebenen Reichstag.

In Speier (1544) gab bie wolfenbuttelsche Frage ben Gesgenstand vielfacher Erörterungen ab. Den von Sachsen und hessen gestellten Antrag, bem herzoge heinrich ben Butritt zur Reichseversammlung zu untersagen, beantwortete ber Kaiser bahin, baß er nicht also handeln könne, ohne zuwer ben Beklagten gehört zu haben. Da nun bes herzogs Plat unmittelbar neben bem best Landgrafen war, erhob sich Pfalzgraf hans von Simmern und setzte sich, einem ärgerlichen Ausbruche bes Zwistes vorzubeugen,

chenordnung (Gprifitide Kerten = Orbenunge im Banbe Brunfchwig Buffenbuttels fchen beles." Bittenberg, 1543. 4.) ber gemäß ber Schlofprediger zu Boffens buttel und die hauptpfarrer in helmstebt, Bodenem, Gandersheim und Alfeld gu Superintendenten ernannt wurden. hortleber, Sh. II. G. 1714.

amifchen beibe feindliche Ranner. Bor ben Stanben bes Reichs entwidelten Sachfen und Beffen bie Granbe, burch welche fie jum Rriege gegen Bolfenbuttel gezwungen feien; fie fügten bingu, bas ibr Gegner feit Jahren baran gebacht babe, fie ju überzieben, ergebe fich jur Genuge aus ben in bem eroberten Bolfenbuttel vorgefundenen Briefen an Maing, Baiern und ben Bicekangler Selb. in welchen jener ben Raifer ber Unenticoloffenheit und Granvella ber Beftechlichkeit beschuldige 1). Einige Mitglieber bes fcmalcalbifden Bundes ftimmten allerbings dafür, bag bas befette Rurftenthum, wenn auch nicht an Beinrich, boch an einen feiner Sobne gurudgegeben werben muffe. Dem wiberfette fich jeboch Landgraf Philipp. "Eine Gule, fprach er, hedt teinen Falten!" Dan burfe, bemertt er in einem Schreiben an einen Gefinnungsgenoffen, Die evangelischen Unterthanen nicht wiederum bem Bolf befehlen, ber bie Religion graufam von ihnen reißen werbe; baburch gebe ber Ruf bes Bunbes verloren, von welchem fich überbieb ber gefammte braunschweigische Abel abwenden werbe, wenn man ben Bergog wieber in's gand laffe 2). Der Raifer fprach fich fcbließlich fur ein Sequefter bes Landes bis jur endlichen Ents scheibung ber Streitfrage aus. Beigten fich biermit bie Schmalcalbischen einverftanden, so beharrte boch Beinrich beim beftigften Biberspruche, obwohl bie Uebergabe seines Erbes an bie bagu ernannten taiferlichen Commiffarien - ben Rurfürften von ber Pfatt und ben Pfalzgrafen Sans von Simmern - in ber Birflichfeit nicht Statt fanb. Er fürchtete, bag, wenn fein ganb ein Dal jur Berfügung bes Raifers geftellt fei, folches, wie einft Birtem= berg, einem jungen Erzberzoge von Deftreich eingeraumt werben moge. Er verfebe fich, lautete feine Erflarung, es werbe faiferliche Dajeftat "ihr Jurament, Pflicht, Ehr und Gebühr, als einem romifchen Raifer, Lebensberrn Bunbesverwandten mobl anfiebe. beffer und anders ermagen und bebenten." Beber auf ben Raifer,

<sup>1) &</sup>quot;Und weil die Papfitichen ben Raifer nicht tonnten erregen, fuhren fie ju und forieben einander, fie mußten mit dem Raifer wie mit einem todten Falten baijen. Solche Schriften find damals in Belfenbuttel funden." Schreiben Buthers an ben Rurfürsten von Sachfen und ben Landgrafen von Deffen.

<sup>2)</sup> v. Rommel, Philipp ber Großmuthige. Th. III. G. 114.

noch auf den katholischen Bund glaubte der Mistrautsche banen zu bürfen; er wollte das verlorene Kürstenthum durch eigene Kraft wieder gewinnen. Also begab er sich an den hof von König Franz I. von Frankreich. Dieser erfreute sich der Ankunft des raschen, unternehmenden Mannes. Sei es, daß er in ihm einen deutschen Kürsten für den Dienst der Krone Frankreich zu gewinnen hosste, sei es, daß ihm in der That daran lag, die für heinrich VIII. in Riedersachsen betriebenen Werdungen unschädlich zu machen—er ließ dem Herzoge einige Tausend Goldkronen auszahlen, wosgegen dieser versprach, die von Friedrich von Reissenderg zu Gunssten Englands im Berdenschen gesammelten Fähnlein an der Einsschiffung zu verhindern 1).

Mit biesen Geldmitteln kehrte heinrich nach Deutschland zus rück. In Coln sprach er seinen Bruder Christoph, der wegen sortwährender Streitigkeiten mit dem Capitel das Erzbisthum Bresmen verlassen hatte. In Berden gewann er die Soldner Reissensbergs für seinen Dienst und nahm ihnen den Treuschwur ab. So sah sich der herzog wiederum an der Spike eines kleinen heeres, dessen rasche Bergrößerung vornehmlich durch nachsolgende Ereignisse berbeigeführt wurde.

Beil ihm mehrere von seinem Oheim, bem verstorbenen Erzbischose, zugefallene Guter burch Erzbischof Christoph vorenthalten wurden, hatte Johann von Robe burch seinen Freund Christoph von Brisberg<sup>2</sup>) eine Schaar Knechte ins Bisthum Berden führen lassen. Die geängstigten Stände erkausten sich durch die Zusage von 3000 Gulben ben Frieden, aber von Belgien aus verbot Erzbischof Spristoph die Zahlung. Deshalb erschien Johann von Robe 1545 abermals in Begleitung Brisbergs und Herborts von Langen mit einem größeren, in Meklenburg gesammelten Hausen<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Sleidanus, beim Rapre 1545. — Chytraei Saxonia, S. 410. — Schardius, commemoratio etc. Sp. II. S. 412.

<sup>2)</sup> Christoph, der jüngere Bruder des katserlichen Obersten Lübbert von Brisberg, blied dis an sein Ende der katholischen Religion treu. Im Jahre 1532 nahm er an dem Türkenkriege in Ungarn Theil, trat dann in duntsche, hierauf wiederum in kaiserliche Bestallung, begab sich 1541 in den Dienst von Erzbischof Christoph, sührte im dritten Jahre darauf dem Könige Heinrich Vill. 1400 Reiter zu und wohnte der Belagerung von Boulogne bei. Lossius, Gebächnis Christophs von Brisberg. Hildesheim 1742. fol.

<sup>3)</sup> Beil er nicht mußte, wem die Ruftung in ber Rachbarfchaft gette, jog

vor Berben, welches sich mit 3000 Goldgulben und 1000 Joachimsthalern von seinen Drangern abkaufte. Run sandte herzog heinrich seinen Rath Friedrich Speht mit 4000 Joachimsthalern zu Brisberg und Langen, um beren Schaar, welche so eben habeln geplündert und bem Ländchen eine Schahung von 10,000 Thalern auferlegt hatte, in Sold zu nehmen. Es gelang dieses um so leichter, als schon bei der Berbung in Meklenburg wolfenbüttelsche hauptleute thätig gewesen waren.

Auf biese Beise burch ben Zutritt von 1000 Reitern und zwanzig Fähnlein, beren jedes 400 Köpfe zählte, erstarkt, suchte heinrich durch einen Handstreich auf Rotenburg sich der dortigen Geschütz seines Bruders Christoph zu bemächtigen. Als der Plan mißglückte, weil die protestantischen Bürger Bremens zeitig genug eine verstärkte Besahung in's Schloß geworfen hatten, zog der herzog plündernd durch das lünedurgische Gebiet und drohte, sich auf die Städte Hannover, Minden, Bremen und Hamburg zu stürzen, salls diese die Theilnahme am schmalcaldischen Bunde nicht ausgeben würden. Bor Steinbrück, welches sich ihm ergab, stießen mit 1000 Reitern und 3000 Fußgängern, die soeben das Gebiet des protestantischen Grafen Kurd von Tecklenburg verwüsket hatten, Graf Otto von Ritberg, Alhard von Helversen, der fürstliche Kanzler Doctor Johann Stapler, Plato von Helversen, der Marsschall von Holle und andere Abliche zu ihm.

An bem nämlichen Tage (29. September 1545), an welchem Beinrich mit ber Belagerung von Bolfenbuttel begann, schickte er in's Thor von Braunschweig brei Behbebriefe, beren Einer an ben Rath, ber Anbere an bie Bunfte, ber Dritte an bie Sauptleute ber Gemeine gerichtet war. In ihnen verlangte er, daß man sich aus ber schmalcalbischen "aufrührerischen Conspiration " begebe, von der keherischen Lehre abstehe, ben ihm zugefügten Schaden

Bergog Abolph von Polstein ein kleines heer zusammen und ging nach Metlenburg, um die Knechte zu trennen. Bettert suchten über die Elde zu entweichen, wurden aber durch drei mit Geschütz berfehene hamburger Schiffe und zwei wohlbemannte Bote von Aneburg (Mittewochs nach Arinitatis 1545) daran verhindert, worauf sie auf dem Bege der Unterhandlung den Durchzug durch das Küneburgische in die Stifter Bremen und Berden erlangten. Tratziger, chronica hamburgensis, bei Wostphalen, monumenta insedita, Sh. 11.

genügend erfebe und bie Sulbigung erneuere. Rur wenn man biefen Bedingungen nachfomme, wolle er ber Stadt ein gnabiger herr fein, wo nicht, fo werbe er feine Solbner rauben und brennen laffen. Ungebulbig barrte er ber Antwort; als jeber Beicheib ausblieb, gab er Befehl jum Berennen und febte fich in ben Beffe breier gandwehren. Der Sturm ber Allrftlichen wurde von ber Burgerichaft jurudgefclagen, aber bie Straffen blieben gefperrt und die Stadt ber Bufuhr beraubt. Beinrich verfchob die Buchtis gung Braunfcweigs, bis er fich jum herrn von Bolfenbuttel gemacht haben werbe. Unverzüglich begann er bie Belagerung bie= fer Refte, obwohl er nur über fechbzehn leichte Relbfidde und eine Kelbichlange bes Grafen von Schaumburg zu verfügen batte 1). Die Bauern ber nachften Dorfichaften wurden jum Aufwerfen von Schangen berbeigetrieben; als fie, nachbem 150 berfelben burch bie Rugeln ber Besahung ben Tob gefunden hatten, beimlich entwichen, mußten beren Frauen und Dagbe ben Dienft berfelben verrichten. In Bolfenbuttel gebot als oberfter Befehlshaber Bernhard von Mila; zwei ganlein Rnechte, welche die Befatung bilbeten, hatten mit ibm geschworen, "tobt ober lebenbig beisammen bleiben zu wollen." Go fab man unverzagt ben Bortebrungen jum Sturm entgegen, geftartt burch bie Buverficht rechtzeitigen Drum fchidte ber Ritter von Mila an Beinrich, ber ibn jur Ergebung aufforberte, die trobige Antwort gurud : "Mepfel und Birnen verschenkt man wohl, nicht aber Schlöffer und fefte Baufer !"

Wahrend ber Belagerung Wolfenbuttels hatte bas von seiner muthigen Bürgerschaft und zwei Fahnlein Soldner vertheidigte Braunschweig nur leichtere Angriffe abzuwehren. Dagegen bot bas Gebiet ber Stadt weit und breit ein Bild ber Berheerung. Die neuerdings eingesetzen Geistlichen des flachen Landes wurden aus ihren Pfarreien vertrieben, falls sie es nicht vorzogen, zur katholischen Religion zurückzutreten. Kinder, welche nach protestantischem Ritus die Taufe empfangen hatten, mußten zum zweiten Male in den Bund der Christenheit ausgenommen werden. Ueberall, so weit Heinrichs Gewalt reichte, wurde die neue Glaubenblehre aus den Gemeinen verdrängt.

<sup>1)</sup> v. Bucholt, Gefcichte Ferbinands l. Ih. V. G. 422. Mamertung.

An dem nämlichen Tage, an welchem der Hauptsturm auf Bolfenbuttel erfolgen sollte (14. October 1546), traf beim herzoge die Botschaft ein, daß Fürsten und Hauptleute der evangelischen Einigung in Gile und an der Spihe eines starken heeres heranszogen. Burnend warf er dem Boten, der diese Nachricht übersbrachte, das Schreiben in's Gesicht. Schon am andern Tage — er hoffte dem vereinzelten Landgrafen zu begegnen, ehe noch dieser durch die Bundesgenossen erstarkt sei — brach er über Bockenem nach Sandersheim auf.

Die Radricht von ber Belagerung Bolfenbuttels batte ben Landgrafen Philipp feine Ruftung beschleunigen laffen. Dit 7000 Anechten unter bem Maricall Ronrab von Sanftein, 1600 Reitern und 23 Gefchühen jog er bart an Göttingen vorüber, beffen Burger ibm Brod und Bier auführten und rudte auf ber Strafe nach Rordheim fort. Dort fand fich, als Stellvertreter bes Rurfürften von Sachsen, Bergog Ernft von Grubenhagen mit 12 Relbftuden, 1000 Pferben und 3000 Knechten ein, mabrent Bergog Morit von Sachsen mit 5000 Knechten, 1000 Reifigen und 35 groben Beiduten ericbien. Eine Deile vom protestantischen Beere lagerte fich Beinrich ber Jungere. Roch gab er bie Soffs nung nicht auf, ben Reind auseinander zu werfen, bevor bie gefonderten Gefcomaber beffelben zusammengeftoßen feien; Stunde Bergug fteigerte für ibn Die Gefahr; feine Schaaren warteten begierig auf bas Beichen jum Rampfe, namentlich zeigten fich bie gegen ein Sandgelb von zwei Thalern gewonnenen Reiter luftern nach ber Ginnahme ber Stabte Gottingen und Ginbed, beren Plünderung ihnen zugefagt mar.

Die fromme Elisabeth von Gottingen und ber Markgraf hans von Brandenburg, Erstere aus Liebe zum welfischen Gessammthause, Lehterer als Schwiegersohn heinrichs, bemühten sich beim Landgrafen, dem Rampse durch eine Bermittelung vorzus beugen. Durch den Bescheid Philipps, daß er nicht einseitig und ohne den Willen des Bundes unterhandeln durse, keinesweges zurückgeschreckt, suchten sie diesen durch die Fürsprache seines Schwiegersohnes, des herzogs Moris von Sachsen, welcher überdies vom Kaiser beauftragt war, zu Gunsten Wolfenbüttels die Bermittelung zu versuchen, zur Nachgiebigkeit zu stimmen.

Immer mehr naberten fich Beinrichs Beerhaufen ben Garten

von Rorbheim, von wo beren voransprengenbe Reiter burch bie Berbunbeten jurudgeworfen wurben. 218 Dorit fein Gefuch um gutliche Unterhandlung von Seiten bes Landgrafen abgefchlagen fab, bat er, weil er an Martaraf Sans, an Grich ben Mungeren umb beffen Mutter Elifabeth bie Ausgleichung jugefagt habe, um Die Bergunftigung, bem Biberfacher Borfchlage machen ju burfen, bamit er, wenn auch biefe verworfen murben, wenigstens fein Bort gehalten habe. Golches gab ber Landgraf gu, unter ber Bebingung, baf bie Artitel, von benen man poraubseben tonnte, baß Beinrich fie nicht annehmen werbe, von Morit in feinem, nicht aber in bes ganbgrafen Ramen vorgetragen murben. von Philipp gemachten Borfchlage lauteten aber alfo: Beinrich folle wieber in ben Befit feines gandes gefett merben, bagegen bie Feften Bolfenbuttel und Steinbrud ichleifen und nimmer wieder berguftellen angeloben; er folle bie verjagten Prediger wieber anftellen, feine Unterthanen bei bem Borte und ber Orbnung Sottes verbleiben laffen, feinen Abel zu Gnaden annehmen, ibm Die Baufer bis jur Rudjahlung bes Pfanbichillings laffen, ben erlittenen Schaben verguten und namentlich bie von Schwichelbt und Steinberg in ihrem Befite nicht beeintrachtigen; ferner folle er Goblar in feinen Balbungen, Braunschweig in feinen Pfandschaften nicht beirren und binfichtlich beiber ben von Statthalter und Rathen getroffenen Bergleich in Geltung laffen; endlich folle er bie protefiantischen Bunbesvermanbten mit 600,000 Gulben entschädigen und ihnen, bis Letteres geschehen, jur Sicherheit eine namhafte Bahl feiner feften Saufer einraumen 1). Dit biefen fcweren Forberungen fanbte Morty alsbald einen vertrauten Rath in bas wolfenbuttelfche Lager.

In ber frühe des folgenden Tages (18 October 1545) brach Herzog Heinrich mit dem Heere aus dem Lager bei Calefeld auf und fetzte über die Leine, um Kloster Höckelheim und einen in dessen Rabe gelegenen Berg einzunehmen, von welchem herad er das landgräsliche Lager hätte beschießen können. Doch sand er das Kloster bereits mit 400 hessischen Schützen belegt. "Warum thut der heillose Mann das und läßt sein Bolk über das Wasser

<sup>1)</sup> Deffifche Chronit von Bigand Lauge (Beitfdrift Des Bereins für heffifche Gefcichte. Bweites Supplement) G. 24 x.

geben la rief, erfcproden über bas gerabe jest erfolgte Borbringen bes Beinbes, Bergog Morit, mabrent Landgraf Philipp einen Theil bes heeres auf ben Berg gieben und mit ben Bolfenbuttelfchen plankern ließ. Inbeffen tam ber Bertraute von Morit, Shriftoph von Cbeleben und mit ibm Doctor Romerftat, von Beinrich aurud, worauf ber ganbgraf, um beren Botichaft gu boren, feine und die kurfürfilichen Rathe zu fich berief. Bergog Beinrich. fo berichteten bie Danner, erbiete fich, bag Dorit feines Leibes und Gutes gewaltig fein folle und wolle er nimmer gegen bie Evangelifchen fein, wie er folches etlichen hundert Ebelleuten gugesagt babe. Dbwohl nun Philipp erklarte, bag er wegen mangelnder Bollmacht bes Rurfürften von Sachfen bierauf nicht eingeben tonne, lief boch Moris mit Borftellungen nicht nach, bis er die Genehmigung erhielt, bem Gegner folgende Bebingungen vorschlagen ju burfen : er folle fich und fein gand in bes Unterbandlers Sande geben, fich innerbalb vierzehn Zagen in beffen Refideng ju Dresben jur Saft ftellen und in feinem Rurftenthum bes Evangelium predigen und annehmen laffen 1). Uebrigens burfte Morit biefe Untrage, beren Unnahme von ber Buftimmung von Sachsen, Beffen und ben Stabten Braunschweig und Goslar abhangen follte, wieberum nur in feinem eigenen Ramen ftellen. Der Befcheib ber rudfehrenben Rathe lautete babin, bag Bergog Beinrich nicht abgeneigt fei, auf bie porgelegten Bebingungen einaugeben, baf es jeboch erforderlich fei, behufs der ferneren Unterbanblung einen Stillftand bis auf ben Abend bes Montags abjufchließen.

Der Landgraf willigte in biefe Forberung, unter ber Bebingung, daß ber Herzog unverzüglich nach seinem eine Stunde von Hödelheim gelegenen Lager zurückweiche. Um folgenden Tage (Montags, 19. October) besprach sich Morih mit Heinrich in der Gaftkube des Alosters Wiedrechtshausen, woselbst lehterer die ihm vorgelegten Bertragspuncte zurückwies und anstatt ihrer anbere, von Stephan Schmidt abgefaste Artifel aufstellte. Diesen gemäß verlangte er die Rückgabe aller aus Wolfenbuttel fortgenommenen Briefe und Urkunden, versprach, die Kriegskossen ber

<sup>1)</sup> v. Langenn, herjog und Aurfürft Moris. Th. I. S. 185. - Chrosnit von Lauge, S. 28. - Spangen berg, Mansfelbifche Chronit, Blatt 443.

Schmalcalbifchen nach ber Entscheidung von Morit, bem Marts grafen Sans und bem Bergoge Erich bem Bungeren ju erfeben, Dem Musspruche ber Letteren binfichtlich bes Sabers mit Goslar und Braunschweig fich zu fügen, fich in Glaubenssachen in feinem Lande also driftlich zu verhalten, wie er gegen Gott und manniglich zu verantworten fich getraue, auch niemand wegen bes Evangeliums zu betrüben ober zu beschweren 1). Da jeboch ber Bergog gleichzeitig ben Stillftand fo wenig beobachtete, bag er durch Jacob von der Schulenburg etliche landgräfliche Bagen wege nehmen ließ, folug Philipp den Sandel ab, bebantte fich bei Berzog Morin ber angewandten Rube und ließ ben Stillftand fündigen. Anbern Tages erbat fich Heinrich in einem von feinem Rangler Johann Stapler abgefagten Schreiben nochmals eine Berbandlung bei Moris, welcher zugleich von Albard von Sorbe, Eberhard von ber Rede, Johann Stapler und Achim Ribe fchrifts lich erfucht murbe, fich wieberholt auf ein 3wiegefprach einlaffen Aber ber gandgraf ging bierauf nicht ein, ertheilte ben Befehl, bag um Mitternach jeber im Lager wach fei, ließ eine Brude über bie Rume ichlagen, orbnete eine Borbut von Schanggrabern, Mertentragern, 900 Buchfenfcuten, acht gabnlein Reiter, bem leichten Geschut und allen beffischen ganbernechten und überwies biefelbe feinem Marichall Ronrad von Sanftein. Diesem folgte mit ben übrigen ganbernechten ber ganbgraf felbft, von Morit, bem Bergoge Ernft von Grubenbagen und bem übrigen Beerhaufen begleitet, mabrent ber reifige Beug mit ben Befchugen burche Baffer ging.

Mit dem Andruche des Tages (21. October) befehte Konrad von Hanftein die einen Buchsenschuß von Heinrichs Lager gelegene Landwehr mit tausend Schühen und blied mit dem andern Haussen hinter derfelben halten, die die drei Fürsten mit dem reisigen Beuge nahten. Als Heinrich sah, daß Landwehr und höhen um ihn beseht seien, ließ er gegen erstere drei Fähnlein Knechte und etliche Reiter aufbrechen. Alsbald entspann sich in der schmalen Gasse ein harter Streit, die der Landgraf sein Feldgeschüh kommen ließ und den Feind zurückbrängte. Hierauf gebot er "die Straße weiter zu hauens und ließ auf den Rath Hansteins und

<sup>1)</sup> Deffifche Chronit von Lauge, G. 81.

Bilbelms von Schacht mit ganger Dacht burch bie Landwehr bringen, worauf fich Beinrichs Reiter nach bem an einen Balb ftoffenben Berge jurudzogen. Da erfcbien, von Silmar von Runch= haufen abgefertigt, ein wolfenbuttelicher Trompeter vor Moris mit ber Bitte, ver wolle Gnabe in bie Sache bringen und fei ber Bergog gesonnen, alles nach ben burch Morit vorgeschlagenen Artifeln vertragen ju feben." Er tonne, nabm ber ganbaraf bas Bort, nicht eber Antwort geben, als bis er fein ganges Deer burch bie Landwehr gebracht habe, ordnete, fobalb biefes gefcheben, feine Geschwader und ließ bas Geschut in ben Reind geben. In biefem Mugenblide ftellten fich unter Chriftoph von Steinberg, Bruno von Bothmer, Dietrich von Behr und Georg von Ravensberg 300 Reiter und 2000 Knechte, welche Bergog Ernft von Luneburg und die Stabte Braunschweig, Bannover und Silbesbeim geschickt hatten, bei bem verbundeten heere ein 1). tamen, nachdem ihnen Gelett bewilligt worden, Silmar von Dunchbaufen und Friedrich Spedt jum gandgrafen, ber ju ihnen fprach: "3d will Bergog Beinrich und feinen Gobn in meiner Sand und feines Andern baben; will man bas thun, fo gut; wo nicht, fo bedarf es feiner Sandlung und will ich mit Ernft angreifen; macht's furg!"

Damit ritten beibe jurud, nachdem fie noch ein Ral Moris um feine Bermittelung gebeten. Der fprengte jum ganbgrafen, melbete, bag alles Bolt burch bie gandwehr gerudt fei und fügte bingu : "Em, Liebben geben mir boch eine gute Antwort?" worauf er von Philipp Erlaubnig erhielt, noch ein Mal ju Beinrich ju reiten, unter ber Bebingung, bag biefer fich fammt bem Gohne in bes Landgrafen Sand gebe. Go ritt Morit ju Beinrich, fprach, als biefer ichweigend auf ihn fah: "Berr, mas feid ihr ju thun bedacht?" Er bente, lautete bie Antwort, Alles ju thun, mas nicht unehrlich fei und wolle fich ben Artikeln fügen, Die ibm in Biebrechtshaufen geftellt feien. Aber Moris erwieberte, barauf fei jeht nicht zu banbeln; ber Landgraf wolle in keinen andern Beg willigen, benn bag fich ber Bergog mit bem Gobn in feine Sand ergebe und werbe fcwerlich eine beffere Rechtung ju erwarten fleben. Da ließ Beinrich "fein befummert Gemuth bis an bie Thranen feiner Mugen vermerten" und fprach nach langem

<sup>1)</sup> v. Rommel, Philipp ber Grofmuthige Sh. I. G. 491.

Sinnen, er sei entschlossen, sich bem Landgrafen zu geben 1). Bur nämlichen Beit war das hessische Geschütz bis auf 500 Schritt gegen den Feind gezogen, worauf Herzog Morit einen Reiter dahin sandte mit der Bitte, Halt zu machen, weil sich Heinrich mit dem Sohn ergeben wolle. Antwortete der Landgraf: "Ich will nicht schlagen, will sie aber auch nicht von mir kommen lassen; giebt sich Heinrich in meine Hand, wohl und gut! wo nicht, so will ich sorthauen!" In diesem Augenblicke nahte Morit, wiederholte die Meldung und bat, den Gefangenen nicht unsfreundlich zu empfangen. Er wolle sich fürstlich halten, sprach der Landgraf.

Babrend beffen bielt Beinrich unter einem Geschwaber Reiter, ben Berbundeten gegenüber; "bat in einem blanten Ruraß gefeffen, einen fpisigen, fcwarzen Sammethut ufgehabt, barunter ein fcmarz fammt Schlepplin; fein Sobn aber, ein junger geraber Berr in einem Rurag und hat feinen Sauptharnisch ufgehaubt; feine Gefchmaber Reiter haben alle fcmarze Ruftungen geführt, barüber weiße Binden, welche ihr Feldzeichen gemefen, haben Rnebeliviege und Bunbbuchfen ju Rog geführt 2)." Nicht lange barnach fab man Bergog Beinrich babertraben. Dicht vor ben Landgrafen ritt er mit feinem Cobn Rarl Bictor, fentte fein Schwert und ergab fich. Bareft bu meiner fo gewaltig, wie ich beiner, fprach Philipp jum Bergoge, bu murbeft mich gewißlich nicht leben laffen; ich aber will mich beffer verhalten weber bu um mich verbient haft. Und, Lieber, was hat bich boch bewogen, faiferlicher Majeftat nicht zu geborchen und ben Arieben fo gering au achten?" Db biefer barten Worte wollten fich Achim Ribe, Dietrich von Quibow und andere Ritter beschweren; aber ber Landgraf (prach, fie follten ihr Deifterftud thun und ihren herrn wiederum erledigen, wenn fie fo gewaltige Belben fein wollten 5).

Rach Beinrichs Ergebung fprengte ber Landgraf zu feinen Reitern, Die noch immer in Die Bolfenbuttelfchen einhieben und brachte mit guten und bofen Borten Die Kampfenden auseinander. Den herzoglichen Reifigen, welche theilweise, anftatt bem Gieger

<sup>1)</sup> Beffifche Chronit von Lauge, S. 38.

<sup>2)</sup> v. Buchholtz, a. a. D. Th. V. S. 421. Unmertung.

<sup>3)</sup> Dilich's heffische Chronit, Sh. II. S. 313.

ju fcworen, mit fliegenben Sahnen aus bem Belbe ju gieben gebachten, eilte Philipp nach, bolte fie anbern Tages ein, erfchlug ihrer etliche und notbigte bie übrigen - gludlich enttam ber rantevolle Chriftoph von Brisberg mit ben Grafen von Dibenbura und Ritbera - au bem Gelübbe, fich auf Rartini in Caffel fellen ju wollen. Die übrigen Reifigen unter Abrian bon Steinberg mußten mit abgeriffenen Rabnlein rottenmeife abzieben und versprechen, innerbalb breier Monate nicht wiber bie Aurften Die Auffnechte liefen aus einander; achtzehn bienen zu mollen. leichte Relbftude geriethen in Die Bande ber Sieger. bierbei wohl zu bebenten, fchrieb guther an ben ganbgrafen, baß Gott Diefes Dal nicht allein Die Person bes Bergogs von Braunfcweig, fonbern ben Papft und ben gangen Rorper bes Papfts thums, beffen vornehmliches Glied und Beerführer ber Bergog gewefen, getroffen und gefdredt bat."

hermann von ber Malbburg und Sigismund von Boyneburg wurden vom Landgrafen beauftragt, die beiben fürftlichen Gefangenen zu übermachen und nach Caffel zu geleiten. um Die Mittageftunde, ale Bergog Beinrich mit feinem Gobn in's Thor von Gottingen ritt, ber Mugenblid, in welchem bas Gelaute mit ber großen Glode auf St. Johann Die Burger mabnte, Das lutherische Lieb "Erhalt uns, Berr, bei beinem Bort" ju Saufe für fich ju beten. Der Rlang ber Glode fonitt burch bas Berg bes Gefangenen; er glaubte, bag man im bittern Dobn über ibn, als einen Lobten, Die Glode angiebe und fcwur ben Burgern Rache 1). Die Seele voll Schmerz ritt er weiter nach Caffel, wo, mabrent Sof und Stadt jubelten, ber breigebnjabrige Bilhelm, Philipps altefter Gobn, fich beim Anblid bes Gefange= nen - war es Ahnung von bem fpatern Schidfale feines Baters? - ber Ebranen nicht enthalten fonnte 2). Bon Caffel wurde Beinrich nach ber Befte Biegenhain abgeführt; bort fügte fich ber fonft Ungeftume ftill und ergeben in fein Loos und beschäftigte fich vornehmlich mit bem Lefen ber beiligen Schrift 5).

<sup>1)</sup> Im Jahre 1550 mußte die Stadt Gottingen dem grollenden Fürsten 6000 Chaler für bas unschuldige gauten gahlen.

<sup>2)</sup> v. Rommel, a. a. D. S. 456.

<sup>3)</sup> Schardius, De rebus gestis aub Maximiliano II. Th. IV S. 2366. — Philipp Magnus begab fich matremb beffen nach Rom, um den ge-

Erft im folgenben Jahre gefang bem Lanbgrafen bie Ginnabme von Steinbrud, beffen Beftungswerte, gleich benen von Bolfenbuttel und Scheningen, burch Die Burger von Braunschweig, Belmftebt, Magbeburg, Goslar, Bilbesbeim und Sannoper auf Gebeiß ber Sauptleute bes ichmalcalbifden Bunbes abgetragen wurden. In Städten und auf bem flachen Lande murben bie Rirchen eines Theils ihrer Gloden beranbt, um bas Mejall jum Gießen von Gefchuben ju verwenden. Es, fehlte viel, bag ein gosebnetes Regiment Geltung gewonnen batte; . Statthalter und Rathe meift mit ben Rechten und Smereffen des Landes unbetannt, eine vieltopfige Regierung nicht ohne Spaltungen in fich felbft, alle Berhaltniffe gelockert; langft vergeffene Streitfragen wurden wieber wach und die Umgeftaltung ber firchlichen Berbaltniffe batte mit bem Sturm ber, Eroberung gleichen Schritt ge-Areilich zeigten fich ber Lurfürft Johann Friedrich und Landgraf Philipp nicht abgeneigt, bas Land Bolfenbuttel bem Raifer zu überantworten, jeboch nur unter ber Bebingung, baf biefer folches nicht eber aus feiner Sand laffe, bis alle Jerungen in Betreff beffelben gefchlichtet feien, fo wie, bag er aus einer Babl nambaft gemachter Rüsften 1) zwei Abminiftratoren für babfelbe ermenne.

Es war der Höhepunet der Macht des schwalcaldischen Bunbes; eine friedliche Löfung der dem Gebiete des Glaubens und
ber Politik gleichmäßig angehörigen Fragen frand nicht mehr zu
erwarten. Es mußte der Raiser noch ein Mal um's Reich sechten. Für ihn war der Stern des Haufes Defireich und der
Sieg, welchen er bei Mühlberg erstritt, brachte auch für Perzog
heinrich (15. Junius 1547) die Befreiung aus der Gefangenschaft. Bugleich mit seinem Sohne Karl Bietor richtete et am
Lage zuvor eine Urkunde mit dem Landgrasen auf, in welcher
man sich gegenseitig gelobte, das Geschehene zu vergessen und
keine Rache an den ehemaligen Bundesgenossen zu nehmen; das

fangenen Bater Bulge ju erfangen. Die Carbingle feierten feine Untunft burd Bantette; mehr vermochten fie nicht. Saftrowens Beben, Et. I. S. \$60.

<sup>1)</sup> Die Borgefchiogenen waren: Pfatgraf Friedrich, Aurfürft Boachim II. von Brandenburg, Pfatgenaf hans von Simmern und herzog Bilheim von Cleve. hortleber. Th. I. S. 286.

Abbrechen ber Feste Wolfenbuttel solle weber bem Landgrafen noch der Stadt Braunschweig vorgehalten werden, kein Theil ben andern wegen Koften und Arlegoschaden belangen, noch auch heinstich das Lund Wolfenbuttel oder die Städte Braunschweig, Soslar und hildesheim wegen der Religion beschweren, sondern seinen Zwist mit ihnen einen schiederichterlichen Entschedung überlaffen. Dieser Bertrag, so kam man serner überein, solle auch von Philipp Magnus und Julius und nicht minder von der wolfenbutzeisschen Landschaft beschworen werden, welche lehtere außerdem gesoben möge, keinen fürstlichen Erden zu irgend einer Gerechtigskeit zuzulassen, dewor er nicht dieser Uebereinkunft seine Bestätisgung ertheilt habe 1).

Am 18 Junius 1547, fast in der nämlichen Stunde mit seinem Gieger, traf herzog heinrich in hatte ein 2). Wit Erich dem Lingeren und dem Bischofe Balentin von hildebeim gab or einen Zeugen bei jenem untoktoligen Schauspiele ab, als der Landgraf kniend vor dem Raiser die Abbitte aussprechen mußte. Dann hielt Lehterer auch dem herzoge den gegen ihn und das Reich bewiesenen Ungehorsam mit strengen Worten vor, verzieh ihm hierauf gnädiglich und setze ihn in seine Avete und seinen such "nachdem er durch Schiedung des Milmächtigen seiner lange wierigen haft und gesengniß etledigt worden," an. Christian von Januwih, Bobst von hagen, Spriftoph von Blankenburg und Levin von Frence Bollmacht, um in seinem Ramen dom Färstersthum die gebkvliche huldigung entgegen zu nehmen +). Wenige

.41 .

<sup>1)</sup> Urtunde bei Treuer, Geschichte derer von Munchaufen. Anhang. S. 165 2c. — Die Freilassung heinzichs mar eine Folge der vom Raifer dem Landgrafen vorgelegten Capitulation, welche verlangte, den herzog sammt deffen Sohn und Anbangern unverzüglich ledig ju lassen und ihm fein Land, mit Erzibing aller Psticht, so die Unterthanen deffetben gethun haben mochten, ju über-antworten. Fliegendes Blatt, welches den Aberuck der Capitulation enthalt.

<sup>2)</sup> portleber, Sth. I. G. 235.

<sup>8)</sup> v. Buchholtz, a. a. D. Sh. VI. S. 67. — Gafttowen's Beben, St. II. S. 701.

<sup>4)</sup> Urbunde vom 23. Junius 1547 bei Lichten fie in, Weitrag gur Geschichte ibes schnalcalbischen Bundes umb ber braunfcweig schnedurgischen Bandeshifterie.

6. 133.

Tage später erging an Statthalter und Rathe, Mannen und Unterthanen des Fürstenthums Bolfenbuttel der Befehl des Kaisfers, dem vertriebenen Herzoge "sein Land frei wiederum einzuantworten, wie er solches vor seiner Bertreibung besessen, die Bugleich wurde Markgraf Hand von Brandenburg beaustragt, die Biedereinsehung heinrichs zu betreiben. Landgraf Philipp aber und Kurfürst Ishann Friedrich entbanden die wolfenbuttelschen Stände von dem ihnen anleisteten Eide ?):

Als Deinrich in feine Etblande gurudgefehrt mat, richtete et fein nachfieb Mugenmert auf die Bieberberfiellung ber Reftungswerte von Boffenbuttel. Bum Dberften bes nieberlachfichen Rreifes erforen, mit bem Drben bes golbenen Bliefes gegiert, galt er als die treufte Stupe ber Raifergewalt im Rorben bes Reichs. Stabte und Stande, die einft als proteftautifche Giniqungsverwandte sim fröhlichen Trot baber gefabren waren. fugten fich jett ben über fie verhangten Strafen. Goslar mußte burch Bablung von 40,000 Goldgulben und Uebertieferung von zwölf feiner beften Gefchute die Engbe bes Reichsoberbauptes erfaufen 5). Bon Silbesheim verlangte ber Raifer 30,000 Golbaulben unb amblf Gefchitte, ermäßigte aber biefe Forberung auf Fürbitte bes Bifchofs Balentin 4) auf 26000 Goldgulben, Die in Antwerpen ju gablen feien und auf gebn Gefchute, welche bie Stadt auf ibre Roften an einen nambaft zu machenben Drt in ben taifet= lichen Erhlanden ju fchicken babe. Dagegen erfolgte bie anbefoblene Reftitution im Innern ber Stadt nur gum geringeren Theile. Die Evangelischen blieben im Befibe bes Paulinerflofters und ber Lirchen von St. Martin, Michael und Andreas; ber Abt von St. Gobehard gewann fein Rlofter erft 1549 wieber; von den entwandten Roftbarteiten, Rirchenschahen und Gloden

<sup>1)</sup> Urtunde vom 28. Junius. Ebendafelbft. G. 133 n.

<sup>2)</sup> Urhmbe vom 16 Julius. Gbenbafelbft. G. 136.

<sup>3)</sup> Heineccii antiqq. goslars. Munb, Befchreibung ber Stadt Gostar.

<sup>4)</sup> Auf Erfuhren bes Raths hatten fich ber Abt von Marienrobe, ber Dombechant Subothe von Beltheim und Burbard von Oberg zu dem im Gefolge bes Kaifers befindlichen Balentin begeben und beffen Fürfprache erbeten. Rachebem man ihrer gewiß war, schickte der Rath im Rovember 1547 eine Gesandtschaft an ben Kaifer nach Augsburg. Tripartita Domonstration. C. 271 zc.

erhielten die Stifter fast nichts zurud; ben Carthausern wurde keine Entschädigung für ihr abgebrochenes Rlofter. Es war am 1. November 1548 als nach zwei Sahren und vier Monaten zum ersten Male der Gottesbienst im Dom wieder eingeläutet wurde.

Um 5. August 1547 batte ber Rath pon Braunfchweig bas taiferliche Manbat in Bezug auf Die Blebereinfebung bes Bergogs anschlagen und zwei Sage fpater por bemfelben feinen Gladwunich wegen erfolgter Rudtehr anbringen und unterthaniaft um Sanblung und Bertrag bitten laffen. Als nun Rartgraf Sans von Branbenburg und ein Ausschuß ber Banbichaft fich ber Ausgleidung unterzogen, forberte Beinrich megen - bes Ginreifens feiner Weften und ber Beraubung und Befchabigung von Rirchen und Rloftern einen Erfat jum Belaufe von 300,000 Guiben. mar bem Rath zu viel. Bleichwohl fandte er (28. Muguft) aus Rurcht vor ber Mot zwei Abgeordnete jum Raifer nach Mugsburg und fuchte burch fußfallige Abbitte und Erlegung von 50,000 Gulben bie Gnabe bes Reichsoberhauptes ju erwerben. Auf Diefem Bege und indem er fich ber Auflage unterzog, feche grobe Gefchute und eben fo viele geloftude mit ber bagu geborigen Munition nach Coevorben führen zu laffen 1), erwirfte er endlich (6. Januar 1548) einen Aussohnungsbrief vom Raifer.

Seit seiner Rudtehr in die heimath war heinrichs ganzes Streben auf eine burchgreisende Reaction zu Gunsten des Papstthums gerichtet. So weit seine Gewalt reichte, wurden die von den Schmalcaldischen eingesehten evangelischen Prediger vertrieben; seinem Beichtvaker, heinrich Lasthusen, und dem Franciscaner heinrich helmes aus Gandersheim ertheilte er Bollmacht, Städte, Fleden und Obrser zu bereisen und katholische Geistliche bei den Gemeinen einzusehen 2). Rach St. Ludgerikloster kehrten die verwiesenen Mönche, nach Marienberg die Ronnen zurud. Beiber Güter wurden aus dem gemeinen Gottebkaften zurückgenommen; in helmstebt, von wo die Praedicanten auswandern mußten,

<sup>1)</sup> Diefem Befehle war Braunschweig noch im Jahre 1564 nicht nachge-tommen, woraus ber Kalfer ber Stodt aufgab, die genannten Sefchitze dem Derzzoge Beinrich, welchem er solche verehrt habe, verabsolgen zu laffen. Braunfcweigische hiftorische handel. Ih. I. S. 164.

<sup>2)</sup> Schaten, annales paderbornens. Th. III. 6. 300.

machte ber Abt fein Patronatvecht wirdet geltenb 1) und auf bes Berzogs Betrieb fies Lambert von Balven, Abt zu Mibbagshaufen, einen katholifchen Catechischus ausgehen 1).

Das einftige Brannfthweig flibite: fic fart genug, biefen Reuerungen Biberftanb entgegenzuseten. Alle auf Beintiche Uns ordnung auch im Dom von St. Bloffen bur romliche Riechenbienft wieder eingeführt werben foute, griffen bie lufen Sandwertsiungen ju und fagten bie Bfaffen mit Steinen aus ber Rirche." Doch mußte bie Stadt hinfichtlich biefes Gottedhaufes ben an fie gerichteten gorberungen nachgeben. Die Schonungslofigfeit, mit welcher ber gandesherr bas Interim einzuführen bemuht mar, fo wie Die Billeur feiner abermuthigen Diener, von benen Balthafar Stechow, Grofvoigt ju Boffenbuttel, fich Braunschweigs mit Gewalt zu bemachtigen trachtete, trieb im Sahre 1550 bie Burger abermals jur Schilderhebung gegen ihren Erbheren. burch eine Angahl Ablicher 5), mit benen er auf ber Dunge einen Bund abgeschloffen batte, ließ ber Rath feine Golbner in bas Umt Lichtenberg einfallen und Die Gefangenen nach ber Stabt fchleppen 4). Run wurde Braunschweig abermals mabrent ber Dauer von acht Bochen belagert 5); feine Dorfer von ben Bergoglichen verheert, feine Deier geplundert. Bon einem boben · Schanzweite aus. Steuer = Braunichweig gebeißen, ftritt Beinrich. ju welchem ber tubne Georg von Metlenburg und mit 600 Rugfnechten Grich ber Jungere gefloßen mar, Lag um Lag mit ben

<sup>1)</sup> Bebentbud ber Gaecularfeier z.

<sup>2)</sup> Derfette wurde im Jahre 1550 veröffentlicht unter bem Sitel: "Lere und handelinge des hilligen Chriftendoms, uth der warheit des Göttlichen Wordes tort und leftick beschreven, tho der behoff der armen Parherrn im Förstendome Brunswick."

<sup>3)</sup> heinrich hatte bis jest noch ben eblen herren von Barberg, benen von Schwichelbt, Olbershaufen, Manbeleloh, Bortfelb den Befit ihrer Guter vorentshalten. Er ließ es geschehen, baß auswärtige Ritter — so der Metlenburger Christoph von Binterfeld, der ergeissen und in Braunfchweig ruthauptet wurde — in seiner Landschaft auf Braunschweig wegelagerten.

<sup>4)</sup> Rehtmeier, Rirdengefdichte. Th. lil. G. 181.

<sup>5)</sup> Rach Gaberlin, Reichsgeschichte, erfolgte die Aufhebung der Belagerung am 14. Julius 1550. — Richtiger ift die Angabe bei von Bucholg, a. a. D. Th. VII. S. 12, derzusolge die Belagerung vom 14. Julius bis jum 8. September dauerte.

ausfallenden Städern, deren riefiges Geschüt, "die faule Mehe" mit ihren saft sieden Centuer schweren, von stebzig Pfund Pulver getriedenen Steinkugeln im fürftlichen Lager Schrecken verbreitete. Endlich gebot der Raiser von Augsburg aus den Frieden, dessen Bermittelung die kurfürstlich sächsischen und brandenburgischen Gesandten, Doctor Hand Stramberg und Doctor Levin von der Schulenburg übernahmen 1). Bon dem hierauf entlassenen Herre heinrichs gewann Perzog Georg von Mekkendurg 3000 Landsknechte und 200 Reisige für seinen Sold, mit welchen er gegen das, wegen Berweigerung der Annahme des Interim, mit der Acht des Reichs belegte Magdeburg ausbrach.

Rur einzelne Stanbe, bie fich vermoge ihrer Lage bem Drangen ber babsburgifchen Racht nicht unmittelbar blofigeftellt faben. maren bem Beispiele bes muthigen Magbeburg - nunferes Berrgotte Ranglei" nannten Glaubenegenoffen bie Gibftabt - nachge= tommen und batten die Annahme des von Relancithon verwors fenen Interim abgelehnt. Die meiften, obicon fie nicht verfannten. bag bie in bemfelben enthaltenen Bestimmungen bie Rucktebr gur romifchen Rirche anbahnten, hatten fich bem Bebote bes Raifers Mit ber Unterwerfung Sachfens und ber Gefangenichaft bes Lanbarafen mar ber Bund von Schmalcalben gerfallen, bas lette Gegengewicht ber katholischen Ginigung beseitigt und es icbien nur noch ber Berftanbigung bes Raifers mit bem geiftlichen Bertreter ber tomifchen Rirche ju bedürfen, um ben Anbangern bes Protefigntismus bie letten und unabweisbaren Rorberungen Da gefchah bie folgenteiche Unternehmung bes Rur= au ftellen. fürsten Morit von Gachsen gegen Rarl V. Die Untreue, mit welcher er bem Rurfürften Johann Briebrich gelobnt, laftete fcmer auf ibm. Best fag er auf bem Stuble bes Gefangenen, am Raiferhofe geehrt wie teiner im Reiche, ale Belbberr und megen rit= terlichen Ruthes boch gepriesen, aber ohne Liebe bei feinen Unterthanen, bei ben Profestanten als Berrather am Glauben und an feiner Areundschaft bezeichnet und ohne bie Racht, fein bem Lands grafen Philipp verpfandetes Fürftenwort ju lofen. 3hm batte Morit bas freie Geleit nach Salle verbutgt, und jett fand feine feiner Rlagen am Dofe ju Infprud Gebor; auf ibn, als Rur-

<sup>1)</sup> Chytraei Saxonia. S. 434.

fürften von Sachfen, war die Pihrerfchaft ber protestantiften Dartei übergegangen und er wußte, bag man über beren Bernichtung Rath balte. Es mer fo manche Berlebung ber befchmorenen Bableavitulation pon Rerl V. quegenangen, bag bie Gefahr, berfelbe werbe bie Raifertrone erblich machen und bamit die Freiheit bes Reichs brechen und die Bertilgung lutherifchen Glaubens als Biel feben, taum verfannt werben tonnte. Und melde Burgichaft blieb bem jungen Rurfürften für Die felbftanbige Behauptung bes fcwer ertauften Rurbutes? "Das Baus Deftreich bat, große Mugen und Maul; mas es nur fichet, bas will es haben und freffen- batte ibm einft- bie Bergegin Glifabeth von Rochlit, geferieben. Best verftand Morie bie Borte ber flugen und muthigen Frau. Da befchloß er breinzufchlagen, ebe noch Mles verloren Die Belagerung Magbeburge lieb ibm ben Bormand jum Sammeln bes Deeres; auf ben Beitritt aller entschloffenen protefantischen Stände, namentlich jener rubelofen Sauptleute und Parteiganger, die teinen Frieden mit bem Raifer wollten und von Diefem mit ber Acht belegt maren, tonnte er mit Gicherbeit reche nen; er fcheute auch ben letten Schritt nicht, inbem er mit Frankreich, bem Erbfeinde Deutschlands, in ein Bundniß trat. Run brach er vor, fo unerwartet, mit folchem Ungeftum, bag ber trante Raifer in ber Racht aus Insprud nach Billach entweichen mußte und aus Trient Die Beifiter Des Concils nach Stalien flüchteten. hinter ibm fand bas gange protestantifche Deutschland. Einzige, welcher ibm mit Rachbrud batte entgegen treten konnen, Erzbergog Rerbinand von Deftreich, lebte mit bem Raifer in Gpan= nung, weil biefer Die bem Bruber jugeficherte Ronigetrone für feinen Infanten Philipp ju gewinnen trachtete. Es mar ein wunderbarer Umfcwung der Berbaltniffe, als. der Raifer im Muguft 1552 ben Bertrag von Daffau einging, ben gefangenen Land: grafen in Freiheit feste, keinen Stand im Reiche wegen feines Glaubens zu beschweren und bie enbliche Musgleichung bes Religionsftreits auf bem nachften Reichstage ernftlich verfuchen ju mollen gelebte.

Ein folder Ausgang bes begonnenen Kampfes war nicht nach dem Sinne bes Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Culmbach. Ging ihm bas Leben auf, so war's, wenn er in Eifenruftung an ber Spipe seiner Geschwader in ben Feind sette; sein liebster Reichthum war, den Beute ihm beschied; an eine Statte gebunden zu sein, dünkte ihn so beschwerlich wie ein Bort des Besehls, gleichviel aus wessen Runde es drang; er nannte Freiheit, wenn nur sein eigenes Ermessen galt. Bure er nicht so sürklich stolz gewesen, und hätte sich fremden Soldes geschämt, man würde ihn einem jener Condottieri vergleichen können, die im Jahrhundert zuvor ihr freilich zahmeres Spiel in der Lombardei trieben. Beim Ausbruche von Morih hatte Albrecht nicht gesehlt; nach dem Berztrage von Passau wandte er sich von ihm ab. Als Herren und Stände ihre Soldner ablöhnten, mehrte er die Seinigen, ein wahret Rriegesssürft, der sein Recht so weit begründete, als sein Schwert reichte. So stürmte er, Raiser und Ständen zum Schrecken, durchs Reich, die, wie wir hören werden, auf der Paide bei Sievershausen seine Macht gebrochen werden sollte.

218 Graf Bolrab von Mansfeld, feit er burch ben Ueberfall Chriftophs von Brisberg bei Drafenburg bie Rriegscaffe verloren batte, fein Beer nicht langer beifammen zu balten vermochte, nahm Bremen bie fich verlaufenden Anechte in Golb und überaab fie im Junius bes namlichen Sahres bem Mansfelber, um bie vom Erzbifchofe Chriftoph geubte Reindschaft burch einen Ginfall in bas flache gand ber Stifter Berben und Bremen ju tachen. Ihm mußte fich Schloß Rotenburg, beffen erzbifchöfliche Befatung, Die Bertheibigung ju erleichtern, bas Stabtchen niebergebrannt batte, nach vierzehntägigem Befchießen ergeben. Dann flelen Lanawebel, Ottereberg und nach eilftägiger Belagerung auch Bremervorbe, worauf ber Rath von Bremen bem Grafen, als Erfas für fein burch bie Reichbacht verfallenes ganb, bie eroberten Sthlöffer übergab. Aber bie Babgier Manbfelbs und feiner Schaaren 1) trieb im Anfange bes Jahres 1548 bie Ritterschaft in bie Baffen. Berben verfcblog, mabrent ber Erzbifchof Chriftoph mit einem Solbnerhaufen unter Burfarb von Manbelsloh in's Stift gurudfehrte, bem Grafen bie Thore und folug, unterftust burch ben Bugug, welchen Beinrich ber Bungere fanbte, alle Sturme jurud. Bahrend beffen maffnete auch ber nieberfachfiche

<sup>1)</sup> Die Stadt Berben hatte ihm bereits 800, ber gandmann ber Umgegend 8000, bas Domcapitel 500 Goldgulden entrichten muffen, als er neue Schatzungen ausschrieb.

Areib, Manbfeld murbe in Rotenburg eingefebloffen , erwarb nach achtwochiger Belagerung freien Abzug und begab fich nach Been men. Unlange barauf fab man ben Raftlofen, in Berbinbung mit Bans von Beibed, wieberum an ber Gpibe eines Beeres von 4000 Fußgangern und 800 Reitern, welche Albrecht von Dectlenburg und die Seeftabte verabschiedet batten. Mit ihnen burchfreifte er plunbernd bas Gebiet von Berben und bas Alteland. "Aller Pfaffen Reinde." nannten fich feine Rnechte und bofften. mit benen vor Dagbeburg bie Martinsgans ju effen." borte ber mit bet Belagerung biefer Stadt beschäftigte Surfürft Rorib, baß fich ber Graf ben Entfat berfelben vorgenommen habe, brach beshalb (13. December 1550) in Begleitung bes Markgrafen Albrecht mit einem Theile feiner Strettmacht auf und vereinigte fich bei Celle mit Beinrich bem Jungeren. Schon batte Graf Bolrad bie bem verbundeten Beere jugiebenden Grafen von Sova und Livve bei Rethem gefchlagen, als bas Raben ber Gegner ihn zwang, fich in bas "burre und bungrige Stabtleine Berben einzuschließen. Ein bier eingegangener Bertrag (10. 3as nuar 1551) geftattete ibm freien Abgug unter ber Berpflichtung, alsbalb ben bellen Saufen fich verlaufen ju laffen.

Abermals schaarten sich nach bem Pfingstefte 1552 bei Barbewick und im Erzstifte Bremen Retter und Fußgänger um Bolrab,
der unter Androhung von Brand Hamburg, Lübeck und Lüneburg
zur Auszahlung bedeutender Gelbsummen gezwungen hatte 1).
Es sehlt nicht an Angaben, das Markgraf Albrecht von Brandenburg den unverdroffenen Parteigänger, der überall dem Lutherthum einen Beg mit dem Schwerte hauen wollte, zu diesem Zuge
ausgefordert und unterstützt habe 3); wahrschelnlicher ist jedoch,
daß dieser aus dem Zwiste zwischen Heinrich dem Tüngeren und
einem Theil seiner Ritterschaft Hoffnung schöpfte, gegen den streng
katholischen Widersacher des passauer Bertrages einen glücklichen
Schlag ausstühren zu können 5). Aus dem Lager bei Bodenteich

<sup>1)</sup> Traziger, Chronicon hamburgense, bri Westphalen, men. inedita. Sti. II. S. 1407.

<sup>2)</sup> Schardius, Historiae, quae venerunt în dominationem Ferdinandi I. St. IV. S. 2367.

<sup>3)</sup> herzog Beinrich hatte fich, wie frührer bemertt ift, fortwährend geweigert, ben Ablichen, welche ibm mabrend ber fliftifchen Febbe ihre haufer nicht framilig

batte ber Graf, augleich mit Christoph von Brisberg und Barthold und Geife von Mandelblob, bem Bergoge Beineich ben Abfagebrief geschickt 1) und war bierauf mit fieben Geschwaber Reiter und achtrebn Fühnlein Aufvolf nach ber Der aufgebrochen, "wo er weiblich rumoret." Die Umgegend sengent und plundernd lagerte er fich bei Bolfmerobe und ichlug am Dinftage nach Gallus bei Gifenbuttel eine Brude über bie Oder, um bas am anbern Ufer befindliche Lager Seinriche ju überfallen. Aber Die Brude broch. also bağ etliche Rotten Anechte ertranten, worauf ber Graf smei Tage fpater fein Lager bei Delverobe abbrannte, ben Aluf überfchritt. Steterburg und Schlof Benbbaufen in Reuer aufgeben lief und am Bimmelfer Deiche nicht ohne Bortbeil mit bem Bergog Dann nahm er Schlof Steinbrud ein, gwang Seefen, ftritt. Staufenburg und Sarzburg gur Ergebung, brannte Rlofter Reifenberg aus und lag mehrere Zage por Gostar, bas fich endlich burch Geb und Auslieferung von Geschüben lobtoufte. In ber Dartinenacht fcof ber Graf Feuer in Botenem, bag bas Stabteben jum Theil abbrannte und wenige Tage barauf Die Thore öffnete. öfcherte Schloß Lichtenberg ein und bielt, nachdem er vier Bochen lang Alfeld vergeblich belagert batte, bis Lichtmeffen 1553 fein Binterlager in Seefen und Ganberbbeim. Bon Alfeld aus batte er (3. December 1552) ein Schreiben an bas, Capitel von St.

übergeben hatten, ben auf benfelben ruhenden Pfunbschilling zu ersehen. Da sich ber betressende Wel aus biesen Grunde 1542 dem fachlich sessischen Geres angeschiossen hatte, wurde er von dem 1547 zurückzeschrten Sandesherrn auch seiner Jehngüter deraubt. Run war freilich im passauer Bertrage sestageleht, daß der Kaiser die Kursürsten von Sachsen und Brandenburg, so wie den Jerzog Philipp von Pommern und den Martgrasen hand von Brandenburg zu Schiedserichten zwischen heinrich und bessen Abel bestellen und dem Perzoge andrerseits unter Androhung der Acht gebieten solle, sich an seinen Basalen nicht zu versgreisen (Gabisten, der passe religiosa), aber es währte lange, dis heinrich den Bertrag von Passau anerkannte. In einem Schreiben vom 15. Ochaber 1552 benachrichtigte der Kaiser seinen Bruder Ferdinand, daß er Fürsten und Seiten Redoschichtigte der Kaiser seinen Bruder Ferdinand, daß er Fürsten und Seiteten Redoschien andeschien habe, das mandschische herr Medarschien nach Balesenbattel abgeordnet sei, um den herzog zur Annahme der Kritiel und Passau zu bewegen. Lanz, Correspondenz Karls V. Ab. III. S. 501.

<sup>1)</sup> Das Schreiben, bem 15. October 1552, finbet fich in ber Beite unb Gefdichtbefdreibung von Gottingen, Sh. I. G. 159.

Biafien erlaffen und verlangt, bag baffelbe von Stund an ben romifchen Gottebbienft abftelle und einen Braebkanten einsete, wo nicht, fo werbe er bie Stiftsberven und beten Guter als Reinbe verfolgen. Das Capitel erfchrad, benn es tannte Boltabs Grift; brum erbat es fich Die Bohlmeinung bei Statthalter und Rathen in Gelle, bann bei Landbroft und Rathen moifchen Deifter und Leine und gab, als von beiben Seiten bie Antwort einflef, bag man bas Begehren bes Grafen für nicht unchriftlich erachte, ben Forberungen nach. Da lief ein scharfer Gegenbefehl von Philipp Magnus ein. Es batte fich wohl gebührt, fcbrieb ber junge Bergog, . bag man Leib und Gut in Gefahr aufebe, benn fich mit blogen Schreden von ber Religion abführen gu laffen. Das machte bie Stiftsberren flutig; fie fuchten abermals Rath bei Balthafar Rlammer und als biefer ermahnte, in Trene gegen ben wahren Glauben auszuhatren und vor feinem Rreug gurudtufchreden, achteten fie bes Schreibent von Philipp Magnus nicht weiter. Bahrend Letterer an Caspar von Balmoben, feinen Sauptmann in Selmftebt, ben Befehl ertheilte, bas Bleibach vom St. Budgeris Mofter zu nehmen, bamit es nicht bem Reinde in die Banbe falle, führte Bolrad Reiter und Anechte von Gandersbeim nach Ofterwiet, fandte fechzebn Matrilein nach Hornburg und planberte und verbrannte Bibemann und Gellerfelb und bie Rlöfter gamfpringe und Billingerobe 1).

Boll Schmerz über bie Vernichtung bes letten Bohlftandes in seinem Fürstenthum und an ber Bekämpfung eines Gegners verzweifelnb, ber seine wilben haufen auf Rosten von Bandmann und Städter töhnte und bereicherte, bestellte Herzog heinrich bie Festen Bolfenbüttel, Scheningen und helmstadt, ernannte feinen Sohn Philipp Magnus zum Statthalter und begab sich, hüsse zu suchen, nach Meh zu Kaiser Karl V. Der aber stritt mit gerringem Glücke gegen ben muthigen Guise und konnte bes Freunsbes Bitte nicht gewähren.

Im Februar 1553 verließ endlich Graf Bolrad mit seinem Bruder hans Braunschweig, ließ die Ebeljunker von Barberg bei seinen unbesolbeten Schaaren zurud und begab fich nach Mans-felb. Diesen Zeitpunct benutte Markgraf hans von Branden-

<sup>1)</sup> Chron, hildesiense. Mict.

burg und schrieb auf Estonihl einen Zag nach Garbelegen aus, um zwischen Herzog Deinrich von ber einen und den Grafen auf der andern Seite zu unterhandeln. Doch hatte sein Mühen keinen Ersolg. Un dem nämlichen Tage zogen die manbseldischen Knechte aus Hornburg in's Hildesbeimische und lagerten, auf die Ablohenung wartend, in der Umgegend von Hohenhameln, die sie, überzeugt, das der Manbselder ihnen den schwidigen Gald nicht zuskommen lassen werde, die Banner verliefen. Biele derselben nahm der eben jeht nach Wossenbüttel zurückgekehrte Heinrich in seinen Dienst; mit ihnen und den ausgebotenen Landsaffen hosste er sein Zand von den fremden Drängern zu besteien. Die Stadt Braunssichweig, nach welcher sich andere Abtheilungen des größlichen Hees vos wandten, hielt ihre Thore verschlossen, nachdem sie 400 Reistern mit zwölf Geschücken den erbetenen Ginlas gewährt hatte.

Um Mitfaften bes Jahres 1553 1) fammelte Bergog Beinrich fünf Gefdwaber und acht Rabnlein Anechte, welche er feinem Sobn Philipp Ragnus und Balthafar von Stechow abergab, um Die Stifter Donabrud. Minden und Munker zu brandichaten und an Erich bem Jungeren Rache ju nehmen, weil biefer gur Beit ber mansfelbifchen Uebergiebung bie erbetene Bulfe abgefchlagen Das fleine Beer brach über Sameln nach Denabrud auf, fchlug bann ben Beg nach Munfter ein 2), eroberte Schlof Safe fenberg und bie Stadt Barendorf und verwuffete von bier aus bas Stiftsgebiet, mabrend fich ber Bifchef in Munfter einschloß. Endlich wurde (24. April) burch Domcapitel und ganbichaft zu Barendorf ein Bertrag vermittelt, welchem zufolge Bifchof Franz bas Stift Minden an Julius, ben Sohn heinrichs, abtrat und bie Stanbe von Munfter fich ju einer Bablung von 100,000 Roachimethalern verpflichteten 5). Erft am Dinftage nach Pfingften 1553 übergab Bilbelin Dutten, Burger zu Braunschweig, Die von Mansfeld ibm anvertraute Refte Steinbrud an Bergog Beinrich, bem er zugleich mit bem Schloffe Pferbe, Barnifche und

<sup>1)</sup> In bem genannten Jahre fiel bas Ofterfeft auf 2. April.

<sup>2)</sup> Frang, geborener Graf zu Balbed, Bifchof von Münster und Osnabrud und Abministrator bes hochstifts Minben, hatte 1542 die Feinbe heinrichs unterstützt.

<sup>3)</sup> Erhard, Gefdichte von Münfter. S. 877.

Roftbarkeiten ber Junker, bas mansfelbifche Gefchut und bie grogen "Fürmöfers" einhandigte 1).

Schon am 13. April 1553 batte Beinrich ber Jungere mit Ronig Rerbinand, bem Rurfürften Berit, bem Landgrafen Billipy, ber Stadt Rurnberg und ben beiben frantifchen Bifchofen einen Bund gegen ben ibm verhaften Rartgrafen Albrecht abgefchloffen. ber bie Stifter Bamberg und Burgburg mit unerhorter Satte brandfchatte 2). Aber bem nach Rranten gefchidten Beethaufen, Bolfenbuttler unter Philipp Magnus und Sachfen unter Bans von Beibed, wich ber Markgraf aus und jog, begleitet von Ernft und Seife von Mandelslob, Jobft Sofe 5) und Ernft von Alten, über Arnftadt und Gilleben burch Thuringen bem Rorben gu, um fich mit Manbfeld, Bergog Grid bem Jungeren, bem migveranligten braunfchweigischen Mbel und bem im Bremifchen werbenben Grafen von Dibenburg ju verbinden. Er gebachte fich auf Beinrich ju werfen, bevor noch biefer fich mit feinen Bunbebgenoffen vereinigt und ben Rrieg nach Dieberfachfen gu fpielen, wo er mehr als anberswo auf Bugug rechnen tonnte. Satten boch ber fchlachtenkundige Claus Barner und Bertholb von Manbelslob in ber Rabe von Bremen bereits ein fleines Beer für ibn geroorben. Go gelangte er (12. Junius) nach Salberfiadt, bas er ben Seinigen gur Manberung aberließ und von bier über Dars besbeim in's Bolfenbuttelfche, wo Bergog Eriche Soloner, ber Graf von Oldenburg und viele Mitglieder ber bortigen Mitter-

<sup>1)</sup> Bilheim Dutten murbe in Folge beffen von feinen Mitburgern ausgeftoßen und mußte bie Baterstadt am Tage nach feiner Antunft daselbst verlassen. Ehron, hildesiense, Mfct.

<sup>2) &</sup>quot;Die Pfassen, sprach der Markgraf, haben zu vielt; drumd ift uns ertlaubt, inen desselbig zu nehmen, wird uns auch niemend besielben verdenken konnen." Portleder, Th. I. S. 1786. — Er wolle lautete seine Ertlärung, den alten Pfassen weiblich in's Maul greifen. Boigt, Markgraf Albrecht. Th. I. S. 297.

<sup>3)</sup> Die an beiden Ufern der Befer begüterte Familie hate (Unous) erstannte im 14 Inhrhundert, neben den Beifen, bir eblen herren von Abenoph und homburg als Lehensherrn an und ftond, bermige des Burgmainwichen auf Schof Everstein, beit gleichnamigen Grafen in Pflichten. Bu ihr gehort der gelehrte verdensche Domherr Johann, der bei Kaifer Ludwig das Amt des Kanzlers betieldete, denn zum Bifchof von Berden ertoren wurde, 1384 dem Rufe von Benedict XII. nach Avignon folgte, wo er als papfiftiger Libbirgi' lebte und 6 Jahre später mit bem bischofflichen Stadte m Kreifingen beschentt wurde.

ichaft zu ihm fliegen. Babrend beffen fammette Bergog Beinrich, ber, um bem Reinbe bie Lebensmittel zu nehmen, bas noch nicht gereifte Getreibe batte ichneiben laffen, feine Schaaren in und um Banbersbeim, ließ in ber bochften Gile Bolfenbuttel mit neuen Schangen verfeben und ging ben Lurfürften Poris um fcbleunis gen Bujug an 1). Albbald feste fich Diefer mit feinen Reitern nach Thuringen in Bewegung und ließ burch Boten Beibad und Philipp Dagnus aus Rranten gurudfordern. Um Gonntage nach Bitus (18. Junius 1553) bielt Abrecht an ber Spihe von fieben Gefdwader Reiter und 400 Satenfchuten feinen Gingug in Braunfebreig und ließ die Ruffnechte und übrigen Reifigen bei Ribbagshaufen lagern. Bon bier aus branbichatte er Die Bisthumer bilbesheim und Minden, Bwei Sage barauf begab er fich mit ganger Macht nach Sannover, brach pon bier, geftärft burch bie Geworbenen bes Abels, alfo bag er funfzig Fabriein und achtzebn Geschwaber gabite, nach bem Sochfifte Rinden auf und nothigte ben Bifchof bie Berbeerung bes Landes abzutaufen 2).

Schon batte fich Morit mit Seinrich bem Jungeren, bem von Ronig Merbinand mit 1500 Pferden gefandten. Burggrafen und bohmifchen Langler Beinrich von Plauen und bem Bergoge Friedrich von guneburg vereinigt und fantte am 1. Julius von Dferobe aus burch ben Ebelfnaben von Bisthum ben Abfagebrief an Chen faß ber Darfgraf mit Grich bem Jungeren im Mibrecht. Lager vor Petershagen an ber Befer ju Zafel, als ihm bas Berwahrungsschreiben überreicht wurde, worauf er, ju feinen Rittern aus Braunschweig, Franken und ber Mart, altgebienten und friegeluftigen Dannern, fich wendend, Die Frage that, ob fie es mit ihm versuchen wollten. "Go gelte benn Rrieg!" rief er, als biefe jum feften Musharren fich bereit erklarten 5), beschenfte ben Ebelfnaben, welcher ibm bie Auffundigung überbracht hatte, mit vier Kronen und fugte bie Boete bingu: "Dein Bert hat drei Mal Bort und Chre gebrochen, fo geb ju ihm und fprich, er moge tommen, ich wolle feben was er vermoge und werbe feiner mit feinen Bufaren, Pfaffen und Monden par bem Detersbagen marten !". Um 2. Julius verließ Moris - er befehligte bas Ge-

<sup>1)</sup> von gangenn, Berjog und Rurfürft Morig. C. 555 x.

<sup>2)</sup> Chron hildes Mfct.

<sup>3)</sup> Leuthingeri res brandenburgs, lib. VII. §. 48 %,

fammibeer ber Berbanbeten - Dfterobe und jog bis eine Stunde binter Cimbed, verftärft burch zwei von Ganberbheim eintreffenbe Geschwader und burch bie Anechte und Reiter von Seibech umb Philipp Dagnus, welcht ebemafelbft zu ihm geftoffen maren. Swei Lage barauf erreichten bie Berbundeten Grobnbe bei Bameln und gebachten ben an beiben Griten ber Befet por bem Detershaden gelagerten Markgrafen gu liberfallen. Der aber wandte filt, nach bem er Erich ben Sungeren jum Raifer nach Befffelt gefündt batte, um bort feine Rechtfertigung au übernehmen 1), nach ber Graffchaft Schaumburg, worauf Morth auf Alfeld und Gize jog und am 7. Julius bei Gaeftebt bas Lager auffchlag. Berfeits Der Leine, bei Calenberg, zeigte fich Albrechts Gemalthaufen, ohnie fedech auf Die angebriene Schlacht einzugeben. Bu fpat erfchien Bobann Albrecht: von Deflendurg, um fich ber Bermittelung gu untergleben. Bubtenb Rurfürft Mority fortwahrend Becftarbungen an fich jog 2) und Erich ber Minnere feine Bufallen aufbieten web feine Schlöffer bem Darfarafen biffnen ließ, führte biefer bas beer über Battenfen nach Banneber 4).

Bei ber erften Tageshalle bes 9. Julius 1553 fab man Ale brecht an ber Spihe von 18 Geschwabern und 53 Fähnleit Landstnechte alle mit wien Feldzeichen verfeben, bart an hannsver

<sup>1)</sup> Erich mußte dem Retfer berichten, ber Markgraf habe mur gezwungen zu den Waffen gegriffen: fiege Morie, so werde sich dersette ohne Bweisel abermals Frankreich anschließen, welches Lehtere, wie die Correspondenz ergebe, in Bezug hierauf große Verheißungen gemacht habe. Man habe den Markgrafen in Berbacht, daß er für die Königswahl des Insanten Philipp arbeite und trage ihm aus diesem Grunde haß; derfelbe werde in der Treute gegen den Kalfer nicht wanten und zu dessen Berfügung, wenn is ersordersch, 3000 Neiter und 100 Fährtein Fusvott auszubringen im Stande sein. Leut bingeri ren brandendungs: sid. VIII. S. 1. — Raum hatte Erich sich seines Austrages erledigt, als der Kaiser die Rachricht vom Stege des Kursürsten erhielt; deshalb gab er am 17 Julius den Bescheid, er bedauere die Zwietracht der Stände, welche dem ganzen Reiche Berberden bringe und in deren Folge der Markgraf zu Grunde geben müße; er bitte beshalb Lehtern; auf sede Weste mach dem Peter zu fireben: v. Buth olf a. a. D. Th. VII. G. 133:i..."

<sup>: 2)</sup> Um B: Julius neibete Sarpelam von Rolowrat bem Rurfitften, bof er mit ben bobmifchen Reitern in Ganbersbeim eingetroffen fei und ju feiner Ber-fügung flebe.

<sup>3)</sup> Bericht bes Rurfürsten Morig ant bie Bathe ju Torgau, d. d. Lager bei Sarftebt, 7. Julius 1553. bei v. Langenn,ia. a. D. S. . II.

vorübergieben. Es mar feine Abficht, auf ber Strafe von Beina Braunfcweig zu gewinnen 1). Die fefte umfangreiche, mit allen Beburfniffen binlanglich verfebene Stadt, beren Bargerichaft Groll gogen ben Landesherrn auf feine Seite getrieben batte, ichien porzugeweise geeignet, um in ihr bie Ruekfehr feiner auf Berbung ausgefandten Diener abzumarten. In feinem Gefolge erblidte man eine geblreiche Schaar ber von Bergog Beinrich gefranften wolfenbuttelfchen Ritter, Die fich jeht der gebotenen Belegenbeit freuten, gegen ihren Lebensberen abermals jum Schwerte greifen ju tonnen; ihnen batten die vornehmften Bafallen aus den gutftenthumern Erichs bes Jungeren fich angefchloffen. Bevor noch ber Markgraf jum Stäbtchen Butgborf gelangt mar, brachten ibm vorangefandte Spaber bie Rachricht, bag bie verbundeten Gegnet, au benen 700 beffifche Reiter unter Bilbelm von Schacht und Daniel von Sabfeld geftogen waren, bart bei bem Dorfe Sieversbaufen ein Lager aufgeschlagen batten.

Diese Kunde vernahm der Markgraf gern. Ein hochgewachsener, starker Mann, von den Leidenschaften des Eprgeizes und der Habsucht gehetzt, ritt er in die Schlacht wie zum frohlichen Spiel. Mit den Worten, ver wolle auch dem Teusel dienen, wenn der ihm Geld geben, hatte er einst den Borwurf zurückgewiesen, gegen sein Baterland die Wassen ergriffen zu haben. Man glaubt es schwer, daß jenes unvergängliche Kirchenlied:

"Bas mein Gott will

Das g'fcheh' allzeit" 2c.

aus seiner Bruft gequollen; aber freilich hatte bamals, als er seine Sache mehr auf Gott als auf die eigene Faust verstellte, das Unglud diese Gluth der Leidenschaft gekühlt und das herz gestäutert. Jehs aber gestel er sich noch, von keinem Schmerze beimgesucht, im tollsten Uebermuth des Landsknechtbsühvers. "Wie ein Wetter und wildes Feuer fährt er daher" sagt ein Beitgenosse von ihm 2). Die Büchse in der Hand, eine zweite neben dem Faustkolben am Sattel, im Panzerhemd, den spiken, spanischen hut mit hoher Keber auf dem Kopse, so ritt er den Seinigen voran. Bei der Radpricht von der Rabe des Feindes ließ er

<sup>1)</sup> Braunichweigifche Chronit. Mit. - Barhafftige neme Beitung u. bei hortleber, G. 1418.

<sup>2)</sup> Boigt, a. a. D. Th. I. S. 340.

Abniten und Reiter gefolgt, bem heere voraus, um Bahl: und Steffung der Widert gefolgt, bem heere voraus, um Bahl: und Steffung der Widerfacher in Augenschieln zu nehmen. Alle et undemerkt in die Rahe des feinblichen Lagers gelangte, hoose et die Ablosung der fächflichen Wache und den Gefang des vortwilltäglichen Gottesvienstes. Mit gestotem Augen Wertsog er die Wahl der Lagerstätte, die von der einen Seite sich die nach Bies verdhaufen erstreckte, von der andern ein siedendes Gewassurzur Grenze hatte und an zugänglichen Stellten vurch einer seite habe der gur seinem Perfen der haufen zurkelt, lief vas Beichen zum Fortrücken geben und indem er sich an die Spitze seiner Beiter stellte, führte er diese durch das durgdorfet Geholz, um unvermerkt im Micken des Felndes bervorzubrechen: So begann die Schlächt "ius grauer Heldtin keren Feldtin

ed mar bie erfte Stunde nach Mittag. Sachfen und Braunfdweiger, Etfiere butch well und vothe Relbzeichen fenntlich, 28 Gefchwaber und 80 Rabniein Rufpoll fart 1), ruelten in Die ihnen andemiefene Schlachtreibe. Rurffirft Doeit aber, ben Mibente Landleute von ber Schwentung ber feinblichen Reffigen burth bas burgborfer Geboly in Rennfnif gefeht hatten, begab fich begiffet von bem jungen Bergoge Friedrich von Enneburg, ber bie Bubne ber furfürftlichen Leibwache führte und jum erften und letten Male an Diefen Lage in Die Schlacht ritt, mit einer farten Schaar nach jener Richtung, in welchet et bem Markgrafen begegnen mußte. Beim erften beftigen Bufammenfloße mit bem Reinde, wichen bie brei Rabniem meignischer Reifer gutud; obme burch ihres heren Buruf, burch fein Dabnen und Droben gem Salt gebracht zu werben. Unwiderfiehlich fürente ber Dartgraf nach, mit Schwert und Speer und Rauftrobr alles ju Boben femetternd was fich ihm entgegenfiellte, gefolgt von frifthen Schace ren, welche fo eben aus hannover eingetroffen waren. Da warf fich ber Aurfürft, ber bie Schande ber Deifinischen nicht überleben wollte, an bet Spibe feiner Abrigen Reiter ben Darfgraflichen entgegen; 500 Salenichuten, auf bie er fließ, fielen burchs Schwert feiner Reiter ober murben von ben Sufen ber Roffe gertreten,

<sup>1)</sup> Chron. hildes. Mfct

Dun trafen auch die Rabnlein und übrigen Beldweber auf eine ander; Albrechts Landstnechte, in langer, bichter Schlachtreibe, boten wein flattlich groß Anseben 1) ;" Die Stabnlein ber Berbunbeten in geringerer Ausbehnung, weil fie an Bahl nachftanben; swifchen ibnen bie Gefchube und um biefe bas Gebrange am beftieften. Reiter aus Rurfachfen, Die ber pon Krumbsboxf führte, trieb es. burd mutbiges Bagen bie Beigheit ihrer Genoffen que Deifen vergeffen ju machen. Datenfchijhen legten ihr Beuerrobr nicht eber auf, als bis fie bas Beife im Auge bes Gegners ertannten; Reiter hebienten fich wur bes Schwertes und ber Buchfe, weil fie im Gewihl ben Speer nicht bandhaben tonnten. 244 bie Martgraffichen auf die fachfifche Sauptfabne brangten, unter welcher Morib ftritt, pief Bernog Beinrich, ber bie Bergentheit etlicher Sachfen fab, Diefen ju, fie moditen fich jur Stubbe als ritherliche Leute zeigen. Des Fürften Bort ging ben Mannem ju herzen, bag fie an Chre bielten. Dit ben Deiften feines Gafchmabers fiel Daniel non Sabfeld; Bilbelm von Schacht, bem; Die Soffen folgten, wurde jum Tobe vermundet. Da trafen, gleichzeitig foft. brei Smaeln ben im Dichteften Saufen ftreitenben Rurfürften und marfen ihn vom Rof. Der Junter von Carrat, Bert zu Cobmig und einft als Dage jum Dienfte bes Runfünften baftellt, murbe fpater, wiewohl obne Grund, besthulbigt, seinem hern ben Lob aebracht zu baben?).

Beftürzt und entmuthigt burch bes herrn Tob, wankton bie sächsischen Reiter, während die beiberseitigen Gewalthausen moch auf der nämlichen Stelle, wo der erfte Zusammenstoß erfolgt war, mit einander rangen 3), dann die Dieskettersche Schaar, zwei Büge Reifige an den Flanken, unwiderstehlich vordrung, die erften Rotten der Markgudstichen niederstieß, die andern zum schrittweisen Weichen zwang. In diesem entscheidenden Augenblicke brach herzog Heinrich mit seinen Schnen Philipp Magnus und Kanl Bictor ein, ihm nach die geharnischen Reiser aus dem wolfenbüt-

<sup>1)</sup> Shreiben an ben Bifchof von Burgburg, bei Bortfeber, & 1419.

<sup>2)</sup> v. Bangenn, a. a. D. Th. II, am Schiuffe.

<sup>3) &</sup>quot;Da horet man die Geschut in der Lufft brummen, grummen, donnern, sausen und fingen, Ros und Man fcrien, die Spiese knitterten und krachten, das man hette gemeinet, himmel und Erde fielen da in einander." Bunting, Blatt 41.

telfeben Mürfenthum. Diefem Stumm fonnte. Albrecht micht mie Im langfamen Beichan gab au bem Drangen, nach fammelte bann raid eine Schaar entichloffener Danner, um fich und fchnitt tief in bie Reiben ber Braunfdweigischengein. Bor ibm fand ber fechs und zwanzigjabrige Philipp Daguns ben Sob, pein freudiger, anfehnlicher, verftandiger Barr, bat mit geraben Buffen fo boch fpringen tonnen, fo boch er felbft gewefen , batte auch Luft ju Sifforien, fonnte feche Spunden fertig rebene !). Als Beinrich bes Sobnes Lob erfubr, fprach er: "Alfo muß mon ben Jungm bas Gelbe vom Schnabel mifchen "2)! Friedrich von Ganeburg aber und Raul Bictor, bes Gefaffenen Bruber, ichwuren Rache ju nehmen und erneuerten ben Angriff. Den Behteren, "einen fanftmutbigen Beren, der Luft zu fconen Pferben hatte," traf elsbald ber Lob; Friedrich von guneburg fcbleuberte, bas Banner ber fachfifchen Leibwache im ber Sand, eine Augel vom Rof und mußten fo bie beiben. Gabne heinrichs mibr Blut ritterlich verfichrann 5). Alle bem Bater auch bos alteren Sohnes Lob gemelbet murbe, rief er: "Das ift gu viel!" Der Schmerz über ben Berluft beider Rinder fleigerte Die Buth bes alten Beinrich. Dem unaufbaltfam Brefprengenben folgte Die Ritterschaft seines Banbes. "Rennft bu nicht braunschweigsch Blut - Das ba frisch schlägt auf bie but" 1)? fchieb ben Musgang bes Tages. Die Glieber ber Markgraflichen losten fich und nach vierftunbigem Morben wehten bie Banner von Braunschweig und Sachsen fiegreich auf bem Blutfelbe. Sest erft fuchte Beinrich nach ben Leichen feiner Gobne bis er fie fanb. Dan gablte 4038 Tobte auf ber Bablftatt 5). Dreibundert Berren von Abel lagen auf beiben Beiten erschlagen und mehr als 400

<sup>1)</sup> Chronica hannoverana. Mfct. — Im Jahre vor feinem Tode hatte Philipp Magnus die von D. Luis de Avila in spanischer Sprache abgefaßte Geschichte des deutschen Krieges überseht und in Wolfenbuttel drucken laffen.

<sup>2)</sup> Mrnold, Leben bes Rurfürften Moris. S. 302.

<sup>3)</sup> v. Langenn, a. a. D. Eh. I. S. 584. - Annalen ber braun- fomeigeluneburgifden Churlanbe. Jahrgang VI. S. 661.

<sup>. 4)</sup> Mites Bieb.

<sup>5)</sup> Frang Algermann, Kurter Ertract von Erbawung ber Stadt Braunfcweig (1605. 4.), nennt 4500 Sobte.

wunden verwindet nach Hilbestein, Braunschweig, Hannover und Goblat gebracht. Bon ben Anhangern bes Markgrafen gehörten zu dem Bobten die Rittmeifter Levin von Hodenberg, Spriftoph von Handelsch; neben ihnen waren Henning und Ernst von Alten, Jost von Jeben ihnen waren hold von Oldershausen, Aurd von Hobenberg, Hand und Batht von Warberg, Hand Frese, Spriscoph und Levin von Honsted 1), Franz von Meding und sieben Mitglieder des Geschlechts von Mandelsloh. — unter ihnen Barthold, Gruft-und Lips — verschutel. Der verwundete Anton von Bortseld hatte sich, als er ben Zod nahen subste, in fein Fähnlein gewischt und wurde in demselben erstochen.

Markgraf Albrecht Krug eine schwere Wünde im Arme Davons TOO feiner Reifer wurden mit sechs Fahnbrichen, unter ihnen Cevin von Reden, gefangen.

Richt minder berbe mar bet Berluft auf Geiten des verbufts beten Heered: Bwei Bilibende Sohne Pennriche, fein Stoly in

. 1

• . 1

<sup>1)</sup> Die seit dem 13. Jahrhundert in Urkunden oft genannten von Sauen see gablten ju ben Burgmannen von Lauenrode und waren als solche vor hannover begütert. — Die von Berfen (Berene, Tjeregen), Lebensträger ber Bischöfe von Minden und Berben, der Wilfen und ber Grafen von Schaumburg und Bunftorf, zeigen fich vielfach als Wohlthater der Kibster Boccum und Obernstieben. — Die von honftebt waren verbeniche Ministralen.

<sup>2)</sup> Chron, hildes. Mfct.

<sup>3)</sup> Seit ber Mitte bes zwölsten Jahrhunberts begegnet man benen von Bortfeld vielsch im Scfalge ber welftichen Füesten. Borübergehend bem hoben Welt beigezicht, Befalism ber Welfm, des Biftips von hittelseim und ber geistlichen Frauen zu Gandersheim und Quedinburg, trugen sie von den Grasen von Boldenberg, abgesehen von andern Besitzungen, die Boigtei über das Peterdstift in Gostar zu Lehen. Seit sie den Eblen von Meinersen in Besitze des Paufes Pagen (Indago) nachfolgten, schrieben sie sich häusig nach diesem Schlosse, welches wegen des bei ihnen besiebten Tausnamens Gebhard, die Benennung von Gebberschagen empfing. Gegen den Ausgang des vierzehnten Jahrhunderts sindet man die von Bortseid, zugleich mit denen von Eramm, im Besitze der Burg Delber (Elbere, im Amte Salbern); später gelangten auch die Schlössette, Biedelah, Rute und Lauenstein pfandschaftlich in ihre Pände. Als das Geschlecht mit dem 1685 in Italien gestorbenen Aurd von Bortseid erlosch, ping der s. g. Vortselbsche hof in Braunschweig als Lehen auf die von Cramm über.

guten und ichlechten Stunden, sahrman: 4id Bellen ih; Freibitig vom Panelburg! Gohn won! horzog Einste dem Fronimen und Laum zum Inglingt: herangereift, ftarb (20.3 Inlius Istis) ill frinck Wunden in Gelle. Mitter Theuswoull; Heinrichte Bunden in Gelle. Mitter Theuswoull; Heinrichte bes Itingerin und ber Evo ivon Kratt: Gohn; wurde schwer getroffen ; Graf Philipp: Withelfen von Beichlingen; den der Kod aus der Geiter des Aurfürften truf?), Daniel von Hahrlich, Michail von Gubeinis, der mit dem jungen Gaspar von Mittis in ein Grad gelegt wurde; Ishanu und Inft von Mittahnufen, — beide: funden ihre Weigenstung zu St. Michaelis in hildesheim — Henning Grott, hans von Habensted 5), Haus von Streithorft, den Marfchaft hanricht

1 July 18 3

Nasçana victor. erat, victor anat morione., Das Epitaph von Philipp Magnus lautete:

Magni nomen erat magno virtute Philippo, Stare dia magis invida fata negant.

29 Er ibar'ber Sohn des Grafen Abam, oberften Reichs - Kammerichters und ber Aufparina, viner Cochtet der 1486 mit Sandgruf Bilbeim I. von Grifes vermählten Kanta von Brandfchweig, Schwester von Erich I. und Rinnig I. ..... Gewöhnlichen Angaben zufolge war. Philipp Bilbeim der Seite seines Stammes, während doch das gräfliche Saus erst 1567 mit Bartholomaeus Friedrich, dem jungeren Bruder von Philipp Bilbeim erlosch. Leuckselb, Beschreibung des St. Georgentlosters zu Kelbra S. 107.

3) Die von Gabenstedt werben seit ber Mitte bes 13. Jahrhunderts, die von Raden demeits 100 Jahre früher dieffath in Urfunden genannt. Erfles gingen bei dem weifischen Fürstenhause, dem Bischose von hilbestein, der Nebetissen von Gandersheim und den Grafen von Woldenstrag zu Lehen, hatten einen Burgmannsfitz such dem Lichtenberge und enschent gegen Ende des 14. Sahrs hunderts als Pfandherrn des Schloffes Latter; die Donnapitzi zu hilbesheim, Minden nund Berden iheben verschiedene Mitglieder dieser Jamilie aufzuzeigen, deren Mehrere den Beinamen Boldesbeng führen.

Die von Reben, haufig Pründert; der Domeapttel ju Silvatheim und Berben, so wie Mitglicher der Kitterschaft, von St. Iohann, Edyantäger der Welfen, der geiftlichen Gerrschaft von Hildestnian, Minden und Candersheim, der Grafen von Hildestnian, Winden und Candersheim, der Grafen von Hildestnich z.; Buognatuner auf Lauenrode und daher in und um Hannover vielfach begittert — ihr Recht au der dorigen Schule Wertlichen für 1348- dem fünflichen haufe — erbitche Bestiger der Weighet Altenhugen, gehock fich im 14. Sahrhandert als Inhaber der Schliffer Galdback und Coldungen, im solgenden Jahrhundert als Pfandheren von Poppenburgnund Bodenwerdere

<sup>1)</sup> Rati Bictor, befam bie Grabfiftift

e Candus him Viptor devicto honditur honto,

bed Angeren, Balthafar von Stechow, Swopooigt zu Wolfenbüttel, und viele Andere von Abei lagen auf ber Wahlstatt.
Dieses Mal mochte für den Perzog sein sonst bestebter Spruch,
mit dem er sich über den Berlust von Soddnern zu trösten pflegte:
"solcher Beute zeucht man viel auf mit einem Abbel voll Milcher
nicht ausreichen. Siedzehn Reiterfahnen und 53 Kähnlein trugen
die Sieger als Beute davon; gegen 7000 Fußstlicher wurden gefangen und nach geschwarenem Cide, wahrend des nächsten halben
Iahres nicht gegen die Berblindeten bienen zu wollen, in ihre Heimath entlassen.

Bei dem unter eine Weibe gelegten Kurfürsten Moris fland herzog Pedruich, ben Lobmunden traftend, rief, als falfchitch die Rachricht von der Gefangenschaft des Markgrafen gedracht wurde: "If dem also, so schwöre ich einen beiligen Eid, daß er an eben dieser Weide noch heute aufgeknüpft werden soll; denn er trägt die Schuld, daß die ebelsten Fürsten und Perren erschlagen liegen")! Als Moris den Tod nahen sühlte, ließ er seinen Beichtwater, Iohann Beiß (Albinus) aus Meißen zu sich rusen. Mit den Worten: "Du wollest meinen Geist in deine gnadenreiche hand durch Jesum Christum nehmen, ist er wie ein Licht erloschen und im Herrn entschlafen." Es war acht Uhr Morgens, am 11. Julius. Zwei Grafen von Mansfeld geleiteten die einbalfamirte Leiche nach Freiberg im Grzgedirge; die Eingeweide wurden unter den Tausstein der Kirche in Sievershausen beigesetzt ").

Das nachfolgende Sich auf Die "Schlachtung bei Gievershaufen" ift von Bincentius harben, Prediger ju Glevershaufen, verfaßt und wurde, in Mufit gefeich, am hofe von heinrich Julius aufgeführt:

Seit bem 15. Sahrhundert befanben fic fich im Befit bes ganderebeimifchen Droftenamtos.

<sup>1)</sup> Arnold, a. a. Di

<sup>2) &</sup>quot;Berhog Bohann Friedrichs Ernft und befundigteit, Derhogen Dein ich und behendigteit, Derhogen Dein riche und Martgraffen Albrechts freudigteit --Webren diese vier fursten tomen zu einigteit. Weber ber für Sievershaufen blutiger streit Dat solch getrennt mit vordrus und großem leibt. Wolte Got die fursten detrachten diese zeit, Ditten sich zusammen in wahrer town und bestendigteit, Ebe sie temen umb alle ühre beutsche frenheit.

## Bom Spetjoge Speintrich horte man feinen Laut ber Cloge:

Ihr lieben hern wolgemubt, Bolt ihr die fehincht anderen gubt Geschen vor Giverthausen, Bie bergog heinrich obn Braunschweige. Und Chursubs Worth auch pagleich Rarggeoffen Albertiten janfen ?

Den anbern tag nach Rition Funffzig und brei fcwawet jederman Biel Reutter und Conbotneckte Auff grauer heibt im fregen felbt, Darunder manden bunen beibt, Gar rittectichen fraten.

Das groß geschütze gehett an Und sleuchet wanch guter man, Der lieber sott zu suße gan. Das seide erschaftet Bis durch den waidt, Die Seummel fren hovet man und ander veibtgeschrep.

Die trummen hortt men kingen,
Der feindt thut herein bringen,
Schlag brein, las aismandt ieben.
Ber einem andern tutt nachstreben
Muß achtung haben uff sein schant,
Und seiber speingen mit jum-tant,
Ructt all frisch heran heran,
Ein jeber waret seinen man,
So wirdt die fach wol vecht angabn.

Die reuter bie pur rochten handt herein thun brechen, haldt den ftandt. Ehlich thun ben ruden feren. Und anfigeriffen fein fo feren. haltet euch fein zu hauff, Schlagt mur tapffer brauf.

Sieh barein mit vleifi., So werben wir halten ben preifi. Tutt die feufte ju, Bofit dem feinde nicht lange rub,

## über ben Lob ber Gobne; aber in bem beftigen Manne:fods ber

Tutt die augen auff,
Schawet daß euch teiner entlauff.
Ber ein andern jagen will,
Ruf wicht felber figen fills.
Ber eim andern gruben macht,
Fält darein daß, ibm ber half bracht.
Renftu nicht braunschweigsch bluth,
Das da frisch schligt auff die hath?

Der feindt ber wendt ben ruden, Saltet an, es foll uns beib geluden. Alfo foll man bem feinde lebren, Daß er nach heimet thue begeven.

Das erfte treffen ift gelungen, Der feindt bat, ba er nachgefprungen. Darzu betomen aute flappen. Breen lauwen thun nad bem abem fonappen. Der Rautenfrant ftebett in gefahr, Seines lebens enbe muß nebmen wabr. Dem alten lauwen bas bringett fcmergen , Und gebet im febr ju berben, Das er bie tapfern helben gubt Dus feben ba in ihrem blubt. Bar geimig er fengtt an ju fecten, Den feindt greift er an mit hawen und flechen. Schlachtett barein all ftifc bernach ,. Sabt woll acht auff ewer fach . Dem Banen thutt bie febbern leffen, Go weiß er toe er ift geweßen. Frifd beran , all frifd beran , Der rotte ban thutt feine juchtt, Biebt bei geitten fich auff Me finchtt. Des Bawen grittig gefict Ran er erbulben nicht. Er thutt fich nach Sinnober lenden, Beft fich ein guten Breuban fcenden, Seine armen huner left er gabr Mllein bie bleiben in gefahr. Mlfo ift biefer fcarffe ftreibt Berricht in einer furgen geff. Ein jeber thue fein fdwert einfteden, Gin guetter trund will bierauff fomiden.

Schmerz um so tiefer 1). Bon den abziehenden weißnisten Huch ven nahm er einen Theil ihrer Anschte in Sold; degab sich wit diesen in das obere Fürstenthum Erichs des Inngeren, basagerte das mit 500 Bauern und Landstruchten basehte Schloß Erichsburg und verheerte das Gebiet von Göttingen.

Bom Schlachtfelbe, fprengte ber Markanef; wahrend feing gerriffenen Schaaren weift auf Braunfdweig gogen, mit nur wes nigen Genoffen nach Sannover. Sier fammelte er von Regient Reiter und Rnechte und beschied gwei Sehnen Reifige get fich, big febon fulber auf Bofobl von Erich bein Bungeren angeworben Durch ein Schreiben (17. Julius); in welchen en auseinander fehte, mit welcher Sorgfalt er bei Belegenheit feines Durchauges burch ibr Gebiet Schaden und Unbilben att perbuten befitffen gewefen fei, suchte er bie Stande van Rurfachfen jum Arieben an bewegen. Dierauf gebot er feinen Golbmern; que ben Thoren von Braunfeweig ausgufallen, um bes Grancis Gebiet au verwüften und ritt, als er in Erfahrung gebracht hatte, bef Beinrich ber Bungere bie Schaaren von Morit jum großen Theile im feinen Dienft gewommen babe und, fich augenblicklich mit bet Unterwerfung bes Birfteuthums Calemberg . Bottingen befchaftige; mit hem bergege Avang, von Lauenburg nach Braumschiteig: beffen Rath ibn gum Beiffande gegen ben ganbebbewn aufgeforbert: batte. Bon bier eilte er, gefolgt van mur wenigen Getreuen, in gemeiner Reiterberacht burch : bad Metlenburgifde nach ben i Berfeft, unt bei feinen Bettern um eine Gelbhallfe nachgusuchen. Auf bem Schloffe Grimait in ber Udermart fprach er ben Autfürften Moachin II, begab fich nich turgein Berginge über bie Dber in Die Reumart und fand ben Dartgrafen Sans mit geringen Grfolge im Riofter Bebben Diefet bieg ben Better freundilch willicommen, fette feine Gemahlin Ratharina — fie war die Tochter Beinrichs bes Bungeren - von ber Unfunft bes Gaftes in Renninif und

Fortuna, mit bein glant Bringftu manchen an den tang. Wan du gleich leuchst als die fon Ift doch dein schein bleich wie der mon.

<sup>1)</sup> Frang Algermann, Aurger Ertract it.: "biefer ichabe ihet bem tapffern beiben zwar berglich webe, tieß fichs aber nicht merten, fagte, daß man ben jungen Bogein bas gelbe alfe vom fcnabet wifchen mußte.

bat fie, ben naben Bermanbten feines Saufes nach Gebabr git Begrufen. Sie wolle, war bie Antwort' ber Rarftin, aus Liebe wim Gemabl bie Gegenwart bes Gaftes gern ertragen; aber ibm bie Sand au bieten und mit bem au rebm ; bur bie Urfache bes Tobes ihrer beiben Befiber gewefen und ihre Beimath mit Reuer und Schwert vermuffet babe, bas vermoge fie nicht und bitte besbalb, bag man mit ihrem Schmerze Rachficht baben wolle: Freundlich willfahrte ihr ber Gemahl und fcon nach wenigen Lagen tebete Albrecht, mit Gelb und frifden Golbnern verfeben, nach Rieberfachfen gurud. In Braunfchweig ftartte er fich burch bie Unwerbung von Safenfdugen und Doppelfoldnern, mabrend Beinrich ber Mangere vergeblich einer Berftartung feines: Beeres aus bem Deifnifden entgegenfab, weil Rutfürft Muguft, ber Brus ber und Rachfolger von Morit, fich burd bie Bermittelang Ivadims II. von Branbenburg mit Albrecht ausguföhnen im Begriff fanb. Gom am 31. Julius fchrieb Albrecht : "Bebermann ift fest, feit Morts tobt, gut auf unferer Geite und reiten erft viel Leut', Die vorber fich vor ibm gefürchtet haben." Donn fühat et bingu, bag Bergog Frang von Sachfen-Lamenburg mit 4000 Pferben im Anguge fel, bag ein Goler von ber Rede mit 600-Reiteri aus bem Paberbornfthen, Bartel von Lingen mit 400 aus Matiens burg nabe; bie Landfaffen von Movie feien meift entritten; von ben: Burlidgebliebenen boffe er burch Runbidjafter bie Beften auf feine Seite ju gieben. hiernach führt er fort : "Bergog Deineichs Saufen wollen wir in brei ober viet Sagen aufs lanafte in unfree Sand baben: Bir warten alle Lage, wann Bergog Erich wom hof wiebertommt und beinget Rraut und Loth, bamit man bei Banbefnechten und ichmargen Reitern in Die Sedel fthiefte 1).

Schon zählte ber Markgraf in Braunschweig 1200 Reiter, mit welchen er, begleitet vom herzage Franz von Lauenbarg, nach Ribbagshawsen auszog und von hier aus bas Land seines Widersachers bis unter die Geschütze von Bolsenbüttel verheerte. Am Mittewochen nach Aegibien (1. September) verließ er Ridbagshausen, ging an Braunschweig vorüber auf die hohe und neuftäbter Marsch, schlug hier eine Brücke siber die Ocker und ließ am nämlichen Tage seine Reiter die nach Großen-Lafferbe

<sup>1)</sup> v. Bucholy, a.a.D. 24, VII. . 6. 133 x.

plunbernd freisen. Da meinten die Bauern zu Broihen, die Roth sei vordei, wurden muthwiltig und dichteten ein Lied auf ben Markgrasen. Das ersuhr bessen Brondmeister, vitt hin, afcherte das Dorf bis auf zwölf Sauser ein und ließ die Bewohner der Lehteren dreißig Thaler Brandschahung zahlen. Der Markgraf aber zog durchs Stist Hildesheim nach Burgdorf, stärtte sich hier durch Gewordene und wandte sich sodann auf Blekenstedt, wo er die zum Dinstage nach Mariae Latern d) raftete. Während bessen dierzig Pforden und den Räthen des Königs von Dannemark in Braunschweig ein, um zwischen dem Markgrasen und herzog Deinrich zu verhandeln d).

In Diefer Beit batte auch Beinrich ber Mungere neue Streite frafte gewonnen. Der von Bruffel jurudgefebrte Grich II. fobnte fich mit ibm aus und in Rolge feiner endlich erreichten Berftanbigung mit bem Landgrafen Philipp und bem ehemaligen Aus fürften Johann Rriebrich fat er fich burch 40,000 Schaler beteidert 5), bie er meift gur Befriedigung feiner Glaubiger verwandte"). Alber frot ber Gelbmittel, welche ibm bie frantifichen Bifchble und Die Stadt Marnberg behuft fortgefehter Berbungen überfandten, war er faum im Stande, die Geworbenen burch Ausgablung bes Golbes gufammen ju halten. In feinem Lager entfpannen fich. in Rolae von Umtrieben bes Markgrafen , Mentereien , an benen and Christoph von Brisberg Theil nahm. Da langten (10, Gentember) wiederum franklifthe Commiffarien mit Geld im Lager an, worauf ber Bergog umberguglich Mufferung hielt und burch Musfertigung ber Cohnung bie Ungufriebenheit befeitigte 6), September 1553 jog er bem aus Braunfcweig antudenben Martgrafen entgegen, jagte ibn aus Bletenfiebt und trieb ihn bis

<sup>1)</sup> Mariae Latern, ift ber Sag ber Seburt Mariae, 8. September.

<sup>2)</sup> Chron. hildes. 4Rfct.

<sup>3)</sup> Beber ber beiben Fürften jahite 20,000 Thairt. Sang, Correspondenz Raris V. Sh. III, S. 600.

<sup>4)</sup> Ramentlich zahlte er von biefer Summe an Christoph von Steinberg einen empfangenen Borschuß von 5500 Thaler jurud. v. Rommel, Deffische Seschichte, Th. IV. Anmertungen. S. 392.

<sup>5)</sup> hortleber, Th. I. S. 1472 n. — Bohardius, Th. IV. S. 92. — v. Bucholtz, a. a. D. Th. VII. G. 133.

nach Ribbandbaufen gurunt. Dier: boldmor Albucht bie Geinigen beim Ramen Gottes Stand zu balten. Bwifthen brei und vier Uhr Rachmittage begann bas Ereffen, Seinrich, an ber Spipe von neun Rabnen Reiter, fechebiebm Rabniein, Außwolf und etwa 3000 Bauern nfette haftig zum Martgrafen ein wie ein Rürft und bebielt ben Dlat: baff mancher feine Deld um fein Leben tam." Albrecht befebligte unr fieben Fabnen Reiter, bie weber burch vine genügenbe Babl Cambetrechte noch burch Geschübe unterftubt wurden; albichtobl fchlug er fich ritterlich. Aber unter feinen Reitern berrichte Berratbereis piele berfalben maren überbies auf Roub ausgegangen und netliche faßen zu Braunfchweig im Bierteller und meren aute Gefellen 1):" 218 er flüchtend über bie Brude bes Stabterabens in's Thot von Braunschweig fprengte, rief er : "Ich babe fchier alle meine Rittmeifter babinten gelaffen und meinen beften frennd, Claus Barner 2) 14 Bon fieben Rabnen batte er flinf eingebillt ; feine Satenfchuben lagen alle im Blute. Auf ber Bablitatt fab Berjog Beinrich - "ber Rinberfreffer, ber graue reifende Bolf" fo wurde er wor ben Rnechten genaunt - ben ferbenben Barner und fprach zu ihm : ... Claus, bu. haft mir bein Eng wiel Leibs gethan, bag verzeihe bir Gott und fleebe wie ein Chelft ich babe Dir verzieben !" Der Glaus fonitte micht mehr reben; nickte mit bem Ropfe; jum Beichen; baß er bes Rarften: Borte noch verftanben, und verschied. Er war feinem in ber Augettb geschwortnen Gibe, bis gum Sobe nicht nachzulaffen in Reindschaft wiber ben Bergog, burch ben ifein Bater Smit auf Golog: Steinbruck gerflochen mar, nicht untreu geworben. Gbenbe borte man 25 greuf ben fculffe von ber Burg Bolfenbuttel : Dvei Enge butete bet Singer bas Schlachtfelb. Die beiben erften Lage lagerten bie entkommenen markgräflichen Reiter auf ber hagener und neuftäbtet Marfc, erhielten bann, weil bort ber Reind brangte, Ginlag in bie Stadt, worauf fie fich verliefen. Albrecht aber flüchtete (15. September) von Braunschweig nach Franten 5).

Sonnabends nach Kreugerhöhung 1558 erließ Heinrich von Bolfenbuttel aus ein offenes Ausschreiben an fammtliche Unter-

<sup>1)</sup> Chron. hildes. Mfct.

<sup>2)</sup> Portleber, Th. I. S., 1426.

<sup>3)</sup> Chron. hildes. Mfct. - Lobios Olfen, & 70.31

thanen, "bie ungelteuen, muthwilligen und auffellhrertfchen Burget ju Braumfchweig, bie bem Martgrafen gurfdub, Suffe und Beifant etzeigt, mit ihm aus ber Stadt gefallen und bas Rurftenthum mit Raub; Mort, Dinberung und Brant- übergogen, überall, mo man fie betrafe, mit Leib, Sab und Gut gu betumbern und in Suftung zu beingen 1:" Um Montage barauf bejog ber Bergog abermule bas Lager in bem Beinberge von Bigunfdweig, bem Megibienthore gegenuber, Baute bie alten Gdjangen wiebet auf, whre gar fill mit Schiefen und batte acht Befchwaber bei fich und achtzehn Sabnlein Rnechte. Als Urfache ber erneuten Feindfeligfeit gabi ein von ben Datben in Bolfenblittel eingefande tes Schreiben an, bag bie Stadt im Berbft bee Jahres 1552 ben Stafen Boltab von Mandfeld und in ber jungften Beit ben Markgrafen Amrecht eingelaffen und gefpeifet babe. Die Erwies berung bes Raibs, bag es bamals, als ber Bergog offener Reinb ber Ctabt gewesen, bebentiich gefchienen, bie genannten Berren buid Berweigerung beb Ginguges ju reigen, baf fiberbies beibe ertfart batten, vom Bergoge nichts ju wollen, ale bag er bem Spruche bes Ruffers gemäß, bie beraubten Junter in ihr Gigenthum wieder einsete 2); fant feine weitere Beachtung. 2m 23. September lief ber Bergod aus fammilichen Schangen bas Reuer gegen bie Stubt' eröffnen. Da erfchien, ben Bwift beigulegen, bet Eble von Saffenftein, romifcher Dajefiat Rath und Dberhaupts mann ju Boachinisthal; fobann Georg Fucht, Domberr ju Bams berg und Burgburg, abfeiten ber Bifchofe Bigand und Melchior; Erasmus Chener, Burgemeiffer gu Murnberg; Beinrich Canbtimann, Burgemeifter, Chriftoph Trautenbuel, Doctor und Syndicus, fo wie Johann Red, Rathmann, alle von Goblar; Elle Brans bes und Bans Kniphoff, beibe Burgemeifter, mit Abel Bornes mann und Bildebrand Elvede, von Gottingen, und Johann Dies mann, Stadtschreiber ju Gimbed. Run rief ber Rath bon Braunichweig am Dinftage nach Gallus Gilbemeifter, Sauptleute und Rathsgefchwerene, ber Bebrangnig hatber, auf bas Rathhaus ber Reuftabt. Die Gefanbten ritten ein und aus, vom Lager nach

<sup>1)</sup> Braunfdweigifde biftorifde Sandel. Ib. I. G. 157.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Rathe von Braunschweig, d. d. 21. September 1553, an die Stadt Gottingen. Gottinger Archiv.

ber Stadt und brachten am Freitage nach Gallus bie beflogelten Schreiben bes Bergogs, bag ber Saber vertragen fein folle 1).

Diernachft wurde ber Bergleich unter folgenben Bebingungen Die Burger von Braunschweig wellen bie gefaßte Unquabe in Unterthanigleit abbitten und fich gegen ben ganbesberen in gebührlichem Geborfam verhalten, wie frommen, ehrlichen Unterthanen geziemt; fie wollen dem Markarafen und feinem Mnhange keinerlei Sulfe und Borfcub gewähren, weder beimlich noch öffentlich. Die Bürgerschaft fall bis ju einem allgemeinen driftlichen Concil binfichtlich ibres Glaubens nicht angefochten werben, will aber ihrerfeits auch bes Fürften Diener im Glanben nicht Die alten Rechte ber Stadt follen unveranbert befteben, bie Burger jur Abtragung ber Landesschulden beitragen und an ben allgemeinen ganbtagen ju Galzbalum Theil nehmen, bergefalt, bag jeder Abgeordnete von Braunfcmeig bort ohne Gefährbe feine Stimme abgeben barf. Die Unterthanen in ben braunfcmeis gifchen Gerichten follen mit lanbebfürftlichen Beben und Dienften verfcont bleiben, Die Stadt gegen Erlegung ber Pfandfumme von 5000 Goldgulden bas Gericht Gich wieder abtreten, megegen bie Gerichte Affeburg und Bechelbe, ohne bag ber Rürft feine Aufpruche an diefelben aufgiebt, vorläufig bei ber Stadt bleiben mogen. Sinfichtlich bes flabtischen Gebotes, bei Strafe von 200 Gulben feine Rechtsberufung nach Bolfenbuttel einzulegen, mag es einfie weilen fein Bewenden baben, ohne bag ber gandebherr fich besbalb feines Rechtes begiebt. Da ber Rath behauptet, bag ibm ber halbe Befit ber Boigtei und bes Gerichtes in ber Burg und auf bem Berge Cyriaci in und vor ber Stadt guftebe und er berechtigt fei, neben bem fürftlichen Boigte einen fabtifchen gu balten, fo foll ihm obliegen, burch zwei Praelaten und zwei Ditglieber ber Ritterschaft ben Beweis führen ju laffen, bag biefe Befugniß ibm auftebe. Es foll ferner bem Landesberrn unbenommen fein, burch bie Landwehr bis an bie Schlagbaume ber Stadt Geleit an ertheilen; bas Beleit burch bie Stadt felbft anbelangend, fo muß biefes ben Begenftand paterer Befprechungen abgeben. Es ift Die Stadt verpflichtet, Die bei ber Ginnahme Bolfenbuttels erbeuteten und von Rurfachsen bem Rath überwiesenen Urfunden und

<sup>·1)</sup> Der Stadt Braunfoweig Bertrage.

Briefe zurückzugebem und für ben ben Alkfwen Ribbagshaufen, Steterburg, St. Cyriaci und ben geistichen und weltlichen Unsersthanen bes Derzogs zugefügten Schaden 80,000 Aboler in fünf Kerminen zu antrichten, tergestalt das um Renjehr 1558, die lette Summe abzetragen wird. Dagegen lest der Herzog, alle gegen die Stadt anhängigen Processe beim Reichstammergerichte sollen und versprücht, allem Bürgern, welche bei ihm zu Lehen gegangen, die abermalige Beihnung, bekgleichen die Straften von Begeler gerern rein zu helten und Handel und Wandel der Stehtgemeine auf keine Beise zu belässigen 1):

In ber erften Frühe bes Sonntages nach Galles (22. Deteber) 1553 brangte Beinrich ber Jungere fein Lager ab, worauf "Bagger, Frauen und Jungfrauen, Anechte und Magbe, 3ung und Alt" binausgingen, um bie machtigen Schauren in Mugenfchein zu nehmen. Boten überbrachten bie vom Rath beffegelten Briefe bem Bergoge nach Bolfenbuttel, wohin fich am folgenban Tage mehrere Burgemeifter von Braunschweig begaben, von Beinrich bem Jungeren und beffen Gabne Julius anabig empfangen murben und mit ben Junforn einen guten Trund thaten. fchenkte ber Rath bem jungen herrn einen febonen braunen hemaft mit Sommetfattel und ber Landebberr ertlarte, daß aller Bwift aus Bergenegrunde vergeffen fei und er bet Stadt ein gnabiger Derr fein und bleiben wolle. Unlange barauf ftellten fich Die fürftlichen Rathe von Bolfenbuttel in Braunfchweig ein, mofelbft Areubenschuffe, von ben Ballen berab ben Abfthluß einer pollfhanbigen Einigung perfundeten. Un bie fünf Rathhäufer ber Stadt wurde bie Friedenflunde angefchlagen, in ben Rirchen Dantfagungen gehalten, bie Gefchute von ben Bafteien meggeführt und jum erften Dale nach langer, fcmerer Beit brachten Scharen von Landleuten ihre Früchte zum Martte 2).

Im Spatherbst bes Jahres 1553 brach Heinrich mit einem Theil seines Heeres nach Franken auf, belagerte Schweinfurt und zwang ben Markgrafen Albrecht ben Main zu burchschwimmen, um sich nach Rigingen zu retten. Im Frühlinge bes folgenden Jahres kehrte ber Herzog mit sechszehn Fähnlein und einigen Gesichwadern Reiter nach ber Heimath zurud und begab sich nach

<sup>1)</sup> Det Stadt Braunfoweig Bertrage.

<sup>2)</sup> Chron, hildes, Mit.

ben nördlichen ganbichaften Rieberfachfens, um ju verbitten, bag bier, wie wieberholt in fruberen Beiten gefcheben mar, burch Christoph von Brisberg und Jobft von Alten fibr Albrecht geworben werbe. Einen vollen Monat lagerte bas fleine Deer, mit Bergunftigung von Erzbischof Christoph, im Dochfifte Berbeng bann ließ ber Bergog zwei Adbnlein bafelbft gurud, um alle bie au guchtigen, welche fruber für feine Bertreibung aus bem Lande mitgewirft, ober fpater ben Grafen Bolrab von Manbfelb unterflutt batten 1). Mus beiden Gruiden befette er Stabt und Schloß Bergeborf fammt ben Darfchen ber Umgegenb 2) und gwang Samburg jur Bablung von 12000, Bubed und guneburg gufammen gur Ginhandigung von 14000 Thater 5). 3m Rai nahm er Boibenburg ein und lief feine Reiter bis nach Bismar ftreifen, weil Johann Albrecht von Deflenburg ben ungludlichen Bergeg Bilbelm von Bolfenblitfel in Dirow auftenommen und einet Schage markgrafficher Reiter aus bem Branbenburgifchen nach dem letten Rampfe vor ben Thoren von Braunschweig die Mincht in fein Gebiet verstattet batte +). Erft nachdem Johann Albrecht fich zu einer Bufe von 16000 Thaler verftanben batte, führte Beinrich fein herr gurud, schenfte, auf Bermittelung bes Rurfürften Muguft von Sachfen, bem gurften von Unbalt gegen Bablung von Gelb bie angebrobte Berheetung feines Lanbos, trieb aus ben brei mansfelbifchen Stabten, Bisleben, Bedftebt unb Mansfeld, 10,000 Goldaulben aufammen und tief bierauf im Gebiet ber Stadt Erfurt feine Reifigen und Bandelnechte aus einander geben 5). Muf biefem Bege tonnte ber Bergog einen ungewobnlichen Schat in Bolfenbuttel baufon und feine Sofburg

<sup>1)</sup> Chytraei Saxonia, S. 474.

<sup>2)</sup> Franz 1. von Sachsen = Lauenburg hatte eine Beitlang in Bestallung bes Martgrafen Albrecht gestanden. Bon seiner anfänglichen Absicht, das ganze herzogthum Lauenburg in Besit zu nehmen, wurde hehrrich ber Jungere nur durch die Borstellungen seiner Schwester Ratharina, die Mutter von herzog Franz I, abzehalten. Pater von Kobbe, Geschichte und Landerbeschreibung des herzogthums Lauenburg. Sh. II. S. 255-22.

<sup>3)</sup> Traziger, chron. hamburgense, bri Westphalen, mon. inedita. \$5. II. \$5. 1407.

<sup>4)</sup> Rubloff, Santbuch der mettenburgifden Gefchichte. Eh. III. S. 135 x.

<sup>5)</sup> Chytraeus, a. a. D. — Schardius, 33, IV. 6. 92.

burch Anlage neuer Berte in sine für uneinnehmbar geltenbe Feste ummanbein 1).

Dit bem Sahre 1555 wiederholten fich bie freundlichen Bufammenkunfte bes Raths von Braunichweig mit Beinrich bem Jungeren in Bolfenbuttel. Damots faßte Letterer in Gemeinfchaft mit feinem Sohn Julius ein Schreiben an ben Rath ab; bes Inhalts, bag fie Belieben trugen, mit bemfelben ein noonvivium" in Braunfchweig gu balten. Burbe angenommen, wotauf beibe mit 250 Pferben burch bas Steinthor über ben Sagenmarkt ritten und beim Burgemeifter Frang Ralen ihre Betberge nahmen. Daffit batte bet Berrog ben-gofammten Rath geladen und one bern Tages war er mit feinen Junkern auf bem Ratbhaufe gu Gafte nund wurden zweierlei Beine gefchendt, barunter Reinifche wein ber geringfte gemeft." Der alte Berr mar gar froblich Am namlichen Abende langte ju Braunfehmeig Bert Chriftoffer von Bremen an, ritt in Meinos von Peine Berberge und wurde gu Racht aufs Rathhaus gelaben 2). Bum erften Male freute fich ber Landesherr ber fraftigen, freiheitbliebenden Manner bie fo oft gegen ibn bie Rechte ihrer Stadt mit bem Schwerte vertheibigt batten.

Aber stille wurde es in heinrichs Seele nicht. Er mochte milder benken, als in den Tagen jugendlicher Manuskraft, dem Born und der Rachfucht weniger dienstdur sein, als da er, bald herrisch gedietend, bald landstuchtig, seine Zeit in Unruhe hindrachte: noch brach die Heftigkeit durch, wenn er des einzigen Sohnes gedachte, der dem Bekenntnisse Luthers anhing, noch wollte er in seinen Erblanden keinem Glauben Geltung gewähren, als den die römische Rirche vorschried. Und mit zwei kriegsmuthigen, vielverheisenden Söhnen war auf der Halde bei Sievershaufen sein reichstes Hossen war auf der Halde so anders werden, als menschliche Rlugheit und Sorge es angeordnet hatte! Bur Zeit des Eindruchs des wilden Bolrad von Mansfeld; hatte Perzog Heinrich seine letztwillige Berfügung ausgeseht. 3). Er habe wohl daran gedacht, sagt er hier, aus Liebe zu seinen drei Söhnen

<sup>1) »</sup> Wolffenbytum propugnaculis aliisque rebus necessariis ita muniit, ut vix ulla arx aut civitas in tota Germania firmior, rerumque omnium apparatu instructior inveniatur.« Schardius, a. a. D.

<sup>2)</sup> Chron, hildes. Mict.

<sup>3)</sup> d. d. Ganberebeim, 28 Mary 1552. Ronigi. Archiv. 5avemann, Gefchichte II.

bas Aurftenthum gleichmäßig unter fie ju theilen, aber ber Ges bante, bag fie baburch ibren Ramen verlieren und bie gefchmachten Lande taum im Stande fein wurden, an Raifer und Reich bie geburlichen Dienfte zu leiften, babe ibn gurudgefcredt. Dann fei er bem Bunfche nachgegangen, Karl Bictor und Philipp Dagnus ungetheilt in die Regierung au feben; weil aber ber Erfahrung nach eine Sammtregierung ber Berrichaft mehr ichabe als fromme und Philipp Magnus unter ber Bebingung, bag er regierenber Lanbesfürft werbe, Mathilbe, Die Schmefter bes Pfalzgrafen MIbrecht, jugefagt erhalten babe, fo perorbne er, bag biefem allein bie Suldigung von Land und Leuten zufteben folle und ber Genannte bafür feinem Bruder Rarl Bictor, außer Rutter, Dabl, Suffchlag und Rleibung für feinen Sofhalt, 1500 Guiben jahrlich Trete jedoch ber Lettere in ben Cheffand, fo habe er Anspruche auf Ueberlaffung bes Saufes Grene ober eines gleich einträglichen Schloffes und auf eine jabrliche Bablung von 3000 Gulben aus ber fürftlichen Rammer. Die Sobne, beißt es ferner, follen bem vom Raifer ausgegangenen wormfer Cbicte geborfam nachleben und bei ber driftlichen Rirche beftanbig verbleiben; unfern Schulben, Berpflichtungen und Bufagen foll ber regierende Berr gewisfenhaft entsprechen und Rangler und Rathe im Dienft behalten. gur Julius, ber geiftlich ju werben fich verpflichtet, auch barauf geweihet und Domberr ju Coln geworden ift, wollen wir firchliche Pfründen bis jum jährlichen Betrage von 2000 Thaler ju gewinnen uns angelegen fein laffen; mas baran fehlt, bat Philipp Magnus zuzulegen und fich 'überbies um einen Bifchofefit für ben Bruber zu bemühen, bem er bis dabin gebn Pferbe und gut= ter, Dabl und Rleibung am Sofe ju balten verpflichtet ift.

Jest war von ben Sohnen nur ber körperlich ungeschickte, bem Keherthum anhängenbe Julius ihm geblieben und die Ausssicht nabe gerückt, daß unter biesem bereinst ber Katholicismus seinen letten Halt im Fürstenthum verlieren werde. Das wurmte Heinrich; er fühlte sich gebrungen vorzubeugen und wollte nach menschlicher Beise für die Gestaltungen der Zukunft eine Grundslage schaffen. Drum ordnete er 1556 eine allgemeine Kirchensvisitation für das Fürstenthum an und ließ die vorgefundenen Praedicanten verjagen. Es sollte, mit Ausnahme von Braunsschweig, im Lande Bolfenbuttel durchweg die katholische Kirche ein

neue und ftarke Begründung finden. Dafür reichten indeffen seine Kräfte nicht aus; trot allen Fleißes gelang es ihm nicht, die ersforderliche Bahl von katholischen Geistlichen zu gewinnen, um unter sie die Kirchspiele zu vertheilen. So kam es, daß der Prostestantismus auch da sein Leben behauptete, wo er auf dem Presdigtstuhl keinen Bertreter fand. Heinrich stand im acht und sechszigsten Lebensjahre, als er (1556) in Wolfenbüttel seine zweite Bermählung seierte im mit Sophia, der Tochter König Sigismunds I. von Polen und der Bona Sforza von Mailand in, der Schwester von Sigismund August, dem letzten Könige aus dem Hause der Jagellonen. Aber seine Hossung, einen Erben zu gewinnen, welchem er, der Cheberedung gemäß, anstatt des verhaßten Julius die Regierung übergeben könne i, ging nicht in Ersüllung i.

Im Jahre 1557 zog heinrich ber Jungere noch ein Dal in's Felb. 216 bamals ber Krieg zwischen heinrich II. von Frank-

<sup>1)</sup> Bei biefer Gelegenheit wurden, nach dem Bericht von Sobias Olfen (G. 81), in Braunfchmeig 500 Polen beherbergt.

<sup>2)</sup> Nach dem 1558 erfolgten Tode der Bona, welche die Landschaft Bari als Leben besaß, suchte heinrich die Ansprüche seiner Gemahlin auf dieses Gebiet geltend zu machen und wandte sich deshalb an Ronig Philipp von Spanien. Man muffe, schrieb der Cardinal Granvella im Julius 1563 an den spanischen Staatssecretair Gouzals Perez, den herzog, falls bessen Ansprüche gegründet des sunden würden, unterstützen, weil seine Freundschaft von Wicktigkeit sei. Weiss; Papiers d'état du cardinal de Granvelle. Th. VII. S. 170.

<sup>3)</sup> In her Epeterebung (25. Sept. 1556.) prifit es ausbrücklich: » quod si Deus prolem masculam, ut speramus et optamus, ex hoc matrimonio ipsi concesserit, filius e Domina Sophia susceptus, aut si plures fuerint, semper maximus aut major natu post mortem ipsius in omnibus principatibus ac dominatu terrarum et hominum immediate succedet, non obstanta eo, quod ipse dux Henricus e priore matrimonio filium ducem Julium suscepit, vel alium forte post ex alio matrimonio suscipiet. A 5 n i g l. A r ch.

<sup>4)</sup> Benn man bas Berhältniß zwischen heinrich bem Jungeren und Julius vor Mugen hat' und erwägt, wie schwach die Linien von Lüneburg und Grubens hagen damals vertreten waren, während ber einzige Mannssproß bes hauses Söttingen = Calenberg kinderlos dastand, so liegt die Erklärung nahe, daß Kalfer Marimilian II. 1564 an Ioachim II. von Brandenburg die Erspectanz auf das herzogthum Braunschweig=Lüneburg, und 10. Junius 1574 an Kurfürst Iohann Georg, den Sohn von Ioachim II, die Anwartschaft auf alle Reichslehen und Rechte ertheilte, in deren Besitze sich das welfische haus besand. Diese Erspectanz wurde am 24. Septbr. 1661 vom Kaiser bestätigt. Kgl. Archiv.

reich und Philipp II. von Spanien entbrannte, gedachte ber obensgenannte Christoph von Brisberg eine ftarke, bei Ramelsloh zussammengebrachte Schaar, mit welcher er das Land Wursten für Erzbischof Christoph von Bremen unterworsen hatte, dem Könige von Frankreich zuzusühren. Bur rechten Stunde erschien, als Oberster des niedersächsischen Kreises und im besondern Austrage Philipps von Spanien, der die Kosten der Unternehmung zu erssehen versprochen hatte 1), Herzog Heinrich in Begleitung von Erich dem Jüngeren und zwang Brisberg zur Entlassung seiner Landsknechte 2).

Dit bem gunehmenden Alter legte fich in Beinrich ber Ungeftum, ber ibn fo lange getrieben batte. 3bm mar ber Mittag im Sturm babin gegangen und die Besperftunde feines Lebens fillte bie Leibenschaften. In ber Jugend schlug er ju; als bas haar ergraut mar, fuchte er auszugleichen. Go fanbte er 1564, um ben Rrieg zwischen Polen und Schweben zu beseitigen, in Konrad von Schwichelbt einen Gefandten nach Roftod, der mit ben Abgeordneten Raifer Ferdinand's I. und bes Rurfürften Muguft von Sachsen gemeinschaftlich fich bem Friedensgeschäfte unterziehen follte 5). Fruber fcheute er teine Ausgabe für Ruftung und Schlachtpferd und versuchte Rriegsmanner; jest zeigte er fich fparfam, berechnend, auf bes Landes Bobl bebacht. Der fonft iab auffahrende Mann bot zuvortommend bie Band gur Berfoh= nung; nahm er boch gegen Enbe feines Lebens felbft feinen ebemaligen Rath Johann Samftedt, ber mit Gifer für Ginführung ber protestantischen Lehre gewirkt hatte, wieber in Dienst. Bebermann lebte er im Frieden und vermanbte feine Schabe gur Unterftützung ber erschöpften Unterthanen. Denn bas Band war verschulbet burch ftete Rriege und Uebergiebungen, burch bes Berrn Aufenthalt in ber Frembe, burch Bieberaufbau ber gerftorten Schlöffer, namentlich Bolfenbuttelb. Er begriff, wie thoricht ber Menich fich erfühne, ben Gang ber Begebenheiten burch ein Machtwort bezeichnen und die Richtung des Glaubens mit bem Schwerte vorschreiben zu wollen.

<sup>1)</sup> Weiss, Papiers d'état du cardinal de Granvelle, Sh. V. S. 65.

<sup>2)</sup> Schardius, a. a. D. Th. IV. S. 2369.

<sup>3)</sup> Lundorp, continuatio Sleidani S. 604. Chytraei Saxonia, S. 543.

Wenn Beinrich in früheren Sahren weniger aus innerem Drange, als aus Unzufriedenheit mit einer bie Rirche umfaffenden Reuerung, Die gleichzeitig auch bem politischen Leben neue Rich= tungen vorzeichnete, aus Saf ober Reigung, Die er ju Berfonen trug, vielleicht auch aus Unluft, die firchliche Frage einer felbfianbigen Prufung ju unterwerfen, im alten Glauben ausharrte, fo gab er fich ihm fpater mit hingebung bin. Bon Allem, woran er im Leben gehangen, mar ibm wenig geblieben; Die liebften Sohne Schliefen in ber Gruft ju Bolfenbuttel; feine alten Baffenfreunde maren bis auf wenige jur Rube gegangen; es mar eben alles anbere gefommen, ale er es burchauführen fich vorgefeht hatte und die Rurge menschlicher Beisheit und die Donmacht menschlichen Billens war ihm verftanblich geworben. Drum suchte er nach festerem Grunde für fich und feine Unterthanen. haben erfahren, fchrieb er 1) ben Brudern Joachim und Ernft von Brisberg, bag auf euern Dorfern bie bertommliche Betmeffe am Freitage und Mittewochen entweder gar nicht, ober boch mit erfaltetem Bergen, ohne Glaube, Liebe und Soffnung in Gott gebalten wirb. Das macht uns ichwere Beangftigung bes Bergens und brum gebieten wir euch, Pfarrherren und Alterleute vor euch ju bescheiben und Erfteren aufzugeben, bag fie ju ber bestimmten Beit mit aller Anbacht und Innigfeit bie Betmeffe halten und eine reine, mabre tatholifche Erflarung eines Propheten, ber fonberlich von ber Befferung des fundigen Lebens fagt, ober eines Abschnitts bes neuen Teftaments bingufügen; auch mogen fie nicht unterlaffen, fonntäglich nach ber Prebigt bas Bolf mit Ernft gu ermabnen, daß man ben Born bes Allmachtigen in berglicher Un= bacht abbitte und Jung und Alt anzuhalten, an ihrer Geele Beil gu benten, wenn am Morgen, Mittag und Abend bie Betglode angezogen wird."

Die vielfach wiederholte Angabe, daß Heinrich in den letten Jahren seines Lebens die evangelische Lebre öffentlich für die wahre erklärt habe, möchte schwerlich erhärtet werden konnen. Hat man den Beweis dafür in dem Umstande suchen wollen, daß er der Rachgiebigkeit des Kaisers beitrat und in seinem Kür-

<sup>1)</sup> d. d. Bolfenbuttel, 8. Mai 1560. Schlegel, Rirchen = und Refors mationsgeschichte. Th. II. S. 618 zc.

stenthum ben Senuß bes heiligen Abendmahls unter beiberlei Gesstalt verstattete, so zeugt vielmehr bas hierauf bezügliche Aussichreiben 1) für ein unbedingtes Festhalten bes Herzogs an dem Glauben seiner Altvordern. "Wir fügen hiermit zu wissen, heißt es in demselben, wie wir gänzlich jeht in der alten wahren kathoslischen Religion eben des Gemüths, Fürnehmens und Willens seien, gleich wir dann von Kind an dis zum Ende unsers Lebens bleiben wollen; nachdem kein ander seligmachender Glaube und wahres Evangelium, keine andere Kirche und Ausspendung der Sacramente sein kann, mit welchen wir dei Gott bestehen mögen, denn so uns von Christo durch seine Apostel und ihre Rachkömmslinge ist angezeigt, überantwortet und ausgelegt worden."

Mit Raiser Ferdinand I. und bessen beiden Schwiegerschnen, ben Herzögen Albrecht von Baiern und Wilhelm von Cleve, bildete Heinrich der Jüngere, welcher als hochbetagter Mann die
frühere Freundschaft mit dem Landgrafen Philipp von Hessen wieder angeknüpft hatte, den Mittelpunct der Nacht des katholischen Deutschlands. Aber so forgsam er auch in der Bahl seiner Diener versuhr, so wenig konnte er verhindern, daß Männer seiner nächsten Umgebung in voller hingebung einem Glauben angehörten, gegen den er mit Bort und That gerungen hatte. Das ergiebt sich aus einem im Junius 1568 abgefasten Schreiben des Grasen von Meghem, in welchem Alba gebeten wird, an heinrich von Braunschweig keine Mittheilungen über den bevorstehenden Feldzug gelangen zu lassen, weil die Räthe des herzogs mit dem Oranier in der engsten Berbindung stünden 3).

216 Beinrich im Jahre 1562 Ballenried befuchte, ging er in bie bortige Rlofterlirche, fragte, bei Erblidung bes neuen Begrabeniffes vom Grafen Ernft von Sohnstein, wen ber Stein bede,

<sup>1) &</sup>quot;Ein turz Underricht, wie und in was gestalt fich alle Priester im Fürsftenthumb Braunschweig sotten halten in Ausspendung und vertichtung des Dochswürdigsten Peiligsten Sacraments Leibs und Bluts unfers herrn Sesu Christi." Man findet dieses 1567 erlassene Ausschreiben in Sollings Ginleitung zur weltlichen Kirchen= und Reformations-Diflorie von hildesheim, Beilage 2, so wie bei Lauenstein, hildesheimische Kirchengeschichte, Th. II. S. 136. — Scheib, Anmertungen und Bufahere. S. 350 zc.

<sup>2)</sup> Gachard, Correspondance du duc d'Albe etc. (Bruxelles 1850) . 80.

fiel, als die Conventualen ibn bescheibeten, vor bem Grabe auf bie Anie und betete lange mit gefaltenen Sanden und entblößtem Haupte. Als er sich erhob, schlug er an seine Bruft und sprach: "Lieber Ernft, Gott sei dir gnabig und mir armen Gunder auch!")

Reun und siedzig Jahr alt starb Heinrich ber Ingere in ber Abendstunde bes 11. Junius 1568, in Gegenwart seiner Freunde Abrian und Burkard von Steinberg, Georg von Holle, Dietrich von Quisow und Christoph von Streithorst. Er, ber so oft in Schlachten sein Leben eingesetzt hatte, bessen nur allzu beswährter Sinnspruch war: "Meine Zeit mit Unruhe", endete auf friedlichem Lager. Seine Leiche wurde am 12. Julius eben da beigesetzt, wo er sunfzehn Jahre zuvor seine beiden geliebtesten Sohne bestattet hatte.

Seitbem lebte Beinrichs Bittwe, Sophie von Polen, meistenstheils auf bem Schloffe Jerrheim. Ihr Tob erfolgte am 28. Mai 1575 in ber Resibeng zu Scheningen 2).

<sup>1)</sup> Leuckfeld, antiqq. walkenredens. Eh. II. S. 167.

<sup>2)</sup> Cuno, Memorabilia Scheningensia. S. 35.

## Secftes Capitel.

Calenberg - Göttingen unter Bergog Erich bem Jilngeren. Bon 1540 bis 1553.

Un Bergog Erich bem Aelteren maren die Jahre ber Jugend und bes Mannesalters im ruftigen Ritterleben, in ber Freude an Beerfahrten und in ber froblichen Belt bes manbernben Raifer= bofes babingegangen. Als fich bas Alter auf ibn legte, fant er fich einfam, ein Frembling unter ben Rinbern einer neuen Beit, beren Beife er nicht verftanb. Dann flagte er mohl über bas fünftliche Regiment und Die Spissundigkeit gelehrter Rathe, Die an die Stelle bes geiftlichen Ranglers und ber Rathe aus bem Mittel ber Landschaft getreten maren, über ben Abfall vom Glau= ben ber Bater, bie Sintansehung von ehrbarer Bucht und Treue gegen Raifer und Reich. Aber er ließ bas junge Leben gemabren und fügte fich ihm auch ba, wo es feinen Reigungen und Anfichten unbequem fiel; er fühlte eben fo gewiß, baf ber Glaube feiner Rindheit für ibn ausreiche, als bag ibm tein Beruf obliege, fich in Die Streitfragen auf bem Gebiete bes religiöfen Lebens mit bem Borte ober, mas ibm naber lag, mit bem Schwerte gu mifchen. Erich tonnte fich barmlos an hoffeften erfreuen, gur= ftentage besuchen, ober bei besondern Beranlaffungen im Rreise feiner fürftlichen Bermanbtichaft ben Chrenfpruch thun 1); aber ber alte freudige Muth war mit bem Tobe Maximilians babin, wenn er auch für beffen Entel noch manchen icharfen Ritt that 2).

<sup>1)</sup> Als herzog Georg von Sachsen 1524 feine Tochter Christina jum Beislager mit Sandgraf Philipp nach Cassel führte, bewillsommte Erich ben Einzieshenben, in welchem er den Bruder seiner Gemahlin Katharina liebte, mit einer beutschen Rebe.

<sup>2)</sup> So im Jahre 1527, wo er nach Ungarn jog, um für Ferbinands Recht an ber Krone gegen ben Boiwoben von Siebenburgen, Johann Bapolya, ju ftreiten.

Um ihn gestaltete sich eine neue Welt, während er mit seinem Glauben und Sinnen den Zeiten angehörte, da ihm das Leben noch reiche Berheißungen bot. Es schmerzte ihn tief, daß in diesser Beziehung alte bewährte Freunde ihm fremd werden konnten. So sein Rath Burkard von Salbern, "welcher wohl ein ernster Päpstler gewesen, als er aber Luthers Schriften gelesen hatte, sich unverholen zum Evangelium bekannte und durch Bitten und Fleben seinen Landesberrn dahin zu bringen suchte, seinen Untersthanen durch rechtschaffene Prediger das Evangelium vortragen zu lassen." Gelang dieses auch nicht, so hielt doch Burkard auf seinem Hause "freudigen Herzens und unverzagten Gemüths, ohne sich an die Ungunft großer Perren zu stoßen" einen lutherischen Prediger 1).

Das war für Erich ber frohlichfte Zag feines Lebens, als ein Bote von Dunden ihn auf bem hunberud mit ber Botichaft wedte, bag die Bergogin Glifabeth, Tochter bes Rurfürften Soadim I. von Brandenburg am 10. August 1528 ben Rürftentbumern einen Erben gefchenkt babe. Liebe - jum babeburgifchen Saufe bewog ihn, Erzherzog Ferdinand von Deftreich, Bruder von Raifer Rarl V, um bie Uebernahme ber Pathenschaft ju bitten. 218 Stellvertreter Ferbinands fand fich Graf Gerhard von Mansfelb als Beuge bei ber Zaufe bes jungen Erich ein, ber bie 20bgeordneten ber Ritterschaft und ber vier größeren Stäbte bes Lanbes beimobnten. Dit jenem Gifer, ber von ber Beforgniß zeugt, por ber Bollenbung bes Bertes aus bem Leben abberufen au werben, betrieb Erich ben Bau ber gandesfeste Erichsburg 2). Ronnte er mitunter bes Unmuths nicht herr werben, fo war es. weil ber Banbel ber Beit und bie auf ihm rubende Schulbenlaft ibn brudte. Durch feine erfte Gemablin, Die an habsburgifches Glangleben gewöhnte Ratharina von Sachfen, hatte bie Sofhaltung in Dunden einen Bufchnitt erhalten, ber ju ben Rraften bes gand: chens in teinem richtigen Berhaltniffe ftanb. Durch bie Theil: nabme an ben baufigen Rriegszugen feines Raifers 5) und eine

<sup>1)</sup> Spangenberg, Mbelefpieget. Eh. Il. G. 65 b.

<sup>2)</sup> Sie wurde auf ber nämlichen Stelle aufgeführt, wo einft Schlof Lauensberg gestanden hatte. Scheib, Anmerkungen und Bufahert. S. 214.

<sup>3)</sup> Muf bem Ronig I. Mrchive in Sannover findet fich ein ftartes gehef=

unverfürzte Freigebigfeit gegen ben Abel und treu befundene Rampfgenoffen fab fich Grich, ber bas Erbe teinesweges unverschulbet vom Bater übernommen hatte, gezwungen, ju bem boben Binbfufe jener Beit ju borgen, bas heißt, feine beften Rammerguter zu verfeben. Ueberbies blieb bie Erhebung und Bermaltung von laufenben Ginkunften ber Sauptfache nach Rathen und Rentmeiftern überlaffen, über benen bas Muge bes herrn nicht machte. Die toffpielige Durchführung bet bilbesheimischen Stiftsfebbe gerrüttete vollends ben fürfilichen Saushalt und fleigerte bie Schulben zu einer bebenklichen Sobe. Erich mußte "bes Rrieges Berg und Troft" nicht mehr zu beschaffen und bachte gleichwohl zu fürftlich, um bei einer Forberung zu feilichen ober bei einer Bitte ju rechnen. Daburch batte er geglaubt feinem Bablfpruche "beffer gutlos als ehrlos" ju nahe ju treten. Satte er bann Duge ju Saufe, fo fcaffte er gern burch Bauen, und man weiß, baf Calenberg, Coldingen und Neuftadt am Rübenberge burch ibn in ftarte Reften umgewandelt murben. Das Alles und befonders ber Bau ber Erichsburg erheischte mehr als bie gebliebenen Rammer= guter abwarfen. Es ift eine baufig wieberkebrenbe Ericbeinung, bag bas Alter gern ben Berth bes Gelbes überschätt. Das war

tetes Manuscript unter bem Titel: "Soulbvorbrung fo bie Romifd Rap. Man. berbog Erichen von Braunfchmeig von wegen ber binfte, fo fein gurftlich genab irer Ray. Day, gethan ju thun foulbig ift." Daffelbe enthalt ein Bergeichnis ber jum großen Theil auf Baarauslagen berubenben Forberungen, welche Erich an Raifer Maximilian ju machen batte. Gie beginnen mit bem Jahre 1504, in welches bie Ruftung bes herzogs fur ben baierichen Krieg und fein Untheil an ber "bebemifden Schlacht" fallt und führen für biefes Jahr die Summe von 22,000 Bulben auf, eingereconet 7500 Bulben, welche bie Bergogin Ratharina Die beiben folgenden Sabre seigen Worberungen pon noch ju forbern batte. gleicher Bobe, die aus bem italienifden und geldrifden Relbjuge erwachfen find. Das Jahr 1508, in welchem Erich an bem Rriege gegen Benebig Theil nahm, ift mit 10,500, bas 3ahr 1509, in welchem bem Bergoge bie Behauptung pon Borg und Erieft anvertraut mar, mit 21,000, endlich bas Jahr 1510 mit 13,500 Gulben namhaft gemacht. Sonach war ber Raifer am Schluffe bes lestgebachten Jahres bes Bergogs Schulbner mit einer Summe von faft 100,000 Gulben. Ueber ihre Berichtigung findet fich nirgends eine Andeutung und wenn man bas Berhaltnif beiber Manner ju einander, ihr ftetes Beburfnif und gleich= zeitig ihre ftete DiBachtung bes Gelbes vor Augen bat, fo fceint es taum mabr= fceinlich, bag man auf ber einen Seite an Abbezahlung, auf ber anbern an ein ernftes Dabnen gebacht bat.

bei Erich nicht ber Rall. Er hatte feine Freude an einer reichlis den Bewirthung, besonders wenn fie alten Baffenfreunden galt; bann gab er fich in finblicher Beiterfeit ben Ginbruden ber Stunde bin und ging auf jeben froblichen Scherz ein, fo weit biefer nicht ber Sitte zu nabe trat. Leicht auffahrend, rafch verfohnt, unfabig, eine mifliebige Stimmung nachzutragen, gab er noch als Greis Die Seele bei Beluftigungen bes Faschings ab. Dagwischen trat bann wohl bas Dabnen ungeladener Glaubiger, und bekummert fcbritt Erich zur Beräußerung von Rleinoben an Berren von Abel 1) und Burger ber Stabt Brannichweig. Er bat bei Braelaten, Ritterschaft und Stabten um freiwillige Beitrage jur Befriedigung ber bringenbften Glaubiger; aber die Stanbe zeigten fich schwierig bei Unterhandlungen biefer Urt, bie überbies wenig nach bem Bergen bes Fürften maren. Amthaufer mußten verpfanbet, lanbesberrliche Rechte und Ansprüche verfauft werben 2).

In einer solchen Stunde ber Bedrängniß griff einft, so lautet die Erzählung, der Fürst zu einem goldnen, mit edlen Steinen besetzten Trinkgefäße, um es zu verkausen. Als solches der Kanzler Jacob Reinhard widerrieth, gingen dem alten Herrn die Augen über und "Za, lieber Kanzler, wie soll ich's denn machen?" sprach er; "ich bin ein armer Fürst und meine armen Leutlein können nicht mehr geben!" Rur daß er, wenn eine Bitte um Almosen zu ihm drang, des eigenen Mangels nicht gedachte und immerhin auf Kosten der "armen Leutlein" überreichlich spendete.

Rleine Streitigkeiten, welche bisher zwischen Erich bem Melteren und Landgraf Philipp obgewaltet hatten, wurden am 11. Marz 1538 bahin ausgeglichen, daß Erstern auf die von ihm beanspruchten Leistungen bes Rlofters Lippoldsberge (heerfahrtswagen und Schahung) verzichtete, die früher von ihm aufgestellte Behauptung, daß Schloß und herrschaft Plesse ber braunschweigischen Landsteuer

<sup>1)</sup> Schon 1522 hatte Erich fein und feiner Gemahlin Katharina Gefchmeibe für 4750 rheinische Gulben an heinrich von harbenberg verpfändet. Bolf, harbenberg, Th. I. S. 113. Sein Perlenrod war, wie früher erzählt ift, für 1000 Gulben verfest.

<sup>2)</sup> Schloß und Amt Brunftein, weiches ichon fruher im Pfandbefige Benneckes von Munchhaufen gewesen war, verfette ber Bergog 1526 für 3250 thei= nische Golbgulben an ben Erbmarschall hermann von Olbershaufen. Ereuer, Geschlechtshistorie berer von Munchhaufen. S. 139.

unterworfen seien, fahren ließ, ben Landgrafen bas am rechten Beserufer gelegene Dorf Baate abtrat und bieser bagegen seine Anforderungen an bas Dorf Hemeln aufgab 1).

3m Jahre 1540 beurlaubte fich Erich ber Meltere von Glifa= beth und verließ bas Schloß ju Munden, um fich ju bem vom Raifer nach Sagenau ausgeschriebenen Reichstage zu begeben. Dort warf ibn Krantheit auf's Lager. 3mei Tage vor bem Tobe bes Aurften fagen Konig Ferbinand, Bergog Ludwig von Baiern und Bifchof Chriftoph von Trient vor feinem Bette und fprachen ibm freundlich zu. Un bem namlichen Tage brach ber Konig von Sagenau auf, ließ aber feinen Leibargt jur Pflege bes Rranten gurud. In feinem letten Stundlein gedachte biefer ber Borte, bie Luther einft in Worms zu ihm gesprochen und begehrte von bem ibn bebienenden Ebelfnaben, Frang von Cramm, bag er ibn mit evangelischem Erofte erquiden moge 2). Sierauf befahl er bie Seele in Gottes Sand, bedachte in feiner lettwilligen Berfügung Mile, die ihm mit Treue gebient hatten, empfahl feinen einzigen Sohn ber Dbhut bes bemahrten Ranglers Reinhard und gebot, baß fein Leib zur Seite feiner erften Gemablin in Minben beige= geset werben folle. Es war in ber Abendstunde bes 26. Julius 1540, ale Erich im fiebzigften Lebensjahre fein Muge fcblof. beth empfing bie Rachricht vom Lobe ihres Gemahls in Reuftadt am Rubenberge. Erft im September bes folgenden Sabres langte Die Leiche in Munden an. Um fie aus ber Berberge in Sagenau au lofen, hatte jeder Unterthan ben fechezehnten Pfennig feines Bermogens fteuern muffen 5).

Die lehtwillige Berfügung Erichs spiegelt die Personlichkett beffelben so lebendig ab und wirft andrerseits auf die politische Stellung Elisabeths zu dem Better in Bolfenbuttel ein so helles Licht, daß die Mittheilung berselben der hauptsache nach hier nicht übergangen werden darf.

"Bir bezeugen, beginnt bas Teftament 4), vor Gott und ber

<sup>1)</sup> Kleinschmidt, Sammlung von Bandtagsabschieben. 29. II. S. 52 x. Meiern, origg. pleasenses. S. 73.

<sup>2)</sup> v. Sedenborf, Gefchichte bes Lutherthums. G. 354.

<sup>3)</sup> Erich hatte in Curb Roch einen natürlichen Sohn hinterlaffen, welcher nachmals ber Rirche in Salzhemmendorf als Archibiaconus vorftand. Baring, bie Saala. G. 217.

<sup>4)</sup> Rönigi. archiv.

Belt, baf wir in einem mabrhaftigen, rechten, driftlichen Glauben aus biefem zeitlichen Leben als ein rechter Chriftglaubiger, mit Gnab und Berleibung bes Allmächtigen, scheiben und barauf unfere geme Geel jest und ju jeber Zeit in feine gottliche Sand befehlen wollen. Bitten bierauf manniglich und fonderlich, Die, fo wir in Beiten unfers Lebens mit Worten, Berfen ober anders an Leib, Chre, Gut, Leumund, Landen und andern zeitlichen Gutern, in Rebden ober anderswie, ergurnt, verlett und beschäbigt haben, foldes alles und jedes insbesondere uns lauterlich, um Gotteswillen, zu verzeihen und nachzulaffen, inniglich begehrend, baf folches nach unferm tobtlichen Abgange in allen unfern Memtern, Stabten und Rieden unfeit Fürftenthums, fo bas Bolf bas gottliche Bort zu boren versammelt, zu vielen Ralen öffentlich verfündigt und bas Bolf gebeten werbe. Gott ben Allmachtigen treulich für Desgleichen wollen wir biemit aften benjenigen, uns zu bitten. fo und je an Leib, Chren, Lauden, Leuten und Gutern beleibigt, lauterlich um Gottes wiffen und aus drifflicher Liebe verziehen baben.#

"Es soll unser Leib zu Münden in der Pfarrkirche bei unserm lieben Gemahl seliger und löblicher Gedächtniß neben dem Hochmessen Altar nach altem driftlichem Gebrauch, mit Almosenzgeben und andern milden Gaben, begraben und zur Erde bestattet werden. Für den Tag unsers tödtlichen Abgangs sehen wir ein jährlich Almosen aus für Hausarme, nämlich 250 Gulden; eben so viel soll den armen Leuten im Spital zu Münden verabereicht werden."

Sodann bestätigt ber Herzog Witthum und Leibgebing ber Gemahlin, bestimmt für jebe seiner Töchter ein Heirathsgut von 16000 Gulden, bas, auf den Fall des erbelosen Todes des Sohnes, von dessen Nachfolger verdoppelt werden soll, und verfügt, daß die Töchter, dis sie ihr "bequemes Alter" erreicht und ausgesstattet werden, bei der Mutter gelassen werden mögen, so lange Lehtere "ihren Wittwenstuhl unverrückt hält." Bis zur Zeit der Berheirathung, die nicht wider Reigung und nur mit Genehmigung der Mutter und des Kurfürsten Joachim von Brandenburg erfolgen soll, erhält jede der Töchter eine jährliche Rente von 500 Gulden.

"Da uns Gott, fahrt ber Erblaffer fort, mit einem Gobn be-

gabt hat, sollen Land und Leute ungetrennt bei einander bleiben, bamit der löbliche alte Stamm des Hauses Braunschweig desto stattlicher erhalten werde. Gewinnen wir noch mehrere Sohne, so sollen sie mit Erich zu gleichen Theilen ungetrennt eingeseht werden, doch so, daß Letterer Schloß und Amt Erichsburg voraus hat. Stirbt der Genannte ohne mannliche Erben, so soll meines lieben seligen Bruders Sohn oder dessen nächster mannlicher Leisbeserbe nachfolgen."

"Bu Grecutoren biefes unfere letten Billens und gu Bormunbern unferer Rinber bestellen wir unfern Schwager ben Rutfürften Joachim von Brandenburg, Bergog Beinrich von Braunfcmeig, Landgraf Philipp und unfere Gemablin Glifabeth, fo fern Dieselbe im Bittwenstande bleibt. Damit aber Diefe Bormunder mit ben täglich vorkommenden Geschäften verschont bleiben, verordnen wir, neben unferer Gemablin, nachbenannte Praelaten, von Abel und gemeiner ganbichaft jur Regierung, ale: ben Abt ju Burbfelbe, ben Propft zu Barfinghaufen, ben Erbmarfchall Bermann von Olbershaufen, Bans von Barbenberg, Chriftoph von Abelepfen, Burtard von Salbern, Berwart Barner, Georg von Brebe, ben Kangler Jacob Reinhart und die Burgemeifter ber Stabte Gottingen, Rorbheim, Sannover, Sameln und Münden; mit ihnen mag bie Gemablin fich ber Regierung unterziehen. fcmeren, wichtigen und tapfern Sachen aber muffen bie Bormunber jugezogen werben. 3mei vom Abel follen, gegen angemeßene Entschäbigung, flets neben bem Rangler am Sofe fein und ber Bermaltung bienen."

"Da wir und unser Land mit merklichen Schulden behaftet sind, so ergeht an Bormunder und Landschaft mein treulich Bitten und Begehren, zum Troft unserer Seele und zur Erhaltung unserer Chre, die wir unsern Gläubigern verschrieben haben, dahin zu trachten, daß die Schulden wohl bezahlt werden. Borzüglich wolle man darauf benken, daß unsere vier Hauptschlösser, Calenzberg, Erichsburg, Neustadt und Coldingen, an welchen dem Fürzstenthum am meisten gelegen, gelöst und unbeschwert bei unserm Sohn erhalten werden mögen. Wir verordnen auch, daß unsere Kinder bei unserer lieben Gemahlin, so lange dieselbe den Wittzwenstand hält, nach Rath der andern Bormunder und der Regiezrung erzogen werden, auch daß die obengenannten zur Regiez

rung berusenen von Abel von der Fürstin mit Mahl und Kutter versehen werden sollen. Debhalb mag man unserer Wittwe noch besonders jährliche Einkunfte verahreichen 1). Hat unser Sohn die mundigen Jahre nach gemeinem Rechte erreicht, so wollen sich die Bormunder, in Anbetracht der Berwandtniß, auch serner seiner Psiege unterziehen; bis dahin, b. h. bis unser Gohn 20 Jahre erreicht, soll die von uns verordnete Regierung in Kraft bleiben. Doch verstellen wir es auf die Bormunder und Landschaft, ob unser Sohn schon schon früher zum Regiment gelassen werden soll."

Schließlich wird bemerkt, daß Schmud, Rleinode und Silbers geschitr, die unter Glisabeth und beren Rinder verthestt werden sollen, in zwei versiegelten Riften auf bem Schloffe zu Colbingen fteben 2).

Den bestehenden Berträgen im Hause der Welfen gemäß, hätte Beinrich dem Jüngeren, als nächstem Agnaten, die Regentschaft für die Dauer der Unmündigkeit des jüngeren Erich gebührt. Hiersauf sußend, schien der Herzog entschiossen zu sein, seine Ansprüche zur Geltung zu bringen. Dagegen behauptete sich Elisabeth, err muthigt durch den Rath und Zuspruch des Landgrafen Philipp, in der durch die letzwillige Berfügung des Gemahls ihr übertragenen Bormundschaft für den zwölfsährigen Sohn 3). Was sie dazu bewog, war nicht etwa eitle Freude an Handhabung der Gewalt, denn vor sich sah sie eine schwere, sorgenreiche Zeit, den unausgessehten Kampf mit den Gläubigern des Gemahls, ein verdrießliches Beilschen mit den Ständen, Zwist mit dem schlagsertigen Better in Wolfenbüttel; sondern Treue gegen den lehten Willen des Dahinsgeschiedenen und die Ueberzeugung, daß das Werk der Resormas

<sup>1) 15</sup> Dofen, 50 fette Schweine, 30 hammel, 6 Connen Butter, 6 Connen Rafe , 100 Malter Gerfte, 300 Malter hafer und 300 Gulben an baarem Gelbe.

<sup>2)</sup> Als Beugen find aufgeführt: Sans von Abelepfen, Ruland Ruland (sic), Frang Drachfiedt, Georg von Sanrleben, Arnb hane, Iohann Runt Pfarzer zu Munden, hans Tilgen und Georg Rußbider Rotarius.

<sup>3)</sup> Daß Elifabeth feche Jahre nach bem Tobe Eriche bes Aelteren ju einer zweiten Ehe mit bem Grafen Poppo von henneberg schritt, hinderte fie nicht, ihr hoflager in dem als Leibzucht ihr verschriebenen Munden beizubehalten und sich ber Regierung des Fürstenthums anzunehmen. Einzelnheiten über das Leben diefer trefflichen Frau sinden fich bei: havemann, Elisabeth, herzogin von Braunschweig und Lüneburg zc. Söttingen 1839.

tion, welches von einem Beinrich gertrümmert worben mare, burch biefelbe Sand, die es begonnen, jum Biele geführt werden muffe.1).

Bas Elifabeth in ber Ergiebung bes jungen Erich- leitete, mar, neben ber treuen Liebe ber Mutter zu bem einzigen Gobn. bas Bewußtsein ber übernommenen Berpflichtung gegen bie gandschaft, ber Bunfch, einen chriftlichen, von bem Grnft feiner Aufgabe burchbrungenen Rurften fur bie Unterthanen berangubitben. In Diefem Ginne übermachte fie bes Knaben Unterricht, als beffen eigentlicher Mittelpunct bie Befanntfchaft mit ben Lebren ber beiligen Schrift galt. An jebem Conntage fniete Erich mit ben ablichen Knaben feiner Umgebung vor bem Altar und ftimmte bie Litanei an, auf welche Glifabeth mit ben Rrauen ihres Sofes ant= wortete. Reben ibm fab man feinen Better gleichen Alters, ben Bergog Georg von Meflenburg, Albrechts und ber Unna von Brandenburg Sohn, ben Grafen Eruft von Reinftein, Ulrichs Sobn, und ben jungen Georg. von Pappenbeim. Das Amt bes Sofmeifters verfah Runo von Barbeleben, unter beffen Mufficht bem Magifter Beinrich Campe Erzichung und Unterricht anver-Beide Manner lehrten und banbelten im Beifte ber traut war. Mutter; es ichien ein fefter Grund ju einem ftillen, frommen Fürftenleben in Erich gelegt. Im vierten Babre nach bem Lobe bes Gemabls trat Glifabeth in Begleitung ihres Gobnes eine Reife ju bem turfürftlichen und bergoglichen Sofe in Sachfen an. In Rordhaufen ließ fie, weil eine Unterrebung mit erleuchteten Beiftlichen ihrem Bergen allezeit Beburfniß mar, ben gelehrten Johann Spangenberg, aus Barbegfen geburtig, ju fich befcheiben und in freudiger Rührung borte ber Pfarter ben jungen Grich und Georg von Metlenburg vor und nach ber Mahlzeit mit beuts fchen und lateinischen Tifchgebeten wechfeln. In Bittenberg faß Doctor Luther bei ber Fürstin ju Gaft, erquidte fich, gleich feinem Freunde Spangenberg, an bem Dantopfer ber Bunglinge, Die feine Fragen nach ben Sauptftuden driftlicher Lebre genugend beantworteten und ermahnte bie Mutter, von diefem Wege nicht zu

<sup>1) &</sup>quot;Welche (bie Regierung) mir dann, als einem weiblichen Bilbe, bamals fast beschwerlich war" außert sie fich spater. Elifabeths Unterricht und Orbnung für Erich II, bei von Strombeck, Fürstenspiegel aus bem sechszehnten Jahrhundert. S. 57.

weichen, weit nur auf ihm vor ben Berlockungen des Argen Sicherheit zu erhoffen ftehe. War es, daß Luthers Auge in den schlummernden Geheimnissen des Herzens zu lesen verstand, sah er im Geiste die Leidenschaft in dem jungen Kürsten aufzucken und zum Kampse mit der bessern Ratur sich rüsten, oder spiegelten sich vor ihm die Gesahren ab, die des Jünglings im Berkehr mit katholischen Standesgenossen und am Ausserhosse warteten: ihm genügte das zu Etisabeth gesprochene Wort nicht und in einem kräftigen Schreiben mahnte er Corvinus, im Gebet anzuhalten und in der Waachsamseit nicht zu ermüden, damit die Seele seines Hewn nicht von der erkannten Wahrheit absalle !).

Es war in jener Zeit nichts Ungewöhnliches, daß fürftliche Kinder in einem noch zarten Lebensalter in die She traten. Bei Erich mochte der Wunfch der Mutter hinzukommen, den Sohn frühzeitig durch den Reiz der hanslichkeit zu fesseln und dadurch dem wössen Treiben an hösen zu entziehen: Im Ansange des Iahres 1545 verlobte sich Erich der Jüngere mit Sidonia, der Lochter des Herzogs Heinrich von Sachsen, Schwester der nachmaligen Kurfürsten Morit und August 2). Darch Letzeren wurde

<sup>1).</sup> Das Schreiben guthere an Corvinus lautet alfo : "Bieber Corvine, wir haben allhier mit herzlicher Freude eures jungen mohl erzogenen Fürften driftliches Betenntniß angehoret, bas wir uns burchaus mobigefallen laffen. Gott ber Bater aller Gnaben wolle in allen Fürstenhäusern in unferm bielgeliebten Baterlande Die jungen Berrichaften in folder drifflichen Auferziehung erleuchten und ethellen. Der Teufel aber ift tiftig und überaus gefchwinde, fo find unfere Getfliche, Bifchbfe, Preelnten und alle gottlofen Fürften ber driftlichen und wahren Religion und unfere Feinbe, burd welcher Autorität viel driftlicher Bergen abgewendet und verführet werben. Derohalben wollet mit Beten und Ber= mabnen immer für und für anhalten, benn man fich befürchten muß, wo ber junge gurft mit unfern Biberfachern viel Gemeinschaft haben wurde, burch ber= felben großes Unfehn er leichtlich jum Abfall tonnte getrieben werden; bas hab ich euch ju biefem Dal nicht verhalten wollen. Betet, betet ohne Aufhoren, denn die Rirche ftebet ist in großer Gefahr, Chriftus bas haupt wolle auffeben und ben Binden Ginhalt thun. Umen. Demfelbigen thun mir euch befehlen. Datum Bittenberg, Unno 1544." Baring, Beben bee Corvinus, G. 61.

<sup>2)</sup> Schon als einjähriger Knabe mar Erich burch feinen Bater mit Mgnes, ber Lochter bes Landgrafen Philipp, verlobt, für welche 1539 ju Uslar beren jungere Schwefter, Anna, substituirt wurde; als auch bieses Berlöbniß sich zersschug, seit Erich die um zehn Jahre altere Sidonia am hofe zu Cassel tennen gelernt hatte, konnte ber Landgraf bie Neuherung nicht zurückhalten, es werbe sich

die fürfiliche Braut nach Göttingen geleitet, sah sich hier durch die Ritterschaft von Oberwald und dem Deisterlande feierlich begrüßt, hörte in ihrer herberge bei dem Rathsverwandten hans von Schnehen eine Predigt von Joachim Mörlin, der seit einem Jahre als evangelischer Pfarrer zu St. Johann und Superintendent der Stadt segensreich wirkte 1), und begab sich von hier nach dem hose zu Ründen, wo am 17. Rai 2) die Bermählung erfolgte.

Unlange nach gehaltenem Beilager mit Sibonia unterzog fic Grich ber Sangere ber Bermaltung feines vaterlichen Erbes. Ran fab dem Bechfel ber Regierung nicht ohne einige Genugthuung entgegegen. Die Beit religiofer und politifcher Mufregung batte ber Gigenmacht Ginzelner, bin und wieder bem Bieberausbruch bes alten gehbewefens Borfcus geleiftet. Es fcbien ber ftauten Sand bes Mannes zu bedürfen, wenn bas Gefet mit Rachbrud gehandhabt werben, jeder Sterung ber öffentlichen Orbnung bie Büchtigung auf bem Ruge folgen follte. In biefer Begiebung mochte burch bie Dilbe Glifabeths, burch ibr Bemüben, auf bem Bege freundlicher Berfiandigung auszugleichen und zu befrieben. manches verfeben fein. Sie batte viel Unfechtung und Dubfelig= feit mabrend ihres Regiments erbulbet und ben ungeftumen, oft berben Anforderungen von Ritterschaft und Stadten nur mit "Blobigfeit und weiblicher Schwachheit" aber im Bertrauen auf Gottes gnabigen Beiffant, begegnen konnen. Manche Rugen waren gelöst, ber Geborfam gelodert; Die im Firchlichen und ftaatlichen Leben vorgegangenen Beranderungen erheischten eine ihnen ent= fprechenbe Umgeftaltung ber Regierung und biefe glaubte man nur von bem Sohne bes alteren Erich erwarten gu burfen.

Elisabeth fühlte, bag bie an bie Bormunbschaft gerichteten Unsprüche bas Das ihrer Krafte überfliegen und es mochte mit ber Abnahme ber Regierung eine schwere Last von ihrer Seele gewälzt werben. Aber wenn sie bann auf Erichs Jugend blickte,

in diefer Che "nach Endigung des Kuffemonats" noch alleriei jutragen. b. Rommel, heffische Geschichte. Th. IV. S. 200, Anmertung.

<sup>1)</sup> Der in Wittenberg geborene Morlin war eine Beitlang Buthers Caplan gewesen, folgte bann einem Ruse bes Grafen von Schwarzburg jum Predigtamte in Arnstadt und tam von ba 1544 nach Göttingen. Rehtmeier, Rirchengeschichte. Sh. III. C. 210 2c.

<sup>2)</sup> Sonntage nach Eraubi. Das Ofterfest fiel im Jahre 1545 auf 5. April.

auf beffen Daft und leichte Erregbarteit und wie ber Blingling jest mit ber Gelbffandiafeit bes Mannes über Band und Leute gebieten folle, ba tonnte fie fich ernfter Sorgen und Bebenten nicht erwahren. Go jung fie war, fie hatte viel Liebes und Bitteres burchlebt und angeborener Scharfblid lieg fie Menfchen und Berbaltniffe mit einer Gicherheit burchichauen, die mehr auf bem Durchfühlen ber Frau, als auf icharf burchgeführter Berechnung berubte. Sest faßte fie die Ergebniffe ibrer Erfabrungen, bie Lebren, welche fich ihr mabrend ber Regierung aufgebrangt, Die Aufgaben, welche ihr vorgeschweht und beren gofung nun bem Rachfolger oblag, vor allen Dingen ihre Unfichten über bie Pflichten bes Fürften gegen Gott und Menfchen ju einem Buchlein jufammen, bas fie bem Sohn, .man tonnte fagen als Dorgengabe, beim Untritt ber Regierung einhandigte. Diefes Buchlein, "Unterricht und Ordnung für Grich II." geheißen, enthalt bes bleibend Trefflichen so viel und gemabrt einen so tiefen Blick in Die Anfchauungen und Beffrebungen ber Freundin Luthers, bag wir uns ber umffandlichen Mittheilungen aus bemfelben nicht überbeben bürfen ..

"Ich schreibe dieses nieder, heißt es in der Ginleitung, um dich zu lehren, dein Bertrauen nicht auf Menschen zu sehen, sondern allein auf Gott zu bauen und seine Gebote zu halten; denn wenn du Gottes Wort fürchtest, so wird er dir gnädiglich Beistand thun. Solches merke mit Fleiß und bedenke, daß ich es dir, als meinem lieden Kinde, sage, das ich vor ewigem und zeitlichem Berderben behütet sehen mächte." Dann fährt sie sort: er werde, als junger Herr, der Mutter Rath garwohl bedürsen, und sei diesser auch nicht immer gleich scharssinnig und geschwinde, so sei er doch ehrlich geboten und werde im Ansange des Regiments zu vieslen Dingen fürträglich sein. Habe sie ihrem mütterlichen Amte mit Bucht und Bermahnen ein Genüge gethan, so müsse sie jeht, um sich vor Gott und ihrem Gewissen zu rechtsertigen, noch ein Ral zu ihm reden.

Rach biefer Einleitung beginnt Elisabeth also: "Ich begehre und bitte von dir mit bochtem Fleiß und mutterlicher Treue, du wollest vor allen Dingen dir Gottes Wort befohlen sein lassen; benn ein mahrer Gottesbienst besteht darin, daß man des Herrn Billen wiffe und thue. Seinen Willen aber kann man nicht erkennen, ohne daß man sein Wort gern hort; das muß in allen Sachen unser Lehrmeister sein; das fasse im Glauben und bringe es ernstlich in's Werk. Das sei dein hochster Dank gegen Gott und mich, daß du nicht allein für deine Person seine Gebote haltest, sondern dich auch als Hüter derselben betrachtest, daß deine Unterthanen nicht von ihnen lassen, daß du dem falschen Gottesbienste wehrest und die Uebertreter der Worte des Herrn strafest. Darin laß dir einen sonderlichen Eiser und ein seuriges Perz des sohlen sein. Es ist wohl wahr, daß des Menschen eigenes Herz nicht ausreicht zur Treue gegen Gott; nur wenn der Glaube in sein herz drängt, fühlt er sich dazu geschickt. Weil aber ohne Glauben nichts gesordert wird, denn allein die Günde, so wisse, daß es kein geringes Ding um denselben ist."

Dann zu einzelnen Breigen ber Berwaltung übergebend, rath Elisabeth, für eine jahrliche Rechnungsabnahme ber Riofter Gorge ju tragen, ber Rirche Guter nicht in feinen Rugen ju gieben, fonbern den Orbenspersonen nach Billigfeit und Rothburft verabreichen zu laffen. Es werbe zweckmäßig fein, die fpartich bewohnten Rlöfter aufzuheben und aus ihnen Schulen fur Anaben ober "Daiblein und arme Jungfern vom Moel und Burger" bilben zu laffen, ober aus ihren Mitteln Bittwen und Balfen Danbe reichung zu thun, arme Bunglinge in ihren Studien zu unterfichen und Siechenhäuser gu beffern. Seine alten, frommen Diener moge er nicht um's Brod geben laffen, für Rrante und Gebrech-"Denn wenn wir Chriften fein liche gewiffenhaft Sorge tragen. wollen, fo will fich auch gebuhren, bag unfere Liebe gegen ben Rachften fo groß fei, baß wir teinen Bettler unter uns bulben. Deshalb, mein Sohn, lag bich nicht von ben Berten ber Liebe entführen; ichließ Berg und Sand ben Armen nimmer ju; benn Gott hat einen froblichen Geber lieb und hat bich als einen Schaffner über beine Guter gefeht. Darum theile fie treulich, boch mit Rlugheit, aus, bamit bu bem, ber fie bir befohlen bat, gute Rechnung ablegeft. Denn worin bu Gott liebeft, barin ehreft Du ihn. Es will bir auch gebuhren, in beinem fürfilichen Amte wader zu fein, bamit alle Gerichte mit tuchtigen und erfahrenen Leuten bestellt werben und ber Arme fo mobl wie ber Reiche ein gottlich gleichmäßig Recht habe. Denn es ift gar ein arm elenb Ding, wo fein Recht im Lande ift; und was bie weltlichen Berren

in biefem galle verfaumen, wird Gott mit großem Ernft aus ihren Sanben forbern, weil fold Gericht und Recht nicht ibr, fonbern bes herrn ift. Es erbeifcht auch bein fürftliches Amt, bag bu auweilen armer Leute Sache in eigener Berfon boreft und wolleft ber Rebe eingebent fein, die bir mein freundlich beralleber Berr und Bater, ber bochgeborne Aurfürft von Brandenburg löblichen Gebachtniffes, aus bobem fürftlichem Berftanbe that: "Ge follte fein gurft regieren, er mußte benn juvor bie Raiferrechte."" ermahne bich auch, bu wolleft Gott finblicher Beife fürchten und fein Bort beine getreuften Rathe fein laffen. Denn bie bochfte Beisheit ift Gott! Darum, mein Gobn, gieb ibm bie Chre und bete, baf er bir feine Beisbeit mittbeilen wolle, bamit bu, mas au beiner Regierung erforberlich, flüglich anbeben und vollenben mogeft. Debhalb halte bich nicht für gar flug, bag bu frommer, weiser Leute Rath verachten wolleft, foabern besprich bich mit gettfeligen, aufrichtigen, ehrlichen Leuten. Bor allen aber bute bich vor Schmeichlern, Die nur reben wie bu gerne boreft; fuche vielmehr allezeit ben bochften Rath bei Gott und feinem Borte."

Daß großer Berren Ratbidlage oftmals unfruchtbar blieben, beifit es ferner, tomme baber, bag fie bem eigenen Berftanbe allgu febr trauten und tannten boch mit aller Gefchicklichkeit nicht bas geringfte Baar ihres Sauptes ichmars ober weiß machen. Deshalb moge ber Gobn feine Rathichlage mit Gebet anfaben, ju ehrbaren Mannern halten und fich feiner Rachfrage ichamen. Dit Gunt und Freundlichkeit moge er- bie Rathe behandeln, fein fanftmuthig fie anboren und nicht über Biberftand fich erbogen. "Lag zwischen bir und Gott ben bochften Bund fein, und begieb bich fonft in Leine Ginigung, benn fie wird felten gehalten; und tameft bu binein, fo murbe man von bir mobi Treue forbern, aber gegen Dich fie in Bergeffenheit ftellen. Benn bu aber mit Gott mobl ftebeft, fo kannft du Teufel und Menschen tropen. Ift er beine fefte Burg, fo werben beine Feinde weidlich anlaufen."

Elisabeth kannte ihres Landes Armuth; fie hatte mit redlichem Willen, wenn schon nicht immer auf richtige Beise, nach Linderung der Rath igerungen. In diesem Sinne beschwer fie ben Sohn, nicht ohne unvermeidliche Rothwendigkeit die Unterthanen mit Schahungen zu beschweren, damit ihr herz sich nicht von ihm wende. "Deshalb ermahne und bitte ich dich, du wollest als ein

chriftlicher Fürft auf bem Bege bed herrn in aller Unschuld want bein und beinen armen Unterthanen wohl vorstehen, nicht allein indem du ihnen Gottes Wort verschaffft, sondern auch darin, daß du ihre Burde, so viel immet möglich, linderst; so wird die Gott ein glückfelig Regiment verleihen."

Siernach wendet fich Gifabeth ju ber Beftallung ber fürftlichen Diener. Dem Boflager muffe ber Rangler überall folgen; nichts fei verloren, was man an einen zu folchem Amte tauglichen Die Rathe muffe man in fleißiger Dbbut haben, Mann wende. Damit fie Der Unterthanen Angelegenheiten emfig befchafften. Dann gablt fie folche Sofamter auf, beren Befehung fiblechterbings erforberlich fei, und wie fie felbft mit ungewöhnlicher Genauigkeit alle Unsgaben ju verzeichnen pflegte, fo verlangt fie, bag ber Sohn eine wochentliche Rechnungsablage feiner Sausbiener einfordere und bie Rerbholzer mit ben aufgestellten Ausgaben in Uebereinfimmung bringen laffe. "Große Pracht führen über Bermogen; auf allen Reichstagen fein und große Behrung und Untoften treiben; viel Reiterbienft thun; nichts erabrigen, fonbern nur Mues verfeten auf Bins, Schaben und Bucher; Spielen, Rrieg anfaben und Anbern barin bienen; gern borgen; große Gebaube beginnen: Davor wollest bu bich buten, ober bu wirft nicht viel Rube und guter Tage baben."

Much im Geben, fahrt fle fort, foll man bie rechte Mitte balten; benn wenn man fo reichlich fchente, bag bie Band gulett leet fei an Sabe, fo nehme Liebe und Gunk ein Enbe. Rachbarn möge ber Sohn friedlich fein; brange aber jemand mit Gewalt zu ihm, so moge er fich mit Rath und Recht gegen benfelben halten. Aus mahrhaftigen, gottfeligen und barmbergigen Mannern muffe er feine Richter mablen und forgen, bag biefe von ben Unterthanen feine Geschenke annahmen, weil folche bie Mugen verblenbeten. Es mußten bie fürftlichen Diener gut befolbet fein, bamit fie in teiner "Finangereis Bulfe gu fuchen brauchten. geizigen Amtleuten aber, bie webet Gott noch Meniden fürchteten und alles was fie konnten mit Recht und Unrecht an fich tratten, folle er fich angftlich buten. "Sei ben armen Leuten nicht ftrenge ober ftolg, fonbern bore fie, nicht als ein Fürft, fonbern als ein Bater, mit aller Sanftmuth, bamit bu fie nicht blobe macheft und ibr Berg fich von bir abwende. Rimm ihre Bitten gnabig an; wo fle Recht haben, da hilf ihnen ernflich, und wo fle im Unrecht find, da weise fie fein freundlich und mit Gelindigkeit ab." Sein Lebelang mage er die Diener des göttlichen Wortes ehren, die treuen Beamten seines Baters nicht darben laffen und als ein frommer Kürft des Reichs für des Landes innere Ruhe und Sischerheit wachen.

"Lieber herr, so spricht Elifabeth am Schlusse bes Buchleins, nachdem ich nun mit großer Mühe und Arbeit dieses Schreiben jum Embe gebracht und abgehandelt, so will ich die solches hiemit zugestellt haben, mit freundlicher Bitte, du wollest es kindlicher Beise von mir annehmen und als eine Einleitung zur Gottseligskeit, beides in geistlichen und weltlichen Sachen, zum Eingange beines fürstlichen Regiments dir besohlen sein lassen und als ein Exbuch bei dem Fürstenthum behalten. Denn ich habe solchen Bleiß hieran gewendet, daß ich nicht zweiste, wo du dem also mit Gottes Hüfe nachkommen wirft, du werdest wohl ein christlicher Bürst vor Gott und der Welt sein und bleiben."

Es ruht eine Fülle der Beisheit in diesen Sprüchen, ein schlichtes Burücksühren menschlicher Dinge auf eine ewige Grundlage; es ift das Segenswort, das die Mutter in der Abschiedsftunde von ihrem einzigen Sohn gefunden, ein Erbschah, den diefer nicht zu mahren verstand. Ihm war die Erkenntniß gegeben und er fließ fie von sich; das gründete den Fluch seines Lebens.

Bur Zeit bes Regierungsantritts von Erich dem Jüngeren gehörten, wie wir oben gesehen haben, die größeren Städte ohne Ausnahme dem nonen Glauben; der Abel war getheilt; von den Praelaten hatte noch Keiner den Uebergang zum Lutherthum gewagt; für den Landmann war das Bekenntniß seiner unmittelzbaren Herrschaft maßgebend. Für die Fürstenthümer als solche mußte in dieser Beziehung die Richtung des jungen Landesberrn entscheidend sein. Beide Parteien blieften in gespannter Erwartung auf ihn; die ewangelische hielt sich des Sieges gewiß, weil ihr Bekenntniß das des Fürsten war; die kathelische hoffte Alles von der Einwirkung des Knifers und befreundeter Stände auf den Sohn des älteren Erich. Es sprach wenig Wahrscheinlichkeit für die Erfüllung dieser Hoffnungen. Gleichwohl sollten sie nicht gestäuscht werden.

Grich hatte Die Reitertugenden bes Baters, beffen Freude

am Rampf und abenteuerlichen Unternehmungen, bie Reigung gum unfteten Banberleben, ben leichten Ruth im Berfpfittern ber Sabe geerbt, aber bie Babrbeitsliebe und unwandelbare Ereue beffelben. Die heitere Rindlichkeit, ber Ernft im Berkehr mit Gott war nicht auf ibn übergegangen. Um hoffager ju Minden war's ihm ju Enapp, bas Leben in ju enge Rreife gefpannt. Wenn er ben Ergablungen ber bejahrten Rteunde feines Baters won Beergugen und ben Berbeigungen bes faiferlichen Sofes juborte, jog ibn Sebnsucht in Die Rerne, fich ju versuchen, burch Thaten eine Geltung zu gewinnen, Die ein filles Regiment im befcheibenen Erbe nicht in Aussicht ftellte. Unter biefen Umfidnben gelangte bie Aufforderung bes Raifers an ibn, fich auf einem nach Regensburg ausgeschriebenen Zage einzufinden, mo die Mittel gur Befeitigung ber um fich greifenden Spaltung im Reiche berathen werben follten. Bie erichtad ba Elifabeth! Die Berlodungen ber tatbolifchen Partei traten ihr lebendig entgegen; fie fürchtete Alles von bem Einfluffe bes Raifers und ber alten Baffengefahrten bes Gemable auf ben für außere Einbrude nur allzu empfanglichen Gobn. Aber ihr eindringliches Bureben, nicht von ber Beimath zu fcheiben. bas Rieben Sidonius, bas ernfte Abmahnen ber ganbichaft mog weniger fcwer bei Erich, als bas Berlangen, fich braufen ju verfuchen und als Aurft bes Reichs mit ben fürftlichen Genoffen au tagen. Die Rabrt nach Regensburg wurde unabanberlich befcbloffen.

So wollte Elisabeth den Sohn wenigstens nicht ziehen laffen, ohne das Gefühl der Pflichten gegen Glauben und Unterthanen noch ein Mal in ihm lebendig werden zu laffen. Es war die lehte und heiligste Mitgift, die sie ihm bieten konnte. Hart vor der Abreise ließ sie sich mit dem Sohn in der St. Blassenkirche zu Münden das heilige Nachtmahl unter beiderlei Gestalt vom Pfarrer Kaspar Coltmann reichen, worauf dieser den Fürsten in der Sacristei ernstlich ermahnte, bei dem Evangelium beständiglich zu verharren. Damals that Erich den seierlichen Schwur: "Alles was er zwischen Wamms und Busen habe für die Bahrheit der evangelischen Lehre dran sehen zu wollen."

Am 9. Mai 1546 langte Erich ber Ingere in Regensburg an. Wenige Sage barauf traf auch ber Bischof von Sitbesbeim, bann (3. Junius) Philipp Magnus von Braunfchweig-Bolfenbuttel, und in dem meift aus braunschweigischen Abilchen bestehenden Gestige bes Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Culmbach Herzog Georg, Bruder Heinrichs des Jüngeren, Dompropst
und Kanzler der Hochschule zu Coln, dort ein, damals noch ein
undedingter Anhänger des römischen Stuhles 1). Dem Ginflusse
bieser durch Borwandtschaft ihm nabe stehenden Männer, dem verschweisichen Glanze der Laiserlichen Hoheit und der verlockenden
Stimme der katholischen Wortschen Hoheit und der verlockenden
Stimme der Katholischen Wortschen hoheit und der Verlockenden
erich der Jängere des Schwures in der Succisie zu Mänden
nicht weiter gedachte, den Glauben seiner Mutter ausgab und zugleich mit Georg von Meklendurg die Bestaltung als kaiserlicher
Oberster gegen die Augsburgsschen Consessions-Verwandten annahm.

Dier war et, we Erich, welcher fich mit einem Gefolge von 400 Weitern 3) beim Raifer eingefunden hatte, ben Auftrag erhielt; in Gemeinfchaft mit einem im norblichen Deutschland ju werbenden Beere, bie protestantischen Seeftabte ju guchtigen, mabrend ber Raifer feine Gegner an ber Donau erwarten wollte und bem Bergoge Moris von Sachfen mit ben bebmifchen Streitfraften von Konig Ferdmand bie Uebergiebung ber ganbe bes Rurfürften Bobann Friedrich jugebacht mar. Auf biefe Beife boffte bie fathoffiche Partei ben Rorben Deutschlands zu lahmen und von ber Theilnahme an bem bevorftebenben fachfischen Rriege abzugieben. Im Rovember 1546 murbe Chriftoph von Brisberg burch ben Raifer angewiesen, fechozehn Rabulein und 500 Pferbe in Beft-Phalen ausammen zu bringen. Statt ihrer richtete ber beliebte Dberfier ber ganbernechte 21 gabnlein auf, mit welchen ber gum Dberbefehlshaber ernannte Jok von Groningen (Cruningen), Statthalter über Seeland, von bem Berbeplate in Effen aufbrach, um die nachften Furften ber fcmalcalbifchen Ginigung zue Unterwerfung ju zwingen und von ben protestantischen Stabten im Ramen bes Raifers Befit zu nehmen 5). .

<sup>1)</sup> Georg war es, ber fpitter an ber Spite bes Domeapitels ju Goln feierlich gegen bie som Autsurften hermann von Wied begonnene Resormation protestiete. Deders, Geschichte hermanns von Web.

<sup>2)</sup> Seine beiben Rittmeifter waren Berjog Georg von Mettenburg und Bans von Diberohaufen; feine beiben Lieutenants hans von Uffein und Sans von Minchhaufen. hortleber, Ry. I. G. 378.

<sup>3)</sup> Ricolaus Mamertinus, bei portleber, G. 393.

Unfabig, bem berangiebenben Beere gu wiberfieben, gelobte Graf Rurd von Teffenburg bie Bablung von 15000 Boachimse thaleun und bffnete (27. Januar 1547) feine Refte Lingen, in welcher 300 Auffnechte unter Jacob von Gund jur Befahung aurudelaffen murben. Schlof Ritberg, auf welches Cheiftoph von Bribberg burch bas Sochftift Donabelid - bie gleichnamige Stadt taufte fic burch 5000 Thaler vom Angriff les - gezogen mar, murbe von ber verwittmeten Grafin, sammt ben Reften Efens und Bittmund, übergeben. In Minben, beffen Bürgerichaft feinen Biberfiand versucht hatte, trafen bie Grafen Erich von Sona und Johann von Schaumburg, fo wie bie jungen Bergoge von Bineburg burch abgefandte Rathe eine Berftanbigung mit bem Reinbe 1). Bon bier brang ber fatholifche Deerhaufe, nachdem er Stolzenau und Rienburg befett und (17. Rebruar) bei Methem über bie Aller gegangen war, über Langwebei nach Bremen vor, beffen Belagerung am 19. Rebruar burch Joft von Groningen begannen murbe?). Graf Philipp von Everftein, Chriftoph von Britberg und Ariebrich Speth Dienten als Dberften unter bem faiferlichen Generalissimus, ju welcham jeht auch noch Bergog Erich ber Inngete mit 2000 Pferben und 4000 ganbelnechten fließ, beren Berbung und Mufterung bei Goeft erfoigt wat 5). Geithem murbe bie Belagerung mit größerem Rachbrud benn juver betrieben. Soft von Groningen traf ein Studfugel; aus ben Schangen ber Burger; feine Leiche wurde im Dom ju Berben beigefest. Rach ibm erhielt Christoph von Brisberg ben Oberbefehl. ber Seite von Barpftebt umlagerte Letterer Die Stadt, wihrend Erich am andern Ufer ber Befer, vom oberen Bieblande aus,

<sup>1)</sup> Schreiben bes Jobft von Cruningen, d. d. Minben, 12. Februar 1547, an ben Raifer. Bei Lang, Correspondeng bes Raifers Rart V. It. C. 536.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Jobst von Eruningen an ben Ratfer, d. d. Lager vor Bremen, 27. Februar 1547. Bei gang, Th. II. G. 542.

<sup>3)</sup> Don Luys de Avila, Beschreibung des deutschen Krieges. Bei Gartieder, S. 637. Unter Erich führten seine Ritmeister Sans von Manche hausen 400, Hilmer von Querum 400, Adrian von Steinberg, hans von Munde hausen und Friedrich von der Schulenburg jeder 300, herbert von Ametungen 500 Reiter. Bei seinem Fusvolke besehligten von heimischen Milichen Burtard von Mandelsloh und hans von der Wisch jeder ein Fühnlein. hortleder, S. 397.

bie Bürger bringte und burch Schaaren zusammengetriebener Bauern die Weser abzuleiten suchte. Inwinnaligen Aussorderungen bes Herzogs zur Lebergabe ertheilte ber Rath einen abschlägigen Bescheib, wandte sich aber gleichzeitig mit ber Bitte um Hüsse an den Autstüssen Johann Friedrich von Sachsen. Durch diesen erhielt Graf Albrecht von Mandfold den Austrag, mit tausend Reitern und einer entsprechenden Bahl von Fußgängern zum Schuhe ber Bedrängten auszubrechen 1).

Die Rachricht von bem bei Dublberg am 24. April 1547 für ben Raifer erfochtenen Siege trieb bie fatholischen heerführer ju erneuten Araftanftrengungen in ber Belggerung; es follte ber Erot biefer Burgerichaft gebrochen fein, bevor noch bas beer ber flegreichen Freunde aus Sachsen nabe. Am Offertage (10. April) bes nämlichen Sabres mufterte Graf Albrecht von Randfelb auf bem Marttplate ju Gisleben Aufvolf und Reiter, brach mit ibnen. fart im Bertrauen auf Die gerechte Sache, nach Rorbhaufen auf und wandte fich von bier über Catlenburg, Rordbeim und Eimbed in's Amt Lauenstein. 3bm fcblog fich ber tubne Bans von Beibed, welcher früher unter Ulrich von Birtemberg an ber Spige bes ichmabifchen Abels gefampft hatte, fo wie ein Theil bes turfachfichen heeres an, welches fich nach ber Schlacht bei Dublberg burchgeschlagen batte. Das Rürftenthum Dbermald murbe von ibm verbeert, ben Ginwohnern im Lande Calenberg ungewöhnliche Schahungen auferlegt 2). Dit taufend Thalern mußten ibn bie Stadte Glae und Gronau "wegtaufen"; awifchen benen er fich (19. Mai) gelagert hatte. Bei Poppenburg überschritt er Die Leine und verfolgte, bart an Hannover vorüberziehend nach Langenhagen, bie Strafe auf Drafenburg 5).

<sup>1)</sup> Die Einzelnheiten über bie Belagerung Bremens erzählt die Chronif von Schene (Mfct.); fie finden fich außerdem bei Kohlmann, Kriegesmuth und Siegesfreude der protestantischen Stadt Bremen im Jahre 1547. Bremen 1847.

<sup>2) 218</sup> Albrecht von Mansfeib bremend durch die oberen Laube Erichs zog und vor harbegfen anlangte, erinnerte ibn fein Schreiber, daß der mansfeldische Superintendent, Johann Spangenberg, ein harbegfisch Kind sei. Da sprach der Graf: "If diese herrn Iohann, meines lieben Pfarrheren, Bater-Land, so sollen sie auch deffen genießen" und hat ihnen die Brandschung erstaffen. Spangenberg, Abetsspiegel. 26. 11. S. 128.

<sup>3)</sup> Chronica hannoverana. Mitt.

Bei ber Runde vom Raben bes Reinbes und bag fich Mansfeld mit bem heerhaufen von Samburg, ju welchem bei Lafferde auch Die Schaaren anderer nieberfachfischer Stabte geftoßen maren 1), vereinigt babe, bob Erith ber Sungere am 22. Rai bie Belagerung von Bremen auf, ließ fein Lager in Rlammen aufgeben und beschloft, ben Gogner aufzusuchen. Um jeboch bie Bufubr für bas ibm untergebene Beer zu erleichtern, fam er mit Brisberg überein, Die Schaaren gu Demgemäß jog Erfterer am linten Ufer ben Beferftrom binauf, wahrend Letterer bie Strafe am rechten Ufer nach Achim und Der Betabrebung gemäß follte am Mbenb bie Berben einfdlug. Bereinigung beiber in Sopa erfolgen. Sier traf Erich jur bestimmten Beit ein und fette, nachbem er vergeblich auf die Unkunft feiner burch bie beschwerliche Fortschaffung ber Geschüte im tiefen Sand bei Arbergen aufgehaltenen, Rriegsgenoffen gewartet batte, am anbern Morgen ben Marfich nach Robewald fort. Da flief er, es war am 23. Mai 1547, unvermuthet auf ben Bortrab bes Reinbes, worauf er fich raich nach Drafenburg jurudwandte und bier eine fefte Stellung einnahm, um ben Bugug Brisberge abjumar-Sechstaufend Inechte, in 23 Fahnlein vertheilt und vom Grafen Chriftoph von Oldenburg befehligt, und 1500 Reifige, welche Graf. Albrecht, von Dansfeld und unter ibm als Rittmeifter beffen Gobn Sans, Bartholb von Beimbruch und Bruno von Bothmer führten, bilbeten bas fleine proteffantische heer; 24 Stud Gefdate ftanben zur Berfügung beffelben. Roch batte Chriftoph von Brisberg ben Uebergang über bie Befer nicht bewerkfielligt. als Graf Mansfelb gegen ben am andern Ufer bes Stromes fortgiebenben Erich vorbrang. Hart vor bem Reinbe fnieten Die enangelischen gandefnechte brei Dal nieber und fangen bas von Praebicanten angestimmte Lieb "Dit Fried und Freud ich fahr babin." Bor ihnen auf ichritt Magifter Albrecht Barbenberg, laut betenb und bie Schaaren tapfer ermahnend, fich Gottes ju getroffen und für bie reine Lebre Leib und Gut bran ju feben. Dann fturm= ten Fugvolt und Reiter vor, Erftere vom Grafen von Dibenburg.

<sup>1)</sup> hamburg fandte, außer fünf Sahnlein ju Fuß unter Curd Pfenning, eine Kabne Rotter, welche Raspar Abbing aus Lüneburg führte. Der Sammeiplat ber übrigen niebersachsischen Streiter war Braunfcweig gewesen. hilbesheim hatte hundert Knechte unter Joachun Uthermarck gestellt.

welcher vom Rof gestiegen war und eine Bellbarbe ergriffen batte; Behtere som Grafen von Manofeld geführt. Gleichzeitig vollführte Bruno- von Bothmer ben ihm geworbenen Auftrag und warf fich mit taufend Satenfchuten und vier Ralconetten bem Reinbe en ben Ruden 1). Bunfgehn Rabnlein Landefnechte, feche Reitergefcmaber und fiebzehn Stud Gefchube flanden an biefem Tages unter bem Dberbefehl Erichs. Gleichzeitig an ber Stirn und im Raden angegriffen, vermochte er es nicht, bie ein Mal-gebrochene Drbnung wieber berzuftellen. Bon: ben Miebenben fortgeriffen, forang er in ben Strom, gewann fcwimmenb bas andere Ufer ber Befer und gelangte gludlich nach Rienburg. Auf abnliche Beife retteten fich ber Graf von Everftein . und Curd Barnede, Grofvoigt auf bem Calenberge. Des Bergogs Streithengft und feine fammtlichen Geschütze geriethen in die Sande ber Sieger und wurden nach Bre-Ein großer Theil feiner Aufganger fiel auf men abgefährt2). bem Schlachtfelbe, ober fant fein Grab im Strome; unter ibnen fünf Mitglieder Des Geschlechts von Münchbaufen. Unter ben 2519 Gefangenen gabite man viele "große Banfe" als Chriftoph von Cramm, Sans von Munchhausen und ben Grafen Erich von "Das bat Chriffus unfer Bert gethan, bem fei Lob und Chre" fclieft Joachim Sagen, Burgemeifter ju Braunichweig, ber mannlich mitgestritten batte, ben Bericht von bem Siege an feine Krau.

2018 Chriftoph von Brisberg durch Botschaften Erichs von

<sup>1)</sup> Als nu Grave Christoffel und de Grave vom Mansfetd sere viandt indt gesicht getregen, besgetzen ot hertoch Erick, heft em jegeligd de syne mit frolichen gemoede angespruten, und Grave Christossel best von sinen hoep begert, dat se mit andacht veres herten senen voetfal doen muiden, Gott den heeren mit senen isvesand anroepen, dat se den dach oven viandten muchten averwinnen und hedden vorwerst up den kneen een psalm gesungen, doerna mit lueder stemme upgehaden: "Mit fried und freud ick sarhen" daerna mit den viandten gedrapen so rechtsiunich, dat vele vie krigebluede teen beter drepent geseigen, beide an rueter und an knechten." Ben in ga, Chronick van Oostseieslant. Emden 1723. 4. S. 790.

<sup>2)</sup> Unter biefen auf bem großen Domhofe in Bremen aufgestellten Gefcheten befand fich auch die fcharfe Webe, ber Beopard genannt und eine Cauthaune, welche die Inschrift zeigte:

<sup>&</sup>quot;De nachtegall bin id genanbt, hertoch Erich hefft my hirher gefandt." Fortfehung ber Bremer Chornit von Schene. Mick.

bem plötlichen Rahen bes Feindes benachrichtigt war, sehte er in möglichster Schnelligkeit über die Wefer. Als er das andere Usek gewonnen, war die Schlacht bereits entschieden. Deshalb warf er sich bei Hassel auf das feindliche Lager, übermannte die beiden dort Wache haltenden Fähnlein und bemachtigte sich des Gepäcks von Kurd Pfenning und seinen Hamburgern, so wie der Beute und Brandgelber, welche Mandfeld in den Fürstenthämern Erichs aufgebracht hatte 1). "Das dünkte Manchem nicht ritterlich geschandelt und spöttisch sangen die Evangelischen:

Wir han bas Feld, Wirisberg bas Geld! Wir han bas Land, Er hat die Schand 2)."

Rach ber Rieberlage bei Drakenburg eilte Erich ber Jüngere zum Kaiser nach halle und brachte hier seine Anklage gegen dem Kriegsgenoffen vor, ber ihn in dem Augenblicke der Entscheidung allein gelassen. Wrisberg, welcher sich nach dem milberen Urtheile seiner Beitgenoffen einer unverzeihlichen Saumseligkeit schuldig gemacht, nach den Ansichten Anderer als offenbarer Berrather gezgeigt hatte, sand für die Entschuldigungen seines Berkahrens kein gnädiges Der bei Karl V. und buste durch Berlust der Freiheit 3).

<sup>1) &</sup>quot;Dat mas ohme lever alfe be flege."

<sup>2)</sup> Bon welcher Bichtiafeit biefe Rieberlage Erichs mar, ergiebt fich aus einem Schreiben bes Raifers, d. d. Lager por Bittenberg, 1. Junius 1547, an feinen Bruder Ferbinand, bei Bucholtz, Gefchichte Ferdinands I. Ih. IX. G. Sier heißt es, nachdem gubor bie berfchiebenen Gerüchte von bem Mus= gange bes Rampfes bei Dratenburg mitgetheilt find: Cento incertitude detient la resolution du chemin que je devraij prandre ung petit en suspens, jusques j'entendis certainement oe que s'est passé en ce coustel (côté) la; mais ai le dernier advertissement est veritable et que les ennemys prosperent, l'on peut doubter que les villes saxoniques demuereront plus obstinées et que si j'aleye en ce coustel la, ils pourroient estre plus forts de ses chevaulx, que je ne seroye, yallant avec mes gens seullement, et ne pourroye exploieter ny ranger les dites villes à la raison, et recouvrer les amendes d'icelles, si non avec grant temps, et si n'aureient ledit due Brich et Priesberg moien pour assister à l'imprinse contre bedit Lantgrave, ni de le serrer du coustel de delà x." bestats wage et nicht, fich nach bem Rorben ju begeben, fondern gebente über Coburg nach Frantfurt ju gieben.

<sup>3)</sup> Ueber die Schlacht bei Dratenburg theilt Sortleber, S. 477, das nach= folgende, aus dem protestantischen Sager flammende Lieb mit:

## Obwohl mihrend ber Beit ber Abwefenheit Ericht bie Berwal-

Ein newes Lieb wir heben an, Bu Bob so wolln wir fingen Den frommen Landstnecht wohlgethan, Bie ihnen that gelingen. In tausend fieben vierzig Sahr Bor Pfingsten ift geschehen Ein Schlacht vor Bremen, das ift wahr, Nanch Landstnecht hats geschen.

Bon Robewalb wir jogen aus, Gut Kundschaft han vernommen, hertzog Erich mit großem Strauß Bar in bas Felb getommen, Und hett genommen sein Abscheib Mit Fresberger, dem helbe, Daß sie zugleich auf eine Zeit Botten kommen zu Felbe.

Für Dradenburg auff bem Carloberg, Da hat man Kar geschen : Reiter, Landetnecht mit ihrer Stärt, Die Bahrheit maß ich jehen; Die ftunden da gar manche Stund, Frigbergs sie thaten warten, Wie woht sie hätten bes tein Grund, Wan er tam ungesparte.

herhog Erich betrogen warb Bon Frigberg also schwere;
Das er nicht tam ju rechter Fahrt Berdroß ben Fürsten sehre.
Er sprach: "Wie geht das immer ju,
Das wir sennd so verlaffen?
Ihr Reiter, Landstnecht, habt tein Ruh,
Und habt acht auff die Straffen."

Unfer Felbherr bas vernahm, Graff Albrecht von Manffelbe, Sprach zu seim Kriegsvold lobefam: "Ihr lieben Auserwehlten, Rum sepb ganz frisch und wohlgemuth, Mitterlich wolln wir sechten, Gewinnen wollen wir Echr und Gut, Gott wird helffen ben Rechten." tung beitet Fürstenthamer wesentlich in ben Sanben Gisabeths ruhte, so wandte boch biese ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise auf bie als Leibzucht ihr verschriebene Stadt Manben 1), wo die Gins

Die Shlacht Drbnung gemachet warb Rach lanbestnechtischem Sitte, Die Büchsen thaten frachen hart, Und zu legen damitte. Aber Gott hielt in seiner hut Und alle aus Genaden, Bir blieben frisch und wohlgemuth, Empfingen wenig Schaden.

Die Obersten auch griffen an Den Feind ganz unverzaget,
Der Graff von Olbenburg lobesam Er hat es frisch gewaget;
Den Spieß nahm er in sein hand,
Sprach zu den Anechten alle:
"Gend sich und wohlgemuth allsampt,
Bu fuß ich secht mit Schalle."

Die Reuter die fennb iobeswerth, Die ersten sie auch waren, Der Graff von Manssoldt wird geehrt, Sein Bob das thet sich mehren. Im Treffen er der erste war, Ritterlich that sich stellen; Die Landestnecht auch gang und gar Ihre Spieß thäten sallen.

Run höret zu, ihr Landestnecht gut, Das Lied will ich beschließen, Ser euch gesungen aus frevem Muth, Schreiben thut nich verbrießen, Biewol ich hab gant frewdenreich Den Rephen selbst gesprungen. Gott helff uns in das himmelreich! Ser euch zu lieb gesungen.

1) Anfangs hatte Erich I. feiner Gemahlin Schlof Calenberg verschrieben; als er aber nunfer flos und haus ben Calenberg, als unfer hauptflos" nicht ents behren ju tonnen glaubte, überwies er ihr die Stadt Munden sammt dem Schloffe Sichelstein als Leibzucht. Urfunde vom Tage Biti 1535, bei Kleins. fom ibt, Sammlung von Landtagsabschieben. Ab. II, S. 85 2c.

weben wiberftrebenber ober anbersqlaubiger Rathe ber Musfahrung ihrer Berordnungen nicht entgegentreten tonnten. "Rachdem ber allmachtige Gott", beißt es in ber von ihr etlaffenen Reformation ber ftabtischen Statuten 1), "uns über biefe Stadt zu einer weite lichen Dbrigkeit gefest und damit milbiglich begabt, fo haben wir bebacht, bag teine Gewalt ohne guten Frieden lange beständig fein mag und beshalb ber gottlichen Allmacht zu Lob und Chren, mit Beirath unferer tabfern und gelehrten Rathe, eine Ordnung ents worfen, die von unferm Umtmann, Burgemeifter und Rath ju Munden festiglich gehandhabt werden foll. Beil wir nun burch Gottes Borfebung im Regiment fiben, fo gebührt uns, Gottfeligfeit und Chrbarteit bei unfern Unterthanen zu pflanzen und allem unchriftlichen Befen zu wehren. Sonach hat die Obrigkeit mit Aleiß barauf zu achten, bag bie Gemeine ihrem Pfarrer geborfame. bas Sacrament mit gebührlicher Anbacht genieße und fich jeber Gotteblafterung enthalte. Denn obwohl ber Glaube ein frei Ding ift und niemand zu ihm mit Gerbalt gebrungen werben foll, fo kommt es boch ber Obrigfeit ju, Die Unterthanen in ber Bucht gottlicher Ordnung zu erhalten. Darum muß bem Unwefen gefleuert werben, daß Alte und Junge fich mabrend bes Gottesbien= ftes auf bem Rirchhofe ergeben, ober muffig auf bem Dartte fieben. Ber bem Lafter frohnt, ben theuern Ramen Gottes mit Fluchen und Schworen zu migbrauchen, foll brei Sonntage nach einander von ber Rangel berab jur Befferung ermabnt werben und wenn er fich ber Gunbe nicht begiebt, mit einer halben Dack oder breitägiger Saft im Thurm bugen. Gleicher Strafe unterliegt ber, welcher eine gehörte Gotteblafterung nicht jur Unzeige bringt. Der Cheftand, weil ber herr ihn eingefest bat, foll mit Gottesfurcht begonnen und mit gebührlicher Feier vollzogen mer-Deshalb foll bie Unfitte, bag eine Berlobung nach gefchebenem Beintaufe burch Bablung von gebn Gulben rudgangig gemacht werben tann, für timmer abgethan fein, fo bag, wer um eine Jungfrau mit Biffen beiderseitiger Eltern hat freien und fein

<sup>1) &</sup>quot;Reformation, geset und flatuten unfer von gote gnaden Elifabet geborn Marggrefin ju Brandenburgt zc. hertzogin ju Braunschweigt und Luneburge n. witwen, fo wir zu nut, gebelen und aller wolfarth bieffer toblichen ftabt Munden als unfern befundern lieben underthan und getrewen geordnet wollen haben. Unno 1547." Freiherrlich v. hanfteinsches Archiv.

Sefchenk ober Rautenstrauch hat barbringen lassen, nicht wieder eigenwillig zurücktreten kann. Dagegen soll ein heimliches Berlöbnis kraftlos fein, die Einsegnung nur in der Kirche erfolgen und ein unchristliches Beilager so wenig geduldet werden wie ein in der Che gegebenes Aergernis." Bor dem Schlusse des Gottesdienzses darf kein Wirth "gebrannten Wein" verkaufen und ist es den Besigern von Weinkellern und Bierhäusern verboten, Gaste zu bewienen. "Doch sollen wandernde leute und kranke menner oder frawen hiemit nicht gemeint sein; denn denselbigen ist man ausst christlicher liebe alzeit zu dienen schuldigh."

Bon Salle begab sich Erich ber Jüngere nur für kurze Zeit in soin väterliches Erbe, wo wir ihm bald auf bem Schlosse zu Münden, bald auf der Erichsburg begegnen. Die Besorgnisse, mit welchen die evangelischen Unterthanen der Ankunft des zum kathalischen Glauben übergetretenen Landesherrn entgegensahen, sollten damals nicht sogleich in Ersüllung geben. Auf Berrieb von Gorvinus hatte sich die Geistlichkeit beider Fürstenthümer zu einer freiwilligen Beisteuer an den Fürsten bereit erklärt 1) und dieser sühlte sich in Folge dessen dem Fürsten bereit erklärt 1) und dieser sühlte sich in Folge dessen duszugen, am 12. Sept. 1547 in Münden die schre getreulich beschirmen zu wollen 2). Wie bald sollte diese Berbeisung geschändet und dadurch der unheilbare Bruch mit der Mutter und Gemahlin herbeigeführt werden!

Im Sanuar 1548 hatte Raifer Rarl V. bas f.g. Interim erlaffen, um, bis zur endlichen Ausgleichung bes Glaubenszwiftes, bem Reiche eine gemeingültige Richtschnur zu geben, nach welcher man vorläusig wegen ber streitigen Artikel zu versahren habe. Beigte sich die katholische Partei mit dieser Borschrift nicht einsverstanden, weil sie ben Gegnern kein Bugeständnis irgend einer Art eingeräumt wissen wollte, so mußte sie den Evangelischen um so mehr Bestürzung und Unwillen hervorrusen, als sogar die früher bewilligten Artikel durch dieselbe zurückgenommen wurden. Wo das Interim bei Bekennern der augsburgischen Consession

1:

<sup>1)</sup> Im Sande Oberwald follte Corvinus, im niebern Fürstenthum Unbreas Detlinge bie freiwillige Schatung eintreiben.

<sup>2) &</sup>quot;Des wollen wir fie bei irer gegebenen freiheit hinfurt gnebiglich verbleiben laffen und fie bei der angenomen evangelischen ler wie ein driftlicher furft verteibigenn und handhabenn." Freih. v. Sanfteinfoes Arotv.

Annahme fand, da geschah es aus Furcht vor dem Kaiser. Bo Muth und Glaubenstreue überwogen, oder die Gesahr weniger nahe gerückt war, gaben Geistliche und Beltliche ein ähnliches Bekenntnis ab, wie das, welches die Stadt Braunschweig ihrem Rath vorlegte: "daß keine wahrhaftigen Lehrer des göttlichen Boetes, oder wer ein Mal die Bahrheit aus dem ewigen Borte Gottes erkannt habe, ohne Berlust seiner Seele das Interim annehmen könne." Die Grundlage des Widerstandes bildet die Ueberzeugung, daß sich kaiserlicher Majestät Gewalt nicht über Gewissen und Glauben erstrecke.

Gedrängt burch ben Erzbischof von Maing, bem gebotenen Interim im Rurftenthum Geltung ju verschaffen, ertheilte Glifabeth an Anton Corvinus ben Auftrag, mit Singugiebung gelehrter Geifilicher eine auf bem Evangelium berubende Biberlegung bes Interim abaufaffen. Sobald ber Generalfuperintendent feinem Auftrage entsprochen und unter bem Titel "Rathichlag und, Bedenten" bas gefchriebene Buchlein ber Fürftin eingebandigt batte, berief biefe Praelaten, Seelforger und Pfarrer bes ganbes ju einer Sonobe nach Munden, ließ auf bem langen Saale bes bortigen Schloffes bas "Bebenten" von Corvinus ber gefammten Geiftlich= keit vortragen und erreichte von ibr die Unterzeichnung und ben frierlichen Ausspruch, vermittelft gottlicher Sulfe bei bem Inhalte Diefer Schrift bleiben und verbarren ju wollen. Glisabeth mußte. baß fie mit biefem Schritt einer schweren Beit entgegengebe, baß fie mit ber Rache bes Raifers, ber Anfeindung Beinrichs von Bolfenbuttel, bem Grou bes eigenen Sobnes ju ringen haben werbe. Aber fie fühlte fich jum Ausharren und Tragen gerüftet, als fie mit ber Geiftlichkeit bes Rurftenthums vom Tifch bes herrn trat.

Unlange nach biesem zwischen Elisabeth und ben Predigern geschloffenen Liebesbunde erschien Erich der Züngere plötzlich in seiner heimath, ritt, ohne die Mutter der Begrüßung gewürdigt zu haben, von Münden nach dem Kloster hilwardshausen und ersließ hier, auf Betrieb des Abtes von Marienrode und des hildesheimischen Canonicus Georg Spiegelberg ein scharses Gebot an die Unterthanen, sich den Sahungen der römischen Kirche zu fügen. Bon dort begab er sich nach der Erichsburg. Man sah den Abel des Landes wenig um ihn; nach Berkehr mit den treuen Rathen

feiner Augend fühlte er tein Beburfnift; es maren fpanifche Erabanten, benen er bie Bewachung feiner Berfon anvertraute 1). Die Braclaten füaten fich nicht ungern bem Befehl bes gurften. Der Abt. Johann von Burbfelde gebachte ber von ibm geschebenen Unterzeichnung bes "Bebentens" von Corvinus nicht weiter und führte ben romifchen Gottebbienft in feinem Rlofter wieber ein. Daffelbe gefchab zu Uslar, beffen Schloft fich bamals pfandweife in bem Befite berer von ber Ralbburg befand, und in Bibrechtsbaufen, wo ben Rlofterfrauen aufgegeben wurde, nibr Sabit und andere geiftliche Rleibung, fo für alten Sahren in ber Rirche find gebraucht worben, berfürzusuchen" und foldergeftalt ber Unfunft bes Landesberen gefaßt zu fein 2). Gleichzeitig ftellte ber Bergog folgenbe Rorberungen an Die Stadt Bannover : Es follen Burgemeifter, Rath und Burgerichaft einen Ruffall thun, fich für frevele, muthwillige Rebellen erfennen und um Gottes Billen um Onade bitten; fie follen fcmoren, nimmer obne bes Rurften Bilien in ein Bunbnif ju treten, noch anderswo Rath. Sulfe und Eroft zu flichen; fie follen ferner ber Stabt Goluffel, Buchfen, Both und Rraut übergeben, innerhalb ber Ringmauer ein Caftell für ben ganbebberen erbauen und Diesem eine Berebrung von 7000 Gulben gufommen laffen 5). Der Stadt Gottingen murbe auferlegt, fich bem Raifer auf Gnade und Unanade ju ergeben. por demfelben ben "gepurlichen fbuebfball zu thun ", fich von jebem Bunbe loszusagen, bem Reichotammergerichte zu gehorfamen und, außer ber Bablung von 20,000 Gulben, gebn Stud ber beften Buchfen fammt Munition auszuliefern. Damals wandte fich Elifabeth, auf inftanbiges Erfuchen ber Burgerichaft, nicht

<sup>1) &</sup>quot;Er wendet fich von ben erlichen Deutschen abe und behenget fich mit lofen, ungetrewen hispaniern, deren' man iho in die sunffzig am hofe hat." Schreiben Elifabeths, vom 9 Rovember 1549. Freihl. v. hanfteinfces Ardiv.

<sup>2) &</sup>quot;Dann wir in diesen Sachen und surgenommenen Ordnung keine Beisgerung leiden können und wollen, sondern es also gestracks wollen gehabt und gehalten haben." Bolf, de archidisconstu Nortunensi. Beilagen. S. 102.

<sup>3)</sup> Uebrigens war Erich leicht zu bewegen, bie Stadt, gegen Bahlung von Gelb, bei ihrer Ehre und Freiheit zu laffen. — "Dutt is fo warhafftig gescheen, bar bin id, Anthon von Barthusen bp, an und over gewosen" schlieft die handschriftliche Chronit von der Resormation der Gtadt hannover.

ohne Exfolg an ihren Bruder, den Rurfürften Joachim U. von Brandenburg, und bat um deffen Fürwort, daß faiserliche Majeflat also harte Forberungen fallen lasse ober lindere 1).

Herbei blieb Erich nicht stehen. Im November 1549 ließ er Corvinus und Walther Hoiser, Prediger zu Pattensen, durch spanische Söldner überfallen und nach dem Calenderge absühren, zwachst, wie dem Ersteren angezeigt wurde, wegen Absassung des gegen das Interim gerichteten Bedenkens: erst wenn er dieses ausgeliesert habe, werde ihm Aussicht auf Freiheit eröffnet werden können. "Man hat, klagt Corvinus in einem Schreiben an Glissabeth?), mich armen alten Mann am jängsten Sonnabend aus meiner Behausung nach dem Calenderg geführt und daselbst gefängslich bewahren lassen, troh der vom Herzoge mir ertheilten schristlichen Zusicherung des freien Geleites 5). Er ditte beshalb die Kürstin, das Büchlein, welches er auf ihren Besehl abgesast habe, von der Geistlichkeit unterschrieden und seitdem in ihren Handen verdlieden sei, baldigst dem Herrn zu übersenden, damit er aus feinem Elende errettet werde.

Roch war ber "calenbergische Hausbote" mit diesem Briefe in Münden nicht eingetroffen, als Elisabeth, durch das Gerücht von dem Geschehenen in Renntniß geseht, drei Schreiben, an ihren Sohn, an die Landesräthe und an die beiden gefangenen Männer abgeben ließ. In jedem derselben spricht sich der tiefe Schmerz der Frau aus. Daß ihr geistlicher Freund und Seelsorger in diesen Jammer gesenkt, das Werk der Reformation, dem sie jahreslang mit unverdroffenem Muthe nachgerungen, diesen Stoß erlitten, daß endlich der eigene Sohn es sein mußte, der die Gnade Gottes, der Mutter Segen, der Unterthanen Glück, die fürstliche Ehre in unbegreissicher Berblerdung bransehte — fie glaubte es

<sup>1)</sup> Schreiben d. d. Münden am heiligen pfingstmontag Aune 48. Die Aussthnung mit dem Sandesberrn scheint Göttingen eine ju bemseihen Preife ertauft zu haben wie hanvover, da fich in dem haushaltsregister ber Stadt vom Jahre 1548 unter den Ausgaben der Posten "dem gnädigen Candesfürsten 7333 Gulben" findet.

<sup>2)</sup> d. d. Calenberg. Dienstags nach Muerheiligen 1549. Freibl. v. Dans feiniches Archiv. Derfeiben Quelle ift die nachfolgende Correspondenz ente nommen.

<sup>3)</sup> Diefelbe batirt vom 7. Geptember 1547.

nicht ertragen zu konnen. Drum flieft fie fiber in Rlagen gegen Erich; es fteigern fich biefe gur Bitterfeit, ju ohnmachtigen Drobungen und gleichzeitig bricht in ihnen bat Berg ber Mutter burch und fie beschwort ben Gobn ber findlichen Bflicht gu gebenten, nicht treules feinem gegebenen Aurstenwort zu werben, wie er treulos feinem Glaubenbeibe geworben. "Ich habe bich, fereibt fie, mit Rummer getragen, mit Ungft geboren und mit Dube und forgenreicher Arbeit auferzogen; ich habe bich Gottesfurcht lebren laffen und als bu in bie Rrembe und in Die Schlacht gogft, für beines Leibes und beiner Seele Gefahr manche blutige Thrane vergoffen und in allen Rirchen um beine Beimtunft beten laffen. Aber alle biefe erlittene Roth lag nicht fo fcwer auf mir, als bag ich bas ewige Berberben meines Rinbes vor Mugen baben foll. Die erkannte Bahrheit verleugnen, ift eine Ganbe, Die weber im Leben noch brüber binaus Bergebung findet, und Die Diener gottlichen Bortes fcbanben und beleibigen beift nichts anders, als ben Beiland franten, ber unfere Gunbe getragen bat. bleibt meine mutterliche Bitte, von ber ich nicht laffen tann : fiebe ab von biefem Borbaben um beiner Seele Seil, um beiner Chre und Bobifahrt willen; bebente, bag bes herrn Born auf beinem Boufe bruden wirb, wenn bu bie Diener ber Rirche, bie ben Bei= land prediaten und bie Bachter unferer Geelen maren, Die Saus und hof verließen, um beinem armen, verführten Bolle Gottes Bort ju verfunden, in Schmach und Rummer flurgeft. In mutterlicher Ereue beschwore ich bich, jage Chriftum nicht aus bem Lande, betrübe ben beiligen Geift nicht, bamit er nicht von bir laffe und meine Ehranen bir nicht jum ewigen Unbeil gereichen." Dann mabnt fie ben Gobn an fein gegebenes Rurftenwort, bie evangelische Lebre schutzen ju wollen und brobt, bie bierauf bezug= liche Urfunde zu veröffentlichen, bamit bie Belt bas untreue und erlogene Befen beffelben ertenne; mit beweglichen Borten bringt fie auf ein freundliches Gewähren ihrer Bitte, bamit fie nicht ben Zag verfluchen muffe, ber ihrem Rinbe bas Dafein gegeben babe. "Baft bu, fahrt fie fort, biefen Gehorfam gegen beine Dutter in Sispanien gelernt, fo erbarme fich Gott, bag ein geborener Deutscher feines ehrlichen Baterlanbes fo gar vergeffen tann. Aber meine Bitte läßt bich nicht, bag bu von beinem bofen Borbaben abftebeft und bie Gefangenen in meine Sand ftelleft, bamit fie dir gegen alle Antlage zu Recht stehen mögen." So welt bles Regentenpslicht und bes Glaubens Ueberzeugung bie Mustin sprochen; aber eben so machtig rang sich Liebe zum Kinde in ihr auf und in einer Rachschrift bittet sie ben Sohn, ihr zu gute balten zu wollen, daß sie so hart geschrieben, denn was sie thue, das geschehe aus mütterlichem Gemuthe, aus Sorge um die Seligkeit ihres Kindes und in Erwägung, daß Corvinus nur auf Besehl der zeitigen Regierung und der Landschaft sein "Bedenken" aufgesseht habe.

In Elisabeths Schreiben an die Landebrathe, bem fie eine Copei ihrer Buschrift an Erich beilegt, heißt es: "Ift ein einziger guter Blutstropfen in euch, der den Gekreuzigten lieb hat und bekennt, so ermahnen wir euch, gedenket eurer Eide und Pflichten, verstummet nicht in Feigheit, sondern besprecht euch mit Abel und Städten, die armen unschuldigen Gefangenen zu vertreten und frei zu bitten. Will sie dann der Herzog nicht ferner im Lande haben, so mögen sie den Staub von den Flisen schütteln, ihre Sache Gott besehlen und sich anderswohin wenden. Und hat, schließt sie, der Sohn mit diesem bosen Spiel in's Bett gebracht und stehet er nicht ab, so wird er und auch in die Erde bringen."

Spricht aus biefen Briefen bas weiche, gramburchfurchte Gemuth ber Frau, Die Beftigfeit bes Schmerges, ber fie auf's Rrantenlager geworfen hatte, fo zeigt fie fich in ihrem Schreiben an die beiben Gefangenen als die im Bertrauen auf Gott er= fraftigte Aurftin und, eine bantbare Schulerin, vergilt fie ihrem geiftlichen Freunde mit bem Erofte, ber ihr burch feine Behre verfanblich geworden ift. Durch Rlagen murbe fie bas Berg ber Bebrangten befdwert haben; fle will aufrichten, verheißen, ihre fürftliche Sand ben im Thurm ju Calenberg Gingefcoloffenen reichen, um fie vor menschlicher Schwäche ju bewahren. ermahnen euch, fcreibt fie, nach bem Beispiele Chrifti getroft und beständig euer Leiben zu tragen und als bie Berufenen beffen auszuharren, für ben ihr Berfolgung bulbet. Gott fei es geflagt, bag euch folches von unferm Fleifch und Blut wiberfahren foul! 3hr aber mantet nicht, fonbern feib bebergt, ftreitet ritterlich im Befenntnig bes reinen Glaubens, haltet an im Gebet, hoffet auf ben farten Retter und feib verfichert, bag wir

alle chriftlichen Mittel und Begn für eure Erledigung fuchen werben."

3mei Tage fpater beantwortet Glifabeth 1) Die von Corvinus empfangene Mittheilung. Das gegen bas Interim gestellte Bebenten fei auf ihren und ber ganbichaft Befehl ausgegangen; fie fei entschloffen, daffelbe vor gemeiner gandichaft zu vertreten, werbe es aber bem Bergoge nicht eber überantworten, als bis biefer bie Gefangenen frei gegeben babe, worauf fie mit gangem Bermogen binwirten werbe. "Dagegen, fahrt fie fort, begehren wir von euch, bag ihr in bemfelben Borte Gottes, mit welchem ihr bie Belt erquickt habt, Eroft suchen und nicht vergeffen wollet, bag ibr als ein Diener Christi unfere Geligmachers auch in beffen Soffarbe treten mußt." "Lieber Corvinus, lautet ber Schluß, euer Rreus ift mir berglich leib; ich wollte ben gangen Brief mit eigener Sand geschrieben haben, vermochte es aber nicht und liege gang bart barnieber; babe aber bem Schreiber biefen Brief in Die Reber felbft jugelefen und barüber viel beiße Thranen vergoffen, Die burch bie Bolfen zu euerm und meinem Gott gebrungen fein merben."

Gleichzeitig manbte fich Glifabeth abermals an Bergog Erich. fette ibm aus einander, wie bas gegen bas Interim aufgeftellte Bedenken lediglich auf ihren Befehl verfaßt und der Geiftlichkeit porgelegt fei und fich noch jest in ihren Sanden befinde; besbalb bestehe fie auf die Freiheit ber beiben Gefangenen. In ber Rachfchrift von ber Fürftin beißt es: "Debe und immer mebe über Dich, wenn bu bich nicht befferft! Bie haft bu uns fo bart betrübet, daß wir barnieber liegen in Dhumacht und Schmergen. Und wiewohl wir febr frant und vom Beinen fo matt und fcwach find, bag wir von unferm Bette aus biefes alles bem Schreiber in bie Feber gerebet, fo mußten wir boch fcpreiben, menn unfer Berg nicht brechen follte. Denn fo mir nicht riefen. murben die Steine fprechen muffen." Erft jest erfuhr Elisabeth. bag ibre an Corvinus und bie ganbebrathe genichteten Briefe bem mit ber Beforgung berfelben beauftragten Schultbeißen Bermann Bartwig burch Bergog Erich auf ber Erichsburg abgenommen und eröffnet feien. Deshalb fandte fie ben Landebrathen ein zweites

<sup>1)</sup> d. d. Munden, Donnerftage nad Omnium fanctorum 1549.

Schreiben ju 1), Nagte das Geschehene, mahnte die Manner, ihren Eiden' und Pflichten gemäß, zum Landesherrn zu eilen, ihn an Chre und Gelübde zu erinnern und die Entlassung von Corvinus und Walther Hoifer mit Nachdruck zu begehren. "Wir können, erwiederten 2) die Landestätte — Burkard von Saldern, der Landbroß Peidenreich von Calenberg und der Kanzler Jacob Reinshart — wir können E. F. G. unterthäniglich nicht verhalten, daß der Herzog und jedes Schreiben und sede Einrede in der fragslichen Angelegenheit aus's Ernstlichste hat untersagen lassen, so daß uns hierin die Hände geschlossen sind."

Ein Bwiegesprach mit bem Bergoge wurde zu bem beftigften Auftritte geführt haben; das fühlte Elifabeth, fo wie daß Mutterliebe nichts über bas harte Berg bes Sohnes vermoge. bochten Aufregung fchattete fie Die Fulle ihres Schmerzes vor bem geliebteften ihrer Bruder, bem Markgrafen Sans von Brandenburg, aus. Gie fannte bie Bestigkeit, mit welcher berfelbe bem Evangelium anbing, Die Liebe, welche er ju Corvinus trug und von ibm, bem burch Dacht und gebietenbe Perfonlichkeit einflußreichen Fürsten, versprach sie fich eine entscheibenbe Einwirtung auf den ungludlichen Gobn. "Es tobt und wutbet unfer Gobn, fo flagt fie 5), batter benn je ein Papift gethan bat wider die beilige Rirche Chrifti, verjagt bie frommen Praedicanten, verschmeiß und verfchlägt alles mas gut bemahrt ift und richtet ftatt bes gefrengigten Beilands ben Teufel mit feiner verbammlichen Abgot= terei wieber auf. Dem lieben gutigen Gott fei es geklagt, bag wir folch Rag bes emigen Bornes jebesmals unter bem Bergen getragen und jur Berbammnig in biefe Belt follen geboren "Bis jest, fabrt fie fort, find wir von unferm Sohn teiner Antwort auf unfere mutterliche Bermahnung gewürdigt; vielmehr. brobt er ben Unfern, fie an Baume auffnupfen gu mollen und muffen wir beforgen, bag er felbft an uns und unfere arme Leibzucht fein Muthlein zu fühlen beabsichtige." Gie bittet ben Markarafen, um ber Liebe und Barmbergigkeit Gottes willen und aus brüberlicher Buneigung fich möglichft bald in Begleitung

<sup>1)</sup> d. d. Munden am Sonnabend Leonhardi 49.

<sup>2)</sup> d. d. Calenberg, Dinftage nach Martini 49.

<sup>3)</sup> d. d. Munben am abent Martini 49.

seiner Rathe zu ihr zu begeben, um bei bem Sohn die Erlebigung ber unschuldigen Gefangenen zu bewirken, ihn aus seinem schweren und gefährlichen Irrthum zu erretten und zu verhüten, daß seine unsterbliche Seele bem Teufel zu Theil werde.

Wir wissen nicht, ob und wie weit der Markgraf den Bitten seiner Schwester nachkam, wohl aber, daß alle Bemühungen Elissabeths für den verhafteten Freund so wenig fruchteten wie die Bitte gemeiner Landschaft auf dem Tage zu Pattensen (1551) "den herrn Antonius seines langwierigen Gefängnisses zu entledigen 1)." Corvinus verließ den Kerker in Calenderg nicht. Seiner Bücher beraubt, die in der Nacht seiner Berstrickung von den Spaniern verdrannt waren, ohne Zuspruch von Freunden, es seidenn daß Magister Friedrich Dedekind, Pfarrer zu Reustadt am Rübenberge, mitunter den Berlassenen aufsuchte, und mit ihm vor dem Fenster Zwiegespräche hielt, sand er Trost in Thränen bei dem, mit welchem er manches herz getröstet hatte 2).

Im September 1549 ließ ber Rath von Gettingen ben ihm zugegangenen kaiserlichen Besehl wegen Annahme des Interims durch Anschlag veröffentlichen und fügte das Berbot hinzu, des Raisers Satung mit Wort oder Schrift zu bekämpfen. Joachim Mörlin, Superintendent der Stadt, war ein treuer, von seinem Glauben durchdrungener, aber eifriger Mann, undeugsam auf seinem Willen bestehend, oft maßlos in seinen Aeußerungen 5). Ihn kummerte des Raths Gebot so wenig, daß er am nächsten Sonntage mit Schärse gegen das Interim predigte und schließlich erklärte, daß er der kaiserlichen Anordnung nimmer nachkommen werde. Das bewog den Rath, den Superintendenten mit den übrigen Geistlichen der Stadt vor sich zu sordern und an sie die Bitte zu richten, sein säubertich und mit weniger Härte gegen das Interim zu versahren. Die Antwort der Borgeladenen lautete dahin, daß ihr Gewissen ihnen solches nicht erlaube. Da traf,

<sup>1)</sup> Ririnfomibt, Sammlung von Sembtageabichieben. Sh. II. S. 78.

<sup>2)</sup> Friederich Bebetind übernahm 1575 bas Predigtamt an der Michaelistirche in Lineburg, bort ftarb er. Bertram, Evangelisches Lineburg. S. 604. Er ift ber Berfaffer bes 1549 in Frantfurt gebruckten Grobianus et Grobiana.

<sup>3)</sup> So zeigt ihn unter andern feine Bufdrift an Gilhard Stygenbode, Superintendent in Peina, vom Jahre 1566; bei Rehtmeter, Rirchengefchichte. Th. III, Beilagen, S. 106 zc.

wenige Lage vor bem Schluffe bes Jabees, ber Befehl Grichs ein, ben Morlin unverzüglich vor Untergang ber Sonne aus bem Aurftenthum ju verweisen. Roch fuchte ber Rath Ausflüchte, obwohl er gern bes ftrengen Sittenrichters lebig gewesen mare, ber auch gegen ihn mit rudfichtelofer Scharfe auf ber. Rangel bas Bort ergriff. Da tam in ben erften Tagen bes Jahres 1550 ber Ber-20g "mit etlich vielen Sisvanlern" ins Mofter Beende und fandte von bier ein Manbat an Die Stadt, ben Superintenbenten bei fcheinenber Sonne zu beurlanben 1). Der Rath befürchtete Aufrubr. "weil die Bürger fleif an bem Doctor bingen :" überdies batte Elifabeth von Runben aus ibn erfucht, fich burch bas Dans bat nicht irren zu laffen; er bat besbalb beim Rürften, bem viels leicht verläumbeten Diener ber Rirche bie Berantwortung au gon-Als Erich auf feinem Billen beftand, erging die Ausweisfung an Morlin und beffen Caplan; felbft bie Bitte bes Berbannten, ibn vor Gewalt zu ichuten, ba ber Rurft bie Strafen babe befegen laffen, fant feine Gewährung. In diefer Roth bot Livpold von Sanftein, Glifabethe Sofmeifter, bem Bedrangten feine Unterflühung an. "Guer troffliches Schreiben, erwieberte Morlin 2), nehme ich als von einem fonberlichen Liebhaber bes lieben Evans gelii mit berglicher Dankfagung an und thut mir ja fanft, bag noch etwa fromme Bergen find, benen biefer Sammer ber armen betrubten Rirche ein schmerzliches Anliegen ift. Gott wolle euch und allen löblichen vom Abel ein freimutbig Berg geben, in Diefer Arnbfal ernftlich auszuharren." Sieben Lage fpater erfcbien Livpold von Sanftein mit vierzehn Reitern und geleitete Morlin ibm batte Glifabeth bas Pferb für bie Reife gefchenet - über Allendorf und Mühlhausen nach Erfurt 5). Den beiben Prebigern in Dransfeld gebot ber Lanbesberr mit berben Borten +), fich von ben eingeschlichenen lutherschen Gecten und Berthum ganglich abzuwenden und die von Alters ber eingesehten Gottesbienfte und

<sup>1)</sup> Lubeci chron. gotting. Mfct.

<sup>2)</sup> d. d. Göttingen , 10 Januarii 1550.

<sup>3)</sup> Mörlin's Frau mußte als Kindbetterin in Göttingen jurudbleiben; fos bald fie genefen, wurde fie von 40 Burgern nach heiligenftadt geleitet; bafür follten Lehtere vom Rath in eine harte Strafe genommen werden; bas hintertrieb Elifabeth durch ihre Furbitte.

<sup>4)</sup> d. d. Billewerbeshaufen, freptags nach vieitationis Marine 1550.

Gebräuche ber allein wahren christlich katholischen Religion gleichsförmig zu hatten; falls sie aber bei ihrem verführerischen Irrsthum beharren wollten, so musse er andere Woge gegen sie vorsnehmen. In Folge bessen wanderten beide Prediger aus; ihr Reichthum war ein Zeugnis von Elisabeth 1), daß sie das göttliche Wort lauter und rein gepredigt, sich im Bandel aufrichtig gehalten und als ehrbare Christen ihr Amt ausgegeben hätten, weil des Orts die alten Misbräuche und Gräuel wieder ausgerichtet seien 2).

Ohne Die Bollendung ber burch ibn begonnenen firchlichen Reaction abzumarten, begab fich Erich ber Jungere jum zweiten Rale an ben Raiferhof in Spanien, nachbem er feinen Droften, Boigten und Amtleuten die Anweisung gurudgelaffen batte, gegen Praedicanten mit unnachfichtiger Scharfe gu verfahren und ben lutherischen Gottesbienft, unter allen Umftanben ju befeitigen. Ueber die größeren Stabte erftrecte fich freilich die Dacht ber fürftlichen Diener nicht, aber auf bem flachen Lande mochten fich wenig Mitglieder der Ritterschaft finden, Die fich und ihre Unterfaffen in ber Ausübung bes protefiantifchen Glaubens ichusten. Die vormunbschaftliche Regierung batte in bas Bermogen ber Alofter gar nicht, ober nur mit ber bochften Schonung eingegriffen; burch Glifabethe Dilbe maren fogar Mebte und Propfte jum größeren Theile in ber Berwaltung bes geiftlichen Guts verblie-Babrend im Fürftenthum guneburg ber Abel Die Stube ben. bes Aurfien in feinen reformatorifchen Beftrebungen abgab, theilte jest bie Ritterschaft von Oberwalb und Calenberg überwiegent Die Richtungen ihres Lebensberen. Um fo leichter fiel besbalb bie Rüdfehr zu ben Berhaltniffen ber früheren Beit. Roch ein Dal traten f. g. heuerpfaffen, nicht felten abgebantte Reifige und Landernechte: benen man bie maffige Berforgung gonnte, an bie Stelle ber Praebleanten. Der Aufwand, welchen bas Reifeleben bes Murften, fein Aufenthalt am Raiferhofe in Spanien ober ben reichen wallonischen ganden erheischte, konnte burch die erhöhten

<sup>1)</sup> d. d. Munden Mittewochen nach Martini 1550.

<sup>2)</sup> Balentin Depland, von denen geiftlichen Sachen bes Landes und der Stadt Göttingen. Bon 1549 bis 1580. Mfct. Der Berfaffer war einer der von Dransfeld ausgewanderten Prediger und wurde im Jahre darauf bei St. Marien in Gottingen angeftellt.

und rasti wiedersehrenben Beben so wenig bestritten werden, daß die mit der Regierung beauftragten Rathe wiederholt zu Berpfansdungen schreiten mußten. Elisabeth verlebte Tage der Trauer auf dem Schlosse zu Münden; das Werk, an welchem sie mit frohlichem Gottvertrauen gearbeitet, lag zertrümmert; noch schmachtete Corvinus auf dem Calenberge; zahllose Gemeinen hatten mit dem Seelsorger den Muth zum Tragen verloren. Und kein Beichen deutete auf ein nahes Ende dieser Trübsal.

Seit Erich ber Iungere ben Glauben feiner glücklicheven Jugend bem Chrgeis geopfert batte, Cannte er bas Bebarfnif mabrer Liebe nicht. Im Salchen nach ber Gnabe bes Raifers hatte ber Arme ber hingebung feiner Mutter, ber Ereue feiner Unterthanen nur mit Sohn gelohnt. Auch Die Banbe, welche ibn an bie Gemablin feffelten, follten für immer gelost werben. 3m Babe gu Ems batte er bie letten Berfuche angeftellt, Gibonia "von bem irfal ires biff anher geubten wefens ber religion halber abzuwenden", batte burch einen gelehrten tatholischen Priefter ibr zureden laffen und bie Drobung bingugefügt, im zwie-Waltigen Glauben mit ber Gemablin nicht ferner leben, auch feine ernftlichen Beschwerden bem Raifer portragen ju wollen. gen erflarte damale bie Bergogin, bei Glauben und Bebre, barin fie jest lebe, bis jum Ende ihrer Sage geftrats verbleiben und nicht um Lieb oder Leib, um Glad oder Unglad bavon abirren au wollen, mit bem Bufate, bat fie fich freilich taiferlicher Dajeftat und ihrem Chgemahl ju gehorsamen schulbig ertenne, aber in Dingen, Die ben Glauben und Der Seele Seeligfeit betrafen, fo wenig einem Menfchen unterthan fein tonne, bag fie Land und Leute und alles auf Erben um ihres Gewiffens willen ju verlasfen bereit fei. Da mandte fich Erich "befchwerkichen Gemuthes und betrübten Bergens" ju bem neben ihm flebenben Rotar und gebot biefem, eine Urfunde über fein vereiteltes Bemühen aufaunebmen 1).

Done Liebe für eine Beimath, ber er ben Segen geraubt batte, und um ber Gorge für gand und Leute ju entgeben, ver-

<sup>1)</sup> Das in Gegenwart des Magifter Georg von Birneburg und Runos von Barbeleben, hofmeisters der herzogin, aufgenommene Rotariateinstrument Datirt vom 9. April 1549. Freihl. v. hanfteinsches Archiv.

taufchte Erich ben Aufenthalt in feinem Rürftenthum mit bem in Spanien und den Rieberlanden. Aber auch bort ereilten ibn bie Rlagen von Stattbalter und Rathen. Eine Beitlang bachte er ernftlich baran, bas vaterliche Erbe an ben Better in Bolfenbuttel zu verlaufen, um mit bem Erlofe ungeirrt ben Genuffen in ber Arembe nachgeben ju tonnen 1). Endlich glaubte ber nachfte Agnat aus eigenem Intereffe einschreiten zu muffen, damit ber ferneren Beraußerung ber Rammerguter und ber Bernichtung bes letten Boblftanbes in Eriche Landen vorgebeugt werbe. bem in ben erften Tagen bes Muguft 1551 ju Gize gehaltenen Landtage ließ Beinrich ber Züngere burch einen Rotar gegen Erichs leichtfinnige Beraugerung und Berpfandung von Gutern proteffiren. Er fibe, lautete feine Erflarung, mit bem Better in Erbeinigung, babe es an vielfältigen Ermabnungen nicht mangeln laffen, aber nimmer Befferung verfpfirt; besbalb nehme er bie Stande ju Beugen, bag er fich gegen jebe Schmalerung bes Rur-Renthums, namentlich gegen bie Berfebung von Lauenau und Blumenau vermahre und folche nach bem Tobe bes Betters nie anerkennen werbe. Es fei Bergog Grich, melbete Beinrich balb barauf an ben Raifer 2), feit geraumer Beit weit von ber Deimath, babe fein gand ungebührlich belaftet, mit Pfanbichaften befdwert und namentlich Schloß Lauenau verfauft; gegen biefes Berfahren muffe er Einsprache erheben und zugleich beantragen, bag bemfelben, als einem offentundigen Berfcwenber, die Berwaltung feiner Sabe und Guter burch ein offenes Ebict unterfagt werbe; jugleich bitte er, burch ein barauf bezügliches Berbot an ben Infanten Philipp ju bintertreiben, bag ber Bergog abermals mit biefem bie Reife nach Spanien antrete. Richt allein bas ber Raifer, im Rovember 1551, auf ben erften Theil biefer Forberungen einging, indem er Bergog Erich bie Rudfehr in fein gand und zu feiner Gemablin anbefahl und ibm gebot, "feinem Berfcwenden und Berthun Dag und Orbnung ju feben#, er ging woch weiter und gab in ben Rurfürften Joachim II. von Bran-

<sup>1)</sup> Im Anfange bes Jahres 1550 traf Erich mit heinrich bem Jungern ju Gandersheim eine Berabrebung, traft welcher er biefem fein Fürstenthum für 225,000 Chaier für immer überlaffen wollte. Doch trat diese Uebereintunft nicht in Kraft.

<sup>2)</sup> Bang, Correspondeng Raifer Raris V. Th. III. C. 71:

bendurg und Morit von Sachsen und in heinrich bem Sangeren bem Fürften Guratoren jur Seite, welche die Berwaltung bes Landes übermachen und die Mehrung ber Schulden verhüten sollten.

Die Stellung, in welche fich ber Better ju Bolfenbuttel ibm gegenüber eingebrangt hatte, mar für Erich eine in allen Begie bungen unerträgliche. Beibe Manner, gleich eigenwillig, gleich rafch gur That, begegneten einander mit Giferfucht und fchlecht verftedtem Diftrauen. Sie verfolgten binfichtlich ber firchlichen Frage daffetbe Biel und ftanden in berfelben naben Begiebung gu ber Politit des Raiferhofes, aber perfonliche Abneigung geftattete amifchen ihnen teine Unnaberung. Auf Diefen Umftand grundete Glifabeth ihren Plan, ben Gobn für fich und bas gand wiedergugewinnen. Gie tannte die Giniqung, welche Beinrich ber Jungere ju Gunften ber frantifchen Bifcofe gegen ben protestantifchen Mattgrafen Albrecht von Branbenburg-Gulmbach eingegangen mar. Der Lettere war ihr Blutsvermandter, ein bochbegabter Dann, als heerführer und wegen feines Schlachtenmuthes gepriefen, be rebt und von einer fo machtigen Perfonlichfeit, bag es Benigen gelang, fich bem Einfluffe berfelben zu entziehen. Glifabeth ibm bie Sand, um ben Gohn jur Theilnahme an bem Rampfe gegen Bergog Beinrich ju gewinnen. Gegen Ausgang bes Jahres 1552 tam ber Markgraf unerfannt und mit nur wenigen Begleitern nach Sannover 1). Ebendafelbft fand fich Erich in Begleitung ber Rutter ein. Er batte ben Markgrafen ichon im faiferlichen Lager an ber Donau gefeben, beffen Rriegetunde und Rubnheit jufungft bei ber Belagerung Frankfurts (Julius 1552) bewundern gelernt. Best geschah es, wie Glifabeth gehofft batte. Erich wurde von ber Perfonlichkeit bes Markgrafen übermaltigt, erklarte fich jum Bunbniffe mit bemfelben bereit und machte fich anbeischig, Die Sanfeftabte gegen Beinrich in Ruftung ju bringen. Aber bie Manner feines Gefolges, benen er bie Berbung bei ben Stadten anbefohlen, lebnten ben Auftrag ab; ber Ritt, fprachen fie, werbe erfolglos fein, weil bie Burgerfchaften einem herrn nicht zur Seite treten wurben, ber ihren Confessions = Bermandten

<sup>1)</sup> Der Martgaf nahm feine herberge im haufe bes Patriciets Meyer, an ber Ede ber Rofeler = und Ofterftrage. Chron. hannover. Mfct.

in seinem Fürstenthum den Eroft des Glaubens geraubt habe. Da nahm auch Just von Baldhausen, der Kanzler, das Wort und klagte die auf dem Lande lastende Roth, die Berödung ber Kirche, die schwere Berfolgung der Praedicanten. Das hörte der Markgraf mit Staunen und Unwillen und seinem derben Dreinzeden, dem Flehen der Mutter gab Erich nach und versprach die Entlassung von Corvinus und Walther Hoifer aus der Haft auf dem Calenberge.

"Am heutigen Tage, so schreiben Sorvinus und Walther Hoifer an Elisabeth '), kam unser gnädiger Herr zum Calenberge und verhieß und der Gefängniß los und quit zu geben. Der Handel wurde durch den Landbrosten, den Tanzler und den Großposigt Curd Warnecke ausgerichtet und bedarf es nur noch der Bersiegelung der Caution und der Herbeischaffung von Bürgen. Denn es ist dahin veradredet, daß acht vom Abel und die vier großen Städte anstatt unser geloben, daß wir dem Fürsten allezeit zu Recht zu stehen bereit sein wollen." "Bitten demnach, schließt der Schreiber, weil sich Gott wiederum so gnädiglich sehen lassen, E. E. wollen christlich und mutterlich S. F. G. unter Augen gehen und Alles, was Erbitterung gebären möchte, also lindern und mildern, daß das junge Herze durch unsere Lindigkeit je länger je mehr wiederum herzugebracht werden möge. Wer weiß, was Gott im Sinn hat."

In ben ersten Tagen bes Jahres 1553 langte Corvinus in Hannover an. Weniger stark als ber Geist, war sein Leib durch lange Haft gebrochen; auch der Segen der Freiheit vermochte die Krankheit nicht zu bewältigen. Drei Monate später (5. April 1553) erfolgte sein Tod. Prediger trugen die Leiche zur Bestattung nach der Kirche von St. Georg. Beim Anschlagen der Gloden fährt Erich auf, fragt einen Junker, was das Geläute bedeute und als er hört, daß man Corvinus begrabe, gehen die Augen ihm über und er schließt sich in seine Kammer ein. Die Erich der Tage gebachte, da er, ein harmloser Knabe, an den Lippen des Begrabenen hing, der ihm die ewige Verheißung lehrte? Er hatte dem Berkündiger des göttlichen Wortes mit dem Lohn dieser Welt ges

<sup>1)</sup> d. d. Galenperg am freitage nach St. Bucastage (zweite Salfte bes October) Anno 59. Freibl. v. Sanfteiniches Archiv.

lobnt, bas Bort aus feinem herzen geriffen, Sidomias Liebe in Beib verkehrt, den Muttersegen in Fluch verwandelt.

Bei Gelegenheit bes im April 1553 nach hannover ausgefcriebenen Landtages gaben Praelaten, Ritter und Stadte Die Grflarung ab, bag bas Land ju erschöpft fei, um bie jur Bertheibigung ber Sauptfeffen Calenberg, Ericheburg und Reuftadt am Rübenberge erforberliche Ruftung ju beftreiten. Ritterschaft und Stabte fprachen ihren Unwillen über bie rudfichtslofe Barte aus, mit welcher bie Unterthanen jur Rudtehr jum papiftischen Glauben gezwungen feien; fle klagten, bag ber Bert fich von feinen Landen und feinem Chegemabl abwende und als gandesfürft fich ber Unterthanen gnabiglich anzunehmen verabfaume, bag man feit etlichen Sahren "bes gottlichen Bortes in Mangel geftanben, alfo bag bas Sacrament nach Gottes Ordnung und Befehl nicht habe gereicht werben tonnen "1). Dbne ber Stabte thatige Beibulfe war ber Bergog nicht im Stanbe, feinen bem Markgrafen gegebenen Bufagen ju genugen und bie ganbe gegen bie Rache Beinrichs ju fchirmen. Deshalb gelobte er, "im gangen gurftenthum Gottes Bort hinfur ohne Berbinberung praediciren und lehren gu laffen" 2). Seitbem konnte, ba Erich ben 3wift mit ber Mutter beigelegt und biefe einftweilen an die Spite ber von Landbroft und Rathen gebilbeten Regierung geftellt batte, Die bisbabin verfolgte evangelische Lebre in Rleden und auf bem gande ihre frühere Geltung wiedergeminnen. Es murben bie vertriebenen Prediger in ibre Nemter wieder eingesett und jum zweiten Dale feben wir Glifabethe Thatigeeit auf eine fefte Begrundung ber neuen Rirche gerichtet. Erot bes Biberfpruches feiner Mebtiffin Dagbalena, bem

<sup>1)</sup> Rleinfch mibt, Banbtagsabichiebe. Sh. IL G. 93 zc.

<sup>2)</sup> In dem am Tage vor Pfingsten 1553 erlassen Ausschreiben Erichs heißt es: "Ein jeglicher wolle wiederum sich in seine Bocation begeben und Gottes Bort rein, lauter und klar predigen und lebren, auch die Sacramente nach der Einsetzung Christi administriren und reichen, wie ihr das vor Gottes jüngstem Gerichte gedenket zu verantworten." Wie entschiedem Elisabeth bei dieser Gelegenheit mitgewirtt hatte, ergiebt sich aus dem Schlusse des Ausschreibens: "Auch haben wir derohalb der hochgeborenen Fürstin und Frauen Elisabeth, unserer freundlichen lieben Frau Mutter, hierinnen weiter an euch mündlich Beseschl geben und ihren Gnaden diese Sache gänzlich hingestellet ohn alle Gesehrbe." Rehtmeier, Chronik, S. 805. Pfeffinger, Th. I. S. 580.

berühmten Seschlechte ber Grafen Colonna in Italien entsproffen, schaffte bas Stift Bunftorf bie Brauche ber römischen Kirche ab. Seit ber Zeit lebte die Grafin in Sandersheim, welchem Stifte sie gleichfalls vorgesetht war. Die Lanbschaft aber verstand es, die Berlegenheiten ihres durch Gläubiger bedrängten herrn zu benuten und machte sortan jede Steuerbewilligung von der Bedingung der freien Ausübung der protestantischen Lehre abhängig 1).

<sup>1)</sup> So erklärte Erich in der (Rovember 1555) ertheilten assecuratio religionis, die Unterthanen bei der Metigion evangelischer Lehre, laut der vor zwölf Jahren ausgerichteten Kirchenordnung, bleiben laffen zu wollen. Kleinschmidt, Bandtagsabschiede. Sh. II. S. 100.

## Dritter Abiduitt.

Bon der Beit der festen Begrundung der lutherischen Lehre bis zum Ausbruche des dreißigjabrigen Krieges.

## Erftes Capitel.

Calenberg . Göttingen unter herzog Erich bem Sangeren. Bon 1553 bis 1584.

Die Rieberlage bes Markgrafen Albrecht bei Stevershausen hatte bie Ueberziehung ber Fürstenthumer Erichs durch heinrich ben Sungeren zur Folge. Richt nur daß der Wolfenbuttler das mit geraubtem Gute aus dem Braunschweigischen angefüllte Schloß Poppenburg — damals im Psandbesite berer von Mandelsloh — stürmte, die Erichsburg, beren Besahung die Unterthanen der herrschaft Homburg beraubt hatte, belagerte und in den Städten Dassel, Uslar, Moringen und Hardegsen die Huldigung erzwang; er entzog selbst Elisabeth die ihr verschriebene Leidzucht Münden.

Bu spat bereute Erich, die Rache bes Betters auf sich gezogen zu haben und indem er die Beranlassung des Bundes mit dem Markgrafen ausschließlich der Mutter beimaß, ließ er sie die volle Heftigkeit seines Grolls empfinden. Während bessen war Sidonia bemüht, die Ausschnung ihres Gemahls mit Herzog Beinrich zu erwirken. Daß sie bie Schwester des gefallenen Kurssursten war und somit die Klage der siegreichen Partei über den Berlust ihres Führers theilte, förderte die Bermittelung. Ihr zusnächt verdankte Erich, daß sein Fürstenthum von den wolsenbutztelschen Fähnlein geräumt wurde. Elisabeth erhielt ihre Leibzucht zuruck; dagegen gelobte Erich, der Mutter Beit ihres Lebens keinen Antheil an der Regierung einzuräumen 1). Einem im sols

<sup>1)</sup> Urtunbe d. d. Eimbed, Mittewochs nach Egibli 1553. Konigl. Archiv.

genden Sahre abgeschloffenen Bertrage gemäß hulbigten bie Unterthanen von Braunschweig=Bolfenbuttel und Calenberg=Gottingen beiben Fürften zur gesammten Sanb 1).

Seithem weilte Erich ber Jungere felten auf ben Schlöffern Der Bufage, welche er. 1551 auf bem Lage in Bannoper feinen Standen ertheilt batte, "fich hinfuro binnen bes Rurftenthums zu enthalten und als ein gandesberr fich gnabiglich ber Unterthanen annehmen zu wollen", gebachte er nicht fer-Die plobliche Reise beffelben an ben Konigshof in Rrantreich ließ in bem Raifer bie Beforgnif auffteigen, bag ber Bergog fich wohl gar "jum Rachtheil gemeinen Ariebens" in Unterhandlungen mit bem Reinbe bes Reiches eingelaffen babe: 68 genügte Rarl V. nicht, Beinrich ben Sungeren ju beauftragen 2), in Bezug bierauf bie genauefte Runbichaft einzuziehen; er fandte überbies ben Deutschorbens = Comthur Sans Bilbelm- Rothafft von Soch= berg nach Braunschweig, mit ber bestimmten Beifung, Grich, falls ber auf Diesem laftenbe Berbacht fich als begrundet berausstelle, burch Mitwirtung Beinrichs bes Jungeren und ber Stanbe von Salenberg = Gottingen "in ber Gute ober mit Ernft von gefähr= lichen und unziemlichen Gewerben und Banblungen" abzubrin-Des Raifers Bermuthung fant fich inbeffen nicht beftatigt. Es mar nur bie Freude am Banberleben, bie Unluft, beren er in ber Beimath nicht Berr werben konnte, bie ben Bergog an bas hoffager vor Ronig Beinrich II. geführt hatte.

Der Prunt ber Umgebung Philipps II, bas üppige Leben ber spanischen und nieberlandischen Großen am hofe zu Bruffel übte auf Erich eine größere Anziehungstraft, als die Sorge für sein verarmtes Fürstenthum, in welchem tein herz ihm angehörte.

<sup>1)</sup> In der hierouf bestiglichen Urtunde & d. Fürstenders, Dinftage nach Eraltacionis Crucis 1554, ertfart heinrich, daß fein Bruder Wilhelm, wetl er bem geächteten Markgrafen angehangen, für immer von der Erbfolge ausgeschlofen sein, statt seiner Erzbischof Christoph, nach diesem Dompropft Georg und nach deffen Tode Erich die Rachfolge haben solle. Letzterer erkannte auf ben Fall seines ibnelosen Todes, herzog heinrich als feinen Erben an. Konigl. Archiv.

<sup>2)</sup> Das falferliche Schruben vom 22, April 1555. B q.n.3, Corresponding 25, X6. III. S. 651.

<sup>. 3)</sup> Lang, a. a. D. S. 656 2c.

Sein rafches, betrifches Befen gegen Stabte und Lebensmannen, feine Areube an unbefchrantter Gewalt und gleichzeitig feine Schmienfambeit gegen bas habsburgifche Baus, ber Gifer, mit welchem er für bie Bieberninflibrung ber tatholischen Lebte in feinen Erblanden gewirkt. batte, war gang nach bem Bergen bes Abnigs won Spanien. Philipp II. batte bas Gebachtnis, ben Scharffinn, bie nie gebrochene Arbeitstraft bes Baters geerbt, nicht beffen faiferliches Befen, Die Betablaffung, Die Gerechtigkeit gegen vollstblimliche Richtungen; bie Arende am barmlofen Ge-Mit Sand und Bort farg, es fei benn bag Soffahrt ober Anatofluge Berechnung ibn gu Freihebigfeit gegen Ranfiler und Staatomanner brungte, ohne Glauben an Trette und Liebe. verfoloffen, über ben Planen feines Chrgeiges in Ginfamteit brutenb. bis er bie Beit gur Durchführung berfelben für reif erachtete, nie obne Mistratien, weil in ibm felbft teine Babrbeit lebte, jebe freie Entwidelung bes Geiftes mit Argwohn, jebe bebeutfame Derfonlichkeit mit Reid verfolgend, ein Todfeind ber Betenner Luthers. weil er in ihnen nur die Gegner geiftlicher und weltlicher Dbrigfeit erfannte, jog er gern Manner wie Erich in feinen Dienft, beren Brauchbarteit im Beibe und Anhanglichfeit an ber romifchen Rirche fo unbezweifelt mar, wie ihre Ergebenbeit gegen feine Berfon. Wenn er in bem Bergoge von Calenberg : Gottingen ein gefüges Bertzeug feines Billens gefunden ju baben glaubte, fo tauschte ibn in Dieser Beziehung fein Scharfblid nicht. fifchem Muthe ftritt Grich, wahrend ber Ronig, fern vom Gewühl ber Schlacht, bem Belligen bes Tages ungemeffene Gelfibbe that, falls er ben Sieg auf feine Seite lenten werbe, am 10. Auguft 1557 bei St. Quentin gegen Unne be Montmorenci, Connetabel Det Angriff, welchen Erich und Bergog Ernft von Aranfreich. pan Grubenbagen an ber Spise von taufend Berittenen machten, wahrend fich gleichzeitig Graf Lamoral von Egmont mit zweitaus fend mallonischen Reifigen auf ben Reind warf, entschied ben Musgang ber Schlacht ju Gunften Spaniens. Bermunbet, bem Tobe nabe, verbankte Grich die Erhaltung feines Lebens nur bem muthigen Grafen Philipp von Spiegelberg. Reben ihm murbe Ber-20g Johann, ber Gobn Philipps von Grubenhagen, tobtlich getroffen 1); es fielen bie Grafen Friedrich von Balbed und Philipp 1) Lufidory, Continuatio Sleidani, S. 37. - Bubaeus in feiner

von Spiegelberg= Pyrmont, der Retter von Erichs Leben, "ein feiner, hurtiger Kriegsmann", mit welchem dieses alte Dynastengesschlecht ausstart 1). Schwer verwundet ließ sich Peter Ernst, Graf von Manbseld, aus der Schlacht tragen. Erich aber erndtate den Dank seines Königs und gewann von den ihm zusallenden vornnehmen Gefangenen, unter denen sich auch der Rheingraf Hans Philipp, Oberster über dreißig beutsche Fähnlein im Dienste Franksreichs befand, eine beträchtliche Löselumme 2).

Das genußgewährende Leben in den Rieberlanden, die verschihrerischen Reize ber schönen Katharina von Webben, endlich der unwiderstehliche Zauber, welchen die Rabe Philipps II. auf ihn übte, ließen Erich die Heimath und die Pflichten seines fürstlichen Amtes leicht vergessen. Wie ein Fremder kehrte er nur für kurze Zeit in Münden ein, wo er seine altere Schwester Katharina mit Wilhelm von Rosenberg, oberstem Burggrafen zu Prag 5), ver-

Thanatologia ad annum 1657 verwechfelt Ernft von Grubenhagen, ben Sohn Philipps, mit bem gleichnamigen herzoge von Lineburg. Johann wurde zu Sambrai bestattet.

<sup>1)</sup> Graf Philipp, beffen gielchnamiger Großvater burch seine Gemahlin die Grafschaft Phrinaut erworden hatte, wurde im Dom zu Cambral bestattet. Aus Liebe und Dankbarkeit gegen den Gesallenen belehnte Erich den Gemahl von deffen älterer Schwester Ursula, Simon hermann von der Lippe, mit der Grafschaft Spiegelberg. Doch wurde Phrinant, welches der Bischof von Paderborn als ein heimgesallenes Lehen eingezogen hatte, dem Grasen nicht zu Theil. Aus Simon's Sobit, Philipp der Jüngere, 1583 ohne mannliche Ractommen stard, siel Spiegelberg, in Gemäsheit einer schon früher von Erich ertheilten Amwartschaft, an die jüngere Schwester Philipps, die mit dem Grasen Georg von Sieischen Tonna vermählte Walpurgis, deren Rachsommen bis zum Jahre 1631 im Besithe der Grasschaft verblieben.

<sup>2)</sup> Den Rheingtafen ließ der herzog nach der Erichsburg, bann nach bem Calenberge suhren "und senst noch einen feinen welschen oder französischen herrn." Labe oi chron. northomomo, Mic. — Der von dem Chronisten nicht nambaft gemachte Gesangene, war der Ritter von St. Andres beide auf seinen Antheil gefallene Männer überließ Erich im März 1558 für 55000 Kronen an König Philipp. Schon in den letten Tagen des August 1557 kehrte Erich nach Reustadt zurück. Bon hier schrieb er an heinrich den Jüngeren: "und sein die beiden gesangenen heren, so in gehaltener schlacht zu unsern handen kommen, der Reingraff und ein franhössischer her, genant Monsor de Sanct Andre, heut biesen tage uns auch albie nach und andracht. Rgl. Arch.

<sup>3),</sup> Der Mannestamm Bilheims von Rofenherg, welcher fich in "weiter Che

mablte (1557), eilte von bier nach Brabant gurud, unbefummert um den thalich erwarteten Dob feiner Mutter Glifabeth, melder Gram über bie Glaubenbanberung und bas mufte Leben bes Sobnes bas Berg brach 1), betrieb bann mit jener Baft, welche Die Berriffenheit seines innern Lebens bezeichnet, ben Abbruch von Mauern und Thurmen ber gurftenburg ju Ublar und ben Reubau eines Schloffes bafelbft (1559), für welchen bie Rlofter bes Rurftenthums nach alter Beife Bagen ftellen und bie Acerleute ber nachften Dorfer Die Steine von Abelepfen berbeiführen mußten. und folgte endlich bem Gobne Rarls V. nach Spanien. Montags nach Lactare 1561 brannte bas Rurftenbaus in Runben nieber; im folgenben Sahre foling bie Mamme aus ben Gemachem bes Schloffes ju Reufabt am Rübenberge, welches Erich fo eben verlaffen batte, und vernichtete bas großartige Gebaube. Das Bolf fab barin ein Beichen, bag bie Berrichaft eines gurften fich ju Ende neige, von bem fich Gott abgewandt hatte.

Es war als ob sich Exich ber Jüngere ahmühte, im wüsten, rastlofen Treiben und in der Haft, mit welcher er weitschichtigen Planen nachfürmte, um sie eben so rasch wieder fallen zu lassen, die Stimme im Innern zu überhören, die an Eid und fürstliche Gelübbe, an Pflichten gegen Gott und Menschen mahnte. Nach seiner im Ansange des Jahres 1563 erfolgten Rückehr von Spanien trat er in die Ariegsbestallung Friedrichs von Danemark, der damals im Rampse mit König Grich von Schweden lebte. Als diese Bestallung rückgängig wurde und Erich, abwohl man wußte, daß Etisabeth von England sein Anexdieten, ihr ein heer zuzussühren, ausgeschlagen hatte, in den Stiftern Corvei und Paderborn Landsknechte ansprechen und werden ließ, begehrte Heinrich der Jüngere über den Iweck der Rüstung Auskunstt. Die geschwinden,

mit ber Tochter bes Aurfürsten Joachim II. von Brandenburg, dann jum britten Male mit der Tochter bes Markgrafen Philibert von Baden vermählte, erlosch 1612 mit seinem Bruder; ein Theil der Guter dieses hauses ging auf das versschwägerte Geschiecht der Eblen von Bobtowis über. Rachweisungen über Gesschichte und Guterbesitz der Eblen von Rosenberg sinden sich bei Schott, Juristissiches Bochenblatt. Jahrgang I. S. 174 xc.

<sup>1)</sup> Elifabeth ftarb am 25. Mai 1558 ju Simenau, ber Befigung ihres zweiten Gemahls, bes Grafen Pappo von henneberg; ihre Leiche wurde vor bem Altar ber Klofterfirche ju Besta beigefest.

forglichen Beiten, erwiederte Erich 1), erheifchten Borficht; er muffe etliche Rnechte annehmen, um gefaßt ju fein, "falls ibm femand in die Saare wolle." Eine folde Antwort konnte Beinrich nicht genugen; er verlangte als ausschreibenber Murft bes Rreifes, ber über ben Rrieben ju machen babe, beffere Grunde, berieth fich, als Erich auswich, mit bem ganbgrafen von Beffen und bem Rurfurften von Sachsen über gemeinsame Abwehr bes Ungeftumen, Flagte an Bilbelm von guneburg, bag er von einem Ueberfalle bes Betters bebrobt werbe und bat um beffen Belffanb. Bilbelm, ber ben Durchbruch einer bem gangen nieberfachfifden Rreife und namentlich bem braunfcweigifchen Saufe verberblichen Rriegsgluth befürchtete, fandte in Baftian von Rifleben, Saupt= mann zu Meinerfen, Dr. Joachim Moller und Otto Afche von Mandelblob Bevollmächtigte an Grich, um eine gutliche Unterhandlung zu verfuchen. Wolle fich Letterer, fchrieb er an Beinrich, am Recht nicht fattigen, fo fei man zu ber erbetenen Stiffe bereit; über Alles liege baran, Die freundlich vetterliche Ginigkeit Des Stammes aufrecht zu erhalten. In Dretten, Caffel, Bolfenbuttel und Celle lebten Rurften und Rathe in angftlicher Sbannung. Beber glaubte, bag bie beim Calenberge fich fchaarenben Rnechte gegen ibn gebungen feien. Schon bot Erich feine Banbichaft "famt und fonders bei Gib und Pflichten und bei Berluft bes Lebens auf, mit Sarnifch, Rnechten und Pferben" unverzüglich beim Calenberge ju erscheinen 2) und noch tannte teiner ber aufgerufenen Lebensmanner bie Abficht bes Arlegsberen. erfuchte bie Rreibftanbe, fich mit Reitern und Rnechten gefaßt gu machen, in Celle maffnete man und Landgraf Philpp belegte feine Schlöffer; ba tam ploglich vom Bergoge Bilbeim von Salich Botfchaft, bag Erich, trot feiner beflegelten Erflarung, teinem Stanbe bes Reichs zu nabe treten zu wollen, mit ganger Dacht in's Soch= flift Dunfter eingebrochen fei.

Als Grund diefes Ueberfalls diente ihm der Bormand, daß 1542 munftersche Fähnlein des Bischofs Franz nicht ohne Beschädigung seines Landes nach Wolfenbuttel gezogen feien, fo wie

<sup>1)</sup> d. d. Uslar, Montags nach Jubica 1563. — Ein ftarter, auf Konigl. Urch. befindlicher Folioband ift mit fürstlichen Correspondenzen über die Unter= nehmungen Erichs mahrend dieses Jahres gefüllt.

<sup>2)</sup> d. d. Calenberg, Dinftags nach Mifericordias 1563.

daß die munfterschen Landstände ihm, als er von henrich bem Inngeren besehdet worden, ben erbetenen Beiftand zugesagt, aber nimmer geleistet hatten, weshalb ihm einen Ersah für ben erlittenen Schaben zu beanspruchen zukomme. Jeht drang Etich saft ohne Wierstand in das Gebiet von Bischof Bernhard ein, bemächtigte sich (19. Junius 1563) mit List der sesten Stadt Barrendorf, brandschafte von hier aus das Land und trat erst dann den Rückzug an, als, in Folge eines durch den herzog von Julich getroffenen Bergleichs, das Stift sich durch Jahlung von 32,000 Goldqulden von ihm loskanste 1).

Raum in der Heimath angelangt, verstärkte ber herzog fein Heer dis auf 12000 Anechte und 2000 Reiter, lauter altgediente Söldner, zog mit diesem dutch das Lünedurgische und überschrift bei Boihendurg die Elbe, in solcher Eile, daß ihn die zur Abmahenung nachgeschickten kaiserlichen Gesandten nicht einholen konnten. Reiner errieth das Biel dieser Unternehmung, das er selbst was überall ein solches ihm klar vorschwebte ") — mit solcher Deimlickeit versolzte, daß, wie er sagte, er sein hemd zerreihen würde, salls dieses etwas von seinem Borhaden wisse. "Es heißt, schried Granvella an Philipp II, daß Erichs Rüflungen zu Gunzken von Schweden veranstaltet sind, um, wenn Lehteres von Dännemark angegriffen wird, in holstein einzubrechen; aus diesem Grunde, so glaubt man, ist der Konig von Dännemark mit den Obersten Georg von Holle und Himer von Münchhausen in Unterhandlungen getreten."

Einen Theil von Meklenburg, bem Stifte Savelberg, ber Priegnitz und Udermark durchstreisend, gelangte Erich an bie Grenze von Pommern. Als der Rath von Stralsund von dem Raben desselben hörte und daß der Zug unternommen sei, um den Herzog Johann von Finnland gegen König Erich von Schweden zu unterstützen, ließ er die Thore schließen, Schanzkörbe auf die Balle bringen, die Rauern mit nenen Schießscharten versehen und sandte auf Unhalten des Herzogs von Pommern 230 Knechte und ein Fähnlein Reisiger zur Besehung nach Udermunde 5),

<sup>1)</sup> Historiae 2t. bei Schardine, Ap. 111, G. 2201. — Lundorp, Continuatio Sleidani, G. 522. — Erhard Gefchichte von Muffer G. 367.

<sup>2) »</sup> Ipse fortassis quo tenderet ignarus. « Lundorp.

<sup>3)</sup> Bober Straffundifche Chroniten. Af. II. &. 18.

mabrend Kurfürft Boachim H. von Bennbenburg Abel und Burger gegen ben unerwarteten Reind in Baffen rief. Da nun 2u= gleich Markgraf Sans von Cuftrin bei welchem Erich um freien Durchaug und Berabreichung von Lebensmitteln batte anbalten laffen, jur Sicherung feiner Berrichaft bie Bafallen aufbot, Befcute aus Cuftrin berbeiführen und Die Grenze zwischen feiner Reumart und Pommern in ganger gange befeben ließ, brach fich ber Bergog burch Pommern Bahn 1), fcblug bart beim Rlofter Dliva fein Lager auf und ließ bie Burgerschaft von Danzig die angebrobte Belagerung mit 12000 Golbgulben abfaufen. feine Bettern in Renntniß gefett, baß bie Beerfahrt ibm gelten werbe, befahl Bergog Albrecht von Preugen, ber Schwager Erichs. bie Gefcute aus Ronigsberg berbeiguholen, ließ fich, erfrantt, in einer Ganfte jur Beichfel tragen, fiellte bas Aufgebot feines Lanbes am rechten Ufer bes Stromes auf und lagerte fich, begleitet von seinem einzigen Gobn Albrecht Friedrich, bei Marienwerber.

Auf einen so wohlgeordneten Wierfand zu stoßen, hatte Erich nicht gerechnet. Bugleich lief bei ihm ein Schreiben 2) des Königs Sigismund August von Polen ein, in welchem dieser meldete, daß das Gerücht von dem Raben eines heeres unter der Leitung Erichs zu ihm gedrungen, daß er durch die Herzöge von Wellendurg und Preußen vor Ueberfall gewarnt sei, jedoch für unmöglich erachte, daß ein Fürst, dem er durch Berwandtschaft und nahen Berkehr sich befreundet wisse, ohne eine gegebene Beranlassung plöhlich gegen ihn die Wassen richten werde; jedenfalls aber stelle er die Forderung, daß der Helle er die Forderung, daß der Derzog mit seinen Geworsbenen die polnische Grenze nicht überschreite 3). Hiernach sah sich

<sup>1)</sup> Er fei, forieb Erich an heinrich von Wolfenbüttel und Wilhelm von Buneburg, d. d. Belblager bei Golnaw (Gollnow in hinterpommern) 23. August 1563, er fei wegen des 3wedes feiner Ruftung verläumdet; diefelbe fei zu Gunsten Polens wieber ben Erbfeind gefchen und foll bethalb billig bei allen Standen des Reichs Unterflugung finden. Konigl. Archiv.

<sup>2)</sup> d. d. Bilna, 1. September 1563.

<sup>3)</sup> Bielleicht hatte Siglomund August, ohne es zu wollen, die Beranlassung zu dem abenteuerlichen Unternehmen Erichs gegeben. In einem Schreiben vom 28. Dai 1563 dankt nämlich der Konig dem Gerzoge für die Bereitwilligkeit, ihm ein heer gegen die ruffischen Rachbarn zusublingen zu wollen. Er bedirfe, so lautet der Schluß, der Unterstützung jest nicht wehr und bitte deshalb, die

Erich genöthigt, ben Ruchug anzutreten. Da worfen sich die Soldfnechte, benen er die Löhnung zu verabreichen nicht im Stande war, plandernd auf das Land. Abermals versperrte Markgraf Hans den Weg durch die Reumart und zwang den Berzog, zum zweiten Male die Strasse durch Pommern einzuschlagen, dei Garz über die Ober zu seizen und sich dann in die Uckermark zu wersen. Prenzlow verschloß die Thore, dis die Bürger, auf Zureden ihred Aurfürsten, den Herzog und dessen Geschüche nicht aber das zuchtlose heer einnahmen. Zugleich nahten die Banner von Meklendurg, vereint mit der bewehrten Bärgerschaft von Stettin, Stargard und Pasewalk. Oberste und Hauptleute in Erichs heer stahlen sich heimlich davon. Da verliesen sich auch Knechte und Reiter 1).

Diefes Berfahren Gricht, ben Reichsorbnungen und bem Lanbfrieben jum Trot, trieb Beinrich ben Jungeren jum Sanbeln. Mbm, bem Blutsverwandten, tonnte ber Ausgang bes tollen Uns ternehmens um fo weniger gleichgültig fein, als er mit bem Better zur gesammten Sand in ben Fürstenthumern fag und bie Rinberlofigfeit bes Letteren ein zeitiges Ginfchreiten munichenswerth machte, ebe noch Raifer und Stande fich über benfelben gu Bericht festen. Sein Saus ftanb mit bem von Erich in Erbvertragen, ibm war ber Unfall bes Fürftenthums in Mubficht neftellt und wenn ibm, von diefer Seite betrachtet, Die Bernichtung bes letten Boblftandes in ben ganbichaften Calenberg und Dbermalb nicht gleichgultig fein konnte, fo kam bagu, bag bie bort vorberr= ichenben Wirren zum nicht geringen Theile ibm, als nachstem Rachbar, beschwerlich fallen mußten. Auf seine Bitte fanden fich bie Rathe Eriche im Rlofter Amelungsborn ein. Es babe, fprach er au ihnen, ohne seine gutherzige Bermarnung ober bes Raifers Manbat zu berücksichtigen, im offenen Bieberspruch mit ben Reichsordnungen und bem erneuerten Gebote bes Landfriedens, ber Berjog ein ansehnlich Rriegevolt jufammengebracht und etlichen Stanben bes Reichs großen Schaben und Befchwerniffe jugefügt. Daburch fei ber Raifer verurfacht, ben Rreifen Rieberfachfen, Dber-

Sewerbenen entweder ju verabschieben, ober einem beliebigen Herrn überlaffen ju woffen. Lünig, Literae procerum. Sh. I. G. 793 x.

<sup>1)</sup> Leuthingeri res brandenburgs. lib. XIII. S. 14. x.

sachsen und Weftphalen aufzugeben, des Perzogs "vergaddert Kriegsvolcka ohne Berzug aus einander zu freengen und sei Niedersachsen, nach Abhaiten der Kreistage in Lünedurg und Braunschweig,
zu dem Entschlusse gelangt, des Kaifers Gebot zu vollziehen und
allenfalls, dis zur Ausgleichung aller Streitigkeiten, das Fürstens
thum beseht zu halten. Andrersetts stebe eine Ueberziehung von
Seiten des westphälischen Kreises zu besorgen, um für die widerrechtlich erlittene Brandschahung Entschädigung zu suchen. Aus diesen Gründen habe er die Rathe, anstatt gemeiner Landschaft; vertraulich bernfen und fordere sie auf, "als der getrein mitlandssurst." die Mittel zu berathen, damit das arme herrenlose Land vor weiterem Berderben geschüht werden möge 1).

Berathen mochten bie nach Amelungsborn Berufenen immer-

<sup>1) &</sup>quot;Und ban S. g. G. vernunftiglich bebenden, bo folche furgenohnen und mit gutem zeitlichem rathe furtouten und abgewendet werben folte, bas nit allein ber gemeinen landtichaft bertog Eriche furftenthumb und alfo allen ftenben beffelben allerhandt beforgliche gevar und ichaben, fonder auch berbog Beinrichs &. G., als ben negften Agnaten, an feinem Intereffe unwieberbringlicher nachtheil hieraus ervolgen murbe: aus oberzelten und anbern mehr ftatlichen und vernunftigen urfachen betten S. g. G. als der getrem mitlandefurft und der alle gevarficheit und furftebenbes unbeil gern bei gueter zeit abgewendet und furtobmen feben wolt., nit unberiaffen tonnen, fle an flabt gemeiner landifchaft albero ju G. A. G. vertrawlichen ju verschreiben und wollen G. F. G. inen biemit gnediglich und gang vetterlich beimgeftelt haben, mit getrewen vleis ju berathichlagen im fall biefer nieberfachfifc, auch ber nieberlandifch meftphalifch treiß gegen berbog Eriche beerlofe lanbichaft obermelter maffen etwas mit ernft furzunehmen, und bas landt mit bem triegsvold ju befchweren, ober baffelb, bis ju abtrag abgetrungenen branbicat, jugefugter icheben und ufgewendter coften, einzugehmen unberfichen wurben, wie ban G. F. G. beffen, fonberfich wegen bes westphatischen freiffes glaubwurdige anzeigungen zutohmen, was bagegen ju thun und furjunehmen fein mocht, bamit bie arme beerlofe lanbfchaft vor weitteren verberb und ubergug verbutet und fonft mittel und weg gefunden werden, baburch fold triegevold abgefchaft und bie treiffe umb ire ansprechen in gepurliche meg befriebigt werben mugen. Bas ban G. F. G. nach anhorung irer ber erfdets nenben rathlichen bebenden hierzu als der getrem mittandefurft, bem biefe bes fowerliche fachen betglichen leib und betummerlich fein, guts und erwrieblichs rathen , thun und belffen tonnen , bargu thun fie fich anabiglich und jum aller= trewlichften erbieten." Inftruction was anftabt bes burchlauchtigen bochgeporenen furften at. heinrichs bes Jungeren Geiner &. G. verorbnet Rethe an berbes Eriche ze. erfcheinenbe Rethe werben und anpringen follen. Geben gum Umeinnpe born. 26. Mugust. Umno 63. ٦,

hin; handeln, entschieden eingreifen, felbft wenn fie mit wollem Bertrauen an Bergog Beinrich gehangen hatten, konnten fie nicht. Dier schien fich keine Rettung zu bieten, ab fei benn, bag Gott bes Fürften Berg lenke, ober ber Lob die Aufgabe lofe.

Befürchtungen der verschiedensten Art wurden durch das uns begreisliche Berfahren Erichs rege. Selbst der Berbacht, daß ex mit Wilhelm von Grumbach in heimlicher Berbindung stehe, fand Anklang. Bielleicht war es dem Herzage nicht unlieb, wenn das Gerücht ihn mit Granvella, dem nielpermögenden Bertrauten Philipps II, "Practiken" treiben ließ.).

In bem nämlichen Jahre (1566), in welchem Rangler und Rathe ju Runden bem Erbmaricall Bans von Olbershausen anzeigten, bag bes Lanbesberen Schmefter Glifabeth, Grafin von Denneberg, verftorben fei und geboten, "in mitleidiger Anzeigung ber letten Ehren mit ben Gloden nachläuten zu laffene 2), erhoben auf bem Reichstage zu Mugsburg bie Farften von Beflenburg, Brandenburg und Pommern ihre Rlagen wegen bes Ginfalls von Erich und erreichten, baß über Letteren bie Strafe bes gebrochenen Lanbfriedens ausgesprachen murbe. Doch bewirfte ber Bergog, inbem er fich nach Rraften mit feinen Gegnern zu vergleichen suchte und überdies (Februar 1568) ben Grafen Otto von Schaumburg. ben Oberften Silmer von Münchhaufen und ben Rangler Suft von Balbbaufen nach Wien fandte, bag Raifer Maximilian II, bei melchem fich auch Ronig Philipp II für feinen Freund vermenbet batte. nicht allein die Acht, nicht aussprach, fonbern, auch ben Ange-Flagten mieber au Gnaben annahm 5).

Für bes herrn Leichtsinn buften bie Unterthanen burch Stein gerung ber Abgaben, welche spater um so lästiger sielen, als Ernsterr wegen nicht geleisteter Bablung ber ihm auferlegten Quote ber gothaischen Erecutionskoften, beren Beitrag ihm allerbings

t) Weiss, Papiers d'état du cardinal de Granvelle. Ab. VII. \$, 390 und &b. VIII. S. 240.

<sup>2)</sup> Gilfabeth hatte fich 1544 mit dem Grafen Georg Ernft uon Denneberg vermahlt. Um Pfingstage des gedachten Jahres bescheinigte die altere Elisabeth, für Ausstquer und Chegelb der Tochter 350 Thaler vom Alofter Beende empfangen zu haben. Konigl. Archiv.

<sup>3)</sup> Der Berfohnungebrief ift d. d. Bien, 19. Februar 1568. Ereuer, Gefchichte berer von Munchhaufen. Anhang. G. 108.

von ber Landschaft zugestellt worben war, auf die Mage bes Reichsfiscals von der Acht getroffen wurde und die Stande auf einem 1569 eiligst nach Gronau berufenen Landtage sich zu einer wiederholten Bahlung entschließen mußten 1).

3m Jahre 1566 trat Erich abermals in bie Beftallung Spaniens. "Daß fich ber Bergog, fprach Landgraf Bifbelm von Besfen, ber Execution ber fpanischen Inquifition unterzieht, auch etliche Babnlein Rriegetnechte beftellt, ift mabrlich nicht gut; fieht auch nicht fein, daß fich ein Deutscher Rurft zu einem Stedenfnecht berufen lagt 2)." Aber weber ber gandgraf noch ber Pfalzgraf am Rhein, welche einem Philipp II. jebes Gefuch um Unter-Aubung gegen bie ihnen glaubensvermanbten Rieberlanber abgefcblagen batten, tonnten ben Bergog bewegen, ben ibm von Ronig angebotenen Dberbefehl über taufend in Deutschland geworbene Reiter jurudjumeifen. Ihn lodte ber Ronigebienft und ein mos naticher Golb von mehr als 17000 Kronen 5). In feinen Bries fen an Margarethe von Varma (August 1566) flagt Erich, bag er ben Aufenhalt in holland, mo jeber treue Diener bes Abnigs ben bitterften Sohnreben ausgefeht fei, taum langer ertragen tonne. Andrerfeits verfleht er bie Statthalterin mit umftanblichen Berichten über bie in feiner Rabe auftauchenben Praebicanten und aber Manner von Stande, welche fich bei ben Predigten berfelben einfinden. Gein Leben, fügt er bingu, schwebe in fteter Gefahr; er fei bereit, baffelbe für ben Ronig brangufeben, nur bag biefer Die Sache nicht mit Rachbrud angreifen zu wollen fcheine; er wiffe taum noch, wobin er fich wenben folle, benn bie Rudtebr in feine Lande widerftrebe ibm, weil er fich bort wie ein Berrathener fühle. Er benachrichtigt bie Regierung in Bruffel, baf Georg von Solle · burch ben Rurfürften von Sachfen gewonnen fei, für bie Beufen Die Ruftung ju betreiben, fligt aber fpater bie Bemerkung bingu,

<sup>1)</sup> Bahrend der Jahre 1568 und 1569 hatten die vier großen Städte (Göttingen, Rordhein, hannover und hameln), welche gewöhnlich ein Sechstet ausgeschriebenen Steuern entrichteten, 8000 Thaler extraordinario gezahlt, so daß die gange Sandschaft in dem genannten Beitraum die Summe von 48000 Thaler auf außerordentlichem Bege aufzudeingen hatte. Spittler, Ab. I. S. 265.

<sup>2)</sup> v. Rommel, Reuere Gefchichte von Beffen. Sh. 1. C. 468.

<sup>3)</sup> Strads, Bellum belgicum (Romae, 1648. 12.) S. 230. unb 233. Chytraei Saxonia, S. 569.

daß der Senannte Bebenken zu tragen scheine, seiner übernommenen Berpflichtung zu entsprechen, bis er die Ueberzeugung gewonnen, daß die Aufgestandenen treue Anhänger der augsburger Consfession seien und sich von den Secten der Wiedertäuser und Calvoinisten fern hielten; dann daß sowohl Georg von Holle als Hilmer von Münchhausen auf den Zug nach den Riederlanden verzichtet hätten, weil der Kaiser die Orohung ausgesprochen habe, sie auf diesen Kall für Berräther am Reiche erklären zu wollen 1).

Babrend beffen maltete über Land und Lente Die Regierung fürftlicher Rathe mit freier Gewalt. Gine Ungabl ber fconften Memter und Schlöffer waren verpfandet 9) und mit jedem Monat fcwollen die Schulden ju einer bedeutenderen Sobe, Die fruber ober fpater boch auf Die gemeine ganbichaft jurudfallen mußten. 2018 am 22. Rai 1571. Dietrich IV. von Pleffe, Der lette mannliche Spröffing Diefes Gefchlechts, im achtzigften Lebensjahre mit hinterlaffung von nur einer Enkelin ftarb und, altem Brauch gufolge, mit ber Leiche bas gerfchlagene Bappen in Die Gruft ber Rlofterfirche ju Sockelbeim gefentt murbe, benubte gandgraf Bils belm von Seffen bie Abmefenbeit Eriche bes Jungeren, welchem jedenfalls auf einzelne Befigungen bes Berflorbenen unzweifelhafte Unfprüche guftanden und jog, ohne auf Die Einveden ber Rathe von Calenberg = Gottingen ju achten, Die herrenlofe Berrichaft ein 5). Das Amt Radolfsbaufen — das gleichnamige Schloß war

<sup>1)</sup> Gachard, Correspondence de Philippe II. 25, 1. 3. 447, 450, 451, 457, 571.

<sup>2)</sup> Soon 1559 hatte ber Bergog bas gange Amt Barbegfen für 6000 Goldgulden und 7222 Thater an Jost von harbenberg verpfündet. Bolf, Ge-fchichte berer von harbenberg, Th. II. S. 61.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1547 hatten die Brüder Gottschaft, Dietrich und Morik Saus und herrschaft Plesse dem Landgrafen Ludwig I. von hessen zu Cehen ausgetragen und beibes als rechtes Erbmannlehen zurückempfangen. Dieser Beretrag wurde vom welfischen Hause verschiedentlich angesochten, aber endlich von Erich dem Aelteren auf dem Reichstage zu Rürnberg (23. März 1501) anerstannt. Doch war damit die Frage über einzelne Besitzungen, hinsichtlich beren die Welfen behaupteten, daß sie Lehen ihres Hauses, die Eblen von Plesse, daß sie Allodien ihrer Familie seien, teinesweges entschieden. Jeht verglich sich Bandgraf Wilhelm mit der Wittwe Dietrichs IV. und bessen Erkelin Walpurzgis, Gräsin von Walbed, befriedigte (1572) Rurmainz, von welchem verschiedene Behnten zu Lehen gingen, durch das Abitreten aller Forderungen an Kloster und

1508 von Dietnich III. von Pleffe aufgeführt — fiel allerdings an bie herzoge von Grubenhagen zurud. Landgraf Bilheim, welcher die herrschaft unverfürzt in seinen Besitz zu bringen munschte, ers stand basselbe, mit Einwilligung des Kaisers, 1577 von den kindertosen herzogen Bolfgang und Philipp für die Summe von 30,000 Chaler 1). Seitdem stand in Edbrecht von der Malsburg ein landgrässicher Orost der Herrschaft por.

Es ift früher bes gefpannten Berbaltniffes Ermabnung gethan, in welchem Erich ber Sungere mit feiner Gemablin lebte. Dag ber Grund biervon junachft auf ben Protestantismus Gibonies jurudgeführt werben muffen, fo ermehrt man fich boch fcwer ber Ueberzeugung, bag bie Dangel forperlicher Reize 2), vor allen Dingen Die Linderlofiakeit ber Rurftin ben Bemabl entfrembete. Der Bedante, bag fein Erbe bem verhaften Better in Boifenbuttel aufallen folle, mar für Erich unerträglich. Die einzige Auslicht auf einen Trager feines fürfilieben Ramens lag für ibn in ber Scheibung von Sibonia und in bem Gingeben einer zweiten Es fpricht Alles bafür, bag gur Erreichung Diefes 3medes über bie Autlin bie Unflage verbangt wurde, bag fie fich jauberischer Mittel bedient habe, um bas Leben Grichs zu fürzen. - Im Mary 1572 murbe auf bem Martte ju Reuftadt am Rübenberge von bem bortigen Amtmann und in Gegenwart von Boft von Manchaufen, Droften bafelbft, bas peinliche Salsgericht eröffnet, beffen Berhandlungen außer bem Bergoge, auch Abgeorbnete ber Rittericaft und ber großen Stabte beimohnten. Frauen von

Beigtei Steina und fand fich mit herzog Bithelm von Lüneburg (22. Januar 1572) wegen der plessenschen Guter um Göttingen ab, mit welchen — es waren ursprünglich eversteinsche Leben — herzog Friedrich von Lüneburg 1448 die Edlen von Plesse belehnt hatte. Wend, hessische Tandesgeschichte, Th. II. Absteilung 2. S. 805. 867 zc. v. Rommel, Reuere Geschichte von hessen, Th. I. S. 628. — Das übrigens nicht alle durch das Aussterben des Hauses Plesse erledigten eversteinschen Lehen in Göttingischen von diesem Bertrage berührt wurden, ergiebt eine Urtunde von herzog Bilhelm aus dem Jahre 1582, bei Treuer, Münchausen. S. 249.

<sup>1)</sup> Beil biefe Berauserung ohne Einholung des Confenses der Agnaten erfolgt war, ließ heinrich Julius, nach dem Aussterben der grubenhagenschen Fürstenlinie durch seinen Oberften hans Ernst von Uslar bas Umt mit Gewalt in Bestig nehmen.

<sup>2)</sup> Sibonia war um mehr als gebn Jahre alter als Grich.

Abel und aus den unteren Standen unterlagen, zugleich mit dem Bader aus Elbagien, der Untersuchung, deren Ergebniffe nicht minder auf Rechnung der scharfen Frage des Rachrichters als der Aussagen zahlreicher Beugen beruhten, die der Buhlschaft mit dem Zeusel eingeständig waren. Und in dieses Gebrau von Gemein-heit und den sputhaften Berkehr mit dem Bater der Sunde warf Erich den Ramen der Frau, deren Fürwort ihm einst den Besthseines Fürstenthums erhalten hatte, und ließ sie, ungehött, dei Freunden und Berwandten als die Schuldige verrusen.

Babrend beffen war Sibonia an ben Bof bes Raifers gefffichtet, um por bem bochften Richterftuble bes Reichs Schut por Gewalt und gegen ben Beeluft ihrer fürftlichen Chre ju fuchen. Es gieme fich nicht, fcrieb Rapimilian II. an Den Bergog 1), mit fürftlichem Blute affo leichtfertig umzugeben; brum werbe er felbft ber Unterfuchung fich unterziehen, labe ben Bergog nach Ablauf von vier Bochen vor fich und gebiete, bag bie gefangenen Frauen fofort und unweigerlich bem Bergoge Julius von Bolfenbattel ju Banden geftellt werben follten. Gin groeites, an gemeine Landfchaft bes Aurftenthums Braunfcweig zwifchen Deifter und Leine gerichtetes Schreiben bes Raifers betlagt, baf man mit fo geringem Glimpfe und Bebacht gegen Die Landesfürftin verfahten fei und beffehlt, jur Aublieferung ber verfchriebenen Leibzucht 2) und bes eingebrachten Gilbergefdirts Gibonias halfreiche Band gu bieten. Erft in ber gweiten Salfte bes Junius 1873, nachbem bereits bie Bergege Julius von Bolfenbuttel und Bilbeim von Luneburg von Seiten Des Ruifers mit ber Execution binfichtlich bes Bitthums und ber Beicathsguter Sibonias beauftragt maren, wurde ju Bilbesheim burch fürftliche Rathe 5) ein fchiebsrichter= licher Bergleich getroffen, bemgemäß Grich fich verpflichtete, für bas genommene Bitthum ein bem Ertrage beffelben entsprechendes Jahrgelb an Sibonia ju entrichten und bas von ihr eingebrachte Silbergefchier nach bem Berthe ju verguten 4). Seitbem verlebte

<sup>1)</sup> d. d. Wien, 25. Junius 1572.

<sup>2)</sup> Schlof und Umt Calenberg.

<sup>3)</sup> Es waren bie Oberften Jürgen von holle auf Forfte und Adrian von Steinberg jum Ottenftein, Isachim Mynfinger von Frunded, Otte Afche von Manbelslob ju Abiben und Doctor Isachim Moller.

<sup>4)</sup> Unterfchrieben murbe biefer Bertrag 1) für Grich von Joft von Benthe, Sabemann, Gefchichte 11.

Sibonia ibre Tage in filler Trauer im Rlofter ju Beifenfelb, bis fie am 4. Januar 1575 burch ben Tob Erlofung fand.

Sobald bie ichidliche Trauerzeit verfloffen mar, berief Erich, bem Philipp II. burch ben Grafen von Regem ben Orben bes goldenen Bliefes batte juftellen laffen, feine Lebensmannen nach Gronau, um wegen einer zweiten Bermablung ihren Rath zu Seine Bewerbung um eine Tochter bes Bergogs vernehmen. Bolfgang von 3weibruden mar auf Betrieb bes Landgrafen von Beffen, welcher feine Richte auf Diefe Beife nicht vermählt feben wollte, fehlgeschlagen. Und wenn es ihr eigen Rind mare, fprach Die Landgrafin Bedwig von Marburg, fo wolle fie es lieber an einen Grafen, als an Braunfchweig ober Meflenburg verheirathen, und fügte bann bingu: "Denn wenn man icon einen großen Ramen bat und ift, von feiner Freundschaft und kommt in große Schulben und bat weber Friede noch Luft gu feben und nichts als Areffen und Saufen, fo bat ein jung Menfc wenig Freude baran 1)." Best magte Leiner ber nach Gronau Berufenen Biberfpruch zu erheben, als Erich Dorothea, Die Lochter bes Egtholis fchen Bergogs Frang von Lothringen und ber Chrifting, einer Lochter Christians II. von Danemart, Großnichte von Raifer Rarl V. und Bittme Francescos Sforza von Mailand, in Borfolg brachte. Roch vor bem Antreten bet Brautfahrt, gu beren Bestreitung die jungft bewilligte Landfteuer jum Theil im paraus entrichtet werben mußte 2), erließ ber Bergog, ber Mothwenbigfeit nachgebend, von Munben aus (26, Julius 1576) ein Musichreiben, burch welches er bie freie Mububung ber evangelischen Religion abermals feinen Unterthanen gemabrleiftete 5). Dit zierlichen Chrene

Ernst von Alten, den Kanzlern Jost von Balbhausen und Doctor Johann Reiche, Caspar von Brebe, Georg von Pappenheim, den Doctoren Andreas Craus (Hofrichter), Iohann Fischer, Ioachim Göhe und Iohann Plesse, dem Rentmeister Deinrich von Rhode und dem Secretair Wilhelm Spangenberg; 2) für Sidonia von dem Doctor Ioachim von Haus- und den Secretarien Tile von Sedach und Leonhard Bogel. Die Bürgschaft für die Aussichtung dieses Bertrages wurde von den Praelaten, der Ritterschaft und den vier greßen Städten übernommen. Archiv der Stadt Göttingen.

<sup>1)</sup> v. Rommel, Reuere Befchichte von heffen. Sh. I. S. 603.

<sup>2)</sup> Schreiben Erichs an Burgemeister und Rath von Bobenwerber, d. d. Calenberg, 1. Junius 1576. Konigl. Archiv.

<sup>3)</sup> Rieinfcmibt, Sammlung von Sandtagsabichieben. Sh. II. 6. 135 x.

Ranci, woselbst die Bermahlung mit der Bergogstochter durch dem Bischof von Paris vor sich ging. Fünshundert Berittene bildeten das Gefolge Erichs, als er sich von hier auf die Deimehr begab. In Erzen, der ersten Boigtei seines Landes, welche er berührte, wurde er von der Ritterschaft von Calenderg und Göttingen einsgeholt und mit den herkommlichen Festlichkeiten nahm Hannsver die neue Landesssürstin auf 1).

Es habe ber Berr, meinten bie Stanbe, Die Beimath bitbet nur gemieben, um einem Busammentreffen mit ber verhaften Sibonia ju entgeben; er werbe jest, nachdem er bie Lothringerin beimgeführt, ben Berth ber Erblande ichaten letnen, auf feinen Schlofe fern Sof halten und die allgemeine Roth, fobald fie ihm nabe gerückt, ju minbern fich getrieben fühlen. Darin tanichten fich Rittericaft und Stabte. Bie Grich 1575 Schlof Saftenbed an Dtto von Reben verpfandet batte, fo ließ er jest die Memter und Schlöffer Rebburg, Friedland, Gronde, Ergen und Lauenstein verfchiebenen Bliebern ber Dunchhaufifchen Familie einraumen 2). Dreißig Sabre bindurch batte er rubelos bas Leben burchfturmt. obne in der Fremde zu finden, mas er in der Beimath ver-Best (1577) trieb es ibn noch ein Dal binqus. ber Gemablin befuchte er beren Geburtbland, vorübergebent von ber hoffnung getragen, baf fein fürftliches Baus nicht mit ibm geschloffen sein werde 5), begab fich von bort nach Benedig, mo er

<sup>1)</sup> In hannover murbe bie herzogin von 36 Trabanten ber vier großen Stabte bedient, indem hannover und Gottingen je zwolf, hameln und Rorbheim je feche berfelben geftellt hatten. Lube cus, Chronicon northemense. Mfct.

<sup>2)</sup> Friedland wurde für etwa 18000, Gronde für 36000 Gulben berpfans bet. Ereuer, Munchhaufen, G. 118.

Im Jahre 1551 hatte Erich fogar, und zwar mahrend feines Aufenthalts in Soledo, das Amt Lauenau erb : und eigenthumtich an den Grafen von Schaumsburg abgetreten. Band er fich nun auch fpater nicht an diefe den hausvertragen zuwiderlaufende Abtretung, fo gab er doch 1565 bas genannte Amt dem Grafen von Schaumburg als Mamilehen.

<sup>3)</sup> In einem Schreiben Erichs an feine Lanbschaft, d. d. Pontamonson in Bottringen 27. May 1577 heißt es: "Da die gottliche almacht die hochgeborrene furftin fraw Dorotheen, herhogin zu Brunschwick und Luneburgt, grafin zu Eleremont, geborne herhogin zu Calabrien, Cottringen und Bar ze. unser herhogen liebte gemahln mitt lebendiger leibsfrucht gnedichtich gefegnet, sur welche vatterliche

bie burch Berpfändung seiner Kammerguter erworbenen Summen in Gelager mit bem dortigen Abel vergeubete, von hier endlich nach Spanien 1).

Erft im Jahre 1581 fühlte fich Erich jur Beimkehr bewogen. Am beiligen Abend jog er Dunden poraber, feierte in bem benachbarten Rlofter Silwarbsbaufen bas Reft ber Geburt Chrifti und ritt von bier nach Reuftabt am Rübenberge, wo fich bie Stande jur Begrugung bei ibm einfanden. Dabin fandte ber Rath von Göttingen zwei Abgeordnete, benen ber Auftrag ertheilt war, ein Dal bem ganbebberrn ben getreuen, unterthanigen Dienft gemeiner Stadt zu vermelben und biefelbe bem fürftlichen Schut und Schirm zu empfehlen, fobann bie amunera unberschiedlich in underthenigkeit zu praesentiren und überantworten." Diese Bes schente bestanden für Erich und Dorothea in großen vergelbeten Bechern, in einem fleinen Erinfgeschirt für bes Erfteren natürliche Tochter "Maddam Cathrine" und in einem Pferbe für ben naturlichen Gobn bes Bergogs. Biernach trugen Die Abgeordneten eine Reibe von Beschwerden gegen den Boigt ju Runden, ben fürftlis

erzeugung wir und ihr berfetben haben gottlichen Mah. von ganten herben lob, ehr, preiß und bauch fagen: Sa evachten wir vor billig und heitsamb, das derseleichen Dancksaung durch euch, auch alle andere stende und glidtmaßen unser getrewen landschafft beschee, wie wir dann auch auß sonderer gnediger vatterlicher affection und zuneigung solliche froliche zeittung in gnaden ahngemeldet haben wollen und thun euch mit besondern ernst auferleggen und bevelen, das ihr in eurem Gotshauß und Kirchen Gott dem Almechtigen sur solche erzeigte gnadt und gutthat durch die gante gemeinde getrem seissige dancksaung thun und seine gottliche Almacht einhelliglich anruffen lasset, das dieselb hocheemelter unser freundtlichen herhliepsten gembalin eine gnadenreiche stundt ihrer geburtt und endthinz dung zu rechter zeitt verleihen und Ihre Liebben eine froliche Mutter werden lasses molle." Königl. Archiv.

<sup>1) &</sup>quot;1578 tam der herzog Ernfried von Braunschweig nach Spanien, ben zu empfangen der König ben Don Alonso de Arfilla entgegengeschickt und weil ber herzog etliche Archibusier - Reiter zu seiner Guardi mitgeführet, ift ihm ganz bescheidenlich zu Saragossa, weil in Spanien niemands als der König Guardia mit sich subset, es auch einzustellen angezeigt worden; die er alsbald gelassen und sich nach dem Pardo ins königliche Lusthaus, da sich der König damals ausgehaleten, begeben, wo der König bes herzogs Gemahlin bei dem Bagen empfangen und alsbald zur Königin begleitet, ihn aber in die Audienzstuden sühren und zu Madrid kostser balten lassen." Khevenbüller, Annales Ferdinandei, Ab. 1. S. 47.

den Amimann zu Friedland zc. vor: es seien der Stadt Gerechtsame in den vier ihr zugehörigen Dörfern beeinträchtigt, die Landwehr geschändet, die Bürgerschaft in Ausübung der Sagd und in Benuhung der Forsten vielfach gehindert. Ein Beweis, dis zu welchem Grade der Abel und die fürstlichen Diener in der Beit der Abwesenheit des herrn in die städtischen Rechte eingegriffen hatten.

Um diese Zeit erlosch (25. Februar 1583) mit Otto, dem Sohne von Jost, aus dessen Che mit Anna Magdalena von Gledchen sieben Sohne und sechs Töchter hervorgegangen waren, das Haus der Grasen von Hoya und Bruchhausen und siel Erich II. bei der Theilung mit seinen Agnaten Wilhelm von Lünedurg und Julius von Braunschweig-Wolsenbüttel, mit Lehterem gemeinschaftlich die obere Grasschaft mit den Aemtern Stolzenau, Steierberg, Ehrendurg, Sple, Siedenburg, Diepenau 1) und Barenburg zu, während die untere Grasschaft mit Hoya, Rienburg, Liedenau 2) und Bruchsbausen an das Haus Lünedurg siel und die Aemter Uchte und Freudenberg von dem Landgrafen von Hessen, als Oberlehensherrn, eingezogen und an die Grasen von Bentheim verliehen wurden.

Unlange barnach zog Erich ber Jüngere abermals mit seiner Gemahlin über Lothringen nach Benedig und von ba über Dertona, bem Witthum seiner Schwiegermutter Christina, nach Pavia. Dort ereilte ihn ber Zod am 8. Rovember 1584 im sieben und sunfzigsten Jahre seines Alters. Reiner der geschworenen Basallen und Rathe stand am Sterbelager des Fürsten. Um eitler Lust willen und in Trot verhattet hatte er die verlassen, welche Gott ihm and Herz gelegt; drum endete er ohne Trost von Gott und Mensschen in fremden Landen. Um des Herzogs Leiche, die in spanischer Hostracht zur Schau gestellt war, das Schwert im Arm, um den Hals die Kette des Ordens vom goldnen Bließe, drängten sich Schaaren von Reugierigen. Der Lebende hatte viele Thränen

<sup>1)</sup> Solof Diepenau war in ber zweiten Balfte bes blerzehnten Sahrhunderts vom Grafen Erich von hope aufgeführt worden. Leibnitz, zeriptt. G. 194.

<sup>2)</sup> Liebensu soll aus den Trummern bes 1242 vom Bifchose Wilhelm von Minden gegen die Grasen von hopa erbauten und von diesen 1346 zerflörten Schoffes Rruhaus (novum eastrum) — dort hatten die von Mandelsloh und von hemmenhausen Burgmannsrechte — aufgeführt sein. Leid mitz, soriptt. Th. II. G. 184 und 199. Baring, Clavis diplomatica. C. 555.

fließen machen, drum wurde dem Lodten keine nachgeweint. In einem Alofter zu Pavia wurde der Sarg beigefest. Swölf ewige Lampen, welche Dorothea ftiftete, beleuchteten Zag und Racht die einfame Stätte.

Als 1571 bie Leiche des Herzogs Wolfgang von Zweidrucken, bes Freundes und Waffengefährten von Coligni, die von La Roschelle zu Waffer nach Lübeck gebracht war, um von hier nach Meissenheim geführt zu werden, unter stattlichem Geleite nach Munden kam, stand Erich an dem Fenster des Schlosses, sah nzum thail etwas entseht und mit wesserichen Augen auf den Arauerzug und sprach: "Also wird man mit mir auch einmal baber sahren!" Freilich suhr man mit ihm daher, aber im welschen Lande; der Lodte sand den Ruckweg in die Deimath nicht, die der Lebende verachtet hatte und um des älteren Erich und der Elisabeth einzigen Sohn mochten im Deisterlande und in Oberwald wenige Augen seucht werden.

Erich ber Jüngere ftarb 1) ohne hinterlaffung rechtmäßiger Erben. Bon ben beiben Kinbern, welche ihm seine abliche Concubine, Ratharina von Bebben, geboren hatte, vermählte sich Ratharina Brunsvigia mit Andrea Doria, dem Sohne Gianettinos; der Sohn aber, welcher den Ramen eines Barons von Lysselt 2) oder aber Bilhelms von Braunschweig führte, fand seinen Tod als Führer der deutschen Reiter im Dienste der Ligue 1590 in der Schlacht bei Ivry 5).

<sup>1)</sup> Ein auf ihn gedichtetes Distigon in ber handschriftlichen Chronica hannoverana lautet also:

<sup>»</sup>Papa tibi Papiaque fuit, non patria, cera, Hinc procul a patria te tegit urbs Papia.«

<sup>2) 1564</sup> hatte Erich die herrschaft Lysselt in holland für feine natürliche Tochter gekauft und schon bamals bei ber spanischen Regierung in Bruffel um die Bergünstigung angehalten, ju Gunsten seiner Bastardtinder in holland und Brasbant testamentarisch verfügen zu dürsen. Weiss, Papiers d'état du cardinal de Granvelle. Sh. VII. 6. 618.

<sup>3)</sup> Davita, Geschichte der bikegerlichen Kriege von Frankreich (Leipzig 1794) Th. IV. S. 276 nennt bei diefer Gelegenheit nur einen gefallenen herzog von Braunschweig, ohne ihn genauer zu bezeichnen. Die Chronologie novenaire, S. 334, nennt ihn Bithelm, seelich mit dem Zusatz seits du duc Henry de Bronsvic, mais naturel«, aber Erich wird überall im Austande vielsach mit heinrich verwechseit. Chitratus, welcht (S. 744) 466 deffen Duts

Dorothea von Lothringen, die Bittwe Erichs bes Jungeren, befchloß ihre Tage in ber vaterlichen Resideng gu Ranci 1).

ter die Rieberlanderin Ratharina von Butedam (unftreitig identifd mit Ratharina von Bebben) namhaft macht, erzählt, daß Bilhelm ichon vor dem Bater in Pavia verftorben fet, eine Angabe, welche auch von Pfeffinger wiederholt wird.

1) Als 1593 ber junge herzog Maximitian von Baiern den lotyringischen Dof besuchte, mußte er, den Gesetzen der französischen Galanterie gemäß, der herz zogin von Braunschweig, seiner Muhme — Maximitians Mutter war Renate von Bothringen — bei welcher sich nach dem Abendessen der ganze hof zu verssammein pflegte, die Auswartung machen, während sie im Bette lag und die Muhme "nach französischer Art tuffen."

Ueber dieselbe Derothea sagt Bermudes de Castro in seiner unvergleiche lichen Blographie des Antonio Peres (Madrid 1842) S. 237: »Trataba tambien (in Paris) Antonia Perez con alguna samilaridad a la duquesa de Brunswick, a quien en Madrid habia conocido y obsequiado varias veces en su casa de campo; sue la duquesa amiga y compassera de la princesa de Ebeli, teniendo por ella occasion de estrechar relaciones con el secretario de Felipe II.

## 3meites Capitel.

Das Fürstenthum Grubenhagen.

Bon der Beit der Rirchenreformation bis zum Erlöschen des dortigen Regentenhauses (1596).

Im Sahre 1526 finden wir das durch Erbtheilungen wieders holt zerstückelte grubenhagensche Land unter der Regierung eines einigen herrn, Philipps I, des Sohnes von herzog Abrecht. Als das Schloß zu herzberg, welches anfangs die kleine fürstliche hofbaltung ausgenommen hatte, durch Feuer verzehrt war, siedelte er nach dem Grubenhagen über und begann zu Rothenkrichen, einem schon im dreizehnten Sahrhundert namhast gemachten Borwerke des genannten Schlosses, den Ausbau einer neuen Residenz. Seitzbem wurde die Feste, beren Rame zur Bezeichnung des gesammeten Fürstenthums diente, nur vorübergehend von den Rachkommen heinrichs des Bunderlichen bewohnt.

Bu ben zahlreichen Fürsten, welche ben Reichstag in Worms besuchten und, ergriffen von der Wahrheit der Worte Luthers, der Gestaltung eines neuen Lebens im Reiche des Glaudens mit Treue nachsannen, gehörte auch herzog Philipp I. Schon hatte die kirchliche Bewegung sich auch in Eimbeck, der ersten Stadt seines Fürstenthumd, verbreitet und brohte der Ausbruch ärgerslicher Streitigkeiten zwischen der Bürgerschaft und den dortigen Praelaten. Denn, abgesehen von der Brüderschaft der Calandsscherren, bestanden daselbst fünf große geistliche Genossenschaften, als: die Stiftsherren St. Alexandri und beatae Mariae Birginis, das Mannskloster sur Augustiner und die beiden weiblichen Orden von Maria Magdalena und Franciscus. Es hatte aber bereits 1522 in der Dorflirche zu Pullersen der Augustiner Permann Chberecht luthersche Psalmen singen lassen und badurch die Bürger von

Eimbed bewogen, in großer Bahl seinen Gottesbienst zu besuchen. Dafür buste ber Rühne mit Gesangenschaft, welche die Stissberzen von St. Alexander über ihn verhängten. Dessenungeachtet solgten seine Ordensgenossen in Eimbed dem gegebenen Beispiele in ihrer Alosterlirche. Beil der Rath der Stadt, aus Furcht vor der Bürgerschaft, einzuschreiten Bedenken trug, ließen die Praelaten nicht nach, dis Bischof Erich von Osnabrück, der Bruder Philipps I, die Entsernung der Reuerer (1527) veranlaste. Doch sinden wir diese schon zwei Jahre darauf wieder in der Ritte der mit Begierde auf ihre Predigten lauschenden Bürger, an welchen die Orohungen der reichen Stistsberren abglitten.

Unlange nach Diefen Greigniffen gab auch ber gandesfürft ber nach ernfter Prufung gewonnenen Ueberzeugung nach und trat duf Die Geite ber Proteffirenben. In feinem Auftrage untergeichnete Graf Albrecht von Manbfeld ben evangelischen Bundesbrief von Schmalcalben. Dit bem Sabre 1532 begann burch ibn Die Umgestaltung bes Gottesbienftes in Rirchen und Rloffern. Die Praemonstratenser ju Doelbe mußten 1534 ibr Gottesbaus, bas einft von Raifern bes fachfischen Saufes mit Borliebe auserfeben mar, um in ihm bie Borbereitung jur murbigen Feier bes Ofterfeftes ju finden, mit bem Rlofterhofe in Duberftabt vertau-Leonbard Bolf, Propft ju Catlenburg, nahm mit feinen ichen. Augustinerinnen ben evongelischen Glauben an 1) und im Sabre 1538 war auf bem flachen ganbe bes gurftenthums jum großeren Theile ber romifche Brauch verschwunden. Rur in ber Stadt Cimbed ftellten fich ben Bemühungen bes Bergogs für Durchführung ber Reformation erhebliche Schwierigfeiten enigegen. lich batte bie ftabtische Pfarrgemeine fcon fruber als Gottingen bie neue Lebre angenommen und auf ihre Bitte groei Praedicanten von Bugenhagen jugefanbt erhalten 2); aber bie Angabe, bag bereits 1534 bie beiden bortigen Collegiatflifter burch Ricolaus Amsborf reformirt feien 5), bebarf ber Beschrantung. Die gutliche Schlichtung verschiedener, zwischen bem Rath und bem Bergoge Philipp I. ausgebrochener "Irrfalen und Gebrechen" murbe bem

<sup>1)</sup> Leuckfeld. antiqq. catlenburgens.

<sup>2)</sup> Bugenhagens Schreiben aus bem Sahre 1530, in Rebim eiers Rir: Gengeschichte. Th. UIL Beilagen, S. 14.

<sup>3)</sup> Bolf, Gefchichte bes Patereftiftes ju Rorten.

Rutfarffen Jobann Rriedrich von Sachlen fibertragen, in beffen Ramen fich Furft Wolfgang von Anhalt, Graf Albrecht von Manbfeld und Cberhard von ber Thann, Amtmann gut Bartburg, ber Bermittelung unterzogen und unter andern die Erffarung abgaben, baß Bergog Philipp bereit fei, "bie Deffen und anbere verführliche vermeinte Gottebbienfte und papiftische Prebiger abautbun 1)." Doch fand ber Fürft in Bezug auf biefe Angelegenheit bas erwartete Entgegenkommen nicht. Gine Tagefabrt, welche ber ben Praelaten anbangenbe Rath von Gimbed mit bem ganbesberrn nanbelangend bas Evangelium 2)# am 6. Junius 1538 bielt, führte zu keinem Erfolge und es fchien um fo fcmieriger, ben Zwiespalt zu beseitigen, als Bergog Philipp burch einen am Tage ber beiligen Elifabeth 1539 aufgerichteten Bertrag groß fchen ben Capiteln und ber Stadt Gimbed, für Die Pfarreien ber Letteren freilich bie evangelische Lebre als Grundlage binftellte. aber gleichzeitig Erfteren bie ungefiorte Ausübung ibres Gottes= bienftes zuficherte 5). Gleichwohl gelang es ihm im folgenben Babre, bie Chorberren von St. Alexander jur Annahme bes von Elbingerobe berufenen lutherifthen Predigers, Andreas Brintmann, eines Freundes von Johann Spangenberg, mit welchem er bie Studienjahre in Erfurt verlebt batte, ju bewegen. Damit mar es ium ben alten Glauben in Gimbed gefcheben. Funf Sabre fodter murbe für beibe Stifter eine Reformation8 = Ordnung veröffent=

<sup>1)</sup> Urtunde vom Mittewoden nach St. Bitus 1537, bet Rieinfomibt, Sammlung von Sanbtagsabichieben. St. II. G. 41 zc.

<sup>2)</sup> Lubeci chron. northemens. Mfct.

<sup>3)</sup> Diefer Bertrag besagt: Alle Pfarver sollen bas Evangelium Chrifti lauter und rein predigen, das Bolt nach Selegenheit saustmützig und getreulich unterweisen und, mit Bermeidung jantischer Lehre und Disputation, Aufruhrs und Empdrung, sich im Leben und Wort evangelisch halten; dagegen mögen die Stiffter, dem Abschiede von Speier gemäß, unbekummert bei ihrem Gottesdienste verbleiben. Einem jeben soll es frei stehen, eine beliebige Kirche zu besuchen. Es sollen die Augustiner und die Ronnen von Maria Magdalena nicht gehindert werden, im Kloster zu bleiben, oder dasselbe zu verlassen; sie dürsen in ihren Gebräuchen nicht geiert werden noch irren und mögen ihrer guten Kenten und dinsen bis zum Sobe genießen, ohne jedoch durch neue Aufnahme ihre Genossenschaft stärten zu wollen. Ludewig, reliquias manuscriptorum. Th. L.

licht 1) und die Ronnen von Maria Magbalena machten bei einem Birger ju Gimbeet am Dichaeltetrage eine Anleibe pon vierzig Thalern, um die Roften jur Bertaufchung ihres Orbenspewandes mit weltfichen Meibern au beftreiten. "Bir baben, beift es in Diefer am Zage Johannis Baptiftae 1545 erlaffenen Reformatis ond = Dronung 2), mit Rath unferer herren und Aveunde bes evangelischen Borts von bochgelahrten Theologen biefe Orbnung aufrichten laffen, Die nicht nur in genannten beiben Stiftern, fothbern auch in andern unfern Rloftern, Stiftern und Rirchen gebalten werben foll." Das Capitel St. Mexandri foll einen gelebrten driftlichen Praedicanten halten, mit Bobmung verfeben und mit Leben ausftatten, bem, außer bem Sonntage, zwei Dal in ber Boche die Predigt obliegt. Ihm follten die Bicarien, welche jum täglichen Befuche ber Rirche verpflichtet find, im Gottebbienfte behülflich feien und ben Schulgefellen fingen belfen. besheren fieht es zu, einen Pfrundner, ber fich in Bebre ober Leben ungebührlich balt, ju entfeten; boch muß bem Capitel bie Urfache mitgefbeilt und von bemfelben genügenb befunden fein. Reiner ber Pfrundner barf verbächtige Brauen bei fith haben; will er in ben Stand ber Che treten, fo verbleiben ihm gleichwort feine geiftiche Leben.

Beim Ausbruche bes schmalcalbischen Krieges sand sich Herzog Philipp I. im protestantischen Lager ein, begleitet von seinen wier Sohnen Ernst, Albrecht, Iohann und Wolfgang. Da ereigenete sich, daß Albrecht, welcher ein Fähnlein von 200 Mustelten beschligte, am 20. October 1546 durch eine Speerkich im Gesichte verwundet wurde, aber dessen so wenig achtete, daß er schon am Lage darauf wieder an der Spise der Seinigen stand. Dadurch wurde sein Lod herbeigesührt, als er kaum das vier und zwanzigste Sahr erreicht hatte; ein vielverheißender, muthiger Ingeling, der (1542) dei Ofen im Kampse gegen Ungläubigen ritterzuch gestritten hatte. "Und ist sein Lod wohl zu beklagen, ja ein großer Berlust gewesen, also ritterlich und rechtschaffen er sich gebhalten" außert sich über ihn ein vielversuchter Kriegsheld 3).

<sup>1)</sup> Bilberbed, Sammlung ungebrudter Urtunben, Stud 6. S. 17 2c.

<sup>2)</sup> Biner, Magazin für Rirdentecht. Sty. I. S. 269 2c.

<sup>3)</sup> Sebast Schertlini a Burtenbach historia belli smalcaldică, bei Mencken, Sh. III. S. 1445. — Werecht wurde in der Ritche ju Rörds

Die Rieberlage bes Rurfürften Johann Friedrich auf Det Lochauer Saibe, Die Gefangenfchaft bes ganbarafen Philipp und bamit bie Bernichtung ber lebten Mittel jum offenen Biberftanbe gegen bas Raiferhaus maren nicht im Stande, Bergog Philipp I. jur Unnahme bes Interim ju bewegen. Da er nun, antwortete er (24. September 1548) bem auf unbebingte Rachgiebigkeit beftebenben Kaifer, ein groß unvermüglich Alter erreicht, fo babe er, ohne Ruhm zu melben, wie einem driftlichen, gottliebenben gurften gebühre, feinen einigen und ernften Aleif babin gerichtet, bas fein armes, an ber Babl geringes Bolf, und er mit ihm, in reche ter mabrer Lehr und Erfenntnig ber gottlichen Bahrheit mocht erhalten werben; er habe beshalb fein gand mit frommen gelebeten, friedfamen Predigern bes Evangelli verfeben. "Dieweil ich aber, fahrt er fort, vor mich und mein arm, fchlecht, unverfians big fleines Bolt ben Rathichlag in Diefer wichtigen Sache nicht alles verfteben und baffelbige mein Bolt fo eilend beg nicht berichten laffen tann, in Unfehung, bas fie mit mir bie jetige reine Behr bes beiligen Evangelii für recht erkannt und nicht anders wiffen, bag tein anbre driftliche Lebr fei, benn bie ich bisber in Die vielen Sahre gebulbet, barauf alle meine Unterthanen, fo in ber Beit von biefer Belt verfchieben, driftlich geftorben fein: fo bitt ich unterthänia, G. R. D. wollen mit mir gebulben, mich und mein arm einfältig gering Bolftein in Diefer Sach, Die unfern Glauben, Seelenheil, Die Ghr und Befenntniß Gottes anlanget, nicht übereilen 1)."

Bevor wir hier zu ber Regierung von herzog Ernft, bem Gohne Philipps I, übergeben, fei es verstattet, in kurzer Uebersicht ben Berlauf ber Reformation in ben mit ber Geschichte bes Fürstenthums Grubenhagen vielfach verknüpften Grafichaften hohnestein und Reinstein einzuschalten.

Es wird berichtet, daß im Anfange bes fechezehnten Sahrhung berts ber Prior bes bei Wernigerobe gelegenen Augustineeklofters himmelsthur (Porta cooli), Andreas Proles aus Leipzig, ein gelehrter und frommer Mann, mehrfach also gesprochen habe: "Was

lingen bestattet. Seine Grabschrift findet fic bei Halliday, general history of the house of Guelph. G. 216.

<sup>1)</sup> v. Bucholts, Gefchichte Ferbinands I. Th. VI. S. 334 x.

wir find und haben, find und haben wir durch die Gnade; aber auf und lastet Finsternis und Aberglaube; die Kirche bedarf einest starken Resormators und mir ist's, als hore ich sein Kommen aus der Ferne." Fragten ihn dann die Brüder, warum er nicht selbst hand an's Wert lege, so lautete seine Antwort: "Seht, ich din alt und schwach an Körper und Geist und sehlt mir das Wissen und die Rührigkeit und die Gabe der Rede; aber der herr wird einen Streiter des Glaubens wecken, der die Kirche reinigt und wird ihm den Muth verleihen, den Großen zu widersprechen und ihr selbst werdet den Segen dieser Zeit schwecken." Als junger Mann sah Luther diesen Proles nachwals in Magdeburg.

Bas ber Mond, in Die Budunft ichauend, verfundet batte. follte fich in ber turgeffen Beit lebendig geftalten. In Stabten und Aloftern an beiden Geiten bes harzwaldes regte fich bas Berlangen nach bem geläuterten Evangelium, bas an vielen Lleinen hofen ber harzgrafen Pflege und Schirte fant. Als Graf Utich von Reinftein borte (1523), daß ber Beiftliche in Befterbaufen bie naufrührerifchen" lutherifchen Lieber Gline fefte Burg ift unfer Gott" und "Es molle Gott uns anabig fein" in feiner Sirche babe fingen laffen, befahl er bem Sauptmann von gunberftadt, ben Beiftlichen aufzuheben und als einen Reber vor bas geiftliche Gericht in Salberftabt ju bringen. Der Sauptmann aber, lutberifcher Lebre langft im Stillen jugethan, fragte ben Grafen, ob er benn nicht wolle Gott ben herrn feine fefte Burg fein laffen, fügte bingu: "für bes Teufeis Gnabe bebute uns Gott !" und führte ben nabeliegenden Beweis, bag bie verhaften Lieber nur auf bem Grunde von Pfalmen gedichtet feien. Das burch murbe ber Graf gewonnen, alfo bag er ben Geistlichen von Bafterhaufen zum erften lutherifchen Drediger in ber Stadt Blantenburg bestellte. Ulriche Gebne, Bobft, Bernhard und Ulrich, gaben auch ihren ganbgemeinen Lehrer bes Wortes von Bittenberg und 1582 murbe in Leonbard Schweiger ein Superintenbent für die Graffchaft ernannt 1). Gva, Tochter bes obengenannten Grafen Ulrich von Reinftein, batte fich fcon am Soflager ibres

<sup>1)</sup> Das gegen Ausgang des dreizehnten Jahrhunderts vom Grafen heinrich geftistete Frauentlofter Cifterchenfer = Orbens in Blankenburg wurde von den graflichen Brüdern Bernhard und Ulrich aufgehoben. Braunfchweigifche Angeigen, Jahrgang 1745. Stud 87.

Baters mit dem neuen Glauben bergestalt befreundet, daß sie alsbald nach ihrer Bermählung (1523) mit Friedrich von Diepholz
in diesen trang, die Verkündigung der Lehre von Wittenberg zu
gestatten. Fünf Jahre lang widerstrebte der Graf den Bitten ber Frauen, die er endlich nachgab und dem Praedicanten Romeling
von Osnabrud die Predigt in der Atrche zu Diepholz erlaubte.
Im Jahre darauf starb Graf Friederich, unerschüttert in der Anhänglichkeit an Rom, worauf sein Bruder Iohann, als Bormund
der Kinder Evas, Römeling zum Superintendenten der Grafschaft
bestellte, das Frauenkloster zu Burlage aushob und aus den Eintünsten desselben eine Schule in Diepholz stiftete 1).

Den Mittelpunct ber Berathungen über Die Umgeftaltung ber Rirde gab in ben Landichaften am füblichen Abbange bes Unterbarres bas bart vor Rordhaufen gelegene, im breigehnten Sabrbundert gestiftete Augustinertloffer himmelgarten (Hortus coeli) ab. Bei bem bortigen Prior, Johann Pilcarius, pflegten fich bie folbergifden Rathe Dlatner und Schuffler und ber befannte nordbaufifche Prediger Johann Spangenberg einzufinden, um fich über Fragen bes Glaubens untereinander zu verfiandigen. Eraten von bier aus (1539) bie genannten beiben Rathe bie Banberung nach Quedlinburg an, um auf ben Bunfch ber Aebtiffin im bortigen Stifte Die Reformation in's Leben ju rufen, fo tonnte nicht ausbleiben, bag auch auf bie Praemonftratenfer bes benachbatten Riofterb Blfelb ber Uebertritt ber Monche in Dimmelgarten feine Rudwirfung abte. Durch Johann Spangenberg wurden bie Cellenbrüber baselbft mit einzelnen Geriften Lutbers befannt, Die Gebrauche bes tatbolifchen Gottesbienftes mußten ben firchlichen Borfcbriften von Bittenberg weichen und unter bem 1544 gum Abt erforenen Thomas Stange, ber früher "gar fleif und ernftlich" bem romifchen Glauben angehangen, bis Luthers Bort in feinem Bergen Burgel fcblug und gur freudigen Buverficht ftartte, wurde das Rlofter zu einer Schule geftaltet, welche 1550 burch Die Berufung von Michael Reander in furger Beit zu ungewöhnlicher Bluthe gebieb 2). Das benachbarte Riofter Ballenried ans belangend, fo tehrten viele ber bei Gelegenheit bes Bauernaufftan-

<sup>1)</sup> Rieberding, Gefchichte bes Rieberfiffts Danfter. Et. 1. S. 327.

<sup>2)</sup> Babemann, Mittheilungen aus bem Beben bon Michael Reanber. Göttingen. 1841.

bes geflüchteten Donde, welche fich langft im Stillen mit bem Borte Luthers befreundet batten, nicht in ibre Cellen gurud, fonbern ließen fich in ben Dorfern ber Umgegend nieber und prebigten die neue Lebre. Der foldbergeftalt verringerte Convent fürche tete eine Bieberholung ber erlebten Schredenstage und ichloß beshalb mit Gottingen einen Bertrag, ber ibm verftattete, im Ball, einer abermaligen Berftorung bes Rlofters, feinen Sof in ber Stadt beziehen zu burfen; bafur follte bie Balfte ber Bebnten und Befalle, wenn aber bas Gottebhaus überall nicht wieder mit Drbensperfonen befeht merbe, bas gesammte Gut biefes Rlofterhofes in's aemeine Befte ber Bürgerichaft gefehrt werben 1). Huch im Convent gewann ber Protestantismus balb bie Dberband und vergeblich brang Graf Grnft V. von Sobnftein in ben Abt Johann Boltegel, ben Befehlen bes Raifers ju geborfamen und bie Reuerungen abzustellen. Ueberzeugt von der Rothwendigkeit, dem Berlangen feiner Unterthanen nachzugeben, geftattete endlich (1. Darg 1546) Graf Ernft, bag Johann Spangenberg eine Rirchenordnung ausarbeite. Er felbft ftarb (1552) ju Scharzfeld im Glauben feiner Bater, ber lette tatbolifche Graf von Sobnftein. von Baltenried verirrten fich im Balbe mit ber Leiche, welche fie nach ihrem Rlofter tragen wollten. Da fprach Graf Bolfmar Bolfgang, bes Berftorbenen Gobn: "Die Buben baben ben herrn Bater im Leben verführet, pun wollen fie ihn auch im Lobe verführen." Und nach dem Jahre 1546 verblieb den proteftantifchen Mebten in Ballenried bie Bermaltung ber Rlofterguter; ber gufammengefchmolgene Convent verfab bas Amt ber Lebrer bei ber 1557 errichteten Rlofterschule. Aber balb zeigte fich Die Bermaltung fo wenig geordnet, daß 1578 Graf Bollmar Bolfgang für Pflicht erachtete, fich berfelben zu unterziehen.

Rachdem Philipp L fein Grab in Ofterode, zur Seite seiner schon 1535 verftorbenen Gemahlin Katharina, einer Tochter bes Grafen Ernst von Manbseld, gefunden hatte, übernahm deffen Sohn Ernst die Regierung. Dieser hatte einen Theil seiner Jugend an dem durch fürstliche Sitte und vielseitige Bildung ausge-

<sup>1)</sup> Urtunde d. d. am dage Martini des hilligen bifchoppes 1532. — Daßi bie Bahl eben auf Göttingen fiel, da Baltenried auch in andern Städten (Nord-baufen, Goslar) feine hoffe hatte-, mag jum Abeil daburch herbeigeführt fein, baß der zeitige Abt, Paulus, aus Göttingen geburtig war.

geichneten Sofe feines mutterlichen Grofvaters verlebt und bierauf in der turfürftlichen Refiden; ju Bittenberg einen gern gefebenen Gaft abgegeben. Der bier vorberrichenben theologischen Richtung gab fich ber Bungling mit voller Liebe bin, verfentte fich in bas Studium ber beiligen Schriften und legte burch Befuch ber Sorfale ben Grund zu einem umfaffenben Biffen. Bertehr mit Martin Luther gewann er jenes ftarte Bertrauen auf eine gnabenreiche Aubrung Gottes, bas ibn in allem Banbel und Mühen des Lebens flutte und bob 1). Der Rurfürft Johann Friedrich freute fich ber Frommigleit und Jugenbfrifche bes Fürften, jog ibn in feine Rathsftube, befbrach mit ibm bie Angelegenbeis ten bes Reichs und fandte ibn ju Tagen und Berbandlungen. Da tam die Beit, in welcher die Schmalcalbischen die Entscheidung ihrer Angelegenheiten auf Die Spihe bes Schwertes verftellen ju muffen glaubten. Ihre nachfte Aufgabe beftand barin, Die Bunbesftabte Braunfcweig und Goslar gegen bas eigenmächtige Berfahren Beinrichs bes Jungeren von Bolfenbuttel ju fcuben und ber Gewalt ju wehren, mit welcher ber Lettere bie Berbreitung bes neuen Glaubens in feinem Rarftenthume ju bindern fuchte; bann, als ber Bertriebene an ber Spite eines Beeres guruckarfebrt war, den Erfolg der erften Unternehmung durch eine zweite Beerfahrt ju fichern. Damals führte Bergog Ernft Die Lurfachfiichen Reiter bem bei Rorbbeim febenben Lanbarafen gu.

Als brei Sahre später die protestantischen Berbandeten mit ganzer Dacht im Lager an der Donau sich schaarten, um "die Bergewaltigung der freien deutschen Ration" durch den Kaifer zu hintertreiben, sehte der Kurfürst, aber bessen gefammte Reiter Ehristoph von Steinberg den Oberbefehl führte, den Berzog über ein Fähnlein von 150 Lanzenreitern. Man weiß, wie damals Uneinigkeit und Eisersucht unter den Sanptern des Bundes die Unternehmung lahmte. Es hatten die Protestanten der Worte ver-

<sup>1) &</sup>quot;Denn ber löbliche alte Aurfürst herhog Johans Friberich, hochmitber Gebächniß, hatte die Kirche und Schule zu Wittenberg burch Lutherum, ben Mann Gottes, gar herlich anrichten und sie mit reinem Lehrern und Lehre reiche lich versehen laffen." Bon des hochtbblichen christichen Fürsten und herrn Ernesten, herhogen zu Braunschweig und Lüneburck, christlichem Leben und seitgem Abschied aus diesem Jammerthal zum ewigen himmlischen Baterland. Durch Danielem Bobenborgium.

geffen, welche Luther bei Gelegenheit feiner Billigung Des fcmalcalbifchen Bundes aussprach: "Gs bedarf aber auch Beisbeit, wie man Bundnuffen mache und brauche, nemblich daß Die Bergen Gottes Chre auforderft fuchen." Dagu tam Die Untreue von Bergog Morit, in welchem ber Chraeig mehr vermochte als bie Banbe bes Blutes, bie ibn an ben Rurfürften, ber Berichmagerung, Die ihn an ben Landgrafen, bes Glaubens, Die ibn an Schmalcalbischen knupften. Als er urploblich aus einem Pfleger Rurfachsens jum Eroberer beffelben murbe, ellte Johann Friedrich mit feinem Beere jum Schute bes bebrangten Erbes jurud. Damals fand Markgraf Albrecht von Brandenburg = Culmbach auf ber Seite eben jenes Morit, ber fpater auf ber Saide von Sievershaufen vor ihm verbluten follte. Er hatte fich in Rochlig gelagert, bem Leibgebing Gifabethe von Beffen, ber Bittme von Bergog Beinrich von Sachsen. Die kluge Frau verftand es, ben wilden Gaft mit Feften und Bechgelagen zu beschäftigen und fanbte, mabrend fich biefer forglos ben Genuffen bingab und einen Feind verachtete, "ber ben Safen im Bufen habe", beimliche Runds fchaft bem Aurfürften ju. In Folge beffen brach Bergog Ernft mit funf Gefdwader Reiter auf, überfiel in ber erften Frubftunde bes 2. Marg 1547 ben Markgrafen in Rochlit, zwang ibn, nachbem er beffen Reifige und Satenschüben nach bartem Streite guradgeworfen batte, jur Ergebung, führte feinen Befangenen nach bem feften Gotha und eilte von bier zu bem furfürftlichen Beere am rechten Ufer ber Elbe gurud 1). Dit bem Aufgebot ber tatholifden Stanbe Deutschlands, ben Solbnern aus Italien und ben Rieberlanden und ben in allen Schlachten bewährten Regimentern Spaniens nabte von ber andern Seite ber Raifer, fette, burch Berrath begunfligt, über ben Strom und warf fich auf bas unge= ordnete, im Fortzuge begriffene Beer bes Rurfürften. Es war am 27. April 1547, ale nach furgem Rampfe auf ber Lochauer Sgibe bas Schidfal bes Rurhaufes entschieben-wurde. 216 beim erften fürmifchen Angriffe von Spaniern und Ungarn bas fachfifche Beer auseinander flob, gab Johann Friedrich, trot ber Unbehülflichkeit feines Leibes, die Gegenwehr nicht auf. Ihm gur

<sup>1)</sup> Schreiben bes Grafen Bolrad von Mansfelb, au feinen Better Atbrecht bei hortleber, S. 503.

Sabemann, Gefdicte. 11.

Seite ftritt Bergog Ernft, "ber es nicht beffer haben wollte als fein lieber Berr 1)". Umfonft mabnte er Reiter und Ritter an Ehre und Pflicht. Bermunbet, von Feinden umbrangt, fentte ber Rurfürft endlich vor Thilo von Trotta fein Schwert. Bergog Ernft, fprengte bem Beageführten nach, erwehrte fich glud= lich ber Gegner und ftellte fic als Gefangener vor ben Raifer 2). Dit feinem Rurfürften theilte er unter ber Aufficht bes Spaniers Alonfo Bivag die Gefangenschaft. Als die Rurfürftin Sibplla, bes Bergogs von Cleve Tochter, ungeschreckt burch bie Borgange auf bem Relbe bei Lochau, Die Bertheibigung Bittenbergs mit Ginficht und Rachbrud leitete, ließ ber Raifer, um Die Uebergabe ber Fefte ju erzwingen, ein Rriegsgericht unter Alba befegen und Sobann Friedrich auf bem Grunde gebrochener Lebenstreue gegen Raifer und Reich jum Lobe verurtheilen. Gben fag ber Rurfurft in feinem Gewahrsam mit Bergog Ernft beim Schachspiel, ale ein taiferlicher Officier eintrat und bas Urtheil vorlas. Da erblaßte Ernft, ibm fchnitt ber Spruch in die Seele; nicht fo ber Rurfurft, ber, fonft fcmerfallig, wenn es galt, jum rafchen Entichluß ju greifen, in biefem entscheibenben Mugenblide fo wenig bie Rube ber Seele verlor, bag er ben Benoffen feines Ungluds freundlich aufforderte, fich durch bas Gehörte nicht im Spiel beirren gu laffen 5).

Sobald Ernft durch Austausch gegen den bei Rochlitz gefans genen Markgrasen Albrecht aus der haft befreit war, trat er die Rücksehr nach herzberg an. Wenige Jahre darauf (1551) siel ihm mit dem Tode des Baters die Regierung des grubenhagensschen Erbes zu. Die durch den Tod des Grasen Franz von Walded erledigte Propstei am St. Alexanderstifte zu Eimbeck bessehte er nicht wieder, sondern behielt die von ihr abhängenden

<sup>1)</sup> Bericht des Paul Muhlpfort von 3widau. Cben bafelbft, S. 570.

<sup>2) &</sup>quot;Bie Derzog Ernst von Braunschweig sabe, daß sein Principal gefangen, ließ er sein unerschrocken Gemuth sehen und folgete ihme nach, stellete fich, daß ihn teiner gefangen nahm, für ben Repfer. Als ihn aber damalen ein Soldat sangen wolte, sagte er zu ihm: "Be ift nicht vonnöthen, daß man mich gesangen nehme, ich bin Repserlicher Majestat Gefangener." Portleder, Th. I. S. 1954.

<sup>3)</sup> D. Luys de Avila, Befchreibung des deutschen Krieges, bei horte leber. S. 722.

Gerechtsame in seiner Sand, vergab die Pfranden ber Canoniter und Bicare nach eigenem Gefallen und befette bie unter bem Das tronate bes Stiftes febenben Pfarren 1). Gein ganges Duben war auf die fefte Begrundung ber vom Bater eingeführten Reformation gerichtet. Er wollte feiner Stellung und Pflicht als protestantischer ganbsberr so wenig vergeben, bag, obwohl auch er bie Rriegsbeftallung Philipps II. gegen Frankreich angenommen hatte, ber evangelische Gottesbienft auf bem Schloffe ju Bergberg wegen Unwesenheit bes fpanischen Gefanbten nicht ausgesett wer-Der Glaube galt ibm als ein Rleinob, beffen man fich mit froblichem Stolze ruhmen burfe. Und Diefer Glaube mar in Ernft ein fruchtreicher, ber fein Leben burchbrang und läuterte. Freundlich ftand er jedermann Rebe, erfchloß fein Berg ber Rlage ber Armuth und Bebrangnif, berrifc nur gegen Soffartige, liebreich, wo er ber Demuth begegnete, immer befiffen, von bem Bege ber Gerechtigkeit nicht abzuweichen. Er wollte, "baß in feis nem armen Landlein bie Unterthanen Rahrung und Frieben batten und im Befite ber reinen driftlichen Lehre gefcutt murben." 3m Sabre 1558 begann Ernft ben Musbau bes Rrauenflofters St. Jacobi an Ofterobe, wohin er fpater, mit bem Schloffe gu Bergberg wechfelnb, ben Bof verlegte, fette gleichzeitig bie von feis nem Borganger angefangene Berftellung ber fürftlichen Bohnung in Rothenkirchen fort und wandte mit Borliebe feine Aufmertfam= feit auf bas Gebeiben ber ibm guftebenben Bergwerte. Durch ibn wurde (1554) far Cellerfeld und Claubthal eine Bergorbnung verfaßt, bie nachmals auch für Anbreasberg Geltung fand; Clausthal verbantte ibm feine ftabtifchen Gerechtsame. In alle 3weige ber Bermaltung griff er felbftibatig ein, unverbroffen in ber Urbeit, wenn er burch fie bas Bobl ber Unterthanen ju forbern boffte. Ritt er ben Schlofberg binab und gewahrte Bittenbe am Bege, fo bieß er fie naber treten ober lentte, wenn Blebigteit folches binberte, ju ihnen bin, borte ihr Unliegen, burchlas bie bargereichten Schreiben und gab nach Möglichfeit erwunschten Befceid.

Ernft hatte, wie oben erzählt ift, in früheren Sabren meift ben Sarnifch getragen und fich in Lager und in ber Schlacht als

<sup>1)</sup> Bilberbed, Sammlung ungebruckter Urtunben. Ih. II. S. 126.

Rriegsmann bewährt; baber bie Bewerbungen Philippt II, ihn als Oberften für feine Armada ju gewinnen. Bei St. Quentin, wo fein jungerer Bruber Johann bas Leben einbufte, ftritt er jum letten Dale in offener Schlacht. Als Spanien fich jur Betampfung ber evangelischen Riederlande entschloß, fandte er feine Beftallung jurud, um nicht gegen Glaubensbrüber bas Schwert gieben ju muffen. "Benn, fagte er einft, ber Ronig von Sisva= nien zu mir fprache: "Grneft, du folt mir bienen ohne alle beding und ausnahme und nichts für bich behalten " fo wolt ihm Rein, lieber Konig, fo begere ich auch nicht ewer antworten: biener ju fein; benn meine Seligkeit, Chre und Glimpff ift mir taufendmal lieber, benn gebntaufend Belten. 3ch bin bei Gottes Bort aufferzogen, babei will ich mit Gottes Sulfe bleiben, fo lange ich lebe 1)" Das war ein treu gesprochenes, aus bem Ber-Benn Ernft, ber (1561) Die erfte gen wieberflingendes Bort. Rirche in Lautenthal aufführen ließ wegen Unwohlfeins bas Gemach nicht verlaffen durfte, ließ er ben Beiftlichen zu fich entbieten und horte mit ber Dienerschaft auf beffen Predigt, die er binterbrein ju erörtern und mit Beifpielen und Ermahnungen ju be legen pflegte. Muf ungehaltene Gefellen, Die es für Reiterspflicht erachteten, ben Ramen Gottes burch Fluchen ju migbrauchen, tonnte er mit Elfer und Scharfe einreben. Dem fpanischen Gcfandten, ber einft mit ibm bem Gottesbienfte in ber Gologcapelle ju Bergberg beimobnte und verbroffen bie Forberung ftellte, bag ber herr bas evangelische Lied "Erhalt uns, herr, bei beinem Bort" abftellen moge, gab er ben Befcheib mit ben Borten: "Mein Prediger ift nicht berufen, bag ich ibm fagen mußte, was in ber Rirche ju fingen und ju lebren ift, fonbern bag er auf Gottes Befehl und anftatt unferes herrn Chrifti mir und ben Reinigen predigen und lebren foll, mas jur ewigen Seeligkeit perbilft."

Seit bem Jahre 1563 verfolgte Herzog Ernft, in Gemeinsschaft mit seinen Brübern Wolfgang und Philipp, die Aufgabe, die einst an Aurmainz veräußerten Besihungen auf dem Eichsfelde Duderfladt mit deffen Rart, Schloß und Gebiet Gieboldehausen und Gericht Bernshausen, wieder an sein Haus zu bringen. Dies

<sup>1)</sup> Daniel Bobenborg a. a. D:

fon Bematungen folgten bie welftichen Manaten in Bolfenbuttel, Buneburg und Dunben mit geffeigerter Thefinabme und nahmen aegen die Bufage, baf ihnen die Mitbelebnung mit ben eichsfeldis fcen Lanbebtbeilen burch bie Aebtiffin von Queblinburg ju Theil werben folle, die grubenhagenschen Bettern in die Sammtbelebnung ber Lanbe Braunschweig und Lüneburg auf 1). wurde bas Biel nach beiben Seiten nicht erreicht. Daniel und bas Domcapitel in Maing wiefen Die geschehene Runbigung jurud, weil fie behaupteten, bag bie Erwerbung bes Gichefeldes auf Bertauf und nicht auf Pfanbichaft berube. Gine Zagfahrt in Ariblar, wohin Rurfürft August von Sachsen feinen Dberhauptmann über Thuringen, Erich Bolfmar von Berlepfch, Landgraf Bilbelm einen rechtsgelehrten Rath ben bergoglichen Bevollmächtigten mitgab, verlief ohne Erfolg 2). Go blieb ben grubenhagenschen Mürften tein anderer Beg, als ben Pfanbichilling beim Reichstammergerichte nieberzulegen und ein weitläufiges rechtliches Berfahren einzusthlagen 5). Unbrerfeits aber batte bie Mebtiffin Unna von Quedlinburg bereits ihren Brubern, ben Grafen von Stolberg, die Anwartschaft auf die fraglichen Theile bes Eldefelbes ertbeilt 1).

Als Julius ben Anfall des grubenhagenichen Erbes in nahe Aussicht gestellt fab, ließ er fich, um des Eichsfeldes nicht verluftig ju geben, am 24. Mar; 1887 von den Grafen von Stolberg die Anwartichaft auf daffelbe abtreten.

<sup>1)</sup> In einer Urtunde vom 13. Mary 1566 betemen die Bribber Eruft; Bolfgang und Philipp, daß die Bettern zu Bolfenbuttet, Buneburg und Calensberg ihnen auf ihre Bitte die Aufnahme in die Sammtbelehnung freundlich bewilzligt und fie demnach von nun an mit ihren Bettern einen Titel und ein Bap= pen fuhren wurden. Königl. Archiv.

<sup>2)</sup> Bericht bes Rupertus Balter. Ronigl. Arciv.

<sup>3)</sup> Beim Erisichen bes grubenhagenfejen haufes war ber Rechtsfreit noch nicht zum Schluß gebieben.

<sup>4)</sup> Aus diesem Grunde geschaft bei ber, nach dem Tode von Ernst, an Bolfgang und Philipp ertheilten Belesnung von Seiten ber Aebtiffin von Quedelnburg, ber übrigen welfischen Saufer teine Erwähnung. Das verschmerzte Erich ber Jüngere nicht und indem er seine Rathe Georg von Pappenheim und Doestor Iohann Fischer, hofrichter in Münden, an Julius und herzog Bilhelm von Lüneburg absandte, suchte er sich mit den Bettern wegen eines gemeinschaftlichen Bersahrens in dieser Angelegenheit zu verständigen. Schreiben Erichs d. d. Blamont in Bottringen, 14. October 1577, bei Klinthardt, historische Rachrichten von dem Schlosse und Fürstenthum Grubenhagen. S. 81 2c.

Bergog Ernft ftanb in bem Alter, in welchem ein fraftiges Mannebleben noch von feiner Abnahme ber Rrafte berührt ju werben pflegt, als er bie Rabe bes Todes fühlte. Da bestellte er fein Saus, legte bie Beichte ab, erquidte fich burch ben Genuß bes Rachtmabls, fprach mit Freudigfeit von bem Gingeben in eine manbellofe Belt und ließ, als am Grundonnerftage feine Gemablin und Tochter mit ben Frauen bes hofes jum Tifch bes herrn gingen, die Thur feines Gemachs öffnen, um ben Blid auf ben Altar und bas Berfohnungsmahl feiner liebften Angehörigen gu Bon Freunden und Gegnern feines Glaubens gleich bochgebalten 1), ftarb Ernft am 2. April 1567, bem nämlichen Zage, an welchem er vor funf und funfzig Sabren geboren mat. Um zwei Jahre überlebte ibn feine Bittwe Margaretha, Tochter bes Bergogs Georg von Pommern; einsam brachte fie ihre Tage auf bem als Leibgebing ibr verfcriebenen Schloffe Salgberbelben ju. Ihr einziges Rind, Glifabeth, murbe im Sahre nach bem Tobe bes Baters mit bem Bergoge Sohann von Solftein = Sonberburg permäblt 2).

Auf Ernst folgten bessen Brüber Wolfgang und Philipp, welche am 5. Rovember 1567 unter ber Bermittelung heinrichs bes Iungeren auf nachfolgende Beise eine Berftändigung wegen des Erbes trafen: die Regierung solle ausschließlich bei Wolfgang stehen, dagegen die bewegliche Erbschaft und mit ihr die Schulden von Ernst gleichmäßig getheilt werden; die Sinkunste von herzberg, Ofterode und den eimbeckschen Propsteigütern sollten auf Wolfgang, die von Catlenburg und Rothenkirchen auf Philipp übergeben; bleibe auch die Besorgung des Bergdaues auf dem harze nur dem alteren Bruder überlassen, so solle doch Philipp

<sup>1) »</sup>Ernestus Philippi, regis Hispaniarum, partes contra Gallos secutus, talem esse praestitit, ut et regi gratus et omnibus Germaniae principibus ob insignes virtutes charissimus esset.« De rebus gestis sub Maximiliano II. imperatore, tet Schardius. 26. II. ©. 62.

<sup>2)</sup> Bei Gelegenheit von Elisabeths Bermahlung verweigerte die Stadt Eims bed die Zahlung der ihr auferlegten Frauleinsteuer von 2500 Shaler, indem fie fich darauf berief, daß die bisherige jahrliche Abgabe an den Fürsten (70 Mart) auf Bitte Philipps verdreisacht sei. Schon hatte der Rath, weil die Fürsten auf ihrer Forderung bestanden, die Klage beim Reichstammergerichte anhängig ges macht, als herzog Julius von Wolfenbuttel und Bischof Johann von Paderborn sich der Bermittelung unterzogen und die Stadt zur Rachgiebigkeit bewogen.

feines Antheils an der Ausbeute so wenig beraubt werden, als an eröffneten Leben.

Der am 6. April 1531 geborene Bolfgang mar als funfzehnjähriger Bungling feinem Bater in bas Lager ber Schmalcalbischen an ber Donau gefolat, batte unter Rurfürft Morit an jenem Buge nach Insprud Theil genommen, ber bie fcbrantenlofe Racht Rarls V. im beutschen Reiche brach, war bann mit ben furfachfifchen Reitern nach Ungarn gezogen, wo es bem Rampfe mit ben Domanen galt, und hatte fpater, gleich feinem alteren Bruder, Die Bestallung Philipps II. von Spanien mahrend bes Krieges mit Frankreich angenommen. Seit ihm bie Regierung bes vaterlichen Erbes zugefallen mar, lag ibm nichts mehr am Bergen, als einer Berfalschung bes Evangeliums "burch papistische Umtriebe, ober burch Irrlebren protestantischer Sectirer" au verbuten. Bu bem Bebufe ließ er eine Rirchenordnung anfertigen 1) und bestimmte, bag alliabrlich bie Prediger feines gandes ju einer Spnobe jufammentreten follten, um Bebre und Dienft bes geiftlichen Umtes und alle Angelegenheiten ber Rirche einer brüberlichen Berathung au unternieben. Erholung und Duge gab ihm bie eble Dufica. Durch bie an feinem hofe fpeifenben "Schulgefellen", benen er, gleich ben Schulfnaben, bas Rothburftige an Rleidung und Buchern verabreichen ließ, wurden in ber Schlofcapelle ju Bergberg Dratorien aufgeführt, fo baß Frembe und Ginheimische fich an ber fürftlichen "Cantorei" ergotten. "Bie benn G. R. G. auch felbft fünftlich und lieblich auf bem Inftrument haben fclagen ton-Predigern, welche wegen ihres Glaubens von fatholis fchen ganbebberren aus bem Umte verftogen maren, armen Stubenten und Schulern fpenbete er gern und reichlich; fur Bau und Befferung pon Rirchen in feinem Rurftenthum wußte er immer bie Mittel au beschaffen. Unguchtige ober gotteblafterliche Reben feiner Umgebung beseitigte er baburch, bag er jebes frevle Bort

<sup>1) &</sup>quot;Des burchleuchtigen hochgebornen Fürften und herren, herren Bolff gangen, herzogen ju Braunschweig und Buneburg, Chriftliche Ordnung und Befehl, was fich Prediger und Bubbrer in Seiner F. G. Lande hinfuro verhalten
follen." 1581. 4.

<sup>2)</sup> Andreas Leopold, Beidenprebigt auf herzog Bolfgang. Bolfenbuttel 1596. 4. Der Berfaffer mar hofprediger und Superintendent des Fürs ftenthums Grubenhagen.

mit einer Gelbftrafe belegte, beren Ertrag ben Urmen jugewenbet "Soffart und auflendische, Frantofiche, Beliche und Spanische Trachten, auch bie groffen beflichen und greflichen Rraufen haben S. F. G. an ihrem hoffe nicht leiben tonne. war, fageten fie, auch am Soffe, ba man munberliche Dufter trug, aber ich blieb bei meiner alten beutschen Tracht 1)."" an welchen nach bem Erlofchen bes Saufes Dleffe bas Umt Rabolfsbaufen gurudfiel, brachte nach bem Absterben (8. Julius 1593) von Ernft, bem letten Grafen von Sobnftein, bie im Jahrhundert jupor veräußerten Graffchaften Scharzfelb und Lauterberg wieber an fein Saus; nicht ohne Gefahr, burch Luge und Berrath in feinem guten Rechte verfürzt zu werben. Denn icon geraume Beit zuvor hatten die Grafen von Sohnftein, um einen farten Schut gegen die Bergoge von Grubenhagen ju gewinnen, Schloß und Umt Scharzfeld in bochfter Beimlichkeit bem Rurfürften von Mainz zu Leben aufgetragen. Bon biefer Pflichtwidrigkeit, bie bem rechten Lebensberrn bis jum letten Mugenblide verschwiegen blieb, batten nur Benige Renntnif erhalten. Bu Letteren geborte Sans Bilhelm von Kerfilingerobe, augenblidlicher Pfanbinhaber von Schloß Scharzfeld, ber, fobalb er ben Tob bes Grafen erfabren batte, bie maingischen Beamte auf bem Gichofelbe einlaben ließ, von bem Schloffe als einem bem Rurfürften offen geworbenen Leben Befit ju ergreifen. Bier Stunden juvor, ehe Burfard von Bobungen, Amtmann zu Giebolbehaufen und Johann Bennice, Schultheiß ju Duberftabt, um Diefer Aufforderung ju entsprechen. mit Gefolge am Fuße bas Scharzfelb anlangten, war bas Golof bereits vom Bergoge befett 2).

Bolfgangs Che mit Dorothea, ber Tochter bes herzogs Franz von Sachsen=Lauenburg blieb kinderlos. Sein Tod erfolgte zu herzberg am 14. März 1595. Geche Abliche und sechs in seinem Dienste stehende Obersten und Rittmeister 5) trugen die Leiche zur Bestattung in die Schloßkirche zu Osterobe.

Rach Bolfgangs Tobe wurde bie Regierung von beffen Bru-

<sup>1)</sup> Raumburg, Beidenprebigt auf Bergog Bolfgang.

<sup>2)</sup> Bericht bes Rupertus Balter. Ronigl. Mrchiv.

<sup>3)</sup> Eitet heinrich von Kirchberg, Georg von havel, Chriftoph Bolf und Deinrich Albrecht, beibe von Gabenftebt, hand Chriftoph von Berlepfch und Dieterich von Bopneburg.

ber Philipp II. übernommen, welcher alebalb feinen fleinen Sof von Catlenburg, beffen Rlofter von ibm in ein Rurftenbaus umgebaut war, nach Bergberg verlegte. 216 neunzebniähriger Sungling batte er 1552 an ber Seite bes Grafen Guntber von Schwarzburg gegen Frankreich in ben Rieberlanden gekampft 1) und acht Sabre fpater feine Bermablung mit Clara, ber alteften, als Rind jur Mebtiffin von Gandersbeim erforenen Tochter Beinrichs bes Bungeren gefeiert 2). Philipp II, von beffen Regierung ber luneburgifchen ganbe mabrend ber Beiftesfrantheit Bilbelms bie Rebe fein wird, verfchieb am 4. April 1596 in Gegenwart feines Hofprebigers und ber Doctoren Lubolph von Gittelbe und Lippold von Manbelslob. Bon Bergberg murbe bie Leiche nach ber Megidienkirche in Ofterobe gebracht, von 48 Predigern gefolgt. Bor bem Leibroffe fab man die Trauerfahne mit bem fürftlichen Babpen, vom Rangler bas Siegel bes Entfeelten, bann beffen Sturmbut und gefenttes Schwert getragen. Belm und Schwert, Siegel und Bappen murben mit ber Leiche in bie Gruft gefenkt. Es war ber lette Nachkomme Beinrichs bes Bunberlichen, ber bier bestattet murbe.

<sup>1)</sup> Bon ihm heißt es in Beber's turzgefaßter Memorie von Leben und Ehaten des Grafen Guntheri bellicosi von Schwarzburg, S. 11: "Es haben die Franzosen (bei Terouenne, 13. August 1552) mit Macht und groffer Ungesstümmigkeit auf Graf Gunthers Fahne gebrungen, welche von weißen Damast gemacht, darinnen ein Fuchs gemahlet, welcher einen: Sahn ben dem Sals gehabt, gleich als wolte er ihm von Stund an denselben abreissen; und solche Fahne hat gestifft hertog Philippus zu Braunschweig und Grubenhagen."

<sup>2)</sup> Clara ftarb ein Jahr vor dem Gemahl, welchem fie einen Brautschat von 20,000 Gulben, für beffen Salfte Schloß und Gericht Befterhof verschrieben waren, jugebracht hatte.

## Drittes Capitel.

Braunschweig = Wolfenbüttel unter der Regierung von Bergog Julius.

Bon 1568 bis 1589.

Herzog Julius, der Sohn Heinrichs des Jüngeren und der Maria von Wirtemberg, war am 29. Junius 1528 geboren 1). Ein durch die Sorglosigseit der Wärterin herbeigeführter Sturz vom Tische verletzte den rechten Fuß des Knaden dergestalt, daß sich eine Krümmung des Knochens bilbete, die sede Freiheit in der Bewegung hemmte. Weil nun der Sohn in Folge dessen zu ritzterlichen Uebungen und deshalb, nach den Ansichten der Beit, zur Uebernahme der Regierung untauglich schien, bestimmte ihn der Bater zum geistlichen Stande und verschaffte ihm ein Canonicat in Coln. Bur Zeit des Uebersalls von Wolfenbüttel durch die

<sup>1)</sup> Gemeiniglich wird, nach bem trefflicen Berichte MIgermanns (abgebruct in ber Gebachtniffeier ber Julia Carofina ju Beimftabt. 1822. 4.), ber 26. Junius 1529 ale ber Geburtetag von Julius genannt. Das oben angegebene Datum beruht auf ber Leichenprebigt bes Bafilius Sattler und auf ber weniger befannten oratio funebris de Julio duce von Reinerus Reineccius Steinbemius (Belmftebt 1589. 4.). Algermann anbelangend, fo war berfelbe 1548 ju Celle geboren, Sohn des Magifter Johann und der Maria, einer Lochter bes unbergeflichen Urbanus Regius. Rach einem turgen Aufenthalte auf der Univerfitat Strasburg, ließ er fich (1558) jur Unnahme des Schulmeifter : Dienftes bei St. Megibien in Braunfoweig bereben, ging nach Babresfrift, weil er in Rolge ber tagliden feche Lectionen allgufebr nabmacerirten, wiederum auf die Sochschule in Bittenberg und bann in Frankfurt an der Ober und trat 1575 als Capellmeifter und Cangleivermanbter in den Dienft von Bergog Julius, der ihn 1584 jum Banbfiscal und Bandgerichtebeifiger ber Barjamter ernannte. Francisci Algermans Abgenothigte Ablehnung und Bieberlegung zc. eine Schrift, die zu bem Illustre examen autoris illustrissimi (Belmftabt 1604. 4.) gebort.

fdmalcalbifden Berbunbeten flüchtete Julius anfangs von Sanbersheim nach Calenberg ju ber Bittme Erichs bes Melteren. bann an bas hoflager bes herzogs Frang von Lauenburg und trat von bier, nach ber Unweisung bes Baters, ber Stubien balber bie Reise nach Coln an. Bon Gebnfucht nach ber Frembe getrieben, begab er fich von ber Rheinftabt nach Paris, Bourges und Orleans, erwarb fich einige Gewandtheit in ber frangofischen Sprache und bezog fobann, erhaltenem Befehle gemäß, Die Bochfcule zu lowen. hier borte er auf bie juriftifchen Bortrage von Albert Boichorft, ber fpater bas Synbicat ber Stadt Dunfter über: nahm, und von Beinrich Stoppenfen, bem nachmaligen Dechanten ju St. Blaffen in Braunfchweig, und fcbloß fich mit besonderer Liebe an ben gelehrten Ergieber bes jungeren Granvella, Abrian Amerot aus Soiffons, mit welchem er täglich ben Tifch theilte 1). Billig unterzog er fich einer schmerzhaften Operation und erlangte burch anhaltenbes Schienen bes franten Auges ben freieren Bebrauch beffelben. 3bn feffelten bie Studien in Lowen, mabrend Beinrich ber Jungere mit bem friegeluftigen Rarl Bictor und Phis live Dagnus manchen icharfen Ritt im Reiche that und mit Emfigfeit baran arbeitete, feinen geiftlichen Gobn jum Coabjutor bei Erabischof Chriftoph von Bremen ju beforbern 2).

Erft nach ber Schlacht bei Sievershausen wurde Julius in die Heimath zurückgerufen, wo er der Bestattung seiner beiden alteren Brüder beiwohnte. Es war der einzige noch lebende Sohn Beinrichs und galt somit, trot seiner geiftlichen Bestimmung, als der unzweifelhafte Nachsolger desselben 5). Um so maßloser war

<sup>1)</sup> Der Franzose wußte das Bertrauen des jungen Fürsten bitter zu taus schen, indem er sich später für Julius ausgab und als solcher am hofe des Erzebischofs Christoph von Bremen gastliche Aufnahme fand. Natürlich wurde ber Betrug bald entbeckt und Amerot buste durch haft auf der Feste Rotenburg, bis ihm endlich die Flucht gelang. Reinerus Reineoeius, oratio funebris.

<sup>2) »</sup>Le duc Heinrich de brunsvig pratique et travaille pour pouver saire ung sien filz, qui est beyteulz, coadjuteur de Bremen, disant que l'evesque son frere luy aye promis d'accorder telle chose. L'evesque m'a parlé et dict qu'il ne veulle nul prendre pour coadjuteur sans le consentement de Vostre Majesté.« Berichte d. d. Aschersleben, 27. Mai 1548, des Lajarus Schwendy an den Katser. Bet Bucholt, Geschichte Ferdisnands I. Ah. IX. S. 447.

<sup>3)</sup> heinrich ber Jungere hatte ben Bifchof Frang von Munfter, Donabrud

ber Born bes Kürsten, als er ersuhr, daß sein Erbe bem Glauben bes Aehers von Wittenberg zügethan sei. Abtrünnige von der Airche waren ihm gleichbebeutend mit Abtrünnigen von der Pflicht gegen Kaiser und Reich. Schmalcaldische waren es gewesen, die ihn zu zwei Malen landslüchtig gemacht; die Bürger von Braunsschweig, welche unterm Gisenhut ihm entgegentraten, die Gemeine von Goslar, welche ihn in seines Kaisers Ungnade gestürzt hatte, jene Lehensjunker, die noch dei Stevershausen gegen ihn gestritzten — sie alle gehörten dem neuen redellischen Glauben an. Und diesem Glauben, gegen den er einst Karls V. Bestallung genommen, dem er, so weit sein Arm reichte, keine Stätte im Fürskenthum gönnte, war der einzige Sohn verfallen, dieser Julius, der nie seinem Herzen nahe gestanden, weil er zum Kriege ungesschiedt!

Bir wiffen nicht, wenn und unter welchen Berbaltniffen fich Julius zuerft mit bem Lutherthum befreundete, ob auf ber hofburg ju Bolfenbuttel, wo mancher herr von Abel fich von ber alten Rirche abgewendet hatte, ohne gleichwohl ein offenes Betenntnis au magen, ob bie bei ber verwittweten Bermain Elisabeth au Calenberg verlebten Lage bie Entscheidung gaben, ober ber Aufenthalt in Orleans und Bourges, wo durch beutsche Gelehrte Die junge Glaubensfaat gepflegt wurde, ob enblich in jenem Lowen, beffen icharfe Giferer fur bas Papfithum ben aus Deutschland berübergetragenen Geift nicht zu bannen vermochten. Julius ftand feft und fart in ber Ertenntnig und bas eben fleigerte ben Groll Des Baters, bem jeber Biberfbruch bas Blut jum Ropfe trieb. Es mag babin gefiellt bleiben, ob in ber That Die Ginflufterungen feiner Beiftlichkeit ibn behten, ben Gobn als einen Abtrunnigen von ber Rirche aus bem Leben ju ftogen; vielleicht bedurfte es bei bem im raschen Sabzorn Auflobernden eines Antricbes ber Art nicht, um ju bem Meußerften ju fchreiten. Schon mar, wie ber Bericht lautet, bas Gewolbe vollendet, in welchem Bulius einge-

und Minden durch Baffengewalt gezwungen, das letigenannte Bisthum ju Gunsten von Julius abjutreten. Diefer aber, sobald ihm durch ben Sod der Brüder die Aussicht auf die Rachsolge in Botsenduttel eröffnet war, überließ das Bisthum seinem Oheim Georg, Dompropsten in Coln. Sobaton, annales pader-bornens, beim Jahre 1553.

mauert werden follte, als mit der Beforgniß vor ber Beurtheislung seiner Standesgenoffen ein Zug väterlicher Liebe in Heinrich wach wurde.

Es waren fcwere Beiten, Die Julius im Schloffe bes Baters ju Bolfenbuttel verlebte. Das Gefinde fpottete des Berftogenen, Die Sofleute michen ihm aus ober mablten ihn jum Gegenftanbe unebler Scherze; er war ein Betiler an bem reichen Sofe, ber ibm als Erbe geborte, mußte oft fein Bamms felbft "pleben und fliden" und feinen Sunger mit ben Speifen ftillen, welche feine Schwestern 1) verftoblen ibm jubrachten. Gie maren es, bie ibn in Elebe und Eroft nicht vergrmen ließen, wenn er por bem tobenben Bater ein Berfied fuchen mußte. Aber weber grobe Difhanbelungen, noch bie ftundlichen Gefahren tonnten ihn bewegen, fich ber romifchen Lehre wieder jugumenben. Da gefchab, bag eines Zages, während Beinrich mit feinen Jagern nach einem entlegenen Balbe geritten war, ein fürfilicher Diener zu bem vor bem Ramin flebenden Unglücklichen trat und mit ber Feuergange Die Borte fuge, fuge! (fliche!) in die Afche grub. Julius gedachte bet Drohungen und bes barten Sinnes feines Baters, ibm blieb fein Beg jur Rettung als bie Rlucht und rafc ben Schlofhof burcheilend entwich er jum Markgrafen Sans von Brandenburg = Gifte rin, bem Gemahl feiner Schwefter Ratharina. Er fand ber warmen Bergen viele an biefem echt protestantischen Bofe, eine gearde nete Guterverwaltung und baburch, bag ber Schwager ihm bie Beitung bes Baushaltes anvertraute, eine feinen Reigungen ents sprechenbe Thatigkeit.

Die Flucht von Julius war nicht geeignet, ben Born heinzichs bes Jüngeren zu milbern, ber fich, um bem Sohn die Rachzfolge im Fürstenthum zu entziehen, zu einer zweiten She entschloß. Seine Bahl (1556) fiel auf Sophia, die Tochter bes Königs Sizgismund von Polen. Doch gab die Kranklichkeit berselben, die man vergebens durch das von der Gemahlin des Kurfürsten Auzust von Sachsen erbetene Lebenswasser zu beseitigen versuchte, keiner Hoffnung auf Nachkommen Raum, so das heinrich ernstlich dem Gedanken nachhing, seinen mit Eva Trott erzeugten Sohn,

<sup>1)</sup> Es waren die an Markgraf Sans ju Cuftrin vermählte Katharina, Klara, fett 1560 die Gemahlin Philipps des Iungeren von Grubenhagen und die nachmals an den Gerzog von Münsterberg verheixathete Margaretha.

Eitel Beinrich von Rirchberg, burch ben Papft legitimiren ju lass fen und jum Erben bes Landes einzuseben. Dem wiberftrebte jeboch ber gefunde Sinn von Gitel Beinrich und mit ben Bors ten: "batte mich Gott jum gurften auserseben, fo batte er mich leicht bagu werben laffen tonnen; brum will ich in bem Stanbe verbleiben, barin mich Gott gefeht" wies er ben an ihn gerichtes ten Untrag gurud 1). Endlich fand in bem einfam alternden Beinrich bie Stimme ber Liebe und Pflicht wieder Geltung und inbem er auf bas Bureben bes Markgrafen Sans einging, fanbte er Dietrich von Duigow, Pfanbinhaber bes Schloffes Biebelah, nach Berlin, um Julius jur Rudtebr nach Bolfenbuttel aufzuforbern. Die anwesenben gurften - auch Rurfürft Muguft von Sachsen befand fich jur Beit in Berlin - zeigten fich betroffen ob biefer Botfchaft und mahnten vom Gingeben auf biefelbe ab. Unders bachte Julius, obwohl er mehr als fie bie ftarre Barte bes Baters fannte, und indem er den Quibow bei feinen ablichen Pflichten und Treuen beschwor, nichts zu verschweigen, richtete er an ibn bie Frage, ob er für rathfam erachte, bem Rufe bes Baters gu Dem Ritter war ber Groll feines Lebensberrn befannt, aber als beffen Bote und beeibigter Diener magte er Die Berneis nung ber Frage nicht und enthielt fich feber Antwort. "Go traue ich Gott und meiner gerechten Sache, rief ba Julius, und will mit euch nach bes Baters Gebot auf Bolfenbuttel gieben; ber Berr tann bas Baters Berg lenten wie mir nute; bei ihm aber und feinem reinen Evangelio will ich trot Teufel und Belt, bis an mein Enbe ausharren !" Freilich fparte Beinrich ber Jungere

<sup>1)</sup> Diefer Treue von Eitel heinrich gedachte Julius noch in späteren Tagen, so daß, wenn die hössiche Umgebung den halbbruder zu verläumden bemüht war, der herzog sich mit der Erwiederung begnügte: "Ift er schon nicht echt, so ist er doch von Seschlecht und weiß seine Selle zu vertreten." Eitel heinrich, welz der sich nach dem ihm überwiesenen Schlosse Rirchberg im Amte Sesen bernannte, sand seinen Tod in dem durch die Glaubensänderung des Kursürsten Sebhard herbeigeführten ebinischen Kriege. Als Bonn vom perzoge Ferdinand von Baiern belagert wurde, war, wie Schaten erzählt, "unica spes misororum in Adolpho comite Nuenario, et Itelio Henrico, ducis brunsvicensis silio notho. Bei dem Bersuche, die Stadt zu entsehen, wurde Eitel heinzich von den Baiern geschlagen, dann unsern Wesel von den Siegern gesangen und schwer verwundet nach Kaiserswerth abgesührt, wo er 1584 an seinen Wunden starb. Khevenhüller, annales Ferdinandei. Th. II. S. 296 und 324.

Teinen Fleiß, um ben in Bolfenbattel eingetroffenen Sohn zur tathos lifchen Kirche zurückzuziehen, aber seinen Bemühungen sehte Julius die Treue der Ueberzeugung entgegen, die schwerer wog als Kinsdespslicht. Da ließ ihn auch der Herzog gewähren; konnte er doch nicht das Fürstenthum bei der alten Lehre erhalten und mußte sehen, daß Rathe und Lehensmänner um ihn vom Glauben abssielen. Das Alter sänstigte seinen Jähzorn, es konnte Rilde in ihm walten, wo sonst nur Leidenschaft geherrscht hatte; es lag ein langes, an Schwerz und Irrthum reiches Leben hinter ihm und täglich sah man ihn auf den Knien zu seinem Gott beten.

Mm 25. Rebruar 1560 feierte Julius in Berlin feine Bermablung mit Bedwig ber Tochter bes Rurfürften Joachim II. von Branbenburg 1), welche ibm ein für jene Beit bochft betrachtliches Beirathegut von 20,000 Gulben meifinischer Munge gubrachte 2). Seitbem richtete er auf ben ihm abgetretenen Saufern Seffen und Schlaben feine bescheibene Sofhaltung ein, wenge und genau genug gespannt, fo bag er andere herren und qute Rreunde mehrmals bat beklopfen muffen", leitete ben Ausban bes Schloffes Seffen und legte bei benifelben einen Luftgarten an, ben er nach feiner finnigen Beise mit Grotten und fpringenben Baffern gierte 5). gebar Bedwig am 14. October 1564 ben Beinrich Julius. machte fich Beinrich ber Jungere auf, ritt nach Beffen, trat mit bem ihm eigenen Ungestum in's Gemach ber Bochnerin und fragte Die fürfiliche Frau, "wo ihr Krabbe mare?" Erfchroden und feis nes Bortes machtig, beutet Bebwig auf bie Biege. aber ichreitet bingu, bebt bas ibn lieblich anlächelnbe "Derreleine

<sup>1)</sup> Die Cheberedung zwischen heinrich und bem von feinem Bruber, bem Aurfürsten Joachim, bewollmächtigten Markgrafen hans von Branbenburg fand in ber Mitte bes October 1559 zu Wolfenbuttel Statt. Konigl. Archiv.

<sup>2)</sup> Den Empfang der Salfte diefer Summe bescheinigt heinrich der Ingere am Sonntage Reministere 1561. Urfunde bei Gorcken, Diplomataria Voteris Marchiae. Sh. II. S. 670. — Bis jum sechszehnten Sahrhundert bestand ber Brautschat einer brandenburgischen Fürstentochter in nur 10,000 Gulben. Erft nach diefer Beit steigerte er sich auf das Doppelte. Als Morgengabe für hedwig warf heinrich gleichfalls 20,000 Gulben aus, nämlich Schloß und Amt heffen mit vier Obrfern und aller Berechtigkeit.

<sup>3)</sup> Einen der dortigen "Sprigorunnen" ließ Julius für die Summe von 8000 Gulben in Augsburg erfieben.

auf ben Urm, giebt fein Schwert und mabrend ble Mutter in ber Angft bes Tobes in bie Rnie finft und um Gnade fiebt, legt er bas blanke Gifen auf bes Knaben Bruft und fpricht: "Du fafft nu mon leeve foen fien!" Gs gewann ber Grofogter ben Rnaben fo lieb, daß er ibn einft vor fich auf ben Tifch fette und "tanzelte" und als bas Rind mit beiben Sandchen ihm ben Bart gauste, bie Borte fprach: "Biebe nur, mein Gobnlein, bu magft es mobl thun, aber, bei ber Marter Gottes, es follte mir taiferliche Majestät wohl braus bleiben !" Beinriche Biberwillen gegen ben Gobn mar in ber Liebe jum Entel geftorben, aus welchem bas Leben verfobnend zu ihm fprach. Bo es ber Musgleichung noch bedurfte, ba forberte Sophia mit ber Bartheit ber Frau und freudig tam Bedwig ben Ginlabungen jum Soflager nach und legte bem ausgeföhnten Beren ben Entel ans Berg.

Als Deinrich der Jüngere auf dem Loddette lag, ließ er den Sohn zu sich holen, reichte ihm die Hand und empfahl ihm die Sorge für Land und Leute. In der Abendkunde tes 11. Junius 1568 erfolgte sein Tod 1), worauf Julius mit der Uebernahme der Regierung seine Hoshaltung nach Wolfenbuttel verlegte. Ihm ward ein armes, durch kirchliche und bürgerliche Entzweiung in seinem innersten Leben zerriffenes Fürstenthum zu Theil. Auf dem Bolke hatte die Hand von Heinrich schwer geruht: überall sprachen Rachweben des Krieges mit den Schmalcaldischen, mit den Freibeuterschaaren des Mansselders und des Markgrafen Albrecht, sodann der Kämpse des Landesherrn mit Braunschweig, seiner Zerwürsnisse mit einem Theil des Adels, der Heftigkeit, mit welcher er der Berbreitung lutherischer Lehre wehrte. Es bedurste, wenn die Wunden verharschen sollten, eines Mannes wie Julius,

<sup>1)</sup> Statthalter, Obersten und Rathe zu Wolfenbuttel schrieben am 12 Ins nius 1568 an die Stadt Braunschweig: "Wir fugen euch hiemit zu wissen, das Gott der Amechtige den durchleuchtigen hochgebornen fursten hern Deinrichen den iungern zc. gestriges tages zwischen 7 und 8 nhren auf den abendt von dies sem iungern zc. gestriges tages zwischen 7 und 8 nhren auf den abendt von dies sem iungern zc. gestriges tages zwisch abgesordert, Sr. F. G. auch ein so christlichs und bekantlichs endt und abschiedt gegont und gegeben hat, das nicht zu zweiseln, derselben Seel sei in der ewigen Auhe und Seligkeit. Und auf solche ist hiemit an euch umser freuntlichs bitten, ihr wolket S. F. G. uf negist tomenden Mitwochen umd zweisse nach Mittage stattlich beseuten, darauf auch den negist volgenden tag darnach des Morgens christisch und ordentlich begehen lassen. Abnig l. Archiv.

ber seinen Haushalt auf Sparsamkeit und Ordnung stühte, um, wo des Landes Gebeihen großartige Ausgaben erheischte, nicht rechnen zu dürsen; der die Rechtspflege neu begründete und mit Treue überwachte, ber Kirche die ihr gebührende Stellung anwies, verborgene Schätze im Harz und an den Abhängen desselben zu heben verstand, dem das Streben nach Eintracht im Innern und Frieden mit den Nachbarn über Alles galt, ohne deshalb seiner fürstlichen Würde zu vergeben; eines Mannes, der die geheimen Entwickelungen der Zeit ablauschte, die Wissenschaft förderte und für ihre Träger, "weil er ihnen nicht nach Gebühr zu lohnen vermöge", selbst auswärts Pfründen zu gewinnen bemüht war.

Das Anerbieten Philipps II. von Spanien, den durch ben Tod des Baters erledigten Plat in der Ritterschaft des Bließes einzunehmen, lehnte Julius ab, weil ihm jede Berbindung mit dem geschworenen Feinde des Protestantismus widerstrebte, und bewirkte dadurch, daß Erich der Jüngere mit der goldnen Ordenstette begnadet wurde. Aus dem nämlichen Grunde wieß er die durch den Herzog von Alba an ihn gelangte Aussorberung des Königs, tausend wohlgerüstete Reisige für Spanien auf Wartegeld zu stellen, mit der Entschuldigung zurück, daß die Stände übereingekommen seien, nicht ohne Erlaubniß des Kaisers in fremde Bestallung zu treten 1).

Die Erfüllung ber in ber lehtwilligen Berfügung des Baters enthaltenen Bunfche und Legate galt für Julius als eine heilige" Pflicht. Deshalb behielt er die erfahrenen alten Adthe, falls diese nicht etwa des Glaubens halber fortzogen, in seinem Dienst und theilte Jedem das seiner Reigung und Fähigkeit entsprechende Amt zu. Wenn, was indessen nur dei Angelegenheiten von besonderer Bichtigkeit geschah, Alle zu einer gemeinsamen Berathung geladen wurden, hörte er mit Ruhe auf eines Jeden Einwürse und Bedenken, ließ ber Umsicht und Sachkenntniß, wo sie sich kund gab, volle Gerechtigkeit widersahren und bemühte sich, auf diesem Wege einen einhelligen Beschluß zu erzielen. Die für seine Räthe und Beamte ausgeworsene Besoldung war gering und wurde am Schlusse eines jeden Jahres nach Maßgabe der Leistungen verrinzgert oder erhöht; aber treue Dienste lohnte er gern durch Berleiz

<sup>1)</sup> Schreiben d. d. Bulffenbuttel, 7. Februar 1569, bei Reubeder, Reue Beitrage jur Geschichte ber Reformation. Eh. II. G. 153.

bung geiftlicher Leben ober Buficherung eines Gnabengehaltes aus ber fürftlichen Rammer; nur burften bie für Safel, Sofbaltung und Regiment ausgeworfenen Renten burch Unweisung ber Urt nie belaftet werben. In Diefer Begiebung theilte er ben Musfpruch bes Landgrafen Bilbelm : "Ich laffe wohl zu, bag meine Dienet bie Baume fcutteln und ber Mepfel mit genießen, aber bie Baume muffen fie mir laffen." Bon allen Untergebenen verlangte Julius Fleiß und Genauigkeit im Bollziehen feiner Befehle; Reinem geftattete er, bie ibm gezogenen Grenzen zu überschreiten und nach eigenem Ermeffen ju verfahren. Bem bes Alters gaft ben Dienft erichwerte, für ben fann er auf eine angemeffene Berforgung ober gab ibm ruftige Gebulfen jur Seite. Reiner ber Rathe, und ware es ber wegen feiner Amtstreue und Gefchidlichkeit Beliebtefte gewesen, burfte in eigenen Angelegenheiten ben gurften anteben; gefchab es bennoch, fo wurde vorausfichtlich bem Gefuche nicht eher Bescheib ju Theil, als bis es von bem Secretair ben Rathen vorgetragen und mit beren Bemerkungen an ben Aurfien gurudgegangen mar 1).

Bei bem Regierungsantritt von Julius verließ in Bernhard Lafthufen, bem Beichtiger Beinrichs bes Jungeren und Presbyter an ber Marienfirche in Bolfenbuttel, ber lette tatholifche Beltgeiftliche bas ganb. Durch ibn wurde in bem Benebictinertlofter ju Ringelbeim, welches feit ben Beiten ber Stiftsfebbe jum molfenbuttelichen Aurftenthum gehörte, ber evangelischen Lehre Gingang verschafft 2). Seine nachfte Thatigleit gehörte ber Rirche. Er fceute teine Musgabe, wenn es galt, gelehrte Theologen, unter ihnen ben berühmten Martin Chemnit und ben tübingifchen Range ler Sacob Andreae, ju fich ju forbern, um mit ihnen eine allgemeine Rirchenordnung auf bem Grunde ber 1543 erlaffenen gu Gin Confiftorium, an beffen Sigungen ber gurft mit Borliebe Theil nahm, trat in's Leben, bas 1559 von Beinrich bem Jungeren für bas Sofgericht gegebene Proceggefet murbe verbeffert, ein genaues Bergeichniß aller ichwebenben Proceffe aufgenommen und baburch ber Grund zu einer geordneten Ueberficht

<sup>1)</sup> Boren; Bergelman, Cammermeifter, einfeltige Erinnerung zc. Rgl. Ard.

<sup>2)</sup> Leuckfeld, antiqq. ringelheimenses.

und Rachweisung gewährenden Registratur gelegt 1). "Er that, wie einem rechten, christlichen, löblichen Fürsten eignet und gebühret, und dem für allen Dingen sein und derfelben Berwandten und Unterthanen zeitlichs und ewiges heil zu bedenken und zu betrache ten obgelegen sein soll 2)."

Bon der Ueberzeugung durchbrungen, daß die Zeit von ber Ritterschaft nicht so wohl die bisher üblichen Naturaldienste, als vielmehr einen diesen Leistungen entsprechenden Geldbeitrag für die Staatslasten erheische, knüpfte Julius mit verschiedenen deutschen Bürsten einen Brieswechsel an, um in Erfahrung zu bringen, ob und auf welchem Wege sie in dieser Beziehung das Ziel erreicht hatten 5). Um den Druck, welchen der Abel als Grundherr auf

In einem an Berzog Wilhelm von Lineburg gerichteten Schreiben aus bem Jahre 1579 erörtert Julius: es hatten fich etliche Geschlechter von Abel, Unterfassen und Lehensleute in seinem Fürstenthume, unterftanben, nicht etwa nur in ihren eigenem Gehölzen zu jagen und Rehe auszustellen, sondern auch in den Wildbahnen auf landesfürstlichem Grund und Loden; man ditte um Belehrung, was in dieser Beziehung der löbliche Brauch im Fürstenthum Küneburg mit sich bringe. — In seinen Landen, antwortet Wilhelm (d. d. Cell, 24. August 1579), seien nur wenige von Abel mit Gerechten und mit der Jagd begnadet; fürstliche Gehäge und Wildbahnen dürsten sie nicht benuten; man lasse übrigens dem Abel gern die Jagd in den ihm zustehenden Gehölzen. Billerbech, Gründliche Deduction ze. Anlagen, ©. 27.

<sup>1)</sup> Schreiben von Julius an ben nernveften unfern rath und lieben as trewen Beinrich von ber Bube (27. October 1374): #Bir begehren hiemit, bas bu alles was bu an unfern und unfere Furftenthumbs Cammer = Umbt = Bergs Gerichts-Clofter-Erent und aller anbern, auch gemeinen Partepfachen, in buchern, brieffen , convoluten , registern und wie bas fein mag , flein ober groß , wichtig ober geringichetig, nichts ausbescheiden, in beiner behaufung, uf unfer Cangelen oder in fcreibftuben und fonften unter handen und bei bir haft, fein fletffig auffcreibeft und orbentlich inventireft und jum aller forderlichften immer muglich folde verzeichnus uns felbften ju eigen banben, ober aber unferm Cammerfecretartus und lieben getrewen Bolfen Gbert unter beinem bandtzeichen und pitichafft ubergebeft, por bich aber ein gleichlautenbe Abichrifft bavon behalteft, bamit wir nach vorlefung und befindung beffelben es dabin ju richten haben, bas unfer und unfere Furftenthumbs auch die gemeinen Partepfachen in gute ordnung bracht werden und wir ein mabl eine richtige Canbelen und Regiftratur betommen und haben, auch wiffen mogen, was ein ieber an banbeln unter hanben babe und ben wem wir iebesmahl einer jeben fachen medtig fein tonnen." Rgl. Mrd.

<sup>2)</sup> Bertrage ber Stadt Braunfcweig. 1619. 4.

<sup>3)</sup> Bobe, Beitrag jur Gefchichte ber Feubalftanbe im Bergogthum Brauns fcmeig. Braunschweig 1843. 8.

ben Landmann ansabte, nach Moglichfeit ju linbern, fucte er Abmelerungen und Erbobung ber Deierzinfe zu bintertreiben 1). Um letten Lage ber Boche mar Julius im Schloß ober auf ber Ranglei für Bebermann juganglich, borte, meift in Gegenwart bes Grofvoigts, Die vorgebrachten Beschwerben und ertheilte gern unverguglich ben Befcheib. Zaglich befuchte er bie Ratheftube, um fich von ber Berufttreue feiner Diener gu überzeugen ober vortommende Befcmerben entgegen zu nehmen und ließ jahrlich im f. g. burgun: bifchen Saale auf bem Schloffe feine Rangleiordnung verlefen und fich bie gewiffenhafte Beobachtung berfelben von Rangler und Rathen angeloben. Spitfundige und weitläufige Erörterungen im Gericht fliegen ibn ab; er verlangte einen schlichten, bunbigen Bortrag, griff aber nie in einen gefällten Spruch ein. In ben Spathfunden bes Sages, wenn teine Sachen von Bichtigfeit brangten, pflegte Julius Rammermeifter. Rammerer und Schreiber vor fich forbern ju laffen, um fich nach nothwendigen Befferungen und allen fleinen Bufalligfeiten in ber Bermaltung ju erfundigen. Schluftage ber Boche borte er bie von ben Memtern einlaufenben Berichte, bieß jeben Bauer eintreten, ber fich über einen fürftlichen Diener ju befchweren hatte, befragte Boigte und Forfter, Die nie nach Bolfenbuttel tommen burften, ohne fich im Schloffe gu melben. Go gefchab es, bag ber Bergog immer bie genaufte Renntnig von feiner Bagrichaft batte und bemgemäß jeber von ibm ausgegangenen ichriftlichen Unweisung auf ben Schat, jeber Befoldung ober Bulage gur Stunde entsprochen werben fonnte. Diefe in allen Bablungen vorwaltende Punctlichkeit und bie Gebeimhaltung bes Rammerzuftandes bewirkte, daß ber gurft für gelbreicher galt als er in ber That war und bag man fich von nab und fern bemubte, fein Gelb auf Berginfung bei ber Rammer Diese auf die Bermaltung gewandte Gorgfalt unterzubringen. fleigerte ben Ertrag ber Rammerguter ju nie juvor gesebener Sobe und wohl mochte Julius ben Ausfall bes Amtes Staufenburg. welches er 1569 feiner mit bem Bergoge von Munfterberg - Dels vermählten Schwester Margaretha verschrieb, leicht verschmerzen.

<sup>1)</sup> Das die Melerguter für erblich und die Meierzinse für unveranderlich erflart wurden, geschah erft unter ber Regierung von heinrich Julius und war burch ben Landtagsabschied vom 3. Junius 1597.

Beinrich ber Jungere hatte bis jum Enbe feiner Zage im Sarnifch verlebt, baufiger auf bem Streitrof als in ber Ranglei. einer fürftlichen Ritterfchaft mehr zugethan, als von ben Pflichten bes Lanbesvaters durchbrungen. Julius erkannte als feine nächfte Aufgabe, bie Rachmeben biefes Rebbelebens ju ftillen; baju beburfte er ber Segnungen bes Friebens. Er griff in feines Unterthanen Rechte ein, es wurde tein Rachbar burch ibn gefrantt, er fcbeute feinen Rleif, um ein freundliches Bernehmen auch mit entfernteren Standen bes Reichs ju begrunden. Aber er zeigte fich gleichzeitig binlanglich geruftet, um jebe Rrantung abzuwehren. -Gr wollte einen Frieden in Chren, ben er mit ftarter Sand aufrecht zu erhalten vermoge. Denn bie Beit erheischte Borficht. Man knupfte und brach Bunbniffe, um, bem Reichsoberhaupte gegenüber, Die errungenen Bugeftanbniffe in firchlicher und politis fcher Areibeit zu fichern. Die tatbolifchen Stande fannen auf Biebererwerbung bes verlorenen, bie proteftirenben auf Erweiterung bes gewonnenen Religionsgebietes, mabrend Philipp von Spanien tein Mittel unversucht lief, um beibe in feine Dienftbarteit gu Julius burchschaute biefe Berhaltniffe und wollte nicht bringen. unvorbereitet gefunden werben, wenn ploplich bas Better losbreche. Soldfnechte, bas batte bes Baters Regierung gezeigt, zehrten am Darf bes ganbes und bemabrten nicht immer in Augenbliden ber Entscheidung die gelobte Treue. Drum follte bas Wurftenthum. Braunschweig = Bolfenbuttel burch feine eigenen Rinber gefcutt, bas gange gand in Behrbereitschaft gebracht werben. Für bie Stabte murben Schubenfefte angeordnet ober neu belebt, bamit ber Burger mit bem Gebrauche ber Feuermaffe vertraut werbe 1), Die Bauern wurden von ihren Boigten win eine Ordnung gebracht" und Sonntage von erfahrenen ganbefnechten unterwiefen. Seber maffenfäbige Unterthan erhielt gegen geringe Bablung ein in Gittelbe geschmiebetes Langrohr und mußte fich mit feiner Behr beim Rufe ber Glode auf bem Sammelplate einfinden. Damit noch nicht zufrieben, fandte Julius kundige Diener in Die Fremde, namentlich nach Rurnberg, um Die Ginrichtung ber Beughaufer

<sup>1)</sup> Bei bem in Munben burch Julius gestisteten Schutzenseite erhielt ber Sieger einen vierlötigen filbernen Boffel, welchen bie bortige Jubenfchaft zu liesfern verpflichtet war. Willigerob, Geschichte von Munben. S. 423.

kennen zu lernen und die eingesammelten Erfahrungen für seine Ruftftätte in Bolfenbuttel zu benuten. Dem bortigen Beughause, welches die in Sittelbe geschmiedeten, mit Rabern von gegoffenem Eisen versehenen Feldschlangen von riefiger Lange aufnahm, konnte in Bezug auf Reichthum ber Baffen und Erefslichkeit der Anordnung kaum ein zweites in Deutschland zur Seite geseht werben 1).

Auf folche Beife mar Julius im Stanbe, inmitten bes Friebens, ben keiner forgfältiger mabrte als er, burch einen gefüllten Schat und eine allezeit ichlagfertige, wohlgeubte Mannichaft unter ben protestantischen Rurften, nicht blog Deutschlands, eine Stellung einzunehmen, Die manchem Regenten eines ungleich größeren gandgebietes nicht verftattet mar. Beinrich von Ravarra batte bie Unterflübung an Gelb, welche ibm 1570 von Bolfenbuttel ju Theil wurde 2), mit berfelben Dankbarteit anzuertennen, wie gleichzeitig Bilhelm von Dranien 5). Beibe muthigen Bertheibiger bes Proteftantismus festen Julius fortwährend von ihren Soffnungen und Befürchtungen, von ben Erfolgen ihrer Baffen und von ben Abfichten ber katholischen Gegner in Kenntnig, bolten fein Gut= achten ein und baten um Erhaltung feiner Freundschaft. Er miffe, fcbreibt Graf Johann von Raffau +), mit welcher Treue und Sorgfalt fich ber Bergog für Erhaltung bes allgemeinen Rriebens thatig zeige, mabrent bie meiften Fürften mit Blindheit, Sicherheit und Rleinmuth gefchlagen feien. "Ich hoffe aber, fabrt er fort, Em. Gnaben, als ein löblicher gurft, begen unangefeben, ein altt teutsch manhafft gemueth behalten und barumb nicht nachlagen, fonbern bebenden, bas man ju fagen pflegt: gutt bing wolle weill haben." 3mei Sahre fpater melbete ber Graf, bag bie Rieberlande bereit feien, ben Bergog nach Rraften gu unterftugen, wenn er bem Bunfche berfelben entspreche und fich für einen feiner Sobne um bie erlebigten Bisthumer Luttich und Munfter bewerben wolle 5).

<sup>1)</sup> Bokelii oratio funebris de illustrissimo Julio duce.

<sup>2)</sup> Schreiben heinrichs von Ravarra vom 25. August 1570, in Recueil de lettres missives de Henri IV (Collection de documents inédits) S. 8.

<sup>3)</sup> Groen van Prinsterer, Archives de la maison d'Orange-Nassau, St. IV.

<sup>4)</sup> Ebenbafelbft, Sh. VI. S. 24. Das Schreiben batirt vom 24. Mary 1577.

b) Ebenbafelbft. Sh. VII. S. 96 zc.

Rieberländische Eble knupften 1573 im Auftrage bes Grafen Lubwig von Raffau mit ihm Unterhandlungen an, um einige Zaufend jener mit Bajonet versebenen Musketen einzukaufen, die aus der großen Baffenwerkstätte in Gittelbe hervorgingen.

Außer ber Theologie gaben bie Raturmiffenschaften ben Gegenftand der mit besonderer Borliebe gepflogenen Studien bei Ju- . lius ab, ber gern jener emigen Beisbeit nachforschte, Die alles geordnet bat, trägt und erhalt. Daber vertebrte er, nachft gottes: fürchtigen Predigern, am liebften mit gelehrten Mergten. Bei ibren Morgenbefuchen und mabrend ber Mablzeit ftellte und erörterte ber Fürft gern Fragen aus bem Gebiete ihrer Biffenschaften. Ber bann mit besonderer Ginficht fprach, ober einer Entbedung von Bichtigkeit fich rubmen burfte, ober einer schweren Rrantheit Berr geworden war, bem lobnte er fürfilich mit Golb ober einem feinen feibenen Bammes. Die nachfte Forberung, welche er an feine Leibarzte ftellte, war die bochfte Sorgfalt in ber Bebandlung armer Rranten, benen er Speifen aus feiner Soffuche verabfolgen ließ. In vielen gandschaften betrieb er bie Grundung von Apotheten, bei benen er Merzte mit gutem Gebalte anftellte. feine Freude über bie prachtige, von feiner Bedwig errichtete Apothete in Bolfenbuttel, aus welcher alle Urmen unentgeltlich mit Argneien verfeben murben. Starben Menfchen, über beren Rrantbeit die Aerste fich nicht hatten einigen konnen, so hielt er biefe sur Untersuchung ber Leiche an und sparte feine Bitte bei ben Angehörigen bes Berftorbenen, folches gestatten zu wollen, bamit bie Aerate kunftig mit größerer Sorgfalt ibres Amtes pflegen fonnten 1).

Es liegt ein ben Sahren 1563 bis 1570 angehörenber umfaffenber Briefwechsel zwischen Julius und bem Magister Jodocus
Pellitius vor, ber anfangs zu Lüneburg, bann zu Hamburg als
Physicus lebte. Die Correspondenz mit diesem Magister, ber auch
wohl zu Abrian von Steinberg nach dem Bispenstein geholt
wurde, erstreckt sich nicht etwa nur auf die Gesundheit von Julius,
ber selbst kranke Diener nach Lüneburg sendet, um bort behandelt
zu werden und nebenbei einen "geschickten Gesellen" empsohlen

<sup>1)</sup> Bokelii oratio funebris. Der Berfaffer war Professor zu helmstadt und jugleich medicus aulicus bei Julius.

ju haben wünfcht, ben er als Leibarzt gebrauchen tonne; fie geht auf Lebensverhaltniffe jeber Urt ein und zeugt von einem innigen, auf gegenseitiger Liebe au Raturmiffenschaften berubenben Bertebr amifchen beiben Dannern. Bill ber Fürft ein warmes Bab bes fuchen, fo bolt er guvor ein "vernunftiges Bebenten" von Dellitius ein; er bankt ibm für bie Ueberfenbung von Bomerangen, bittet um Bibeth, ber in ber Apothete ju Bolfenbuttel nicht ju baben fei, begehrt Biolen-Bucker, wenn Bedwig "mit einem febmeren Suften belaben ift " giebt Auftrag jur Ueberschickung von Bier aus Samburg. Bon bem Arate jum Gevatter erbeten, flagt er biefem, bag er augenblidlich feinen ber Diener anftatt feiner nach guneburg fenden konne und fahrt bann fort: "bamit nubn gleichwoll bas drifflich wergt an unfer ftatt muge gefurbert werben, fo thun wir bermegen gnebiglich begern, Ir wollet ber brter einen redlichen, auffrichtigen man an unfer flatt vermugen und bepgefuegte Berehrung, fo im rothen Benball bewunden, bas bem Rinde fol jugeftelt werben, beneben einen fpigigen Diamanthringe, fo ewere baufframe baben und verebret merben fol, einanbtmorten" 1).

Die lange im Berfall gebliebenen Bergwerke waren zuerst burch Elisabeth von Stolberg, Gemahlin Wilhelms bes Züngeren, auf ihrem Leibgedinge zu Stausenburg wieder ausgenommen. Dann ließ sich heinrich ber Jüngere die Förberung bes Bergbaues ernstlich angelegen sein, bestellte (1524) den ersten Bergmeister, ließ ben tiesen Stollen zu Wildemann, hierauf (1548) den Krankstenscharner Stollen breizehn Klaster durchs Gestein treiben und gab 1555 Besehl zur Anlage des himmlisch heer Stollens?). Die Grweiterung des Betriebes auf dem Harze nahm die ganze Ausmerksamkeit von Julius in Anspruch. Er erfand neue Masichinen für den Bergbau, ließ Schmelzbsen mit geringeren Kosten als zuvor aussichen, nahm beim Fällen und Berkohlen des Holzes die Schonung des Waldes in Obacht 5), ließ durch kundige Bergs

<sup>1)</sup> Sammlung von Briefen bes Bergogs Julius. Difet.

<sup>2)</sup> Date, Leichpredigt auf Bergog Bulius, auf fürftlicher Bergftabt Bilbeman ben 11. Junius 1589 gethan. 4.

<sup>3)</sup> Julius verfaßte felbst eine Anweifung, wie auf ben Schmelg. Bitriols und Salzwerten ftatt bes holzes Steinkohlen angewendet werden tonnten. Bu Ofterwalb und hohenbuchen ließ er mit Erfolg auf Lettere graben, um Kalt zu

leute überall ben Schoof des Gebirges unterfuchen 1), neue Stollen, Schachte und Bafferleitungen anlegen und gemann eine folche Ausbeute an Blei und Silber, bag balb ber Bay als bas ergies bigfte Bergwert Deutschlands in Ruf tam. Bon feinem Unternehmungsgeifte zeugen ber Julius. und ber Bedwigs - Stollen. Muf feinen Befehl mußten bie unterharzischen und oberhargischen Bergleute im Befahren ber beiberfeitigen Bergwerte mit einander abwechseln und binterbrein ibre Reinung über Anlage und Betrieb bem Bergoge ichriftlich vorlegen 2). Dit bem gelehrten Erasmus Cbener aus Rurnberg, ber ichon unter Beinrich bem Jungeren Die Leitung bes Bergbaues im Rammelsberge übernommen batte, jog er bie Mittel gur Steigerung bes Ertrages in forgfältige Berathung. Die erfte unterbargische Deffingbutte - es war bie gu Buntheim - war burch Julius in Aufnahme getommen 5). Die amedmäßigfte Gewinnung von Galpeter gab vielfach ben Gegenfand feiner Untersuchung ab. Dit Reigung betrieb ber gutft Chemie, weil er ihrer gur Scheidung ber Metalle bedurfte, lies and weiter Ferne gefchiette Chemifer fommen, feste bei allen Schmelzofen Merzte an. Er zuerft ließ in feinem Lanbe Marmor und Alabafter brechen +). An jebem Donnerftage mußte ihm ber Bergverwalter einen Muszug fammtlicher Bergregifter guftellen, Bericht erftatten und mit bem Bescheibe beimtebren. Die am Rufe ber Bargburg entbedten Galgadern gaben Beranlaffung gur

brennen und bas Salz in hemmendorf zu sieben. Sate, a. a. D. — Baring, Saala, S. 193. — Eine andere Abhandlung von Julius, welche bem Jahre 1563 angehört, betrifft die Mergelung bes Ackerbodens.

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1586 fandte Pfalgraf Caffmir, auf Erfuchen von herzog Julius, feinen Bergmeifter bans Fifcher nach Welfenbuttel, um bas Land geognofifch ju untersuchen. Elgerman.

<sup>2)</sup> Bonemann, Alterthumer bes Barges. Eh. II. S. 114 ac.

<sup>3)</sup> Dem bortigen Meffingfactor, Caspar Wiebemeier, fchrieb Julius (1. September 1588) alfo: "Bir sein berichtet, baß bu an einer hand ein Geschwere betommen, hatten gemeint, du uns baffelb zugeschrieben haben wurdest; damit aber gleichwol solchem Geschwere bei Beiten vorzukommen fein muge, als thum wir hiemit dir einen Barbiergesellen zuschieden, gnedig bevehlend, daß du seines ratts psiegest. Bas darauf geben und du ihm geben wirbest, soll dir in Rech-nung pasiret werden, welches wir dir nicht verhalten wollen. Holzmann, hercynisches Archiv. S. 517.

<sup>4)</sup> Bakelii oratio funebris.

Anlage eines ergiebigen Salzwerkes (Juliushall), für beffen Betrieb Julius Salzsteder aus Lüneburg kommen ließ und seinen Kammerbiener eben dahin sandte, um den Dienst bei der Saline und ben Kalkösen gründlich kennen zu lernen 1).

Benn man erwägt, bag noch in ber zweiten Balfte bes achtzehnten Sahrhunderts ber Stein ber Beifen ben Gegenftanb tieffinniger Untersuchungen abgab, fo wirb nicht überraschen, bag Julius mit feinen chemischen Studien bas Forschen und hoffen bes Abepten verband. Bie bringenb bat er ben gandgrafen Bilbelm von Beffen um Mittheilung ber aus bem Rachlaffe feines Sofmeifters von Dornberg erworbenen Schriften über bas mabre Geheimniß ber Alchemie. Aber felbft bie Abschrift wollte ber gandgraf nicht verftatten, weil er ber Bahrheit jenes Gebeimniffes nachzuforschen bemüht mar. "Deine Rathe, fchrieb er an Julius, feben je nit allzugern, bag ich mit bergleichen Runften umbgebe, wolten lieber, wie es auch wohl beffer wehre, ich blieb uff ber Canbelen, martete meiner und meiner Unterthanen Sachen ab; wer kan aber alzeit ba fiben und ime bie Obren laffen vollmafchen 2)." Das war nun freilich nicht nach bem Ginne von Julius gefprochen, ber feine liebften Stunden auf ber Ranglei verlebte, aber boch bie Duge ju erubrigen mußte, in feiner chemiichen Ruche bem Stein ber Beifen nachzusuchen. Da tam "ein verlauffener Pfaffe aus Meißen" ju ihm, Magifter Philipp Commering (Therococlus) genannt, verbieß Die Bereitung von Lebenseliriren und Berjungungseffengen und mußte ben Aurften bergeftalt zu umgarnen, bag biefer ibm und feinen Genoffen eine Bobnung in ber Apothete vor bem Schloffe in Bolfenbuttel anweifen ließ. Geche Sahre lang hielt biefe fchlaue Banbe ben herrn in ihren Schlingen; nur Bebwig burchschaute bas Spiel und warnte, wiewohl vergeblich, ben Gemahl. Davon mußten bie Betrüger, welche, fei es, bag bas Berlangen nach Rache fie trieb, fei es. baß fie ben Erug nicht langer burchführen zu tonnen vermeinten, Die Beit ber Abmefenheit von Julius zu benuben beschloffen, um Bedwig fammt ben fürftlichen Rinbern zu ermorben und fich ber

<sup>1)</sup> Schreiben von herzog Julius an ben Phyficus in Lüneburg, d. d. Bolsfenbuttel 1. Rovember 1569.

<sup>2)</sup> v. Rommel, Reuere Gefchichte von heffen. Ih. I. S. 772. Rota.

Schabe zu bemachtigen. Der Bersuch schlug fehl, bie Berbrecher entwichen, wurden aber theils in Goslar, theils in Ulm eingefangen und während ber Fastenzeit bes Jahres 1575 in Bolfensbuttel gerichtet 1).

Es ift bereits ergablt, wie anhaltenb sowohl Beinrich ber Meltere als beffen Sohn und Rachfolger mit ber Stadt Braun-Julius verftand es, ben vom Bater ererbten fcmeig baberten. Bwift burch nachgiebiges Gingeben auf Die Rorberung ber Unterthanen zu befeitigen. Bie fruber, fo verweigerte auch Diefes Dal Die Bürgerschaft von Braunschweig bie Erbhuldigung, bevor nicht alle obwaltenben Brrungen mit ber Berrichaft befeitigt feien und Lettere namentlich auf Biebereinlofung ber Pfanbichaften Affeburg, ber beiben Stabttheile Altewief und Sad, fo wie bes Bolles und ber Dunge vergichtet babe. "Gin Landesherr, ber mit feinen Un= terthanen habert, habert mit fich felbft" pflegte Julius ju fagen 2). 3hm mar eine "lieberliche" Ausgleichung lieber benn Kortfebung bes Unfriedens. Deshalb knupfte er burch feine Rathe 5) Unterbanblungen mit ber Stadt an, in Rolge beren am 10. August 1569 folgender Bertrag abgeschloffen murbe: Braunschweig giebt bas Gericht Affeburg ohne Erftattung des Pfanbicbillings an ben Lanbebberrn jurud, welchem, fo wie beffen Gemablin, junger

<sup>1)</sup> Der "schele hinhe" — er war früher Opsermann bei Sommering ges wesen — wurde enthauptet und darnach geviertheilt, sein Beib, Anna Marie, als Bauberin verbrannt, Doctor Kummer enthauptet, Magister Philipp mit glabenden Bangen fünf Mal angegriffen und dann geviertheilt, zwei andere Ges nossen desseiben gerädert und ihre Glieber am Galgen aufgehängt. Hannos versche Chronit. Msct.

<sup>2)</sup> Hedericus, oratio funebris Julio duci. Selmstadt 1589. 4.

<sup>3)</sup> Es waren: Christoph von Steinberg, Georg von holle, Oberster, die Brüder Abrian und Melchior von Steinberg, der Kanzler Joachim Mynsinger von Frundeck, der hilbesheimische Kanzler Franz Müteltin, heinrich von der Lühe und Erasmus Ebener. — Der obengenannte Christoph von Steinberg hatte 1530 herzog Erich auf den Reichstag in Augsburg begleitet und 1542 am Rampse der Schmalcaldischen gegen heinrich den Jüngeren Abeil genommen. Seitbem ledte er meist auf dem Schlosse Sommerschendurg, welches ihm 1538 vom Cardinal-Erzbischof Albrecht von Mainz verpfandet war. Später trat er in den Dienst von Julius. Er starb 1570, hochbetagt, mit hinteriassung einer Tochter, Anna, die wegen ihres Reichthums den Ramen des "guldenen Kindes" schrete und sich mit dem Obersten Michael Bictor von Wustrow vermählte.

Berrichaft und Erben bie Deffnung ber Stabt, jeboch nicht bei nachtlicher Beile und nur unter ber Bebingung, bag bas fürftliche Gefolge nicht übergroß ift, geftattet wird. Dagegen übertraat ber Bergog bie Gerichte Gich und Benbhaufen als Grbmanneleben auf zwei Burgemeifter, bie bei bem jebesmaligen Bechfel ber Berrfcaft eine Lebensmare von zwanzig Goldgulben zu entrichten und gegen freie Bebrung ober gnabige Befolbung ben Ritterbienft mit vier Reifigen ju leiften haben. Die ben Erben Baltbafars von Stechow zuftebenbe Pfanbfumme von breitaufend Golbqulben, mit welcher Benbhaufen belaftet ift, tragt ber Landebberr ab und begiebt fich überbies feiner Anspruche auf Bechelbe, Altewief und Sad, auf Boll und Dunge in der Stadt. 3hm verbleibt die Boigtei in ber Burg und in ben Stiftern St. Blaffi und St. Spriaci, aber bie bisber awischen ibm und bem Rath getbeilten Guter von St. Aegibien follen vereinigt und ber Bermaltung bes zeitigen Praelaten biefes Stiftes überwiefen werben, welcher flets ein vom Rath in Borfchlag gebrachter und vom ganbes= beren beftätigter Burgerfobn von Braunfcweig fein muß 1).

Seitbem lebte Julius im freundlichen Bernehmen mit den Bürgern, ritt bei ihnen ein und aus, nahm an der Feier von hochzeiten Theil und willsahrte gern, wenn ein Patricier ihn bat, sein Kind über die Taufe zu halten. Später ließen Rath und Gemeine noch ein Mal ihren Born durchbrechen, weil fürstliche Rathe Braunschweig als eine Erb= und Landstadt bezeichnezten, und die Bürgerschaft, trohig gemacht durch die Milbe und Berschnlichkeit des Herrn, forderte durch gewaltsames Bersahren zum offenen Kampfe heraus 2). "In Summa, der gute alte herr konnte es ihnen nimmer kochen, daß es schwecken wollte." Aber Julius begnügte sich mit dem Berbot der Zusuhr, mit der Erschwerung des Absahes des städtischen Bieres auf dem flachen Lande 5) und mit der Unterstühung, welche er dem Ausschwunge

<sup>1)</sup> Berträge ber Stadt Braunfchweig. - Gegen biefen Bertrag fieß bas füneburgifche Fürstenhaus burch feine Abgesandten auf bem Rathhaufe ber Altstabt protestren und behielt fich fein jus in oventum vor.

<sup>2)</sup> Gie hemmte unter andern bie freie Schiffahrt auf ber Oter und feste über ihre neuerbauten Thore, ftatt bes fürstlichen Wappens, nur ben rothen ftabtifchen Bowen.

<sup>3)</sup> Julius feste auf die Ausführung des braunschweigischen Bleres eine hohe Abgabe und begunftigte gleichzeitig die Brauereten in kleinen Stabten und

bes Handels in Bolfenbuttel angebeihen ließ. Des Schwertes bedurfte er nicht; es reichten die ergriffenen Raftregeln, verbunden mit väterlichem Bureden, aus, um die Bürger zur Befonnenheit zuruckzuführen.

Bie mit Braunschweig, fo bemubte er fich mit Fürften und Capiteln aute Rachbarichaft zu balten, lebte gern im Bertebr mit Abel, Praelaten und Stabten, lub fie auf Martini ober Faftnacht jum Smbig ein, verehrte ihnen auch wohl, namentlich wenn fie jum Landtage berufen maren, ein Wilbschwein. Es mar, wie wir gesehen baben, feine leichte Aufgabe, mit Erich bem Bungeren eine freundliche Berftanbigung ju gewinnen. Aber Julius gelang es, burch feine Bevollmächtigten ben Ungeftumen zu überzeugen 1). bag er burd Abtretung bes Schloffes Lauenau, fo wie burch Berpfändung von Memtern und Rlöftern ben Erbvertragen juwiber gehandelt habe und ju erwirfen, bag ber Graf von Schaumburg fortan nicht nur wegen Lauenaus jur Leiftung ber üblichen Ritterbienfte angehalten murbe, fonbern auch fein Erbhaus Boteloh an Erich und somit an bas braunschweigische Gesammthaus ju Beben auftrug. Er burfte ben Better fogar bitten, feinem eigenen Mubme gemäß bie Unterthanen nicht über Bermögen mit Steuern und Schatzungen fernerbin belegen zu wollen.

So groß die Thatigkeit war, welche Julius auf eine geords nete Berwaltung und Rechtspflege, auf die Behrbereitschaft des Landes, die Debung des Handels, das Gedeihen von Feldwirthsichaft und Bergbau verwandte, entschiedener noch fühlte er sich gesmahnt, die Bohlfahrt seiner Unterthanen auf fester Begründung der evangelischen Kirche und Schule zu stühen. Es sollte der Exoft, welcher ihm in Tagen des tiefsten Schmerzes aus den Seg-

auf bem flachen Lanbe. Wie empfinblich ber hieraus erwachfenbe Rachtheil auf bie Burgerschaft zurudfiel, ergiebt fich baraus, baß fie fich erbot, gegen Wiberrus fung ber Abgabe jährlich 300 Faß Mumme an bie fürstliche hofhaltung zu liesfern. Algermann.

<sup>1)</sup> Der 1569 zu htidesheim aufgerichtete Reces murbe von Seiten Julius' burch ben Oberften Georg von holle, Abrian von Steinberg, Fris von ber Schulenburg und ben Kanzler Joachim Mynfinger von Frunded, von Seiten Erichs burch ben Oberften hilmar von Münchhaufen, ben Kanzler Jost von Batbhaufen, Ernft von Alten und Georg von Pappenheim abzeschlossen. Rg.L. Archiv.

nungen eines innigen Durchbrungenseins von ben Babrbeiten lutherischer Lehre erwachsen war, Reinem berer verbedt bleiben, Die Gott feiner Aurfprae überwiesen batte. Es bedurfte einer ftarten und treuen Sand, wenn ber im Sturm geschaffene und vom Sturm gefnidte Rirchenftaat einer gebeiblichen Entwidelung entgegengeführt werben follte. Die Ordnung aus ber Beit ber Berrichaft ber Schmalcalbifden war burch Beinrich ben Bungeren, fo weit beffen Dacht reichte, gebrochen ober boch untergraben. Es tonnte nicht fehlen, daß ba, wo bie Gemeine rathlos fich felbft überlaffen blieb, Lebre und Dienft bes Alters vertummerten. Best murbe bas Rurftentbum einer Generalvifitation unterzogen, um ben Beffand und bie Gefälle ber Pfarren, bie Befabigung und Ordination ihrer Borfteber zu untersuchen und bie Annahme ber Reformation in ben Aloftern vorzubereiten 1). Ginem mit weltlichen und geiftlichen Rathen befetten Confiftorium, benen ber Statthalter Melchior von Steinberg, ber Rangler Mynfinger von Frunded und ber erfte Geiftliche bes Aurftenthums vorftanben, wurde ber Sit in Bolfenbuttel angewiesen; zugleich trat eine von Chemnit und Jacob Unbreae ausgearbeitete Rirchenordnung ins In Bolfenbuttel Belmftebt, Ganberebeim, Alfeld und Botenem wurden General = Superintenbenturen errichtet; unter ihnen ftanden Superintenden, über allen ber erfte General-Superintendent (generalissimus superattendens) in Bolfenbuttel 2). Den Superintenbenten lag es ob, jede Pfarre ihres Sprengels halbjährig ju bereifen und über vorgefundene Gebrechen an ben General = Superintenbenten zu berichten, welcher wiederum mit seinen Amtsgenoffen balbiabrig mit bem Confiftorium ju gemeinsamer Berathung jufammentrat. Go bilbete fich eine wohlgeglieberte Organifation, beren Spige ber ben Sigungen ber bochften geiftlichen Beborbe beimobnenbe Landesberr abgab.

<sup>1)</sup> Die Commission bestand aus dem Abt von Rloster Bergen, Martin Chemnig, Jacob Andreae, dem Kanzler Mynsinger von Frunded, dem Doctor Barthold Reiche, Dechanten zu St. Blasien und den Mitgliedern der Aitterschaft Konrad von Schwichelbt, helnrich von Reden und Franz von Cramm.

<sup>2)</sup> Diefes Amt wurde zuerft burch Martin Chemnit, bann (1570) burch Seinecker betleibet, ber früher als hofprediger in Dresden, hierauf als Professor in Iena und Leipzig gelehrt hatte und von Julius durch den Oberften Adrian von Steinberg beim Kurfürsten von Sachfen erbeten war.

fuchte und fand treue und gelehrte Manner für Kirche und Schule. "In bas herzogthum Braunschweig, schrieb Andreae 1569 an den Landgrafen Wilhelm von heffen, schicke ich hiermit siben junge predicanten, so geleert und wol flubieret, und do sie inen der sprach halben nicht unangenem, sollen irer mer geschickt wers den 1)." Biele Klöster wurden in Bethäuser umgewandelt, der Simonie bei Besehung des geistlichen Amtes mit Rachbruck gewehrt.

hiermit in naber Berbindung fand bie Gorge bes Fürften für eine zwedmäßige Berwaltung ber Rlofterguter. Er hatte beim Untritt feiner Regierung ben Praelaten gelobt fie bei Rechten und Befithumern schuben und erhalten zu wollen; baburch fühlte er fich indeffen nicht ber Berpflichtung überhoben, wals ein von Gott gefehter Dbervoigt" ben Saushalt ber Rlöfter feiner Aufficht ju Milber konnte er in ber That nicht verfahren, als baß unterzieben. er ben Praelaten aufgab, fich alljährlich gegenseitig, und zwar im Beifein von fürftlichen Berordneten, ju vifitiren. Bu bem Behufe verlangte er von jedem Abt ober Propft, außer ber Aufftellung eines Erbregifters von Gutern und Gerechtigkeiten, ein Bergeichniß bes jährlichen Ertrages und ber auf Lohn und Acerbestellung verwandten Roften; er gebot, mit "Gaftung und Berberge" hausbalterisch zu fein und bie Befferung ber Gebaube nicht außer Man tann nicht fagen, bag biefe lanbesvaters Mot zu laffen 2). liche Fürforge ben Praelaten ermunicht gewesen mare; fie ftorte bas herkommen und erbeischte eine bis babin nicht gekannte Genauigfeit in ber Gefchaftsführung; aber Biberfpruch mare unans gemeffen gewesen und mit fußfauern Borten verfprach man ber Forderung nachzutommen. Schon bie erfte Bifitation, welcher ein fürftlicher Rammerfecretair, Ruchenschreiber und Futtermeifter beiwohnte, gab Gelegenheit ju manichfachen Ausftellungen. Bergogs Abgeordnete rugten Die Uebergahl von Gefinde, ben übergroßen Berbrauch von Giern und Butter im Badhaufe, Die Berfcwendung mit Brennholz, die Ungenauigkeit ber aufgeftellten Dem lettgenannten Uebelftanbe entgegenzuwirken, Bergeichniffe.

<sup>1)</sup> Reu beder, Reue Beitrage jur Gefchichte ber Reformation. Ih. II.

<sup>2)</sup> Instruction für ben Kammersecretair Tobias Schonemeyer, Propft zu heiningen und Dorftadt, wegen seiner Sendung an alle Aebte und Propste bes Fürstenthums, d. d. 12. September 1572. Rg l. Arch.

wurde für nothwendig erachtet, jedem Rlofter einen Schreiber beijugeben, bem bie Rührung bes Gegenvegiftere obliege. Das war ben Praelaten ju viel! Ihre Gottebhäufer, flagten fie, seien mit Schulben überlaben, Die Stellung von Bagen jum Dienfte bes Fürften, Die Berufung ju gandtagen, Die Bulage, welche man armen Pfarreien ju reichen gezwungen und nun obenbrein bie aufgeburdete Erhaltung eines Schreibers gemabre teine Musficht auf Befferung ber gerrütteten Kinangen 1). Er tenne, erwiederte Bulius, Die Schuldenlaft ber Rlöfter, tonne fich aber rubmen, ju ibr feine Beranlaffung gegeben zu baben. Bei alle bem tonne bas Land bie an und für fich wenig brudenben Leiftungen nicht entbehren. Die Bulage an arme Pfartherrn in Rurftenthum entfpreche ber Billigfeit; mas bie Lieferung von Bagen behuft bes Feftungsbaues von Bolfenbuttel und ber goblarichen Bergwerte anbelange, fo durfe fie um fo weniger erlaffen werben, als erftern ber Schut bes gangen Landes erforbere, ber Barg aber arm an Menfchen, Pferben und Geschirr fei und obne biefe die Bechen ber-Aben, bie Gebäube verfallen, Die Bergwerte in Abnahme tommen wurben. Er magige fich in ber fürftlichen Saushaltung mehr als einer feiner Borfahren gethan, moge gern Alles bem Rurftenthum jum Rugen febren und fei beshalb ju bem Bunfche berechtigt, bas auch ben Unterthanen bie gemeine Boblfahrt vor Augen fowebe. Die Rloge wegen Korberung ju Lageleiftungen fei um fo auffallender, als bamit die Erhaltung ihrer Dignitat aufammenbange und er vielmehr auf ben Dant ber boben Geiftlichkeit ju rechnen habe, "bag er fie aus landebvaterlicher Treue für Andere ju ehrlichen Dingen giebe." Die Mitverwalter anbelangend, fo foien biefe nicht aus Mistrauen angeordnet, fondern um jede Beeinträchtigung ber Klöffer von außen abzuwehren. Man fei weit entfernt, bem Abel, beffen Boreltern einem Rlofter Gutes getban und bort ihr Erbbegrabnif gehabt batten, Berberge und Dahl auf ber Propftei zu verweigern; aber auch bierin muffe Dag gehalten werben und bie Bewährung von Lager und Roft für Gine Racht erscheine in biefer Beziehung ausreichenb 2).

<sup>1)</sup> Die Praelaten an Bergog Julius, d. d. Ribbagshaufen, 8. September 1573. Rgl. Ard.

<sup>2)</sup> Berjog Julius an Die Praclaten, d. d. 17. Dai 1574. Rgl. Mrc.

Die Milde, mit welcher Julius versuhr, sein warmes, lieber volles Bureben ließ viele Convente ber Francullöster zur Annahme ber evangelischen Lehre bereit sinden. Wo aber die der firengen Ordenszucht enthobenen Schwestern durch Eitelkeit verlockt wurden, in weltlicher Tracht zu prunken, da suhr er mit scharsen Buschristen drein und verlangte, daß man entweder bei der schwarzen, züchtigen, geistlichen Kleidung verbleibe, oder das Kloster räume 1). Die Jungfrauen sollten in ehrbarer Bucht und gebührendem Fleiste sich des guten Unterhalts erfreuen. Solche Sprache durste sich Julius freilich nicht gegen das reiche, des kaiferlichen Schuhes sich erfreuende Gandersheim erlauben. Diesem stand seit 1547 Rags

<sup>1)</sup> Das nachfolgende, an Riofter Reuwert gerichtete, auf dem ftabtifchen Erchive zu Goslar befindliche Schreiben des Fürften ift für beffen Porfonlichteit zu bezeichnend, als daß es nicht unvertürzt bier fein Untertommen finden follte.

<sup>&</sup>quot;Unfere gunft juvore, wirdige liebe anbechtige. Mus mas urfachen und welcher geftalbt wir in reformirung unfer fliffte und cloftern unter andern in ber cleidung verenderung jugelaffen, und wie weit wir foldes gemeint, ift euch mebrere theils unvergeffen. Run befinden wir, bas unter euch , wie auch in andern unfern jungfern cloftern gefdicht, folde unfere gnebige orbnung ber eletber balber gang und gar jur ubermeffigfeit miffbraucht wirbet, und fich ein feber gang und gar bermaffen aus ichenblichem hoffarth ber unruigen Belpfaffen unfer Erb= und lanbftadt Braunfcweig, alfe bie nicht miffen, wie bochfertig fie fich mit langen weiten orgelpfeiffigen Ermeln und traufen Roden, beffgleichen auch ihre weiber und tinber, cleiben wollen, erempell nach cleibet, bas fast unter geistlichen und Dabero ban auch allerhande funde, fchanbe und meltlichen tein unterfcheibt. lafter erfolgen, wie elerlich am tage. Derowegen wir folden uberaus weltliche cielbung, alfe bie unfer clofter ordnung geftracht juwieber, abzufchaffen und ju verbieten nicht unbiflig verurfachet morben, und bieweill bie jungfern unfere cies ftere Boltingroba allein ihre verordnete fcmarge, erbare guchtige geiftliche eleibung und eingezogene habitt ohne falten, gleich auch unfere praelaten und Ebtte be= halten, fo wollen wir eine vor aller ernftlich, bas ihr emre iezige weltliche hochs und leichtfertige cleibung alsbaibt ableggen und euch gleich ben woltingsobifden wiederumb anthun und cleiben, babei auch bleiben, die fich aber beffelbigen mibrig und baletarrich biefem gegenfeten wollen, unfer clofter reumen und beffelben muffig gehen und fich ju ben ihrigen begeben follen; wie wir denn auch euch unferm Probft ob biefer unfer ordnung festiglich zu haltenn mit graben ufferlecht umb bevohlen haben wollen. Dan wir ben geiftlichen ber obgebachten in Brauns foweig hoffarth in unfern ftifften und cloftern teines weges buiben und leiben, fondern eins vor alles biemit abgefchaffet haben wollen. Und gefchicht hieran mas eriftich und ehelich, auch unfer ernftlicher wille in gnaden ju ertennen. Datum heinrichestadt ben unferm hofflager, am 19. Mugnfti. Unno 79."

balena, aus bem römischen Saufe Colonna entsproffen, als Aebstissen vor. Als sich ber Herzog im October 1568 bort einsand, um die Hulbigung entgegenzunehmen und eine Bistation anzuktellen, wiesen Aebtissen und Capitel seinen Bunsch, den von Lemgow berufenen, als Historiker bekannten Hermann Hamelmann zum Prediger anzunehmen, mit Heftigkeit zurück. Doch erreichte er, daß die Stiftskirche durch eine Scheidewand getheilt wurde, so daß, während der Chor den Stiftskrauen verblieb, im Schiff des Gottebhauses die lutherische Lehre gepredigt wurde 1).

Schon zu Lebzeiten Luthers waren von beffen Unbangern einzelne Lehrfate ber beiligen Schrift ben verschiedenartigften Muslegungen unterzogen. Un bie Stelle ber von ber romifchen Rirche vorgeschriebenen Auffassung und Deutung mar Freihelt ber Forfchung getreten und ba bie große Gemeine ber Evangelischen bes einigen Dberhauptes entbehrte, tonnte nach bem Sobe bes Reformators ein Spalten und Sonbern nach bem abweichenben Berftanbniffe ber Schrift nicht ausbleiben. Der baburch ermachsene Baber mar wohl geeignet, Abirrungen nach feber Seite Raum au geben. Man trennte fich nach Autoritäten und Schulen, beren jebe ben von ihr eingenommenen Standpunct mit einer Babigfeit verfocht, Der nur ju febr von bem Bewußtsein ber Unfehlbarteit zeugte. Treue Regenten faben mit tiefem Leidwefen auf bie Berriffenbeit in ben firchlichen Gemeinen ihres gandes und suchten, soweit ihr Gebot reichte, burch Begrundung einer Ginbeit im Glauben bem um fich greifenben Sectenwesen Schranken gu feten. Schon im Sabre bes Antritts feiner Regierung fann Julius biefer Aufgabe nach und beauftragte Martin Chemnit und ben vom Bergoge Chriftoph von Birtemberg erbetenen tubingifchen

<sup>1)</sup> Louckfeld, antiqu, ganderabeimens. S. 263 z. und 309. — Att im Jahre 1576 Magdalena Golonna ftarb, wurde ihre Schwester Margaretha, welche bis dahin dem Stifte herfe vorgestanden hatte, ertoren. Die Bemühungen von Inlius, die Abtei auf seine Lochter Clisabeth zu übertragen, wurden durch den gegen ihn lautenden Spruch des Meichstammergerichtes vereiteit. Dagegen konnte auch die Golonna zu dem Bestige ihres Amtes nicht gelangen, so daß das Capitel in Margaretha von Warberg eine andere Borsteherin wählte. Das versichwenderische und unzüchtige Leben dieser Frau nöthigte Iulius, um dem allger meinen Aergerniß und zugleich der Bersplitterung der Stistsgüter vorzubeugen, dieselbe (1587) nach dem Gelosse Stauffendurg absühren zu lassen.

Kanzier, Jacob Unbreae mit ber Abfassung eines corpus doctrinae. um eine Richtschnur fur bie Lebre in feinem Rurftenthum zu gewinnen. Dit biefem Plan mar Andreae in fo weit nicht einverftanben, als er, fatt einer von jebem Stanbe bes Reichs aufgeftellten Glaubensnorm, eine gemeinsame, aus ber Uebereinfunft aller Anhanger Luthers hervorgegangene Ginbeit in Lebre und Glauben wollte. Es gelang ibm, ben Aurften fur biefe Unficht gu Beibe traten (Mary 1570) bie Reife nach Prag an, besprachen fich mit Raifer Maximilian II. und horten gern auf beffen Bitte, fich nicht burch Gefchrei noch Berläumbung in bem begonnenen Berte ber Concordia irre machen au laffen 1). Geitbem befuchte Unbrege bie bedeutenbften lutherischen Rurftenbofe. um diefelben zur Theilnahme an bem Unternehmen zu gewinnen. Benige traten mit einer folden Entschiedenbeit bei, wie Aurfürft Auguft von Sechfen. Er freue fich über bas Concordienwert, fcrieb Bergog Bubelm von Luneburg an Julius 2), beforge aber, bas man weiterem Gegant und Berruttung nicht werbe vorbeugen tonnen, ba bie Erfahrung gezeigt, bag nichts fo eigentlich und genau gefeht und gefchrieben werben tonne, bas nicht von gantifchen und unruhigen Leuten benagt und gemeiftert werbe. beime Beforgniffe zeigten fich nur zur fehr als begrunbet. rafcher bie Bufammentunfte von gelehrten Theologen auf einander folgten, um fo beftiger Die Erbrterungen. Mit jeder neuen Unterhandlung muchs bie Bitterfeit und wenn Andreae bem ganbgrafen Bubelm von Seffen berichtete 5), er habe in Gegenwart von Ber-30g Julius zu St. Blaffen in Braunschweig und gleichzeitig Gelneder in ber Brüdernkirche bafelbft vor gablreichem Bolte geprebigt und bie Ginigkeit in ber Lebre mit großem Probloden ber Buborer angefündigt - fo mar biefe Einigkeit ber That nach mehr als je in bie Ferne gerudt. Auf biefem Bege ftanb bas Biel nicht zu erreichen. Drum begannen im Unfange bes Jahres 1577 Andreae, Chemnit und Gelneder, in Berbindung mit einis gen anbern Theologen, ju Rlofter Bergen Die Ausarbeitung einer

<sup>1)</sup> Jacobi Andreae vita. S. 261 2c.

<sup>2)</sup> Das vom Dai 1570 batirte Schreiben findet fich bei Reubeder, Reue Beitrage jur Gefchichte ber Reformation. Ib. II. G. 280.

<sup>3)</sup> d. d. Bolfenbuttel, 30. Muguft 1570, bei Reubeder a. a. D. S. 326.

'Concordienformel, welche brei Jahre fpater in die Deffentlichkeit trat, von einer beträchtlichen Bahl evangelischer Stände unterschrieben. Aber die erstrebte Einheit war damit nicht erzielt, die Spaltung mit den Calviniften erheblich vergrößert. Es zeigte sich, daß eine Ausgleichung aller Parteien unmöglich falle.

Schon vor ber Bekanntmachung ber Concordienformel hatte fich Julius von bem anfangs mit Liebe von ibm betriebenen Unternehmen 1) abgewandt. Ihn scheuchte bie Daflofigfeit ber Parteien, Die lieblose Beftigkeit, ber Beift bes Biberspruchs in ben Giferern auf beiben Seiten gurud. Es frantte ibn, bag, als er feinen erftgeborenen Sohn nach ben von ber romifchen Rirche vorgefchriebenen Brauchen zum Bischofe von Salberftabt weihen ließ, Chemnit scharfe Strafpredigten über ibn ausgoß, bag er feinen Gobn "bem Moloch geopfert habe." "Che ich wollte meine Rinber also laffen fcheren und fchmieren", fprach bamals Bergog Bilbelm von guneburg, moulte ich benenfelbigen lieber jum Rirchhof und Grabe Benn fich Julius bem Brauch ber katholischen Rirche unterwarf, um eine bischöfliche ganbeshoheit für ben Gobn ju erwerben, fo darf nicht überfeben werben, bag unter abnlichen Berhältniffen felbft angefebene proteftantische Theologen Die Unnahme ber romifchen Beibe für julaffig erflarten. Er nabm feinen Un= ftanb, beim Tobe (28. Mai) feiner Stiefmutter Sophie ben Rath von Braunschweig zu bitten, vier Bochen lang taglich mit allen Gloden lauten ju laffen, bis bie Leiche beigefett fei, aber er fügte ben Bunfch bingu, Die Pfarrfinder in Renntniß ju feben, bag man bamit feinen papiftifchen Difibrauch wieber einzuführen gebente, sonbern bag es nur zu Ehren einer treuen gandesmutter geschehe 2).

Der Mangel an höheren Bilbungsanstalten im Lande hatte Julius genöthigt, sich bei Besehung der evangelischen Pfarren zum überwiegenden Theile der Ausländer zu bedienen. Dadurch stellte sich die Bollführung des schon früher gehegten Bunsches, "ein löbliches und wohlbestelltes Collegium aufzurichten, damit Kirchen und Aemter im Fürstenthum demnächst mit geschickten Personen

<sup>1)</sup> Der fonft fo fparfame Fürft hatte biefem Gegenstande 40,000 Thaler jum Opfer gebracht.

<sup>2)</sup> Statthalter, Rangier und Rathe an Die Stadt Braunfcweig, d. d. Bolfenbittel 30. Dai 1575. Rgl. Ard.

verfeben werben möchten" als unabweisbar beraus. Das Barfünerflofter au Sandersbeim murbe auserfeben, burch Ummandlung in ein Daebagogium die Pflangflatte für bie Entwickelung bes geiftigen Lebens bei ber Jugend abzugeben. "Bir mollen. beißt es in bem bierauf bezüglichen Musichreiben, unfern Landfinbern und manniglichen zu Gnaben und zur Abrderung guter Runfte ein Paebagogium mit funf Claffen in unferer Stabt Ganberebeim anrichten; es foll ein einiger Praeceptor ben Angben jeber Claffe in Doctrin und Disciplin treulich vorfteben, Die Infpection ber gangen Schule aber einem gottesfürchtigen Daebas gogarchen übergeben und Diefem ein Collega gur Geite gefett werben, ber bie Prima ftattlich verfeben beife." Bur Erbaltung ber Lehrer und "armen Studenten" warf ber Rurft 9000 Golbqulben aus; eine eben fo große Summe bewilligten bie Stande auf bem Tage ju Galgbalum für biefe neue Stiftung, in welcher für "Aufferziehung ber lieben Jugend in aller Gottesfurcht, frepen Runften und Sprachen, auch Pflangung ber chriftlichen Gemeine" Sorge getragen werben follte 1). Um 19. Darg 1571 erfolgte in Gegenwart bes Lanbesberrn, feiner beiben Sohne Beinrich Julius und Philipp Sigismund, ber Aebte von Amelungsborn und Rid-Dagshaufen und vieler fürfilichen Rathe bie Ginweihung bes Paebagogiums.

Einem herrn wie Julius, bei welchem sich mit einer für seine Beit tiefen und umfassenden Bildung ein rastloser Eiser für Berdreitung ber Wissenschaft vereinigte, konnte das Paedagogium in Gandersheim, welches überdies die Bahl der lernbegierigen Schüler bald nicht mehr zu fassen vermochte, nicht genügen. Ihm entging die Wichtigkeit einer hochschule um so weniger, als die studirenden Jünglinge aus den sammtlichen Kürstenthümern des welfischen Hauses den Facultätsstudien im Auslande nachzugehen gezwungen waren. Auch in dieser Beziehung sollte Braunschweigs-Bolsenbüttel keinem andern protestantischen Stande Deutschlands nachstehen und so beschloß er die Gründung einer Universität in Helmstedt 2). Bereitwillig trat der Abt Caspar von Marienthal

<sup>1)</sup> Braunfdweigifde hifterifde Banbel. Sh. 1. S. 313.

<sup>2)</sup> Als befonders geeignet jur Aufnahme ber Universität waren Bolfen= buttel, Alfelb und helmftebt von ben Ständen in Borfchlag gebracht.

bie erforderlichen Raumleckleiten ab, der Bau von Sorfalen und Wohnungen für Stipendiaten wurde begonnen und am 14. Julius 1574 erfolgte die Berschmelzung des Pasdagogiums in Gandersbeim mit der Universität. Die Rammerräthe Heinrich von der Lühe und Matthias Bötticher, Propsi des Klosters Marienderg, begaben sich im Austrage des Herzogs nach Prag — Gesandte von Strasburg waren so eben zu demselden Zwecke dort eingestroffen — um bei Raiser Maximilian II. die Bestätigung der Stistung zu erwirken. Um 9. Mai 1575 untersiegelte das Reichssoberhaupt die Urkunde über die Privilegien der Universität. In Riddagshausen berieth Julius mit den Poctoren Chemnitz und Chytraeus die Gesetz der Hochschule, entwarf den Ueberschlag der Kosten zur Gründung eines Convicts für 144 Studirende und sah seinen Antrag auf Bewilligung der Geldmittel von der nach Wolfenbüttel berusenen Landschaft angenommen 1).

Am 15. October 1576, dem Geburtstage von heinrich Julius, dem erstgeborenen Sohne von Julius, geschah die Eröffnung
der Universität. Begleitet von seinen beiden ältesten Sohnen, den
Grafen Simon von der Lippe, Ulrich von Reinstein, Ernst und
Christoph von Mansseld und den Gesandten des Stifts Halberz
stadt, mit einem schmucken Gefolge von Edlen aus der Fremde,
Praelaten, Lehensmännern und Abgeordneten der Städte, hielt
Julius mit 500 Pserden seinen Einritt in Helmstedt und begab
sich in seierlichem Zuge nach der Stephanskirche, voran, im schwarz
zen bischössischen Habit, der zum rector porpotuus ernannte Heinz
rich Julius, von sechs Edelknaben gesolgt. Dort bekleibete der
Ranzler Joachim Mynsinger von Frunded 2) den jungen Fürsten
mit dem rothen Rectoratgewande und verlas den kaiserlichen Pri-

<sup>1)</sup> Historica narratio de introductione universitatia Juliae. Helmst. 1579. 4.

<sup>2)</sup> Joachim, Sohn bes Joseph Mynfinger von Frunded, war 1514 gu Stuttgart geboren, hatte in Pabua und Paris die Rechte ftudirt, wurde 1548 Beifiger des Reichstammergerichtes und folgte 1556 dem von Wolfenbüttel aus an ihn ergangenen Rufe; in demfelben Jahre vermählte er sich mit Annia von Oldershaufen. Crusii annales Sueviae. Th. III. S. 553. Im Jahre 1571 wurde der Kanzler vom Kaifer Maximilian II. mit jenen Reichsgütern belehnt, welche früher die Edlen von Burgdorf inne gehabt hatten. — Ein Berzeichnis der von ihm veröffentlichten Schriften findet sich bei Spangenberg, Abelesspiegel, Th. II. S. 192.

vilegienbrief. Schüter filmmten das luthersche Lieb an "Erhalt und; herr, bei beinem Wort" und Doctor Chemnig bestieg ben Predigtstuhl. Ein fürstliches Mahl auf dem Rathhause beschlaß die Felex des Tages.

Seitbem war bie Sorgfalt von Julius unablaffig auf bas Bebeiben ber geliebten Sochschule gerichtet. Er scheute feine Roften, um Lebrer von einem Rufe wie Sobann Cafelius zu gewinnen, ließ fich andrerseits nicht irren, wenn feine wieberholten Bewerbungen fehl fchlugen. Bald lebrten 24 Beofefforen 1) in Selmftebt, im lebenbigen Ringen für Biffenschaft wetteiferten Sunglinge und Ranner und aus allen Gegenden Deutschlands folgten Aurkenfohne ben Lockungen bes neuen Atben an ber Elm2). Much bier begegnen wir wieber ber Borliebe Des Fürften für Raturmiffenschaften. Richt nur bag burch ibn ein botanischer Garten und ein Arantenbaus angelegt mutben, er ließ mit großen Roften anatomifche Inftrumente aus Rurnberg und Stelette aus Daris berbeischaffen. Die Borlefungen über Anatomie, welche anfangs reichlichen Stoff fur Spott und Berleumbung boten, fanden in einem ju biefem Bwede befonbers aufgeführten Gebaube und amar nach Anmeifung bes gefeierten Befalius Statt. 3mei Mal im Sahre, fo lautote ber Befehl bes Bergogs, follten amei Leichen von Gerichteten nach Seimftebt geliefert werden und an bie ftabtifchen Dbrigfeiten erging fein Gebot, bem Unatomicus auf alle Weife behülflich zu fein, wenn biefer außerbem bie Leiche eines Diffetbaters ju gewinnen wünfche 5). Der Bergog batte feine Dochfchule fo lieb, bag er von ihr zu fagen pflegte; er lege fich mit ihr nieder und stehe mit ihr auf 4).

<sup>1)</sup> Bon biefen geborten vier ber theologischen, funf ber medicinischen, feche ber juriftifchen Facultat.

<sup>2)</sup> Innerhalb weniger Jahre ftubirten zu helmstebt: Johann Georg, nachs mals Kurfürst zu Brandenburg, in bessen Gesolge sich zwei anhaltinische Fürsten besonden, Johann Casimire von der Pfalz, die herzöge Wilhelm und Otto von Küneburg, Ernst Ludwig von Potamern und Inhann von hotstein; sodann die Landgrasen Wilhelm und Moris von hessen, Martgraf Georg Friedrich von Brandenburg, die herzöge Friedrich von Wirtemberg, Georg und Joachim Friederich von Liegnits-Brieg ze. Reineri Reine coil oratio sunebris.

<sup>3)</sup> Bokelii oratio funebris.

<sup>4) »</sup> Cum academia sua se cubitum ire et surgere. « Reinerus Roineccius,

Der im Rovember 1584 erfolgte Sob von Erich dem Jane geren eröffnete für Julius, als nachften Ugnaten, bie Rachfplae in ben Anrftenthumern Stitingen und Calenberg. Er zeigte fich mehr gebrudt ale erfreut über bie Erbichaft. Die Stunde. in welcher er bie Regierung von Braunfcweig = Bolfenbuttel angetreten, mar ber Anfang täglicher Arbeit und nachtlicher Gorgen gewesen, um bie Schulden vom ganbe ju malgen und bie verpfanbeten Saufer vom Abel wieder einzulofen. Bir haben gefeben, bis zu welchem Grabe ibm biefes gelang. Bo ber an bie reiche Sofhaltung bes Baters gewöhnte Abel oft nur Anauferei erblickte. mar es bie von ber Rothwendigkeit gebotene Sparfamkeit, Die bem Aurften manche fleine Entbebrung auferlegte. Durch anbaltenben Aleiß, burch perfonliche Beauffichtigung faft aller 3meige ber Bermaltung, burch bie gemiffenhafte Musmahl feiner Diener und bie Umficht, mit welcher er in ber gorberung von Mderbau und Bergwert, Banbel und Gewerbe feinen Unterthanen voranging, mar bas Andenken an bie fcmeren Lage unter ber Berrichaft bes Die Amtbregifter ergaben am Abichluffe eines Baters getilgt. ieben Sabres einen beträchtlichen Ueberschuß und über bem gangen Sandchen lag ein Segen gebreitet, ber ben treuen Arbeiter mit Dant gegen Gott erfüllte. Er fühlte, baf fein Lebensziel nabe gerückt fei, bag bie Gebrechlichteit feines Rorpers eine gleichmäßige Fortfetung ber frühern Thatigfeit nicht mehr gefiatte und er fonnte fich ber Gehnsucht nicht erwehren, ben Abend feiner Sage in Rube zu beschließen. Da fiel mit bem Tobe seines Betters Die Erbfchaft unfäglichen Berbruffes ihm ju; zwei ihrem Landesberrn entfrembete Fürftenthumer, von Glaubigern übermuchert, in Bermaltung und Rechtspflege verwilbert, Die Rirche ohne fefte Bestaltung, Beamte mit engen Bergen und weiten Gewiffen, eine Menge von "unruhigen und lofen Leuten," wie fie unter einem Regimente ohne Ordnung und Bucht aufgewachsen waren - burfte fich ber Greis gutrauen, noch ein Dal mit Ruftigfeit zu beginnen, wo er abgeschloffen ju haben mabnte ?

Auf Erichs Fürstenthumern ruhte eine Schulbenlaft von nicht weniger als 900,000 Thaler, für beren Binszahlung kaum bie laufenden Rammereinkunfte ausreichten. Bur Bestreitung der Roften ber Regierung zeigten sich die bisherigen Bewissigungen ber Stände nicht genügend. Noch war die Morgengabe ruckftandig.

welche an Ratharina, Die jungfte Schwefter bes Berftorbenen, bei ihrer Bermablung mit Bithelm Chlem von Rofenburg ausgeworfen war, bas fachfifche Rurbaus batte bisber vergeblich auf Biebererftattung bes Brautschabes ber unglücklichen Gibonia gebrungen und mabrend fich teine Musficht bot, bag bie Landschaft beiben Rorberungen werbe entsprechen tonnen, follte gugleich bie anfehnliche Leibzucht aufgebracht werben, mit welcher bie verwitte wete Bergogin Dorothea ausgestattet mar 1). Da waren wenige Memter ohne Pfanbichaft, taum ein Regal, beffen Rubniegung nicht auf bem Grunde einer Schulbforberung in frembe Sand übergegangen mare. Unter biefen Umftanben fcwantte Julius lange, ob er fich ber Laft ber Erbschaft unterziehen burfe. er war ber hauptgläubiger Erichs 2) und bie Ablehnung ber Uebernahme ftellte eine Berfargung feiner Unfprache in fichere Musficht; es banbelte fich um einen uralten Erbtbeil feines fürfilichen Saufes, por ibm lag bie Aussicht, bag, wenn Gott fein Balten fegne, auch biefes verwilderte Gebiet in einen lobnenden Aruchtgarten umgeschaffen werben tonne. Es mochte ein schwerer Rampf vorangegangen fein, als Julius fich entschloß (1585), Die Buldigung in ben Fürftenthumern Gottingen und Calenberg entgegen ju nehmen 5).

Julius fab fich in seinem Bertrauen auf höheren Beiftand nicht getäuscht; mit ihm war sichtbarlich die Sand beffen, bem er biente. Seine nächste Thätigkeit war barauf gerichtet, die wolfensbüttelsche Kirchenordnung von 1569 auf die neuerworbenen Lande zu übertragen, Bistitationen der Pfarren anzuordnen, Letztere in Sprengel zu gliedern und bei diesen, unter zwei Generalsuperintendenten, Superintendenten zu bestellen, die sich in Gemeinschaft mit denen des wolfenbuttelschen Fürstenthums je im vierten Jahre

<sup>1)</sup> Dorothea hatte, obgleich fie Erich dem Ilingeren taum einen Brautschas jugebracht, 20,000 Goldgulden als Morgengabe auf Usiar jugefcrieben erhalten ju ihrem Witthum waren fünf Nemter in Oberwald, oder aber die Binfen von 100,000 Thaier bestimmt.

<sup>2)</sup> Die Forberung von Julius belief fich auf 300,000 Shaler, alfo ein Drittel ber gefammten Schulbsumme.

<sup>3)</sup> Sie erfolgte ju Rordheim am 29. Junius, ju Göttingen am 5. Julius, ju Minden am 6., ju Rienover am 9., ju Erichsburg am 10., ju hannover am 16., ju Calenberg und Lauenstein am 28. beffelben Monats.

bu einem General - Confiftorium in ber Renden, einen follten, um gleiche Gebrechen und Beblirfniffe ber Rirde in Berathung zu gieben. Run ernannte Julius (1588) eine Commiffion gur Unterfuchung von Rirchen und Schulen, beftebend aus Grich von Papvenbeim, bem belmftebter Profeffor Docter Barenbubler, Abt Beinrich ju Ringelbeim und bem Generalfuverintenbenten Bafilius Sattler. 3m Rebruar fam Diefelbe nach Schlof Brunftein, wobin fie die Prediger des dortigen Gerichts berief und mit ihnen ein Colloquium bielt. Aber in Norbheim und Gottingen trug ber Rath Bedenken, feine Pfarrer und Lehrer ber Bifitation untergieben und feine Barger in ben Lebren bes Chriftenthums prufen ju laffen. Dagegen verehrte er ber Commiffion Bein und "auittirte" fie aus ber Berberge 1). Dann wurde ein Generalfuperin= tenbent ju Munden eingefett, biefem vier "Speciales" 2) unterges ben und jur Erhaltung bes Erftgenannten Die Mittel aus ben fürfilichen Ginkunften bes Amtes Münden ausgeworfen 5). Generalfuperintendenten für Die Rirchen awischen Deifter und Leine wurde Pattenfen als Sit angewiesen und ihm fieben Speciales im Calenbergifchen +) und zwei in ber oberen Graffchaft Sopa 5) Da nach bem Tobe von Bergog Erich, befagt bas Ausschreiben von Julius 6), beffen Seele Gott ber Allmachtige ein freblidjes Berfiantnig ju verleiben geruben wolle, bas gurftenthum Calenberg ibm angeftammt und er nunmehr bas Regiment orbentlich angetreten, fo befinde er, bag an etlichen Orten bafelbft bas Papfithum wieder eingeschlichen und Die Unterthanen von bet

<sup>1)</sup> Lube cus, chronicon northemense. Mfct.

<sup>2)</sup> Bu Bohnfledt, Dransfelb , Bevenfen und Uslar.

<sup>3) 200</sup> Thaler jahrliche Befoldung, 4 Scheffel Gerfte und eben so viel Roggen, ein guter Ochse, 4 fette Schweine, Behausung, Feuerholz, Sommerzund Winterkeibung für zwei Personen und außerbem 30 Malter Korn aus bem Filial zu holtensen. Schlegel, Kirchens und Aeformationsgeschichte, Th. 11.

<sup>4)</sup> Bu Munder, Gronau, Beinfen, Ronneberg, Bunde, Bunftorf und Reu: ftabt am Rübenberge.

<sup>5)</sup> Bu Poltensen und Sulingen. Der von Julius zu Pattensen eingesetzte Generalsuperintendent war ber heimftebter Proseffor Beinrich Boetius.

<sup>6)</sup> Daffelbe batirt vom 1. Februar 1585. Rleinichmidt, Sammiung von Landtagsabichieben. Sy. II. 6. 144 :c.

erkannten Bahrheit abgefallen feien. Dem entgegen zu wirten, vermahne er die Pfarver, forglich zu achten, daß die Lehre rein, beständig und mit christlichem Ernst verkündigt werde, daß sie vor ärgerlichem Leben sich hüten, unnöthiges Gezänk auf ber Ranzel vermeiben und dem schleichenden Gifte calvinistischer Lehre widerstreben möchten. Zugleich sorbert er die Patrone auf, die von ihnen abhängigen Pfarren nur an rechtmäßig geprüfte und ordinirte Geistliche zu verleiben.

Satten bis babin getrennte Regierungen gu Munben und Reuftadt am Rubenberge beftanben, fo ordnete jest Julius fatt ihrer die Errichtung einer beftandigen mit adlichen und gelehrten Rathen befeten Regierung und Ranglei in Gandersheim an, von beren Spruch bie Berufung an ben Rurften frei ftanb. Gin gemeinschaftliches Sofgericht für Bolfenbuttel, Sopa und Calenberg-Sottingen murbe ebenbafelbft gegrundet. Dberbauptleute und Grofvoigte banbhabten in größeren, Umtmauner in fleineren Berichtsbezirken bie Rechtspflege; ber Abel murbe bem Reiterleben entfremdet, bei ben größeren Stäbten, mit alleiniger Musnahme Braunschweigs, bie Gewalt ber Berrschaft erfraftigt, Die Ablosung ber Pfanbichaften nach Möglichkeit betrieben 1). Auf bem Landtage ju Ganbertheim (2. Rovember 1585) machte Julius bie Brapofition: "damit in allen Banben wolfenbuttelfchen, calenbergifchen und bovafchen Theils hinfaro ein gleichmäßiges Recht gette und hofrichter und Affefforen fich barnach ju richten baben, mabrend iett bier Raiferrecht und bort Sachfenrecht gilt, fo mogen ber Dofrichter und Die Buriftenfacultat ju helmfiebt, mit Bugiebung einis aer Berftanbigen aus ber Landichaft, berathen und Borfchlage machen, wie bem Uebelftanbe abzuhelfen 2)." Auf Die Befchwerbe

<sup>1)</sup> Solchen Glaubigern gegenüber, wie die von Minchhaufen, welche allein auf den häufern und Aemtern Gronde und Erzen mehr als 100,000 Thaler stehen hatten (Ereuer, Geschichte derer von Munchhausen, S. 115), tonnte Justius freilich nur an allmählige Abbezahlung benten, während die Einibsung geringerer Pfandftude in überraschender Kürze erfolgte. Die von Salbern hatten seit den Lauenstein für 36000 Thaler inne. Im Mai 1568 pflog Julius im Kruge zu Linden mit henirich von Salbern Unterhandlung und schon um Oftern des solgenden Jahres gehörten die Gefälle des Schiosies unverstürzt zu dem fürstlichen Kammergut.

<sup>2)</sup> Rleinfomibt, Cammlung von Banbtagsabichieben St. II. G. 208.

ber Stände, daß man Sachsenrecht und Katutarisches Recht beschränken wolle, erklärte der Herzog, es sei nicht seine Absicht, daß Sachsenrecht und andere löbliche Landesgebrauche ausgehoben murben, sondern nur, daß Rechtsverständige und Erfahrene aus der Landschaft erwägen möchten, in welchen Fällen statutarisches Recht und alte Bräuche zu behalten, in welchen aber zu vermeiden seien. Auch mit dem auf eben diesem Landtage ausgesprochenen Wunsche ber Stände, daß die Gerichte nicht nur mit "gelarten", sondern auch mit ablichen Personen beseht werden wöchten, damit dem Repotismus der Bestechlichkeit vorgebeugt werde, zeigte sich Julius einverstanden 1).

Unverdroffen lag Julius ber Bermaltung ob. Benn andere Berren beim Trunte fagen, ober an Sagb und Burfelfpiel fic erluftigten, fann er auf bas Bobl feiner Rinder und Unterthanen. Ihm gebührte ber Sinnfpruch, ben er fich gewählt "Aliis inserviendo consumor." Db auch bie Korperfrafte burch übermäßige Arbeit, burch Sorgen und Rachtwachen geschwächt murben und Steinschmergen von folder Seftigfeit ibn qualten, bag oft Ebranen über feine Bangen rannen, es murbe bie Liebe gur Thatigkeit baburch nicht gemindert 2). Abends fab man ibn wohl auf bem Altan bes Schloffes ju Bolfenbuttel, unter Lauben fremblanbifcher Gemachfe, amifchen benen Rafige mit Singvogeln bingen, am Brettspiel fich ergoben, ober er "biscurirte von allerlei Banbeln" mit feinen Rathen ober verfentte fich in ben Inhalt eines ernften Buches 5). Morgens, mabrent Ebelfnaben ibn an-Meibeten, ließ er fich etliche Gebete und Capitel aus ber beiligen Schrift vorlesen. Samen bann bie Secretarien, um über Angelegenheiten ber Regierung zu berichten, fo mußte er jeben bunbig

<sup>1)</sup> Das hofgericht bestand seitbem, außer bem hofrichter, aus fechs bis acht Doctoren, vier ablichen und vier ftabtifchen Beifigern, die von ben Fürftentfürmern Bolfenbuttel und Calenberg ju gleichen Theilen gestellt wurden.

<sup>2)</sup> Bokelii oratio funebris.

<sup>3)</sup> Im Anfange bes Jahres 1577 bat Julius ben Grafen Johann von Raffau um Uebersendung der Schriften des Machiavell. Er habe, lautet die Antwort des Grafen, wegen des Machiavell nach Frankfurt und Soln geschrieben, aber nur das Tractatiein de Prinoipe erhalten tonnen, welches er mit einer Widerlegung dessehen und einigen andern neuen Werten hierbei überschiede. Groen van Prinsterer, Archives de la maison d'Orange-Nassau. St. VI. S. 26.

und flar zu bescheiden. Später ließ er sich zu Wagen ober in einer Ganste, selten ohne Begleitung ber Fürstin, nach nahegeles genen Borwerken fahren, nahm ben Haushalt wahr, ordnete und besprach die nächsten Obliegenheiten besselben, immer bedacht, seine verpfandeten und mit Zinsen belegten Aemter zu lösen. Er könne nicht ruhen, versicherte er wiederholt, bis der lehte zu einem Amte gehörige Stall gefreit sei 1). Mit Borliebe begab er sich, oft in Gesellschaft von Musicis, nach der Hedwigsburg, um sich an den von Antwerpen verschriebenen Blumen zu ergögen.

Ginem folden herrn wie Bergog Julius, ber vier Mal in ber Boche nur Fifche, ftatt bes Bleifches, auf feine Safel tragen ließ und wenn er fich Abends an Barmbier mit Ingwer ein Benuge fein ließ, bie Gintretenben freundlich einlub, mit ibm vorlieb ju nehmen, der aber gleichzeitig bie bebrangten Sugenotten mit großen Summen unterftutte und 1578 einem Gaft ergablen fonnte, bag er wochentlich 6000 Thaler an Bauwerte verwenbe 2) - einem folchen herrn mochte man bamals schwerlich jum zweis ten Male im Reiche begegnen. Rarg gegen fich, ber Soffart von Bergen Beind, von fürfilicher Freigebigfeit gegen Unbere, mar et fein Freund von toftspieligen Reften und pruntenben Softagen. Benn aber bobe Bafte bei ihm einritten, ober es einer Rindtaufsfeier in feiner gablreichen gamilie galt, bann ließ er bie großen filbernen Rannen die Runde machen, "zeigte vollauf und Ueberfluß" und bob burch findliche Beiterkeit Die Stimmung ber Gefellschaft. Die Jagb betrieb er mehr gum Ruben ber hofhaltung als aus Reigung und bulbete ju Gunften berfelben teine Befchwerung ber Unterthanen; es fei beffer, meinte er, bag in feinem Fürftenthum mehr vernünftige Menfchen, als wilde Thiere wohnten. Er war bem Erunte "fpinnefeind", ließ es aber gern gefcheben, baß ein alter Diener "wegen bes Magens ein Eranklein thate." "Dein Bater, fprach Julius einft ju Rangler und Rathen, mein Bater hat in großen Schulben gestedt; wenn S. F. G. ben Sausmann blafen borten , haben G. F. G. fich vor ben Glaubis gern verfriechen muffen 5)." Das brauchte nun freilich ber Gobn

<sup>1)</sup> Sethft fein Liebling, ber hofmarichall Levin von Marenholz, mußte fich die Einibsung bes Saufes Barborf gefallen laffen.

<sup>2)</sup> Bufding, Bans bon Schweinichen. Sh. I. S. 384.

<sup>3)</sup> Bege, Chronit ber Stabt Bolfenbuttel. S. 35.

van heinrich dem Jüngeren nicht; wohl aber war er ber Glasbiger van nahen und fernen Fürsten, wenn schon ein nachsichtiger, und konnte seinem Rachfolger einen Schat von 700,000 Thalex, oder mit hinzurechnung von Aleinoden und ausgeschichteten Metalelen von neun Tonnen Goldes hinterlassen. Ihm diente seine Kunde vom Kriegswesen und sein gerüstetes Bolk nur dazu, mit starker hand den Frieden zu halten und seine Sparsamkeit galt einzig dem Bunsche, Land und Leute zum fröhlichen Gedeihen zu sördern. So kam es, daß mächtige herren um die Freundschaft des kränkelnden, friedliedenden Julius buhlten. Was ihm in späten Jahren wohl Thränen ins Auge lockte, war Reue, daß er aus Liebe zum Gewinn dem Betruge des Sömmering nachgegeben und zu manchem weitläusigen Bau sich habe bereden lassen.

Bergog Julius, ber feinen Predigern anbefahl, ibm feine und anderer Leute Schwächen und Rebler obne Scheu mitzutheilen, erklärte, lieber mit Beib und Rind "bas Land von außen anfeben" und Armuth leiben, benn von ben Borfcbriften ber driftlichen Lebre abweichen zu wollen 1). Gine tiefe Frommigfeit, Treue gegen Gott und Menschen bilbeten bie Grundlage feines Wefens und es war mehr als Rebensart, wenn er fich mitunter in Briefen unterschrieb: "Treu bis die braunschweigische Lowenbaut fich wendet." Er batte mabrend einer trüben Jugend binlänglich bemabrt, bag er Gott mehr fürchte benn Denfchen. Alles liebte er Babrheit, zeigte fich nimmer von Leidenschaft beberricht, ließ gern bie Milbe vorwalten; that aber Strenge Roth, fo war er weit entfernt, einem weichlichen Mitleiben nachzugeben. "Aus bem Frieden, ber fich in feiner Rabe verbreitete, tonnte man abnehmen, bag Gott mit bem herrn und burch benfelben regierte 2)." Gott begnabete ibn, fagt ein anderer Beiftlicher, mit bem gulben fleinet und frone bes Friedens, alfo bag man ibn wohl ben Gludhafften ober Friedefamen beißen tonnte 5)." gehäuften Geschäfte ber Regierung konnten ibn nicht abhalten, bem Unterrichte feiner Rinder beizuwohnen, die Grundfabe ber Erziehung' felbft niederzuschreiben und mit Ernft auf bie Erfüllung berfelben

<sup>1)</sup> Bafilius Sattler, Leichenpredigt auf Bergog Julius.

<sup>2)</sup> Daniel hofmann, Leichenpredigt auf Bergog Bulius. Beimftebt 1589. 4.

<sup>3)</sup> Date, Beichpredigt auf Julius.

200 achten 1). "Es foll, außert er fich bei biefer Gelegenheit, 6 fall unfer altefter Gobn feinen unferer Diener, fo lange fie fich treu, ehrlich und recht verhalten, meber beunruhigen noch vergemaltigen, Seine Liebben habe benn rechtmäßige, beständige Um fachen." Es foll ber Cobn fich befleifigen, getreue, ehrliche Lette und, wo immer möglich, "eingeborene braunschweigische gandfinder von unverbächtigen Orten" ju Rathen und Dienern anzunehmen, und aufrichtige Danner nicht auf bas Buffüffern von Augendies nern bintangufeben. "Denn mas aus ungeitiger Beungnabigung alter, fundiger, und bagegen Unnehmung neuer, unerfahrener Diener, fo erft mit bes herrn Schaben und hintergang lernen und erfahren muffen, für viele und große Ungelegenheiten Unferem herrn Bater und Uns felbft, auch mit großer Schmalerung und Abbruch Diefer Unferer Cande verurfachet, haben wir erfahren." Es mage ber Sobn nicht einem ober wenigen Rathen Alles anvertrauen, fondern, wie auch er biefem Grundfabe immer gefolgt fei, jedem einen gewiffen Umfang ber Gefchafte zuweisen. Die er zu erledigen babe. Julius munichte por allen Dingen, bas fein Rachfolger ber Geschichte und Berfaffung bes ganbes nicht weniaer fundig fei, als ber guprung ber Baffen.

Julius verschied unter Anrufung Gottes, in der Abendstunde bes 3. Mai 1589 im ein und sechzigsten Jahre seines Lebens, Drei Jahre zwor war sein Freund Kurd von Steinberg, ein Greib von 93 Jahren, gestorben. Ihm weinte manches Auge im Fürstenthum nach; keiner heißer als hedwig, die Mutter seiner Kinder. "Ich habe, hatte er einst gegen das Ende seiner Lage zu ihr gesprochen, ich habe viele Jahre mit die gelebt und keinen Schmerz durch dich ersahren."

Julius gedachte ber Worte des Jesaias: "Ordne bein Saus, benn du wirst sterben, als er schon 1582 "Ri guter Zeit und noch mahrenden Kraften" sein Saus bestellte. Seine lehtwillige Berfügung?) beginnt mit ben Worten: "Wir besehlen unsere

<sup>1)</sup> Dorbnung, wie es mit unfern freundlichen lieben brei Sohnen, heinrich Julius, Philipp Sigismund und Joachim Karl gehalten werden foll. Anno 1579." Abgebruckt im Deutschen Fürstenspiegel aus bem fechszehnten Jahrhundert, von F. R. von Strombed, und in von Mefers Mannigsaltigkeiten. Th. I. S. 109 2c.

<sup>2)</sup> Das durch ben Raifer bestätigte Testament bes Perzogs Julius vom

Seele, wenn biefelbe nach Gottes Billen vom Leibe fcheiben wish, in die Band beffen, ber fie erichaffen, mit feinen bittern Leiben und Sterben erlofet und burch fein feligmachenbes Bort geheiligt Der Leib foll nach Anweifung ber Rirchenerdnung, aber ohne Geprange und Untoften beftattet werben, bart jur Seite bes Baters und meiner Bruber Rarl Bictor und Philipp Magnus." Die vom Bater erlaffene Bestimmung über Untheilbarteit bes Lanbes und über bas Recht ber Erfigeburt beflätigte Julius folgenbermaßen: "Bir find nach langem, in mabrer Furcht und unter emfiger Unrufung Gottes gehaltenem Rachbenten babin gefommen, baß wir es mit unfern vier Göhnen, Beinrich Julius, Philipp Sigismund, Joachim Rarl und Julius Muguft balten wollen, wie unfer Bater und Grofvater gethan, bag unfer altefter Sohn als lein und ungetheilt bas Band beberrichen foll, bebgleichen Calenbetg und Grubenhagen, falls folde anfallen follten." giebt er Beinrich Julius auf, auf feine geiftlichen Pfrunden gu Gunften ber jungeren Gobne ju verzichten und biefen burch Mbtretung von Schlöffern und Memtern, über welche jedoch bem tegierenben Berrn Die Landeshohelt verbleibe, ein reichliches Mustoms men ju gemähren. Er ermabnt bie Gobne, fich unter einander brüberlich und von Bergen ju lieben, nicht Gram noch 3wiefpalt unter fich anzurichten, fonbern immer bes fürftlichen Saufes Gebeiben und Erbobung por Augen zu haben. Ran moge mit allen Bettern bes Saufes in Ginigkeit zusammenhalten und einander nicht in ber Roth verlaffen; traten aber Brrungen und Rifhelligfeiten ein, fo folle man jur Beilegung berfelben zwei treue friedliebenbe Rathe ehrlichen Bertommens, neben ber Doch= fcule helmftebt, um Bermittelung bitten und, falls auch biefe nicht fruchte, bie Musgleichung ber Lanbichaft überlaffen. bie Sohne fich nie in Bundniffe und Ginigungen gegen bie faiferliche Dajeftat einlaffen und bem Reiche ihre Dienfte und Pflich= ten nicht vorenthalten, gegen ben Raifer in umwandelbarer Treue "ber alten teutschen braunschweigischen Art nach" verharren und eingebent fein, bag ber uralte Ahnherr, Beinrich ber Lowe, burch

<sup>29.</sup> Julius 1582 ift bei Rehtmeter, S. 1029 x. abgebruckt; ein Ausjug beffelben findet fich in ber Apologia ober abgenöthigte gründliche Biberles gung x. Suftrem 1635.

Ungehorfem und Abfall vom Raffen in Jammet und Metberbendigetathen. Es foll fich ber regienende Ende, für welchen, bis er daß fünf und zwanzigste Jahr erreicht bat, der Mutter die vonsmundschaftliche Regierung zusieht, den Unterthanen gaddig, milbe, holdselig und gerecht erzeigen, die Gefehe nicht kränken oder schwächen, sondern ihnen stracks nachteben, vorkommende Irrunsgen durch gemeine Landstände entscheiden laffen, oder sich mit dem Spruche des Rammengerichts bezunigen. Schulden, welche die jüngeren Sohne ohne Genehmigung der Landschaft machen, sollien von dem Regierenden nicht übernommen werden 1).

Bedwig überlebte nibren Berenis um faft breigebn Sabre. Bie Julius als Landesberr in Rraft und Dilbe fegenbreich wirfte, fo die zuchtige, bescheidene Rrau in dem engeren Rreise ibrer Um= gebung. Der Glaube an die Gnabe Gottes, ber fie in ben Zagen schweren Rummers, als der alte Beinrich bem Gobn grollte, ges gehoben und ermuthigt hatte, blieb ihr bis gur Scheibeftunde. Benn man fie in ber Rieche fingen borte und ibr freundliches Untlit Dabei fab, mar's als ob fie ber froblichen Schaar ber Engel angebore." Mus ihrem Rrantenzimmet ließ fie eine Deffnung nach der Rirche durchbrechen, "um Schall und Rlang von Predigt und Orgel zu haben." Und Diese Innigfeit im Berkehr mit Gott Durchdrang ihr ganges Befen. Dit barten Worten ftrafen Connte Die ftille, bemutbige grau nicht; aber fie verftand es, die Bergen burch Liebe zu zwingen und zu lenten. Gie felbft unterwies bie Rinder im Catechismus Luthers. Urme Baifen nahm fie ju fich, forgte für ihre Erziehung und bildete aus ihnen zum Theil ftattliche Diener Des Laudes; felbft in ber Stunde ber Racht fab man fie das Schloß verlaffen, um Bochnerinnen ju pflegen. Wie in Bolfenbuttel, fo ließ fie auf ihrem Bitthum in Beffen eine Upothete errichten, fammelte für biefe "Biolen und Rofen, Duitten und Johannisbeeren" forgte bafur, bag ben Armen bie Arznei unentgeltlich verabfolgt werbe, bereitete fie auch mohl mit eigener Sand und trug fie ben Rranten ins Saus. Ihre liebfte Erho= lung gab ein fleiner Luftgarten am Schloffe in Bolfenbuttel ab,

<sup>1)</sup> Das Teftament ift unterschrieben von: Bevin von Marenholy ju Barsborf, hofmarschall, Franciscus Muşettin, Kanzler, Otto von hopm zu Efbed. hoftammerrath, Arndt von Kniestedt, Stallmeister, Iohann von Uslar, hofrath, heinrich Lappe, Secretair und Iohann Laudiz, Kammerschreiber.

für welchen auf ihre Bitte ber Dombechant in Halberstadt Rosen, Mandel= und Quittenbaume überfandt hatte 1). "Wenn mir ofte mals das Herz gar schwer ist und ich in die Kirche gebe und die Predigt höre, wird es wieder leicht" sprach hedwig hart vor ihrem auf dem Schlosse Hessen (21. October 1602) erfolgten Tode. Bur Geite von Julius fand sie die Ruhestätte.

Behn Kinder, die zu reiferen Jahren gelangten, gingen aus ber Che von Julius und Hedwig hervor und überlebten ben Bater 2).

<sup>1)</sup> Bege, Chronit ber Stadt Bolfenbilttel. S. 52.

<sup>2)</sup> Es waren: 1) Sophie Bedwig, geboren 1. December 1561, vermablt 1577 ju Bolgaft mit bem Bergoge Ernft Lubwig von Pommern , eine Frau, auf welcher der Beift ber Mutter rubte, fo daß fie fich auch in den Sagen ber Peft in bet Pflege ber Urmen nicht beirren ließ. Der Bater, welcher 1579 von ihr ju Gevater gebeten murbe, fandte ftatt feiner ben Soffdenten Bifmer von Oberg, Sans von Billow, Joachim von der Schulenburg und feinen Mebieus Docher Jacobus Batenus. 1592 murbe Cophie Bebroig Bittme - fie folgte ber Leiche bes Gemahls am Arme ihres Brubers Philipp Gigismund ibr Tob erfolgte erft 1631. 2) Deinrich Julius, ber Rachfolger in der Re-3) Maria, geboren 13. Julius 1566, vermablt am Martinetage 1582 mit Bergog Frang II. von Lauenburg, farb 1626. 4) Elifabeth, geboren 23. Februar 1576, in erfter Che (1588) mit bem Grafen Wolph von Schaumburg, bann (1604) mit bem Berjoge Spriftoph bon Burburg vermablt, ftarb 1618. 5) Philipp Sigismund, geboren 1. Julius 1568, ftarb 1623 als Bifchof von Berben und Denabrud. 6) Joachim Rart, geboren 23. April 1573, Dompropft ju Straeburg, ftarb 1615 ju Calvorde und murbe im Rlofter Marienthal bestattet. 7) Gabina Ratharina, geboren 29. April 1574, ftarb 1590. 8) Dorothea Mugufte, geboren 15. Februar 1577, ftarb 1625 als Mebtiffin in Ganbersbeim. 9) Julius Muguft, Mbt gu Dicheiftein und Propft au St. Blafien in Braunfdweig, ftarb 1617. 10) hebwig, gen boren 1580, vermählt (1621) mit Otto von Barbugg, bem Bruder Chriftophe, ftarb 1641.

## Biertes Capitel.

Braunschweig = Wolfenbuttel unter Beinrich Julius und mahrend ber erften Jahre ber Regierung von Friedrich Ulrich.

Bon 1589 bis 1615.

Mlb. burch ben Sob von Bergog Julius bie Regierung ber Lande Bolfenbattel und Calenberg auf beffen alteften Cobn Beinrich Julius überging, ftanb biefer bereits im fünfunbawangiaften Bebenbjahre 1) und batte auf ber Ratheftube bes Batere ben Ruf eines fcarffinnigen, in allen Zweigen ber Bermaltung moble erfahrenen herrn erworben. 216 gweifahriger Anabe mar er burch Die Babl Des Domcapitels auf den bifchoffichen Stubl von Salberftabt gehoben, freilich unter ber Bedingung, daß für bie Dauer von zwölf Jabren feine Anforderung nicht aber ein Jahrgelb von taufend Shaler binausgeben follte, bamit mabrend biefer Beit ber Ertrag ber bifchoffichen Rammerguter gur Berminberung ber fifftis fchen Schulden bienen mochten. Die fener Treue und Gewiffenbaftialeit, welche ben Grundzug feines innerften Befens abgaben, batte Julius Die Jugend feines Sohnes abermacht und beffen Stziehung vorgezeichnet. Um Sofe ju Bolfenbuttel ober auf bem Schloffe gu Beffen, wo bie ichlichte, icharf geordnete Lebensweife burch bas Ginfprechen frember Rurften manche Storung erlitt, begegnete man bem beranwachfenben ganbeberben nur felten. In ber Stille zu Ganbersbeim, wo bie Rlofterfchnie feinem Beifte Rabrung bot, verlebte er bie früheren Sabre, anfange unter ber Aufficht Ronrabs von ber gube, bann bes gelehrten Rurd von Die Eltern freuten fich bes rafchen, reichbegabten Schwichelbt. Anaben, nach beffen Fortschritten fich bie Stanbe zwei Dal im

<sup>1)</sup> Beinrich Julius mar am 15. October 1564 geboren.

Sabre ju erfundigen pflegten; fle faben mit Stoly auf ben jungen Erbberren, mit welchem feiner ber Altersgenoffen in Liebe für Biffenschaft und Leichtigkeit ber Auffaffung wetteifern konnte. Bor ber Gefahr, einer einseitig gelehrten Richtung ju verfallen, bewahrte ibn die jugendliche Rrifde, mit der er überall bas Leben Satte fich Beinrich Julius schon als zehnjähriger Knabe an einer theologischen Disputation in Ganbersbeim betheiligen konnen, fo wird nicht auffallen, bag er brei Sabre fpater mit einer frei gehaltenen lateinischen Rede bas Rectorat ber Univerfitat Belmftebt übernahm 1). Undrerfeits lag es nabe, daß die Gelbständigkeit, mit welcher er bereits als beranreifender Jungling Studien und Lebensverhaltniffe erfaßte, beim Manne in ein ausfchließliches Bertrauen auf eigene Rraft und Ginficht überfchlug und einen Gigenwillen wedte, ber fich bis jur Bermeffenbeit flei-Bo ber Bater im Gerichtsmefen, in ber Bermeltung aern tonnte. bes Rammerguts, in feiner Steflung ju ben Standen nothwer-Digen Reuerungen langfam aber ficher Gingang zu verschaffen fuchte, verfolgte ber Gobn, unbefummert um Biderfpruch, wie im Sturmlaufe bas Biel.

Als gründlicher Kenner des römischen Rechts konnte sich kein gleichzeitiger Fürst mit Heinrich Julius messen; es mochten wewige Manner von Kach ihm auf diesem Gebiete überlegen sein. Schon bei Lebzeiten des Baters waren ihm die liebsten Stunden, in denen er den Situngen des Hosgerichts in Wolfenbuttel beiwohnte. Mußetage kurzte er am angenehmsten durch das Studium juriskischer Schriften, die selbst auf Reisen ihn begleiten mußten, und mit Gewandtheit verfaßte er gelehrte Deductionen zur Begrandung irgend eines Rechtsanspruches. Während seine Standesgenossen zur Abwicklung eines Processes den Rath von Facultäten und Schössenstuhlen einzuholen pslegten, seben wir ihn häusig mit Anfragen und der Bitte um rechtliche Gutachten angegangen. Bei alle dem war Heinrich Julius weit entsernt, einer einseltigen Richtung zu verfallen. Das Lob eleganter Wendungen in sateie

<sup>1)</sup> heinrich Julius, welcher bei eben biefer Gelegenheit den Theologen Bemotheus Kirchner jum Biccontor exname, behieft das ihm übertragme Unt bis jum Ende feiner Tage und ließ fich, so oft er nach helmftedt kam, die Muss übung deffelben nicht nehmen.

nischen Reben ward außer ibm and wohl andern farfilichen Berren jener Beit zu Theil; aber Beinrich Inlius zeigte fich auch in ber Mufterfprache berebt; er tannte und fchapte bas Alterthum, wat in ber gelechischen Sprache nicht unerfahren, beschäftigte fich gern mit Chemie und ber Lbfung mathematifder Mufgaben, burds forfchte gefdichtliche Greigniffe, mehr noch Arngen auf bem Gebiete ber Theologie, sebrieb nebenbei auch wohl ein Anfisviel in beutscher Sprache ober entwarf ben Ris ju einer Refibeng. Das prachtige Schloß zu Groningen wurde nach feiner Beicheung und unter seiner Beauffichtigung aufgeführt. Weil bie an Sofen vorberrichenben Beluftigungen ibn wenig angogen, war feine Dufte nie verfummert. Der Ummäßigfeit im Trunte war er weniger Reind, als der Bater, in Sachen bes Glaubens bulbfamer als es im Geifte feiner Beit lag. Daß er bie augsburgifche Confession auch im Dom von Salberftabt gur Geltung brachte (1591), geichab, weil bie Bargerichaft jum überwiegenben Abeil berfelben angeborte; aber er beraubte bie fathofifch bleibenben Stiftsberren feinesweges ihrer Pfründen, er lies ihnen Die freie Uebung ber Religion und beftand nur mit Entschiebenheit auf Abichaffung ungüchtiger Frauen; wer fich bem nicht fügte, mußte Stadt und Stift raumen.

Als Heinrich Julius dem Bater folgte, war er seiner Gemablin Dorothea, Tochter des Kurfürsten August von Sachsen
bereits durch den Tod beraudt 1). Unlange darnach vernichtte er
sich jum zweiten Male mit Elisabeth, der Tochter von König Friedrich II. von Dänemart, Schwester von König Christian IV.
und von Anna, der Gemahlin Sacobs I. von England. Auf
dem "Erdhuldigungslandtage" in Hannover gab Heinrich Julius
auf Bunsch der calendergischen Ritterschaft die Erklärung ab, die
Landschaft "bei dem allein seligmachenden Borte evangelischer
Lehre und der christlichen Kirchenordnung, bei allen hergebrachten
Begnadigungen, Freiheiten und Gerechtigkeiten zu lassen; er gelobte, so weit ihn Gottes Gnade bei Ruhe und Frieden schübe,

<sup>1)</sup> Die Bermählung Dorotheas war am 26. September 1585 ju Bolfens buttet erfolgt. Sie starb, 24 Jahr alt, am 13. Februar 1587, in Forge der Entbindung von Dorothea hedwig, welche nachmals bem Fürsten Rudolph von Anhalt ihre hand gab.

mit friebfamer, guter Regierung ale gunftiger Lambebbere gu wal ten 1). Geiner Mutter Bebwig ließ er Saus und Amt Deffen, bamit bie fromme grau in eben jenen Raumen ihre Lage befoliefen moge, wo fie an ber Seite von Julius bie Riftle bautlichen Gegens genoffen und mit ihm in mancher fchweren Stunde Eroft gefunden hatte. Der Bater batte ben Erfigeborenen jum Erben aller ganbe ernannt und bagegen ben Bunfc ausgefprochen, bag biefer beim Untritt ber Regierung bas Bisthum Salbet= Radt einem feiner jungeren Bruber abtreten moge. Beinrich Bulius nicht nach; nicht aus Gigennut ober Lieblofigfeit, fondern weil bie Erfahrung jungfter Beit ibm Borficht angeratben batte. Denn als er auf bas 1581 erworbene Bisthum Minben vier Sabre fpater verzichtet batte, um folches einem feiner Braber auzuwenden, mar feine hoffnung fehl geschlagen. Sest fürchtete er nicht ohne Grund, bag burch ein abnliches Berfahren auch bas Stift Balberftabt feinem Baufe verloren geben tonne. raumte er feinem Bruder Philipp Sigismund, poftulirtem Bifchofe gu Berben, "nicht aus Pflicht, fonbern aus brüberlicher Buneigung" bie Baufer und Memter Spee, Belpe und Diepenau fammt ber Beigtei Bonborft ein, bergeftalt, bag biefe Befthungen bei Philipp Sigismunds mannlichen Rachtommen ehelicher Geburt verbleiben, aber ohne landesherrliche Genehmigung weber verfett noch mit Pfanbichaften beschwert werben und in Bezug auf Erbhutbigung, Lanbfolge, Schatung und fonftige Sobekbrechte unter bem regierenden Landesberen verbleiben follten. Dagegen gelobie ber jun= gere Bruber "bei fürftlichen Burben, Chren, Treuen und gutem Glauben" bem vaterlichen Teftamente, welches an ber Primoge= nitur feftzuhalten gebot, nachzukommen und verzichtete zugleich auf alle Unsprüche an Erbschaften, Die burch ben tobflichen Abgang ber Bergoge von Grubenhagen ober burch andere Unfalle 'bem fürftlichen Saufe erwachfen möchten 3).

Stand für ben Augenblid bie foldergeftalt hervorgerufene . Schmalerung bes fürftlichen Kammergutes zu beklagen, fo wurbe

<sup>1)</sup> Rleinfchmibt, Bandtagsabichiede. Sh. II. S. 167.

<sup>2)</sup> Urfunde vom 6. Junius 1589; bei Rlein fcmibt, Canbtagsabichiebe, St. II. S. 161.

diefelbe in ber nächtfolgenden Beit burch brei bebeutende Anfalle mehr als ausgeglichen.

Em 8. Julius 1593 farb Graf Ernft VII. von Dobnftein, Berr: gu Lobte und Clettenberg, Wominiftrator bes Stifts Bal-Cenried und murbe in ber bortigen Rlofterlitche, als letter Sprof feines Gefchlechts 1), mit heim und Schild befattet. Baren mun auch die graflichen Befitungen im Laufe ber Beit um ein Erbebe liches verringert, indem namentlich bie Berrichaft Gondersbaufen in Rolae einer am 11. April 1347 zwifchen Graf Beinrich von Sobnftein und feinen beiben Schwiegerfobnen, ben Grafen Beinrich und Gunther von Schwarzburg, abgeschloffenen Erbverbruberung nach bem Tobe bes Erftgenannten (1356) bem fcmarzburaifchen Saufe zufiel, fo binterließ boch Ernft VII. in ben Graffchaften Sobnftein, Scharzfelb und Lauterberg und in ben Berm Schaften Lobra und Clettenberg immer noch ein beträchtliches Bebiet. Der Rudfall ber Graffchaft Sohnftein, als eines von ben Belfen relevirenden Lebens, an Beinrich Julius tonnte unter Diesen Umftanden fo wenig einer Frage unterliegen, als bie Uebertragung biefes Lebens von Seiten bes Letteren an bas Saus ber Grafen von Stolberg 2). Anbere maren jeboch bie Berhalb

<sup>1)</sup> Ernft's Kinder aus der erften Ebe mit Intiame, Grafin von Barty (fie ftarb 8. Rovember 1590), gingen noch vor dem Bater aus dem Beben. Seine zweite, im Junius 1592 eingegangene Ebe mit Agnes, Grafin von Eberstein, blieb kinderlos. Edftorm, Stammbaum der Grafen von hohnstein (Jena 1592. 4.). Eine Arbeit, die wenigstens hinsichtlich der jungeren Geneastogie des grafiichen hauses nicht ohne Werth ift.

<sup>2)</sup> In Jahre 1413 hatte Dietrich von hohnstein mit lebensherricher Einswilligung seine Grafichaft, unter Borbehalt eines gemeinsamen Bestes, an Graf Botho von Stolberg vertauft (verset) (Scheid, Anmertungen z. S. 254), welscher 1428 von herzog Otto Cocles zur gesammten hand mit hohnstein belehnt wurde, auf den Fall, daß der dortige gräfliche Stamm aussterben werbe. Daß Deinrich Julius Schloß und Amt hohnstein den turz zuvor damit belehnten Grafen von Stolberg (1590. Urtunde bei Lünig, oorpus juris feudalis, Sh. II. S. 1419) wieder abnahm, hatte seinen Grund darin, daß der herzog nur auf diesem Wege einen seiner wolsenbüttelschen Basallen wegen einer Forderung an das grässiche haus befriedigen konnte. Die erst von berzog August dem Melteren erfolgte Burückgabe von Schloß und Amt hohnstein an Christoph von Stolberg wurde am 26. Innius 1635 durch herzog Georg, gegen die Bussage des grässichen hauses, seinen Lehensherrn zederzeit in dem Bester des Fürsstenthums Calenberg anastennen zu wollen, bestätigt.

riffe hinfichtlich ber Berrichaft Clettenberg, welche bie Grafen won Sobnftein feit unvordenklichen Beiten vom Stifte Sulberfatt gu Beben trugen, fo wie hinfichtlich ber Berrichaft Lobra, wegen welcher im Laufe ber Beit Die Grafen gleichfalls ben bifchbflichen Lebanbbof anerfannten 1). Deshalb fielen beibe Befigungen nach bem Lobe von Ernft VII. an bus Stift gurud, um von biefem in bie Sanbe ber Belfen überzugeben, ba Beinrich Rulius, Des mone feiner Gigenfchaft als Bifchof von Salberfladt, am 25. Dai 1583 feinem Bater Aulius die Unwortichaft auf birfelben ertheilt und am 13. August 1593 fich felbft mit biefen Landschaften be-Dagegen nahmen bie Grafen von Schwarzburg lebut batte 2). und Stolberg, auf einer Erbverbrüberung fich Rubend, welche fie 1433 (Dienftage nach U. E. R.) mit ben Grafen Seinrich. Ernft und Maer von Sohnftein abgefcloffen hatten, fofort nach bem Tobe von Ernft VII. von ben Schlöffern Lobra und Glettenberg Befit. Beturich Julius aber berief fich auf Die Rebentverbinbung. in welcher biefe Schlöffer mit Balberftabt fbanben und bag bie obengenannte Erbwerbrüberung ber Gimvidigung von Gelten bes Stiftes und bes Reichsoberhamptes ermangele, feste fich mit gewaffneter Band in ben Befit ber Schlöffer und ließ bie bier et griffenen graflichen Bebienten nach Braunschweig führen. Bu bem bieraus entspringenben 3wifte gefellte fich bald ein zweiter, inbem bie Grafen von Schwarzburg und Stolberg, auf berfelben Grbverbruderung fugend, bie von bem grubenhagenichen gurftenftamm an Sohnstein überwiesenen Grafichaften Scharzselb und Lauter-Allerdings hatten beibe Grafenbaufer feit berg beanspruchten. 1490 ununterbrochen Die Mitbelehnung mit Diefen Laubschaften von Grubenhagen erhalten; both glaubte Betteret bie Uebertragung berfelben nicht obne vorangegangene Beratbung mit ben welfischen Agnaten vornehmen ju burfen. Roch maren bie bierüber angefnüpften Berhandlungen ju feinem Biele gelangt, als

Die Reeffe, welche bie Bruffchaft hobnitein feit 1639 betroffen, finden fich im Baterlandif den Archive, Jahrgang 1833, . 6.654 2c.

<sup>1)</sup> Bobra ging urfprünglich vom fächflichen Rurhaufe st Begen, mutbe aber 1573 vom Ruvfürften August gegen Uebernabme einiger mansfelblichen Bosbenflicke an das Bisthum halberflade abgetreten.

<sup>2)</sup> Rurge und gründliche Information n. halberfladt, 1703. 4. Lünig, Corpus juris feutalfis. Di II. G. 1142 n.

bab Saus ber Herzoge von Grubenhagen erlofch, Beinrich Julius bie ohne feine und feiner Borfahren Einwilligung gefchehene Beslehnung für ungaltig erklärte und die freitigen Landschaften besfehte 1).

Roch waren seit dem Racfalle von Sobnstein keine drei Jahre versiossen, als mit Philipp II. das Haus der Herzüge von Grubbenhagen erlosch. Auf den Fall des Eintritts dieses Ereignisses, dem man seit geraumer Zeit entgegengesehen hatte, waren durch heinrich Iulius längst die ersorderlichen Borkehrungen getroffen, um, den begründeten Ansprüchen seiner Bettern gegenüber, die Bortheile des Beschstandes geltend zu machen 2). Aus diesem Grunde war er dem Bunsche der Brüder Wolfgang und Philipp von Grubenhagen, sich wegen der Rachsolge im Fürstenthum und der Uebernahme der auf demselben ruhenden Schulden zum Belaufe von 200,000 Thaler mit Wilhelm dem Jüngeren und den übrigen Vettern zeitig zu verständigen, beharrlich ausgewichen. Die Besorgniß, das man am Hose zu Wolfenblittel auf den Er-

<sup>1)</sup> Rachbem bie Grafenhäuser Schwarzburg und Stolberg ihre Rlage beim Reichstammergerichte angebracht hatten, wurde zwischen ihnen und Friedrich Ulrich, dem Rachsolger von heinrich Julius, am 1. Januar 1632 ein Bergleich absgeschiffen, demzuschige ber herzog, gegen Busage einer Stellung von 12 Ritterpferen, dem Grafen Lohra als Ulterkeben übergab, ihnen auf den Fall des Erslöchens des wolfenbattelschen hauses auch Clettenberg zusicherte und den Fieden Bennedenstein, welcher schon früher zur hälfte im Besitz der Grafen von Schwarzburg ftand, diesen ganz überließ. Denben reich, historie bes gräflichen hanses Schwarzburg. S. 293.

Bel bein Tobe von Friedrich Ulrich fleten beibe hertschaften, um beren Mitbeiehnung anzuhalten bas limeburgische haus verfaunt hatte, an halberfiaht jurud und wurden im westphälischen Frieden zugleich mit diesem Stifte dem brandenburgischen Kurhause zu Theil.

<sup>2)</sup> Schon im Julius 1591 hatte Heinrich Julius zu Nienover einen Bertrag mit Eimbed aufgerichtet, demgemäß ihm diese Stadt die dereinstige huldtz gung im voraus zusagte, unter der Bedingung, sortan von den 15 Kuder Bier bestritt zu weiben, welche sie der Schutzberrschaft nach Bolsendüttel zu liesenn hatte. Damit noch nicht zusrieden, hatte der Perzog, um sich die Erbschaft zu siebern, mit Bereilligung von Philipp II. mehrere grubenhagensche Schlösser im Besit und wurde durch dazu beaustragte Personen unverzüglich vom Tode Philipps in Kenntniß geset. Noch an dem nämlichen Tage ersolgte die Besitzergreifung des Landes durch heinrich Julius, indem dessen Umtwann zu Moringen, Balthasar Günther, an Kathhaus, Krechen und Thorr von Einbock das Wappen seines herrn hastete.

werb ber ungeschmellerten Erbfchaft finne, war freifich bei ben Bettern nicht aufgeftiegen; wohl aber fürchteten fie, baf Seinrich Julius Schlof und Amt Bergberg als ein Praecipuum an fic au bringen trachte. Deshalb batten fich in ber Ditte bes Rabres 1593 bie Bergoge Ernft von Gelle, Beinrich von Dannenberg und Dito von harburg mit ben Bergogen Bolfgang und Philipp bebin vereinigt, bag fie bie Schulben berfelben auf fich nehmen, letigenannte Bruber bagegen fich von jebem Sonbervertrage mit Beinrich Julius fern balten wollten; Die Erbichaft follte, mit Musfculuf bes wolfenbuttelfchen Stammes, gleichmäßig unter bie brei Uneburgifchen Baufer getheilt werben 1). Denn freilich ftanben Lettere mit Beinrich bem Bunderlichen, dem Stifter bes grubenhagenschen Saufes, in naberer Bermanbtschaft als Beinrich Julius. Daber fonnte es nicht anders fein, als bag ber Spruch bes Reichsgerichts zum Rachtheil von Bolfenbuttel ausfiel. gebietend mar ber Einfluß von Beinrich Julius am Sofe pon Raifer Rudolph II, bag er, bem Spruche jum Tros, bis jum Ende feiner Tage den luneburgifchen Bettern ben Befit bes Rur= ftentbums vorentbalten fonnte. Dit Schloß, Stadt und Amt Elbingerobe, welche bas Saus Grubenhagen feit bem Sabre 1422 als Leben von Ganbersheim befessen hatte, murbe Beimich Julius 1596 von ber Mebtiffin Unna Grifa belebnt 2).

Hierzu kam noch die reinsteinsche Erbschaft. Die Schlöffer Blankenburg und Reinstein mit ihren Gebieten gehörten zum Erbgut Heinrichs des Löwen und bildeten geraume Zeit nur Eine von den Welfen zu Leben gehende Grafschaft, dis im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts durch die Zheilung der Brüder Giegestied und Peinrich die gesonderten Grafenhäuser Blankenburg und Reinstein entstanden und das Letztere sich später wiederum in die reinsteinsche und heimenburgische Linie spaltete. In der zweiten Palfte des vierzehnten Jahrhunderts starb der blankenburgische und reinsteinsche Aweig aus, so das die Gesammtbesitzungen des Pauses auf die Peimenburger übergingen, welche sich seitdem gewöhnlich Grafen von Reinstein nannten. Ungunft der Verhältznisse hatte die Grafen verschiedentlich zur Verdußerung von Schlöfe

<sup>1)</sup> Bertrag d. d. Ebftorf, 6. Junius 1593. RgL 21 rd.

<sup>2)</sup> Delius, Geschichte von Elbingerobe. S. 55.

fern und Boigteien getrieben, beren Biebertauf, wonn er überall Statt fant, mit boppelt ichweren Opfern bewertfielligt merben mußte. Schon 1839 batte Graf Poppo fein Stemmichtof Blantenburg portibergebend an Graf Beimrich von Sobnftein, 1420 Graf Bernbard von Reinstein Stadt Blantenburg und Schlof Stiege an Graf Bothe von Stolberg verpfanbet, um fich aus ber Gefangenschaft beim Bifchof Rieplaus von Merfeburg zu Isfen. Graf Ulrich, welcher auf bem Schloffe Stiege Sof bielt, ließ 1518 Die Beimenburg in ben Pfandbefit Afches von Solle übergeben und murbe 1535 burch bas Drangen feiner Glaubiger genothigt Die Befterburg an Die Eblen von Dorftabt, Stiege und Saffelfelbe an bas Baus Anbalt, Derenburg (1540) an Matthids und Achah von Reltheim ju verfeten. Gleichwohl betrieb er ben Reubau ber Refibeng Blankenburg. Im Jabre nach ber Bollenbung beffelben verzehrte bie Flamme (19. November 1546) ben alten Theil bes Schloffes. Raum bag Graf Ulrich, balb verbrannt, entfam; feine fcmangere Gemablin, Dagbalena von Stolberg, fand ben Tob in ber Gluth. Als nun mit Ulriche Urentel, bem jungen Johann Ernft, Abt bes Rloftere Dichelftein, bem, als er 1597 feinem Bater Martin folgte, burch Beinrich Rulius ber brandenburgifche Sauptmann Georg Rlende jum Bormund bestellt wurde, am 4. Julius 1599 ber lette Sprof biefes altberühmten Gefchlechts geftorben mar, jog Beinrich Julius nicht nur die Schloffer und Gebiete Blantenburg, Reinftein und Beimenburg als unbeftrittenes Gigenthum feines Saufes ein, fonbern erlangte auch ben Befit berjenigen Guter, welche bie Grafen pon Reinstein vom Stifte Salberfadt ju Leben getragen hatten 1).

Bon geringerer Bedeutung war bie im Jahre 1608 burch bas wolfenbutteliche Saus erfolgte Befihnahme bes Bledens Ror-

<sup>1)</sup> In seiner Eigenschaft als Bischof von halberstadt hatte ber herzog schon am 20. Mai 1583 seinem Bater Julius die Anwartschaft auf diese Kehen ertheilt und dadei mit Bewilligung des Domcapitels die Bestimmung erlassen, daß tünftig tein Bischof erkven werden solle, welcher nicht zwee die Erneuerung und Bestätigung diese Belehnung angelobt habe. Demgemäß erbte hehrich Institut vom Bater auch diese Anwartschaft und empfing nach dem Aussterben der Grasen von Reinstein die wirkliche Belehnung. Die gange Reihe der hierauf bestässichen Urkunden sindet sich in: Kurte und gründliche Information te.

ben und 1) eine non ben vereinigten Rieberfanden erftrittene Entfchabigung wegen bes lange überfebenen Anfalls von Grundbefit, welchen Erich ber Sangere bort erworben hatte 2).

So glanzend diese Erwerbungen waren, so erheblich durch sie Einkunfte des fürstlichen Hauses gesteigert wurden, so strass auch Heinrich Julius die Bügel des Regiments hielt, unermsvet in Thätigkeit, überall mit eigenen Augen die Berhältnisse erwessend: se ruhte der Segen nicht mehr auf Land und Bolk, den Julius mit seinem stillen, frommen Walten herabdeschworen hatte. Wo er mit der Treue des Baters zu seinen Landsassen oder Städtern gesprochen hatte, da hörte man in dem Sohn nur den sürstlichen Gebieter. Rasch und scharf in seinem Thun, ließ er den Untersthanen nicht Zeit, den Bortheil der von ihm ausgehenden Berbesserungen zu erkennen; er brach ihm unbedingt Bahn, mochte

<sup>1)</sup> Rach ben Lobe Erichs bes Mingeren hatte fich Julius in ben Befit ber Oberlehensherrsichteit des Gerichts harbenberg gefett, welches, gleich dem Fieden Rörten, disher unter Mainz gestanden hatte. Als Letteres, den römisichen Slauben daselbst zu schirmen, das 1287 verpfandete Schlof wieder einlösen wollte, begaben sich (1607) die Pfandbesiter (von harbenberg) in den Schut von heinrich Julius und hutdigten diesem als ihrem herrn. Bwei Jahre spatter nahm der genamte herzog Worten mit Gewalt und vertrieb die dortige maintische Besatung. Wolf, Geschichte des Geschlechts derer von hardenberg Eh. II, G. 116 die 143.

<sup>2)</sup> Grichs angetaufte Befigungen innerhalb der Rieberlande beftanben in ben Berrichaften Epsfelt und Berben und einem Sofe im Baag. fpruche auf diefelben geltend ju machen , fandte Beinrich Julius im erften Jahre feiner Regierung ben Dr. Engelbrecht Stote aus Bemgow nach bem Saag. Muf beffen Eingabe ertrieberten bie Generalftaaten , bag die in Frage ftebenbe Forbt: tung nur bie Staaten von Solland angebe, Littere aber miefen ben Reditsgelehr: ten mit bem Befcheibe ab, daß die fraglichen Guter vom Erblaffer feinen Baftardfindern Bilbelm und Ratharina gefchentt, nach Bilbelms Tobe auf die Schwester übergegangen und, weil biefe mit Andrea Doria, dem Feinde der Res publit, vermablt gemefen, von den Staaten eingezogen feien. Damit fcien bie Rechtsfrage ihre Erledigung gefunden ju haben, als Grote bon einem Berüchte borte, bas jene Beftarbe nicht Rinber Ratharinas von Bebben, fonbern bem Berjoge Erich untergefchoben feien. hierfur, fabet ber Bericht fort, fand ber Bergogliche Anwalt binlangliche Belege, auf benen geftlicht er por ben Staaten ben Beweis führte, daß bie Schentung Erichs eine ungültige fei. Es wird binjugefügt, daß er bie in Coin lebende Ratharina bewogen habe, feine Behauptung burch ihr Betenntniß ju beträftigen. Gewiß ift, baf heinrich Julius wegen feiner Anfpruche mit zwei Connen Golbes enticabigt wurde. Ronigl. Mrdib.

es immerbin auf Roffen moblerworbener Borrechte fein. Bielleicht mar ibm ber Entwickelungsgang ber Berfaffung in feinen Murftenthumern weniger bekannt als das romische Recht; aber felbft wenn er mit ibm vertraut gewesen mare - von biefen Bertragen, welche feine Borfahren mit ben Standen gefchloffen wollte er fich nicht eingeengt feben, einem Rochte, bas nur auf Brauch und Bertommen berubte, feine Geltung einraumen; für langft anerfannte Anspruche verlangte er unumfischiche Beweife, eine Berufung ber Stande auf ben Genug von Drivilegien fand nur bann bei ibm Ermagung, wenn fie mit Driginalbriefen feiner Borganger belegt merben fonnten. Und mabrend ber Bater, fnapp gegen fich, auch bei geringen Ausgaben oft angklich, aber immer zu ben großartigften Opfern bereit, wenn die Chre ober bes Lanbes Bobl fie erbeischte, Die Schulden von ben Memtern nahm und einen Schat fammelte, gefiel fich ber Gohn in einer prachtigen Sofbaltung. In der Raths - und Sofftube mehrte fich Die Babl ber Dienerschaft, rechtofundige und mobibefoldete Doctoren verbrange ten bie aus dem Mittel ber Landicaft zugezogenen Rathe; Die gefammte Regierung erhielt einen geordneten, aber bem Bolle une verftandlichen Bufdmitt. Steuern, welche bas Reich ober ber Rreis ausschrieb, folgten einander rafcher als fonft, Die Beftreitung bes neuen Regiments erheischte einen ungewöhnlichen Aufwand. Rach wenigen Sabren maren des Baters Ersparniffe verbraucht und, trot der gefteigerten Schabungen, Die Rammerguter mit einer Schuldenlaft von einer Million belegt.

Mismuthig über das rudfichtslose Busahren des Fürsten, hielt die Ritterschaft von Calenberg und Bolfenbuttel mit ihren Beschwerden nicht zurück; die Bürgerschaft von Braunschweig verdroß, daß ihr nicht mehr mit derfelben Schonung begegnet wurde, die Jukius geübt hatte und trug, weil sie ihre Freiheiten beeinträchtigt wähnte, kein Bedenken, ihre Klage gegen den Landeberrn beim Rammergerichte in Speier anhängig zu machen, während dieser wiederum in scharfen Gegenschriften die Anmasung der Stadt mit und über Geblihr züchtigte 1). Er war nie abges

<sup>1)</sup> Illustre examen autoris illustrissimi. Seinfledt, 1606. 4, ber fürftliche Berfaffer tritt in biefem umfangreichen Berfe gegen bie "Rebelleschen Banbfriedbrechigen und folde vermeffene Leute auf, die fich heiner Unwahre

neigt, Gnade zu üben, aber für Forderungen von Unterthanen hatte er kein Berständnis. In solchen aus dem Studium des römischen Rechts erwachsenen Ansichten wurde er nur zu fehr durch seinen zu Maßregeln der Gewalt immer bereiten Kanzler, Doctor Johann Jagemann, früher Prosessor in heimstedt, unterstützt 1). Es sehlte wenig, daß durch das willkürliche Berfahren des Lehteren ein unheilbares Zerwürfniß zwischen dem Landesherrn und seinen Ständen hervorgerusen wäre:

Denn als auf bem nach Salzdalum ausgeschriebenen Landtage (21. October 1594) ber braunschweigische Stadtschreiber Christoph Hogreve mit wenig gemessenen Worten die Gründe erstverte, aus benen Rath und Gemeine sich nicht für verpslichtet erachteten, den Tag zu beschieden, faste Jähzorn den Kanzler, also daß er den Abgeordneten heftig ansuhr und dem Ammann von Wolfenbüttel Beschl ertheilte, ihn gedunden in Haft zu sühren, "und das alles ohne Untersuchung, aus eigener Willür." Aber Hilbedrand von Saldern warf den Ammann zu Boden und geleistete mit den Uedrigen von Woel, die durch des Kanzlers Bersahren des Landes und der Stände Rechte gekränkt sahen, den Stadtsschweig zurück, woselbst der Rath den Junstern höchlich dankte, ihnen einige Stübchen Wein verehrte und sie in der Perberge frei hielt 3).

Ginige Bochen fpater wurde bem Herzoge auf freiem Felbe bei Holzminden durch einen Rotar ein verschloffenes Schreiben zugestallt, welches die von mehreren Mitgliedern des landfaffigen beit schwart in Blaw berkehren und aus einem Maul Barm und Katt blafen."

- 1) In einem Betefe an Geinrich Insia Sagemann, ben Schn des Kansters Ichann, sagt Cafelius: »Ut autem acre tibi ingenium natura obtigit, ita acer animus et servitutis impatiens. Habes hoc paternum. Erant namque in patre tuo vehementia omnia.« Caselii epistolae ad principes etc. ed. Just. a Dransfeld. S. 520.
- 2) Elveri chronicon Iuneburgicum (Mict.) fügt bei Gelegenheit dieser Erzählung hinzu: "Der regierende gandesfürst, ein herr; so für sich selbst von hoben surfation. Qualitäten und danebenft in allen scientifs und gusorderst in jure woll ersahren, hat gelehrte Leuthe sehr gesiebet, darunter aber eine Persohn gehabt, welcher das jus principis und superioritatis in seinen öffentlichen auss gelassenen Schriften sehr weit ertendiret und das monstrum, sonsten von den Italienern Ragion di stato genennet, welches Landt und Beuthe vermüstet und veil übels stiffter, tressitich somentiret und gestercket."

Mels. unterfdriebene Antlage Jagemanns, enthelt unb auf best fen angemoffene Bestrafung brang. Es babe berfelbe, beißt es bier, feinen Ginn meinzig babin gerichtet, wie er die Landichaft jum Buffchemel machen moge;" es hatten bie fürftlichen Rathe "burd Berichtiegung ber Thur" ber Landichaft Abgefandte nicht boren wollen, fondern fchimpflich abgewiefen. Der Bergog begnugte fich junachft bamit, bas Schreiben bem Angeflagten gu Abergeben, um beffen Gegenbericht ju boren. Dann aber, weil Die Angaben des Ranglers mit den in der Rlageschrift bervorgebos benen Thatfachen nicht immer übereinstimmten, Abertrug er Unberfuchung und Bericht feinem Grofvoigt Arnb von Anieftebt 1), bem Amtmann ju Bolfenbuttel und bem Stadtfchreiber ju 211s Diernach ergab fich, bag obiges, im Ramen gemeiner Rits terfcaft bes Runfenthums Bolfenbuttel abgefaßte Schreiben urs wrunglich von ben brei Stanben ausgegangen, baf aber Praclas ten und Stabte fic nachmals ber Unterfiegelung geweigert, ein Theil ber Ritterichaft fich gleichfalls ber Unterfebrift entzogen und ein anderer Theil ju ber Unterzeichnung bewogen fei, ohne vom Inhalte ber Schrift eine genaue Runde gehabt gu baben. 2016 bie eigentlichen Bertreter ber Anklage ergaben fich brei Mifglieber bet Gefolecits von Saldern, Burfard und die Bruder Rurd und Silbebrand2).

Der Perzog versuhr in dieser Angelegenheit mit großer Sorssicht. Er ließ die drei Stande gesondert und an verschiedenen Tagen vor sich sordern, redete ihnen gnadig zu und erwirkte ohne Anktand die gewilnsichte Berständigung. Die von Salbern aber lud er im Januar 1595 auf die fürstliche Rathöstube, um bei ihret und des Angestagten Bernehmlaffung gegenwärtig zu sein. Un dem seitgesoften Tage stellte sich Keiner der Salbern ein und dem statt ihret erschenden Rotar sehlte die ersorderliche Bollsmacht. Er könne, erklärte Heinrich Julius, einen bewährten Diesner nicht verundhellen, bevor diesem, den Anklägern gegenüber, die Berantwortung gestattet sei; deshalb und um die Gründe zu

<sup>1)</sup> Die ban Auftabe ericheinen feit bem 13. Jahrhundert und gingen, außer bei den Belfen, bei den Grafen von Bolbenberg, den Bifchofen von glibesheim und der Arbtiffin von Gandersheim zu Leben. Ihr Stammfig war in dem gleichnamigen, bei Salzgitter gelegenen Dorfe.

<sup>2)</sup> Die sibrigen Unterzeichner waren: Tebel Friedrich von Ballmeben, Lips polb von Stöcheim und bie von Olbershaufen und von Steinberg.

vernehmen, aus welchen man ben verftrickten Stabtichreiber auf fürstlichem Bebiete gewaltfam befreit babe, feten Die von Salbern Er marte, fprach Jagemann, mit getroßem Duthe bes iertheils feines gnabigen herrn, babe aber gebofft, bas feine Anflager ibm in's Geficht wiederholen murden, was fie binter= rude porgebracht. Aus ben Mittheilungen bes Retars ergab fich, Daß Die Rläger, Deren Richterscheinen er burch Chebaften entschuls digte, gewillt feien, ihre Sache por das taiferliche Rammergericht ju bringen; ju einem folchen Berfahren feien biefelben, als im Stifte Silbebbeim und im Lande Luneburg "mit Beib, Sabe und Gutern, mit Beib und Rindern baudlich gefeffen und die nur bort ihr Rauch und Reuer batten" mobiberechtigt. Das trieb bem Burften Die Bornaluth in Die Bangen. "Doch bis zur Stunde. rief er, baben bie Salbern molfenbutteliche Leben, baben allezeit Die Landtage besucht und ben Lebenseib gefcmveren; geboren fie nicht zur wolfenbuttelschen Landschaft, fo tommt ihnen nicht zu, eine vermeintliche Beleidigung ber bortigen Ritterfchaft ju flagen; fie find es, Die auf fürftlichem Bebiete Gewalt geubt; fie beingen ibre Befchmerben beim Landesberrn por und wollen fich gleichwehl bem Gerichte beffelben nicht ftellen la

Dennoch meiftert ber Bergog feinen Born und beraumt eine zweite Borladung auf ben Rebruar 1595 au, Mis auch Diefes Mal nur der Rotar fich einfindet, fpricht der Fürst in Gegenwart vieler Abgeordneten von Praeigten und Städten feinen Rangler von der wider ibn erhobenen Anflage frei, billigt beffen Berfahren und fällt bas Urtheil babin, bag bie von Galbenn awegen ihrer trobigen Bermeffenheit und bochftrafbarer Erceffen" in taus fend Goldgulden Strafe genommen werben. Dagegen brachten Die Berurtheilten ihre Rlage beim Reichstammergerichte an. bem rechtaerfahrenen Bemoge maren fie nicht gewachfen und mabl mechte Diefer, nachbem er alle Galbernichen. Bitter im Bunftenthum hatte einziehen laffen, in feiner nach Speier überfandten Bertheidigungsfchrift von fich felbft fagen: "Ge haben Fürftliche Gnaden ungerühmt in bero Jugend fo viel gelernt und aus ihren Budern, Die fie etwas mehr als ber Salbern umgeschlagen, fich erfeben, auch wohl mehr vergeffen als vielleicht jene jemals gelernt 1)."

<sup>1)</sup> Ludolfi symphoremeta consultationum. Etc. l. Symphoreme III, S. 274 ac.

Bougange ber Art maren wenig geeignet, bie Spannung gwifdjen Beinrich Julius und ber erften Stadt feines gandes ju befeiti-Bon beiben Seiten häuften fich bie Beschwerben und indem man erlittenes Unrecht flagte, mar man nur barauf bedacht, bem Begner neue Rranfungen ju bereiten, Die Bürger fürchteten ihrer Freiheit zu vergeben, wenn fie von ihrer fürftlichen Dbrigfeit Befehle entgegennohmen, ber Bergog wiederum glaubte feine Burbe beeintrachtigt, wenn ein Stand eines Rurftenthums, Die Bewohner feiner Erbftabt, als gleichberechtigte Genoffen mit ibm Much wenn heinrich Aulius weniger boch= verbandeln burften. fabrend, von der Unantaftbarteit feiner fürftlichen Stellung menis ger durchdrungen gemefen mare, er murbe fich bei bem Berfahren Der Burger fcwerlich ber bittern Stimmung baben erwehren Er vergaß es nie, bag, als er einft im Auftrage bes Baters nach Braunschweig geritten war, man ihn und fein Gofolge mehrere Stunden im farten Regen batte barren laffen, bis es bem Rathe genehm mar, bem Erben bes Langes bas Thor gu öffnen; bag am Zage feiner Bermablung mit Dorothea fein Ehren-Dienft von ben Braunschweigern geubt mar, bag fie beim Begrabniffe bes Baters Die Gloden nicht batten anziehen laffen und, trot ber an fie ergangenen Aufforderung, feine Abgeordneten nach Bolfenbuttel gefandt hatten, mo fich bie Landffande gur Beifehung ber fürftlichen Leiche versammelt, ja bag ber Rath fogar bie Gevatterschaft bei bem erftgeborenen Prinzen Briedrich Ulrich, ausgeschlagen hatte. Und wenn Rath und Gemeine fich fo weit vergeffen tonnten, daß fie bie Befchickung ber Landtage, Die Uebernahme bes gebührenben Theils ber Reichs und Rreisfleuern verweigerten, bag fie fogar fürftliche Guter, welche burch Die Stadt geführt murben, mit Boll beschwerten, fo fchien allerbings ber gegen fie erhobene Bormurf, bag ihr Streben auf nichts Beringeres gerichtet fei, als fich ber Sobeit bes melfischen haufes für immer ju entziehen, bes Grundes nicht ju entbebren. boch ging man in biefer Beschulbigung zu weit. Bu einem Berrn, welchem als nachfte Mufgabe bie Begrundung ber vollen Kürftengewalt vorschwebte, glaubte bie Stadtgemeine nur unterm Gifenbut fprechen ju tonnen. Die Milbe von Julius batte fie verwöhnt, bes Rachfolgers einschneibenbes Berfahren fie erbittert, ' alfo baß fie, ungeachtet bes vom Reichstammergerichte erlaffenen

Mandats, bei dem Borsatze verharrte, nicht eher zur hutdigung zu schreiten, als dis die vorwaltenden Gebrechen vom Herrn geseilt, die üblichen Huldebriefe bestätigt seien. Umsonst unterzogen sich die Stände der Bermittelung. Alle Bersuche zur Ausgleischung scheiterten von der einen Seite an dem trotigen Berstrauen auf eigene Kraft und auf den Beistand der verwandsten Städte, von der andern Seite an dem rücksichtslosen Bersaten Jagemanns, der den schuldigen Beitrag zur Türkensteuer mit Gewalt aus den städtischen Dörfern beitreiben ließ. "Pält unser herr, so halten auch wir!" sprechen die Braunschweiger.

Roch brach ber offene Rampf nicht aus, aber gegenseitige Redereien machten ibn unvermeiblich. Bas Braunschweigs Gelbfte bewußtsein bob, mar ber Erfolg, mit welchem im verfloffenen Sabrbundert die Rebbe gegen ben gandesberrn bestanden mar, ber bei Gefchlechtern und Gitben verbreitete Reichthum, vor allen Dingen Die hoffnung auf ben farten Beiftand bundebvermandter Stabte und befreundeter herren. Es zeigte fich balb, bag biefe Buverficht nicht eitel mar. Denn als Beinrich Julius (1600) Die Stra-Ben verlegte und Bufuhr und Sandel abfperrte, gaben die Bergoge von ganeburg, in benen Groll über bie ihnen vorenthaltene grubenhageniche Erbichaft bas gemeine Intereffe bes Gesammthaufes aberwog, ihren gum Bochenmartte nach Braunschweig giebenben Landleuten und Sandlern ein ftarfes Geleit von Reitern mit, Die ber Gewalt mit Gewalt begegneten. Dagegen that Beinrich Sulius auf der fürftlichen Ranglei ju Bolfenbuttel in Gegenwart feines Grofvoigts Urnd von Rnieftebt, feines hofmeifters Lucas Bangemantel von Sparre, bes Sofmarfchalls Frang von Reben, bes hofprebigers Bafilius Sattler und feiner Rathe und vornehm= ften Sauptleute vor ben babin beschiebenen Abgeordneten ber Stadt ben Ausspruch, bag er bie Burger als ungehorfame, wi= berfähige und rebellische Unterthanen betrachten werbe, bis fie fich auf ichuldigem Bege mit ibm volltommen ausgefohnt batten. Bei ber Rachricht von biefer Erklarung fab man in Braunschweig ben offenen Rrieg vor fich. Der Rath trat auf bem Rathhause ber Reuftabt gufammen, Die Gilbemeifter in ber alten Rathoftube, bie Sauptleute auf ber Ruche, Die Golbner auf bem Marfiall. Es wurde ein eigener Rriegsrath niebergefest, beftebend aus einem Burgemeifter jebes Beichbilbes, einigen Burgerhauptleuten' unb

Mitgliebern ber Semeine. Auch jest noch ließ ber Ausschuß ber Stänte in seinen Bemühungen für Erhaltung bes Friedens nicht nach; sie fruchteten nicht mehr als das freundliche Zureden der Städte Hamburg, Bremen und Lümeburg. Eine kaiferliche Commission, die bald in Wolfenbüttel, bald in Braunschweig anzuknüßen und zu versöhnen suchte, stieß an beiden Orten auf eine Starrheit, die jeden Beg zur Bersöhnung abschnitt. Drinnen stärkte man sich durch gewordene niederländische Reiter unter Timan von Clausenstein, dem wegen seiner Bosheit der Beiname Lorch vom Bolke gegeben war; draußen rief der Fürst die Ritterspferde auf, schrieb den kleinen Städten die Zahl des zu stellenden Contingents vor, errichtete Fähnlein und wies den Geschwadern von Reisigen Obrfer und Aemter zur Pflege an.

Wie in der Rathsstude, so im Felde war heinrich Julius ein Freund von raschen Entschlüssen und durchgreisendem handeln. So hatte er sich schon 1598 den Mitständen gezeigt, da er in seiner Eigenschaft als Oberster des niedersächsischen Kreises, im Berein mit dem Landgrasen Morit von hessen, unter den Grasen Simon von hohenlohe und Georg Eberhard von Solms ein heer an der Beser ausstellte 1). Damals galt es, dem "tyrannischen Kriegs-volk" welches unter Mendoza den westphälischen Kreis mit Mord, Raub und Gewalt beschwerte, die Spitze zu dieten und namentlich zu verhüten, daß dasselbe die Beser überschreite. Mit demselben Rachdruck betrieb der Herzog jeht die Rüstung gegen Braunsschweig 2). Als er in der Rähe von hannover musterte, ergab

"Er wollte gern Burgermeifter fein In unfrer Stadt alleine, hat fich noch nicht geschworen ein, Bu schuben die Gemeine. Aber man tann seiner wol entbehren, Dieweil wir haben viel fromer hern, Die uns mit trewen meinen."

Starter noch lautet nachfolgendes Pasquill (Examen illustre etc. S. 443), welches die Braunschweiger an den ehernen Bowen anschlugen:

"Brandenburge liget mit uns ju Felbe, Buneburge flechen wir mit Geibe,

<sup>1)</sup> Die calenbergifchen Stande bermilligten bagu auf dem Sage in Muns ben 66,666 Golbgutben. Rieinich midt, Landtagsabichiebe, Sh. II. G. 179.

<sup>2)</sup> Bon beiben Geiten gab fich bie Erbitterung in Spottverfen tund. In Braunfchweig fang man bom Dergoge:

bie Zählung 16000 Mann zu Fuß und 1500 zu Roß, bie zum großen Theile zwei Sahre zuvor den Krieg in Ungarn gelernt und nicht ohne Ruhm gegen die Türken gestritten hatten. Alle trugen die fürstliche "Livrei" theils mit dem Feuergewehr, theils mit Partisanen bewassnet. Außerdem wurde ein stattlicher Zuzug von dem befreundeten Königshause Dannemarks erwartet. Den Herzog aber tried nicht mehr der heftige Kanzler Zagemann, sondern sein eigener Ungestüm 1).

Während bessen hatte Braunschweig 2000 geworbene Fußsgänger und 300 Reiter eingenommen; landsässiger Abel bes Fürsstenthums, welcher dem Berzoge haß trug, hatte sich mit seinem Gefolge in der Stadt eingefunden. Die Zeughäuser waren gefüllt, der waffengeübte Bürger unverzagt, an guten hauptleuten kein Mangel und die mächtigen Wälle und Mauern waren den fürstlischen Constablern zu hart. Ein Stürmen verhieß nichts als das nuhlose hinmorden der Soldner. Drum griff man zur Lift und berieth den handstreich.

Um Rachmittage des 16. October 1605 fab man zwei Rutsichen, jede mit sieben verkleideten Officieren beseht, Wolfenbuttel verlaffen und die Straße nach Braunschweig einschlagen. Ihnen folgten einige mit Leintüchern überzogene Guterwagen, deren jeder in seinem Bersted eine Anzahl Bewaffneter enthielt. Langsam naherten sich die Wagen, die man arglos mit Gutern von Leipzig

Sachsen gibt uns gut Gewicht, Geinrich von der Oder ist uns viel zu licht. Kied uth, kümpt de Kepser nicht ?"

Dagegen ließ man sich fürstlicher Seits also vernehmen:

"In hossart sie (die Braunschweiger) ersossen,

In Trot und Uebermuth,

Und seind doch lose tropssen,

Entsprossen aus bauerschen bluedt.

Darum auch vorhanden ist

Ihr Fall, wie man wird spuren,

Glaubt mir, in kurzer Frist."

<sup>1)</sup> Doctor Johann Jagemann hatte fich durch Deftigkeit und rudfichtslofes Berfahren mit allen Ständen verfeindet. Im Frühling 1603 erhielt er ploglich seinen Abschied. Im Januar bes folgenden Jahres ftarb er unerwartet rasch und wurde in Gattingen bestattet. "Bon seinem Tobe gingen, sonderlich da er bei dem herzoge in Ungnade gerathen, allerlei Reden." Jagemanns Rachfolger im Kangleramte war Werner König.

befrachtet mabnte, bem Megibienthor, beffen Bewachung einer geringen Babl von Burgern anvertraut mar. Gobald bie Rutichen in's Innere bes Thores gelangt waren, warfen fich ble Officiere auf die Bache, ftachen Die vom Schred Gelabmten nieber und fperrten bie innere, unmittelbar jur Stadt führende Pforte. trafen auch die Guterwagen ein, benen fich Abtheilungen ber Bergoglichen im Lauf anschloffen und fo gefchah es, bag bie fleine Schaar ben Megibien= und Magnusmall befete, bie bort aufgeftellten Geschüte manbte und Zeuerfugeln in Die Stadt marf. Das PloBliche Diefes Greigniffes, Die unmittelbare Rabe Der Gefahr, bie Rugeln ber fürftlichen Golbner von einer Statte aus, Die man bisher als bas Bollwert ftabtifcher Rreiheit zu betrachten gewohnt gemefen mar - bas alles warf bie Burger in eine Betaubung, Die feine geordnete Gegenwehr erlaubte. Manner unb' Arauen verließen in Schaaren bie Altstabt, flüchteten in bie Deufabt und von bier burch bie geoffnete Thorpforte in's Freie. enblich jufammengetretene Rath zeigte fich nicht weniger ohne Raffung ale bie Gemeine und fcon machte bas Berlangen fich geltenb, mit bem Feinbe in Unterhandlung wegen Uebergabe ber Stadt zu treten. Es mar brei Uhr Rachts und noch bauerte bas Beschießen; ba loschte ein ftarter Regengug Die gunten. brinnen Mlle verzagten, fant Ginet aufrecht, bas Geschehene mit Besonnenheit prufend, bellen Muges um fich blidend, wie fruber, als er mit Ingenberaft in Schlachten gezogen war. Das mar ber fiebzigiabrige Burgen von ber Schulenburg. Er lies nicht nach mit feinem Dabnrufe, bis er bie Entmuthigten aufgerichtet," fammelte Die rathlos Berftreuten, erfraftigte gum Musbarren und wie fich um ben ftarten Greib ein Ring Bewaffneter gefunden, führte er fie gegen bas Steinthor, mahrend gleichzeitig ber Dagis fter Sebaftian Dagius, Pfartherr ju St. Ratharinen, mit einer andern Schaar auf Blogen über ben Stadtgraben fubr, gerabe bem Reinde entgegen. Bon zwei Seiten angegriffen, des Gebrauchs ber Reuerwaffen nicht machtig, weil bie Lunten vom Regen gelofcht maren, verließ die Fürftlichen ber Siegertrog und vom Balle binuntergebrangt, flüchteten fie nach bem Megibienthore, um bie Strafe nach Bolfenbuttel zu gewinnen. Dur Benige fanben Rettung; 1200 lagen erschlagen, eine beträchtliche Babl bufte ben Ueberfall burch Gefangenichaft.

Seitbem verzichtete Beinrich Julius auf Die Soffnung, fich ber Stadt durch einen Sandftreich ju bemächtigen und indem er Schanzen und Bafteien um biefelbe aufwerfen ließ, begann er bie regelmäßige Belagerung. Auf einem im Rovember 1605 ju Clae gehaltenen ganbtage, mobin indeffen nur Praelaten, und Stabte gerufen maren, weil bie Berfchreibung ber bei Bolfenbuttel verfammelten Ritterschaft bem Rofbienft Abbruch gethan baben murbe, ließ ber Bergog burch feinen Rangler über ben "von ben Rebellen feiner Erb = und Lanbftabt geubten Eros, Frevel und Muthwillen" flagen; man muffe ernfte Mittel an bie Sand nebmen, Rriegevolt ju Rog und Rug berangieben; bas erheische 100,000 Thaler; folche Summe, an ber auch Die Ritterschaft fich ju betheiligen habe, mochten bie Stanbe bewilligen 1). Und allerbings erheischte bie Belagerung Braunschweigs einen ungewöhnli= den Aufwand. Richt nur bag bas Beschießen ohne Unterbrechung fortgesett murbe, es ließ ber Bergog unterhalb ber Stadt einen Damm von machtiger Sobe und Breite aufführen, um bie Dder ju ftauen und die Stadt unter Baffer ju fegen. Ausfälle ber Burger konnten bie Bollenbung bes Bertes nicht hintertreiben; bald malate fich die Fluth burch die Gaffen, die Dublen fonnten ihren Dienft nicht mehr verrichten und bie Roth erreichte eine entsehliche Sobe 2). Das beugte Rath und Burger=

"Roth Eöw in seinem Satter Treibt großen Uebermuth, Brüllt, grunzet, fratt und gnattert, Beracht das Rößlein gut. Das Rößlein weiß ergrimmet Ob solchem Uebermuth; Groß Feuer draus erglimmet, Berachtung thut nicht gut.

Ein Krieg ber warb geftillet, Ein andrer fing fich an, Der rothe Bowe brullet Und reigt bas Roflein an,

<sup>1)</sup> Klein fomibt, Bambtagsebfchiebe, Sh. II. S. 269 x.

<sup>2)</sup> Auf biefe und bie nachfolgenden Ereigniffe bezieht fich bas nachfolgende Lieb, welches von Bechelbe in Tobias Olfens Geschichtsbucher ber Stadt Braunschweig, S. 175, hat abbrucken laffen:

ichaft und indem fie mit einer früher nicht bewiesenen Rachaiebias Leit in bie Rorberungen bes Lanbesberen einzugeben fich bereit erflarten, baten fie um Bieberaufnahme ber gutlichen Berbandlungen. Aur fie fprach Ronig Chriftian IV. von Danemart, ber mit 500 holfteinschen Reitern in bas fürftliche Lager eingeritten war 1), und im Bertrauen auf die Bahrheit ber Antrage befahl Beinrich Julius ben Durchftich bes Dammes und verabschiedete Die fremden Rabnlein. Bar bierauf ein faliches Spiel bes Raths berechnet gemefen, ober gab er, nachbem bie nachften Gefahren beseitigt waren, von Reuem bem Uebermuth Raum? - er 20a Die entlaffenen Solbner bes Bergogs in feinen Dienft unb gab burch fie in wiederholten Musfallen Die herrschaftlichen Dorfer in einem weiten Umfreise ber Plunberung und bem Brande Dreis. Umfonft gebot ein faiferliches Manbat Die Berabschiedung ber Geworbenen innerhalb einer Frift von acht Sagen und brobte wibrigenfalls mit ber Acht. Der Rampf wurde von Seiten bes Raths nachbrudlicher und erbitterter fortgeführt benn gubor; man feste fogar einen Dreis auf bas Sabbaftwerben bes Landesberrn,

> Darüber marb perloren Mand tubner Beld und Dann. Der Oderftrom erhoben Der macht ben Bowen jahm. Mis roth Bow b'gunt ju fühlen Die große Bafferenoth , Begunte er ju hülen Und bat um Gnab burch Gott. Das Röglein und fein Berre, Der eble gurft fo gut, Abmanbten Rriegsgewehre Umb auch die Bafferfluth. Bie roth Bow Buft betame Und ein geworben Deer, Da war er nicht mehr gabme, Griff mieber jum Bewehr, "Dem Rößlein weiß nachtrachte. Thue Schaben ibm und Beb!" Dem Rriegsvolt et auflagte Dag foldes fo gefdeb."

<sup>1)</sup> Riels Stangen, Gefchichte Chriftians IV. Ueberfest von Schlegel. 26. IL. S. 389.

ber bem zwischen Scheningen und Wolfenbuttel ihm gelegten hinterhalte nur durch die Schnelligkeit seines Pferdes entrann. Run
ritt der Herold Rudolphs II. ein und schlug die kaiserlärung an Thore und Rathhäuser. Die Bürger spotteten bessen,
tissen die Schrift ab und trachteten dem Hetvld nach dem Leben.
Unter diesen Umständen begab sich Heinrich Inlius, theils um die
Bollstreckung der Acht gegen Braunschweig zu betreiben, theils
um ein bevorstehendes ungünstiges Erkenntnis hinsichtlich der Erbfolge in Grubenhagen rückgängig zu machen, im Jahre 1607 an
ben kaiserlichen Hof in Prag.

"Es ift der Herzog von Braunschweig, berichtete damals der landgrästliche Gesandte nach Cassel, mit dei Wagen voll Geld, enthaltend 100,000 Thaler, und mit etlichen hundert Goldketten und Rieinoden nach Prag gerauschet, welches sonst wegen einer gerechten Sache nicht nöthig gewesen." Landgraf Morth war mit dem Bersahren von Heinrich Julius keinesweges einverstanden. Hatte er früher die Bitte desselben um Theinahme an dem Kampse gegen Braunschweig und um Ueberlassung von 500 Centner Pulver abgelehnt; so verlangte er jeht durch seinen Gesandten in Regensburg, daß die einseitig vom Kaiser über Braunschweig verhängte Acht versassungsmäßig an das Reichskammergericht gedracht werde 1).

Auf dem Prabschin in Prag sab sich Beinrich Julius plöhlich in den Mittelpunct aller Wirren des Reichs und des Kaiserhauses hineingeworfen. Eines solchen Mannes, der mit der Gründlichkeit und Mannigsaltigkeit des Wissens die Gewandheit in der Anwenzdung desselben und einen ungewöhnlichen Scharffinn verband, der raschen Blides die Berwickelungen durchschaute, unerschöpslich in neuen Borschlägen zur Begütigung des Parteizwistes, bedurfte es, wenn nicht in heilloser Verwirrung die letzte bestehende Ordnung zusammenbrechen sollte. Seinem schiedbrichterlichen Spruche verztrauten die Könige von Dännemark und Schweden die Ausgleischung ihres Zwistes wegen streitiger Grenzen und des gegenseitigen Gebrauches der drei Kronen im Wappen an und bewogen ihn, sich zu dem Behuse auf einige Zeit nach Wismar zu begeben. In Kurfürst Christian II. von Sachsen überwog Haß gegen das calvinistische, an der Spike der Union stehende Haus der Pfalze

<sup>1)</sup> v. Rommel, Reuere Geschichte von Deffen. Sh. III. G. 281. Unnhert.

grafen am Rhein bergeftalt, baf er fich entschloffen zeigte, ber von Maximilian von Batern geftifteten fatholifchen Liga beigutreten, als es Beinrich Julius gelang, ben Berblenbeten von biefem unfeligen Borfabe gurudguführen. Dogleich fein Freund Der Calviniften, fo fchrieb er am 25. December 1610 von Prag aus an ben Rurfürften, tonne er boch nicht rathen noch jugeben, bag man fie, bem Religionsfrieden jumider, jum Gegenstande der Berfolgung mache; wohin bie hieraus fich ergebenbe Berfplitterung im Reiche führen werbe, vermoge man um fo weniger abzufeben, als icon jeht die Stande burch Baiern gespalten feien 1): - Gine mabehaft feltene Erscheinung in jener Beit, bag ein lutherischer Burft, reformirten Mitftanden gegenüber, bas Bobl bes Reiches nicht aus ben Mugen fette. - 3bm, bem Protestanten, gab fich ber argwöhnische, von Sefuiten beherrichte Rubolph II. mit einem folden Bertrauen bin, daß ber Bergog balb als "Rapferlich romifchet Mapeftat Gebeimen Raths beftalter oberfter Director" über bie wichtigften Angelegenheiten bes Dofes und bes Reiches entichieb 2). Durch ibn murbe zwischen ben Religionsparteien in Bohmen, Die fcon bamals im Begriff ftanben, Die Enticheibung ihrer Angelegenheiten auf die Spige Des Schwertes zu verfiellen, ein Bergleich berbeigeführt; er mar es, ber ben Raifer jur Bewilligung jenes Rajeftatebricfes bewog, welcher ber nicht tatholifchen Bevollerung Bohmens Die freie Ausübung bes Glaubens verburgte 5); et unternahm es, ben Raifer mit feinem Bruber Matthias auszufohnen und vollführte auf bem Mürftentage ju Prag Diefe Aufgabe, an beren Lofung teiner ber faiferlichen Rathe geglaubt batte. bierauf bezüglichen Borfchlage gingen lediglich von Bemrich Julius aus, er felbft batte fie entworfen und indem er balb in Drag bem grollenden Raifer, balb in Bien bem ehrgeizigen Datthias bie Rothwendigkeit einer gutlichen Bereinigung und die Mittel gu

<sup>1)</sup> Bolf, Gefchichte von herzog Maximilian I. von Baiern. Eb. III, G. 82 2c.

<sup>2)</sup> Neber bie Shatigteit von Deinrich Julius em hofe ju Prag, feinen Ginfluß auf die Angelegenheiten des taiferlichen Baufes, die Sicherheit, mit welcher berfelbe unter allen Umftanden feine fürftliche Stellung zu mahren versftand, giebt ber zweite Band von Dammer : Purgft alls Leben des Cardinal Riffel und namentibe die denfelben angehangten Betegftade intereffante Auffchluffe.

<sup>3)</sup> Defdet, Gefdichte ber Gegenreformation in Bonnen. St. 1. S. 170.

diesem Ziel aus einander sette, erreichte er endlich feinen Zweck. Als die in Rürnberg (1611) zusammengetretenen Aurfürsten die Rachsolge im Reiche zu Gunften von Matthias geordnet zu sehen wünschten und in diesem Sinn eine Botschaft nach Prag zum Kaiser sandten, wagte der furchtsame, mit Mißtrauen erfüllte Habsdurger nur gegen den Herzog von Braunschweig-Bolsenbüttel, als seinen einzigen Freund, die Besorgniß auszusprechen, daß man ihn abzusehen gedenke und erst als dieser sich mit Leib und Leben und freiwilliger Gesangenschaft dahin verbürgte, daß der Botschaft der Aurfürsten eine redliche Absicht zum Grunde liege, ging Rusdolph II. auf die Unterhandlung ein.

Bie batte es bei einem Ginfluffe ber Art, welchen Beinrich Bulius auf ben Raifer und beffen Umgebung ausubte, fcwer fallen konnen, ju bewirken, bag ein 1609 ju Gunften guneburgs gefälltes Urtheil in Betreff bes Fürftenthums Grubenbagen 1) fuspendirt und ibm, trot ber Gegenbemühungen ber Sanfe, Die Bollziebung ber Acht gegen Braunschweig aufgetragen murbe? Aber taum nach Bolfenbuttel gurudgefehrt, wo ihn bie Bortebrungen zur Erecution gegen feine "Erbftabt" beschäftigten, zwang ber Tob pon Rubolph II. ben Bergog, abermals nach Prag ju eilen, um fein Intereffe auf eine abnliche Beife bei Raifer Datthias mabraunehmen, wie ibm folches bei beffen Bruder und Borganger geglucht mar. In ber bobmischen Konigeftabt traf ibn am 34 Julius 1613 ber Tob. Gin Bechgelage, welches Bilbelm von Slamata, ber berüchtigte Ganftling ber habsburgifchen Bruber, im taiferlichen Garten ju Prag gab und welchem Beinrich Bulius bis jur finkenben Racht beiwohnte, legte ben Grund ju feiner letten Rrantheit, mabrend welcher ber Bergog bie Unnahme von Arznei bartnadig verweigerte und fich auf ben Genuß von Bein und Bier beschränkte. Die in Begleitung von 200 Reitern nach bem Schloffe in Bolfenbuttel gefahrene Leiche murbe pon bier abwechselnd burch zwölf Grafen und zwölf Gble in Die Rurftengruft getragen. Der Abgeschiebene murbe weniger von feinen Unterthanen, als von ben faiferlichen Rathen und ben Stanben bes Reichs betrauert.

<sup>1)</sup> Das am 22. September gefällte Urtheil finbet fich bei Dumant, 24. V. 2066, 2, S. 118.

Bon vier Sohnen, welche Beinrich Julius hinterließ 1), hatte ber Melteffe, Friedrich Ulrich (geboren 5. April 1591), bas zwei und zwanzigfte Sahr gurudgelegt, als bie Regierung bes ganbes auf ihn überging. Im Drange ber Geschäfte und im Duben für bie Erftartung feiner fürftlichen Gewalt hatte ber Bater teine Dufe für bie Erziehung feiner Rinber ju erfibrigen vermocht. Der Gifer, mit welchem er feine Processe beim Reichstammergerichte felbft zu führen pflegte, bann ber jahrelange Aufenthalt am faiferlichen Sofe entfrembete ibn bem Rreife feiner nachften Ungeborigen. Er mochte ein Genuge barin finden, ben Erftgeborenen mit einem, bem Glanze feiner Sofhaltung entsprechenden Gefolge auf bie Bochschule ju Belmftebt, bann "jur continuirung feiner Studien und rittermäßigen fürftlichen exercitien" nach bem furfilichen Collegium in Zübingen, endlich jur Bermehrung feiner Renntniffe und Lebenberfahrungen auf Reifen in's Musland ju fchicken. In Begleitung feines hofmeifters Abam Graufe, feines Praeceptore Johann Beparinus, Des Rammerjunkers Sans Ernft von hopm und breier Cbelfnaben verließ Friedrich Ulrich am 17. Mara 1606 bie vaterliche Refibent, folgte ber burch ben Marfchall 26= mus von Baumbach überbrachten Ginladung bes Landgrafen Morit nach Caffel, murbe von biefem nach Marburg begleitet, mo Die Universität die hoben Gafte mit einer lateinischen Rebe bewillfommete und begab fich von bort, nicht ohne bei jedem benachbarten Fürftenhofe vorzusprechen, nach Tubingen. Sier nahm ibn bas fürftliche Collegium auf, in welchem gleichzeitig zwei Bergoge von Wirtemberg, brei Bergoge von Sachfen = Lauenburg, Bergog Ulrich von Pommern und viele Grafen und herrn von Abel aus Deftreich ihr Unterkommen gefunden hatten. Gin Sahr verging unter leiblichen Studien, Die fich namentlich einer eleganten Latia nitat zuwandten 2), mitunter burch einen Aufenthalt an ben Dof-

<sup>1)</sup> Bon ben Societen beffeiben war die mit dem Fürsten Rudolph von Anhalt vermählte Dorothea hedwig bereits 1608 gestorben; Sophia hedwig war mit dem Grafen Ernst Castmir von Rassau, Elisabeth mit Dorzes August von Sachten, hedwig mit herzog Ulrich von Pommern vermählt. Dorothea heirrathete zwei Jahre später den Markgrafen Christian Wilhelm von Brandenburg; Anna Augusta zählte bei dem Tode des Baters erst ein Jahr und vermählte sich 1638 mit dem Grafen Georg Ludwig von Rassau.

<sup>1)</sup> In Albingen murbe Crause burch von hopm erfest und in die Stelle bes Letteren trat Denning von Reben.

lagern in Stuttgart und Dunden unterbrochen. Dann überbrachte Anton von ber Streithorft ben Befehl bes Baters, Die Reise nach Frankreich angutreten und gwar ngur Berbutung fcwerer Untoften" unter bem Ramen eines Grafen von Blanten: Dit einer lateinischen Abschieberebe ichieb Rriebrich Ulrich von Zubingen, begab fich über Strasburg nach Ranci, befuchte in Bar=le=buc ben Carbinal von Lothringen, in Monceaur bas prachtige Schloß, welches Beinrich IV. fur bie fcone Gabriele batte aufführen laffen und gelangte über Paris nach Poitiers, mo er zugleich mit bem Bergoge Lubwig Friedrich von Birtemberg und bem Pfalggrafen Johann Friedrich von Reuburg bie Borfaale besuchte. Bon bieraus burchzog er, in Gemägheit ber burch Dichael Bictor von Buftrow ibm überbrachten Unweisung bes Batere. Die norblichen und füblichen Provinzen von Frankreich, überrafcht, bag auch in biefen Gegenben ber Rame eines Cafelius feine volle Geltung behauptete, lag bann einige Beit ben Stubien in Tropes ob und trat von ba die Reife nach Paris an. 3m Louvre fab fich ber beutsche gurftenfohn vom Konige freundlich empfangen, begleitete biefen auf Jagben, ergobte fich an Dabkeraben und Carouffels, befichtigte an ber Sand bes berühmten Thuanus die konigliche Bibliothet, in Begleitung eines Monches bie Roniabaruft von St. Denis. Run erging an ben Schwefterfobn feiner Gemablin Die Ginladung Jacobs I. Dit einem Gefolge, fattlicher als mancher Konigssohn es um fich hatte, brach er nach Calais auf. Denn außer ben ibm beigegebenen Begleitern, fcbloß fich ein Theil bes in Paris ftubirenben Abels aus bem braunschweigischen ganbe und Solftein - Lettere aus ichulbiger Rudficht für bie regierenbe Bergogin - bem Reifenden an 1). Ronig= liche Boten empfingen ben Gaft in Dover und geleiteten ibn nach St. James, wo ihm neben Beinrich Friedrich, Pringen von Bales, Die Gemacher bereitet maren. Gine eigene Ruche und ichottische Leibwacht fanden gu feiner Berfügung, ein goldener Sauptfolufe fel geleitete ibn burch alle Bimmer bes Schloffes. Bier wurden

<sup>1)</sup> Es werben namentlich die Brüder hand und heinrich Blome, Achazumd Glingel von Bartensleben jur Wolfsburg, heinrich hilmer und Liberius von Münchhaufen auf Erzen, Erich Brabe, Gebhard und henning Philipp von Marenholz, Werner habn, Vacob Schenke auf Flechfingen und die von Schwez rin, Quisow und Grote aufgezählt.

die Exercitien, Reiten, Tanzen, Ballspiel und Rufit, in Gesellsschaft des Prinzen von Bales wieder aufgenommen, Barenbete, Sahnenkampfe und "sonstige Rurzweil" nicht verabsaumt. Dem Bunsche Jacobs I. zufolge, der für das Seelenheil des Jünglings Gesahr fürchtete, erließ heinrich Julius dem Sohn die vorgeschriezbene Reise nach Italien und gab ihm auf, über Bliessingen, Brüssel und haag die Rückfehr nach der heimath anzutreten 1).

So traf Friedrich Ulrich mit einem Buge spanischer Pferbe und englischer Sunde, welche ibm ber Pring von Bales gum 26= schiede verehrt batte, im August 1610 in ber vaterlichen Refideng zu Bolfenbuttel ein, ein vielgereister Berr, nicht obne fürftliches Befen, aber ohne Thattraft, ohne Ernft, ohne Bewußtsein ber als Landeserben ibm gestellten Aufgabe. Er batte meder ben Scharfblid, noch bie Liebe jur Thatigfeit vom Bater geerbt. Gutmuthig, barmlos, feines feften Entschluffes machtig, weil er bem eigenen Urtheil nicht vertraute, unfabig bis jum Rern von Buftanben und Berfonen burchaubringen, mar er nur ju febr geeignet, ben Spielball Anderer abzugeben, wenn biefe feiner Genußfucht bienten. Die Regierung von Beinrich Julius hatte fcmer auf ben Fürftenthumern gelaftet. Liebe gur Pracht und ber vieljabrige Saber mit Braunschweig batten ben Segen von Julius vermischt und bem gande eine Schuldenlaft von 1,200,000 Thaler aufgewälzt. Es mar nicht Liebe, mas bie Unterthanen an ben herrn knupfte. Ein Theil bes Abels lebte mit ber Regierung in offenen Bermurfniffen, ber Boblftand vieler Bleiner Stabte mar burch ben Bertehr mit Braunschweig bedingt, Die Abgaben hatten burch ben anhaltenben Rriegszuftand eine nie gefannte Sobe erreicht. Dazu bas berrifche Berfahren ber fürftlichen Rathe, burch welche die Stande mehr und mehr in der Theilnahme an ber Bermaltung beschränkt murben. Und bas ju einer Beit, als man in allen Theilen bes beutschen Reichs ahnungefchwer ber nachften Butunft entgegenblicte, ber gerfallenen protestantischen Partei gegenüber bie fatholischen Stanbe einig und fart ihr Biel verfolgten und von ben Alpen Steiermarts bis jum Barg bas in ben letten hundert Sahren verlorene Glaubensgebiet wieder ju gewinnen im Begriff maren.

<sup>1)</sup> Reifebericht. Ronigl. Arciv.

ı

Es ift nicht häufig, bag ju bem jungen Regenten, bet fic auf den Stubl des Baters fett, ein vielerfahrener und bemahrter Diener, weil Ereue gegen ben herren und warme Liebe fur bas Bobl ber Beimath ibm bober gilt, als burch glattes Gingeben auf abgelauschte Reigungen bes Gebieters bem eigenen Bortheil gu rathen, in ungeschminkter Babrbeit fpricht, Die Diggriffe Des Borgangers in ber Regierung aufbedt und inbem er die Bergangenheit ftraft, auf jene gulle von Berpflichtungen binweist, bie Gott bem auferlegt, ben er über Bieles gefeht bat. Gin folcher Mann ftand Friedrich Ulrich in Dem Rammermeifter Lorenz Bertelmann jur Seite, ber aus ber Schule von Bergog Julius bervorgegangen mar und unter beffen Rachfolger ben Banbel in ber Regierung oft und laut beflagt hatte. Aber Beinrich Julius mar nur bet Stimme berer juganglich gewesen, Die bereitwillig auf feine Lieblingsplane eingingen und feiner Gitelkeit mit einigem Befchick ju ichmeicheln verftanden; er fühlte fich ju reich an Biffen, um nach Belehrung Berlangen ju tragen; forberte biefe nun obendrein ein Bergichten auf Reigungen und Bunfche, fo manbte er fich unwillig von ihr ab. Das schreckte indeffen ben Rammermeifter nicht ab, beim Untritt bet Regierung von Friedrich Ulrich feinem gandebherrn eine mabrhaftige Schilderung ber Bermaltung, ber Grunde, aus benen bas Furftenthum erfrankt mar, ber Dit= tel, durch beren Unwendung Genesung gehofft werben fonnte, schriftlich vorzulegen. Diefe Eingabe bes treuen Dieners fiellt die Buftande der Berwaltung von Friedrich Ulrich in eine fo helle Beleuchtung und erleichtert fo wefentlich Die richtige Auffaffung ber fungften Bergangenheit, bag eine Mittheilung bes bauptfach= lichen Inhalts berfelben bier taum übergangen werben barf 1).

"Die Einkunfte von Heinrich Julius, sagt Berkelmann, waren so bedeutend, daß mit ihnen fünf regierende Landesherrn ihre stattlichen Höse hatten halten konnen. Jeht aber ist der angeerbte Borrath vergriffen, Aemter und Bergwerke sind mit Schulden, Binsen und verordneten fürstlichen Hoshaltungen beschwert und die Schulden und rückständigen Besoldungen belaufen sich auf viele Tonnen Goldes. Denn der verstorbene herr wollte die

<sup>1),/</sup>Underthenige, einfeltige, trembergige Erinnerung Sr. F. G. Cammer bestreffendt. Bon Boreng Bergtiman, Cammermeister. 1613, 10. December. Ronigl. Archiv.

Rammerrechnungen niemals nachsehen, noch bie in Bezug auf die Berwaltung eingeschickten Berichte einer Prüfung unterziehen, sondern begnügte sich damit, Ausgaben zu besehlen. So konnte man mit den laufenden Einkunften die fürstliche Hoshaltung und Regierung sammt den ungewöhnlichen Ausgaben und fürstlichen Behrungen im Aussande nicht bestreiten, sondern mußte von Jahr zu Jahr borgen; dazu kam der Festungsdau, der Arieg mit Braunschweig und besonders daß der Fürst meist in der Fremde weiste."

"Es haben wohl bobe fürftliche Perfonen gemeint, es fei gegen bie Reputation, rathliches Bebenten einzuforbern und es reiche aus, an die beshalb bestellten Diener Befehle ju erlaffen. bat man leiber auch bier erfahren muffen, und haben R. G. bavon Biffenschaft zu gewinnen, um alfo schablicher Deinung zu begeg= Denn nicht nur bag jest und noch vier bis funf Sahre binburch ber Ueberschuß ber Bergwerte von ben Glaubigern in Befolag genommen wird, fo wollen auch fcmere Sahrgelber ent= richtet werben, als fur ber graffich reinsteinschen Bittme Leibgebing, fur Bergog Philipp Sigismund, ber aus ben ihm angewiefenen Baufern jahrlich 5000 Thaler bezieht, für Joachim Rarl und Julius August, fur Fraulein Dorothea Augusta, Aebtiffin ju Ganbersheim und fur Fraulein Bedwig. Dazu fommt bann noch Die brüberliche Abfinbung, binfichtlich berer es rathfamer erscheint, Diefelbe auf Gelb gurtichzuführen, als Land und Leute bingugeben und ju neuen Berichreibungen ju fchreiten, außerbem die Musfleuer ber Schweffer und enblich bie verwirrte grubenhageniche Run mochte man leicht fprechen: wie man biefen Erbfolaefache. Befchwerben bisher gerathen, fo foll man auch ferner thun unb E. F. G. mit folden verbrieflichen Dingen verschonen. gerade bag biefe Schulbfachen feit vielen Sahren alfo getrieben find und man mit Borgen bei Chriften und Juden auszuhelfen gefucht, bat bas liebel fo weit tommen laffen. Best ift an Un: leihen nicht mehr zu benten, fondern bie Ausgaben muffen nach ber Einnahme jugefchnitten werben, bamit hofhaltung und Res gierung in gebührlichem Stande verbleiben tonnen. Manche balten für gut, gegen Aufbringung einer bedeutenben Gelbfumme einftweilen ber ganbichaft einige Memter zu überweisen, ober auch lettere in Pacht gu geben. Rur bag mit einer einfachen Steuer ber Unterthanen die Schulden bei Rausleuten und Juweliren nicht abgetragen, noch die rückständigen Zinsen und Besoldungen beriche tigt werden können. Aber es gefällt nicht Zedem, sich Maß und Ordnung für den fürstlichen Haushalt von den Unterthanen vorzichreiben zu lassen, oder sich durch Berpachtung der Aemter von Andern abhängig zu machen. Ueberdies ist Lettere um so weniger rathsam, als alle Bedürfnisse der Hostliche von den Aemtern bezogen werden und widrigenfalls viel theurer beschafft werden müssen; auch verlangt ein Pachter in schlechten Jahren Remission, ohne daß bei ergiebigen Erndten das Pachtgeld erhöht würde."

"Die Beseitigung der Schulden beruht nicht weniger auf der getreuen Zusteuer der Landschaft und Unterthanen, wobei die alten Mängel bei der Schahung nach Möglichkeit zu vermeiden sind, als auf der Bestellung brauchdarer Rathe und Begmten bei Hofe und auf dem Lande; denn durch des herrn Auge wird der Acker fruchtbar, das Pferd seist, das Unrecht beseitigt. Darum wollen E. F. G. meine unter Julius und heinrich Julius gemachten Ersahrungen in Gnaden aufnehmen."

"Abgesehen von bem Rachlaffe bes Baters, murbe Beinrich Julius durch bie Erwerbungen ber Graffchaften Reinftein und Sohnftein, bes Fürftenthums Grubenbagen und vieler Bagrichaften auf bem Saufe Bergberg ein reicher Fürft. Budem baben beibe ganbichaften ju vielen Dalen ansehnliche Contribution verwilligt, fo bag es bem Regenten feinesweges an Mittel jur Abtragung ber letten Landesichulben fehlte. Unfangs borte berfelbe auf bas Bort ber alten, in ben Rammerfachen mohl erfahrenen Rathe bes Baters, richtete fich nach ihrer Deinung, batte auch viele vortreffliche Geschicklichkeit und fürftliche Geben und Tugenben, und mar feine Dacht fo groß, bag man bagegen bas Unfebn bes Raifers faft gering achtete. Das bauerte fo lange als ber Fürft bei feiner Gemablin, bem Beichtiger, Rangler, und Rathen hier am hofe ausharrte. Dann aber fprachen Die jungen, mit bem herrn aufgewachsenen Rathe, es fei nicht fürftlich, fonbern schülerisch, fich bergestalt an gewiffe Beit und Dube binden ju laffen und tonne S. F. G. bie Gorge ber Saushaltung mobil Unbern anbefehlen, fich felbft aber bamit verschonen, reigten ben Bebieter jum Reifen ober jum Sagen, bewirften, bag ungleich weniger als fonft Rathsfibungen gehalten und Musgaben nur schriftlich befohlen wurden, so daß diejenigen; welche zundchft um ben Fürsten waren, über Kammer und Gelber zu versügen hatsten. Hofhaltung und Regierung wurden ansehnlicher als sie unter Julius gewesen, Graf Wolf Ernst von Stolberg wurde zum Statthalter bestellt, besgleichen andere Grafen und Junge von Abel angenommen, die nicht um Berdienst, sondern der Erfahrung und des Ansehns wegen beim Fürsten sich aufzuhalten begehrten. Seitdem fragte man nur, was stattlich sei, und die, welche darnach fragten, ob es auch rathsam, sahen sich verlacht. So wurde der Schas von neun Lonnen Goldes zerstreut, desgleichen die auf dem Schlosse herzberg vorgesundene Baarschaft und die wieders holte Steuer der Stände ohne Ruhen surs Land verdraucht."

"Der Rrieg mit Braunschweig wurde nicht gestillt, es konnte Giner ben Anbern mit Beftallungen und Befoldungen beforbern, weil folche nicht mehr vor ben Rath tamen und ber Aurft Bebere mann Slauben ichenfte. Dann warb bas Rriegsvoll nach Ungarn gefchict und bei ber Gelegenheit mit Bechfelbriefen und Aufnahme ber Gelber bei fremben Raufleuten ber leibige Unfang gemacht, welches, verbunden mit bem Aufenthalte bes Fürften außerhalb. Landes, ber Rammer faft idbrlich eine Sonne Golbes verurfachte, fo daß bald bie orbentliche Bablung von Binfen und Befoldungen jum Schimpfe bes fürftlichen Saufes behindert wurde. Dem gurften fprach man bagegen vor, er fei ein Berr, ber Banb und Leute habe und, ob auch ohne Baarfchaft und mit Schulben belaben, noch immer reich genug; aber fpater gab er bem teinen Glauben mehr, batte bie Dinge gern anbers gefeben, mochte jeboch von bem Mittel ber Lanbsteuern , megen ber großen Beschwerben ber Stanbe und ber bebenflichen und einzwängenben Reverfe, nimmer boren. Es ift auch wohl ber felige Berr, besonbers im Anfange feiner Regierung, auswarts und babeim mit fürfilichen Gefchenten gar milb gewefen; boch haben feine orbentlichen Raibe bavon wenig Rubliches bekommen und wiewehl er feiner Diener Boblfahrt gern beforberte, war er boch benen fets jumie ber, welche über bie Gebuhr Pracht trieben."

"Das Perabkommen ber fürfilichen Kammer ift nicht werig burch ben Unwillen zwischen bem Kanzier Jagemann und bem Kammermeifter Cherbing geförbert. Denn unter Julius waren bie Kammer und Landrenterei in Einem Gewölde und ber Fürfi nahm mobl, wenn fich Erftere erfchopft zeigte, aus Letterer vorläufig ein Stud Gelb, bas er alfo unverzinslich batte; aber nun fonderte Jagemann beibe Caffen, mas überbies ben Berbacht errente, als ob bisher mit ber ganbrenterei nicht reblich umgegangen fei. . Bor feiner lehten Reife nach Drag murbe ber gurft feiner Schulben und Berpfandungen überdruffig und bamit ihn niemand mehr um Memter und Guter anreben burfe, außerte er fich wieberholt babin, er wolle bie, welche Memter und Guter anmutheten, für ehr = und treulofe Schelme halten, Die aber, fo ju Gintofung ber Baufer und Ablegung ber Schulben Rath und That boten. für getreue, ehrliche Diener achten. Und wiewohl ber Rurft oft bei Sofe wegen eingeriffenen Unraths Ordnung gemacht, bie aber, weil bie Umgebung fich teinem Gefete fügte, bald wieder verfiel, so hat er boch an seinen Sahungen binfichtlich ber Memter fteif und feft gehalten. Aber wegen feiner Abmefenbeit vom Bofe blieben viele nübliche Dinge fteden und fonnten nicht beforbert werben. Sonft ift gewiß, bag, wenn er nach feiner Rathe Gutachten mit jenen Pfrunden am Domftift Salberftabt, welche er, ohne bafür Dant einzuernbten, Anbern verlieben Die Gohne begabt batte, für bie Rachfolge auf ben bischöflichen Stuhl eine weniger barte Capitulation au geminnen gemefen mare. manbte fich ber Berr wegen bes grubenhagenichen Rechtsftreits abermals nach Prag, wo fich ber Raifer ibm alfo bingab, bag et ibm ben taiferlichen Schat anvertraute, auch berfelben S. F. G. Tochter zu vermählen begehrte und ibn mehrfach vor Gefahr und Untreue ber Papiften offen und vaterlich warnte."

Aber eben damals hat heinrich Julius am Raiferhofe, neben den großen Summen Gelbes, die aus dem Fürstenthum und dem Bisthum halberstadt dahin geschickt wurden, bei Juwediren und Rausleuten so unsägliche Schulben gemacht, daß schwer zu beklagen steht, daß der von Gott hocherleuchtete und mit vortrefflichen Gaben versehne Fürst mit großem Ruhm und Auhen dem ganzen heiligen Reich, aber leider nicht dem Seinigen hat rathen konnen."

"Die Ursache bieser Erzählung, gnabiger Fürft und herr, ift bie, baß ich bie Sorge für bie mir anvertraute und seit langen Sahren getragene Rammer, jur Beit billig nicht ablegen kann, und bitte unterthänig, E. F. G. wollen hiernach hochvernünftig erwägen, baß, obwohl gegenwärtig nur Mangel, Schuiden und Beschwerben

vorhanden, bennoch die Intraden also beschaffen sind, daß, wenn die Ausgaben benselben angemessen werben, dem Hoshalt und der Regierung mit fürstlichem Anstande gerachen, auch mit der Zeit den Schulden abgeholsen werden kann; welche Betrachtung dazu dienlich, daß E. F. G. den Muth nicht sinken lassen, sondern im guten Bertrauen zu Gott die Regierung angreisen. Sodann, daß E. F. G. Waß zu halten sehr hoch bedürfen, nicht nur wegen der gemeinen Schulden, sondern auch wegen der hochwichtigen grubenhagenschen Erbschaftssache. Endlich, daß die Landsteuer nicht als das einzige Mittel zur Abhülse der Beschwerden beachtet werden kann und muß."

"Rachft Gott fieht bie Landeswohlfahrt auf G. F. G. felbfis eigener fürftlicher Person und auf treuen Rathen, Die bes Beren allweg fuchen und ichaffen und Gott und Recht vor Mugen haben. Bas ber fürftlichen Fürsorge am nachften liegt, ift, bag bie Musgabe ber Ginnahme gemäß geordnet, ben Glaubigern Glaube gebalten und benen, bie Dacht und Gebor bei E. R. G. haben, feine Biffenschaft über bas Rammervermogen ju Theil werbe. Die befte Buflucht in biefen wichtigen Dingen ift, bag ber Fürft bie Memter in eigene Rubung nimmt; baburch erwirbt er fich bei ben Unterthanen gebührenbe Reputation, erhalt ben Gehorfam, braucht fich nicht wegen geringer Unterfichung an bie Stanbe ju wenben, noch bie Unterthanen über Bermogen zu beschweren und baburch beren Seufzen gegen Gott zu verursachen und nebenbei bie angeftammten Rechte ber Berrichaft über Gebühr zu ichmalern. Bar boch bie Berfetung und Befchwerung ber Memter ein Saupt= grund, bag Erich ber Jungere und Beinrich Julius gern im Muslande weilten."

"Gleichergestalt liegt viel baran, baß E. F. G. bie vom Bater entworfene hochnühliche Reformation und Ordnung ber Amtsverwaltung, der Besoldung und des abgeschafften Deputats am Hose erhalten und auf Aemtern und Borwerken keine Küchen und Keller wieder aufkommen lassen. Auch hat jedes Amt über so viel Dienste zu gedieten, daß es nicht nur der eigenen Pserde entrathen, sondern auch noch ein gutes Dienstgeld aufdringen kann; so spart man Gesinde und läßt nicht durch dieses Behnten und gewonnene Früchte verzehren. Gegen den Rachtheil der Amtsverpachtung ist der Bortheil der genauen Kenntniß der Einnahme

nicht ausreichend, benn Lehtere kann man auch erreichen, ohne fich beshalb ber unmittelbaren Herrschaft über bie Unterthanen zu begeben."

"Benn nun bas, mas ich über bie Regierung von Beinrich Bulius treubergig ergablt, jur rathfamen Unftellung bes fürftlichen Dofhalts, jur Abtragung ber Rammerburben und jum Seben bes fürftlichen Ramens bienlich fein mochte, fo batte ich armer alter Diener mich meiner ichulbigen Sorgfalt billig ju erfreuen und bem lieben Gott bemuthig bafur ju banten; im Gegentheil aber tann auch ein gering verftanbiger Prophet fagen, bag, wenn es auf ben Memtern und am hofe wieber auf ben Stand tommt wie es por ber neuen Ordnung gewesen, alsbann Rammer, Ruche und Reller nicht mehr werben fortfommen tonnen. Es ist nicht neu, sondern febr alt und in ber täglichen Erfahrung von gottlis der und weltlicher Siftorie befindlich, bag immer am Sofe Memter, und Stande Gelegenbeit fuchen, bag Einer vor bem Anbern bei bem Rürften die Dberhand gewinne und bag ber Aurft basjenige, fo feines Standes und Amtes ift, bochachtet, andere Dinge und Verfonen aber gering ichatt. Deshalb ift es unmöglich, daß alle Borfcblage und Berichte, Die bei E. F. G. gefcheben, auch allezeit bienlich feien. So wird es auch E. F. G. fonberlich jest jum Unfange große Dube und Rachbenten verurfachen, Die Berichte von beiben Seiten ju boren, ohne Unterschied ber Person ju prüfen und bas Befte ju behalten. In ber fürftlichen Rammer aber fliegen alle Ausgaben bei und außerhalb bes Sofes gufam= men, tann man überfeben, mas von bem einen Sabr aufs anbere übergegangen ift, was Rugen ober Schaben verurfacht bat und wegen Eibespflicht nicht mit Stillschweigen übergangen werben Boraus fich benn zugleich ergiebt, bag bie jur Rammer bestellten Diener vielfach angefeindet werben."

"Ich habe aus langer Erfahrung erlernt, daß vornehme herrn wohl ausführen können, was fie in thunlichen Dingen sich vorgesetzt, habe auch E. F. G. Bater aftmals unterthänig gesagt und geschrieben, daß die Bezahlung der Schulben, nächst Gott, nur in seinem Willen stehe, und ift es unzweiselhaft, daß, wenn E. F. G. sich entschließen, den Beschwerden mit Gott abzuhelsen, das gebührliche Ansehn der fürfilichen Kammer wieder ausgerichtet und Sebermann gern die Hand dazu bieten wird. Wenn aber

E. F. G. seibst nicht wollen und keinen Ernst dazu merken laffen, sondern es einzig Andern besehlen, so wird das, was E. F. G. nicht aus Gemüth und Herzen kommt, auch nicht in E. F. G. Gemüth und Herz gehen und wird keinen Fortgang gewinnen. Denn jeht sind Biele also gesinnt, wie jener gute Gesell gesagt, er wolle lieber einem Herrn dienen, der ein Landverzehrer sei, als einem solchen, der durch Ersparung zu gewinnen trachte."

Der Kammermeister endet seine treuberzige Borstellung mit ben Borten: "Bitte schließlich abermals unterthänig und ganz bemuthig, E. F. G. wollen diese meine einfältige Erinnerung zu Rachdenken mit Inaden vermerken, dieselbe auch weiter nicht, als so viel die mir anvertraute fürstliche Kammer und deren Wohlftand angeht, verstehen und mein gnädigster herr sein und bleiben."

Bir wiffen nicht, wie Friedrich Ulrich die treugemeinten Borftellungen Bertelmanns aufnahm; bag er ihrer nun und nimmer gebachte, es fei benn gegen Enbe feines Lebens, als Gottes Sand femer auf ibm rubte, ergeben bie nachfolgenden Erzählungen gur Benuge. Satte er wenigftens bie Bortheile, welche ibm ber Antritt ber Regierung gewährte, benutt, um die Frage wegen ber Sulbiaung Braunschweigs auf gutlichem Bege auszugleichen und baburch bem Rampfe gegen Die erfte Stadt bes Fürftenthums ein Biel au feben. Es mochte freilich um fo weniger leicht für ibn fein, Die Anfchauungen und Gindrude, unter benen er aufgewach. fen, anrudaubrangen, als er mabrend bes Aufenthalts feines Baters in Drag bie Bortebrungen jur Buchtigung ber Burgerichaft felbft geleitet batte. Bugleich mit feinem Schwager, bem Grafen Ernft Cafimir von Raffau, batte Friedrich Ulrich bem Landtage ju Seefen (28. Julius 1611) beigewohnt, auf welchem bie Stanbe pon Bolfenbuttel und Calenberg angegangen murben, emegen ber Mechter in Braunschweig, Die ben rothen Sahn in's Land ju bringen broben" und mit ihren Berbungen, Musfallen und Plunde rungen, Raifer und Reich jum Trobe, fortfuhren, ben Golb für 350 Reiter und 400 Fugganger, juvbrberft fur bie Daner von brei Monaten, ju gemabren und fürfilicher Seits bagegen jugefagt murbe, für bas laufenbe Sabr ben wolfenbuttelichen Reftungsbau einzuftellen 1). Ueberbies maren feine Rathe aus ber Schule Sa-

<sup>1)</sup> Ribbentrop, Sandtagsabschiebe. Th. I. S. 201 25.

gemans bervorgegangen und bestanden auf ber Forderung einet fofort von ber Bürgerichaft ju entrichtenben Bufe von 200,000 Thaler und einer jabrlichen Steuer von 30,000 Thaler; fie verlangten außerbem für bie Berrichaft bie Ueberlaffung eines ber Stadtthore und das Recht, Die burch bie Gemeine erforenen Ratheberren zu befidtigen 1). Der Rath war nicht abgeneigt, bem herm ein Chrengeschenk von 100,000 Gulben ju verabreichen und ibm bei Tag und Racht ben freien Ginritt in's Thor ju gewähren, glaubte aber bie Unabhangigfeit bes Regiments und ben ausschließ= lichen Befit fammtlicher Stadtschluffel nicht opfern ju burfen. Reiner wiberfprach einer unter biefen Bebingungen einzugebenben Einigung mit größerer Beftigfeit als Bictor Michael von Buftrom, Dberfter und Statthalter über Bolfenbuttel. Seinem berben Beicheibe trat ber Rurft bei, bie Berbandlungen murben abgebrochen und am 1. August 1615 begann abermals bie Belagerung Braunfdweigs.

Bereits im Jahre 1513 batten mehrere Stabte ber Sanfe, unter ihnen Braunschweig und Luneburg, einen Bertrag mit ben Beneralftaaten geschloffen, beffen Biel vornehmlich war , Banbet und ftabtische Freiheit in Deutschland gegen Gingriffe von Seiten ber wachsenben Dacht ber Fürften au fcuten. Demgemäß warf fich lebt, Braunschweig ju unterftuben und Die Ansprüche Des befreundeten Saufes Luneburg auf bas Fürftenthum Grubenbagen nachbrudlich ju vertreten, ein nieberlanbifcher Beerhaufe von 6000 Rufgangern und zwölf Rabnlein Reiter unter Friedrich Seinrich von Raffau, bem Bruber bes großen Moris, auf bas ganb gwis fchen Deifter uub Leine. Ein buntichediges, beutefüchtes Gefindel, wie es für bie nachft kommende Zeit aus allen Theilen Europas in Deutschland jufammengewirbelt werben follte, iconungslos gegen ben wehrlofen gandmann, für geordnete Rabnlein ein verächtlicher Gegner 2).

<sup>1)</sup> Wie der Bergog und beffen Umgebung hinfichtlich Braunschweigs dachten, zeigt folgende Inschrift auf einer 1614 von Friedrich Ulrich geschlagenen Dentmunge:

<sup>&</sup>quot;Benn man Stockfifchs genieffen fol, Dus man gubor ibn floppen wol.

So findet man viel fauler Beut,

Die nichts thun wan man fie nicht bleuwt."

<sup>2)</sup> Ueber biefe #Staatifden# berichtet ber Abt Strade von Loccum (Bei-

Schon batte fich Briedrich Ulrich por Braunschweig gelagert, als Bevollmächtigte aus Lubed und Samburg in Bolfenbuttel einritten, um noch ein Dal ben Beg ber Gubne zu versuchen. Doch wurde bie von ihnen Ramens ber Stadt angebotene Bablung von 200,000 Thaler jurudgewiefen, weil ber ganbebberr nicht gefonnen war, fich feine oberberrlichen Rechte abfeilschen zu laffen. Umfonft erbot fich Martgraf Chriftian Bilbelm von Brandenburg jur Bieberaufnahme ber zerschlagenen Sandlung, wies Rurfürft Sobann Sigismund auf die Rothwendigkeit bin, ben allen evangelischen Stanben brobenben Gefahren in Ginigfeit zu begegnen, erklarte fich ber im Lager feines Schwefterfohnes eingetroffene Ronig Chriftian von Dannemark bereit, Die Band gur Bermitte-Dan burfe fich, lautete bie Antwort bes Raths, lung zu bieten. megen ber bunbesvermanbten Stabte in feine einseitigen Berbanb-So murbe ber Rampf mit gesteigerter Erbittelungen einlaffen. rung wieber aufgenommen. Straffen und Landwehren waren von ben gurftlichen befett und burch bie von ihnen in bie Stadt geschleuberten Steinfugeln von ungewöhnlicher Schwere brach ber Magnusthurm jufammen. Da begab fich, bag ein Theil ber Aurfflichen bas Lager verließ, um einem hanfischen Beethaufen, welcher fich in Die Stadt zu werfen beabfichtigte, ben Beg zu

bemann, Geschichte bes Klosters Loccum, S. 75) folgenbermaßen: "Am 13. Rovember seint unvermuthlich an die 3000 zu Pferd gekommen; aber die helffte feint Jungens, Bengels und Tülpels gewesen; die andern Reuters seint alte lahme Keris gewesen; alle haben sie ein Gebrech gehabt; in die harnische hat man konnen gange Bühlen eintruden und haben nicht viel aussn ribben gehabt. Bu suesse ist es nicht mehr gewesen als 1500 und haben nicht viel Pulver gehabt und khaum 100 büchsen darunter seint gut gewesen. haben auch bei sich gehabt an die 1000 gestohlen Bagen und Karren." Beim Abzuge bieser an die Compagnie von Sir John erinnernden Gäste fand man an einer Wand des Ktosters Loccum solgende Reime:

<sup>&</sup>quot;Gott befahl bem Reifer bie Belt; Do ftand die Belt oprecht.

De Reifer befahl bem Konig bie Belt;

Do began bie Belt tho finten.

De Konig befahl bem Duc d'Alba bie Belt;

Do began de Belt tho hangen.

Duc d'Mba befahl ben Munchen bie Belt;

Do tahm bat unnerfte boven."

verlegen. Das wußten bie Barger, fielen (1. Geptember 1515) mit einer farten Schaar aus, nahmen bem Grafen Philipp von Mansfeld zwei Rabnen und wandten fich mit biefen auf Delper. Eben zechte im bortigen Rruge mit feinen Officieren ber Dberfter Bictor Dichael von Buftrom; ibn ftorte bie berangiebenbe Schaar nicht, weil er mansfelbische Rabnen in ihrer Mitte gewahrte, bis er in größerer Rabe ben Reind erkannte. Rur bie ichleumigfte Blucht konnte ibn vor ben Racheilenben retten. Drum fpornte er fein Roß in bie Oder. Unmittelbar barauf gelangten bie Rachfebenben an's Ufer und legten bie Weuerrobre auf ibn an. ber Mitte bes Stromes traf ibn bie Rugel. Er war ber lette Sproß feines Gefchlechts 1). Als Otto Plate von Belverfen um Berabfolgung ber Leiche feines Fretindes bat, wollte ber Rath nur gegen Aublieferung ber flabtifden Gefangenen und gegen "ein Recompens" an die Reiter, welche ben Tobten ins Thor ge bracht hatten, auf die Bitte eingeben: Es murbe ber verhaßte Freund und Rathgeber bes Fürften "mit fclechten Cevemonien" auf bem Dagnusfirchhofe bestattet.

In allen Kreisen bes Reichs folgte man mit Spannung der Belagerung Braunschweigs. Der Ausgang berselben, mochte er zu Gunsten fürstlicher Macht ober städtischer Unabhängigkeit entsicheiben, galt als Borzeichen für zahllose Kämpse um verwandte Interessen. Es gestaltete sich indessen anders als man erwartet hatte und erst sechs und sunfzig Jahre später sollte Braunschweigs Selbständigkeit gedrochen werden. Der Handel war darniedergelegt, die Landgüter der Geschlechter und die städtischen Dörfer besanden sich in Feindes Hand, es war kein Abkommen von diesem beschwerlichen Wachtdienst und während die Gilbegenossen seierten und kein Mittel des Erwerds sich bot, steigerten sich die Forde-

<sup>1)</sup> Gleich so vielen abliden Lanbsassen ber Graffchaft Lüchem finden wir die gleichnamigen Bestiger von Schoß Wustrow (Bozstrowe) mabrend des dreiszehnten Jahrhunderts bald als altmärkische Basallen, bald unter welfischer Oberzhoheit. Zeitweilig im Besitze von Schoß higader (1371), saßen sie als Psandeherrn auf Warpte. Bietor Michael, der lette männliche Rachtomme dieses seit dem Ansange des dreizehnten Jahrhunderts vielgenannten Geschlechts, hatte 1614 von denen von Werder das Gut Bisperode sur 92500 Thaler gekaust, von wellecher Summe er 30,000 Thaler durch Berschuß vom Derzoge Friedrich Ulrich erhielt. Auf haus und Gut "Mustrau" hatte Kurd von Münchhausen schon im Jahre 1600 durch herzog Erust von Stüerburg die Anwartschaft erhalten.

rungen an die Gemeine und ging ber Bebrufennig auf bie gemiethetm Gelbner über. Langer glaubte bie Burgerschaft biefe Roth nicht ertragen gu tonnen, als fie am 14. September auf bem Sagenmartte ben Entidluß faste, fich in Die Rorberungen bes Burften ju fugen, falls binnen brei Zagen tein Belfer fich zeige. Diefe Frift mar bert por bem Ablaufe, ba bielten Bobo von Anpphaufen und ber junge Graf Georg von Solms mit acht Kahnlein und einer entsprechenben Babl von Reitern ihren Gingug. benen nach wenigen Bochen Graf Friedrich von Solms und Bilbelm von Raffau folgten. Bar bamit jebe Gefahr einer gewalt= famen Ginnahme ber Stadt beseitigt, fo zeigte fich balb, bag auch ber Seind an einer Durchführung feiner Abficht verzweifelt. Drei Monate batte bie Belagerung gebauert, als bie gurflichen bas Befchießen einstellten und fich mit einer loder gebandbabten Ginfoliegung begnügten. Es max eine Folge ber wieberholten Mahnbriefe bes Raifers an Ariebrich Ulrich.

In biefer Beit mandte fich ber Konig Chriftian abermals an Die Stadt und verficherte, mit aller Mühr an einem guten Frieben arbeiten zu wollen, falls man porläufig zu einem Baffenftillftanbe bereit fei. Dankbar nahm ber Rath bas Anerhieten an, bemerkte, bag er fich wegen biefer Ungelegenheit bereits mit ben Commiffarjen bes Raifers und bes Landgrafen Derig in Berbinbung gefest babe und theilte jugleich bie von ihm ausgegangenen Borfdlage mit. Auf biefe, welche namentlich bie Berficherung entbielten, Die Burger jur Ginftellung ber Feinbseligkeiten bewegen ju wollen, fobalb ber ganbesberr mit biefem Beifpiele porangegangen fei, ging ber Konig ein und bewog feinen Reffen jur Aufbebung ber Ginfchliegung. hiernach wurde auf Betrieb ber taiferlichen Commiffarien, bes Grafen Georg Friedrich von Soben= lobe und des taiferlichen Raths Relix Rubiger, fo wie ber Gefandten von Brandenburg, Rurfachsen und Beffen = Caffel 1) am 23, Rovember 1615 ein Stillftand gefcoloffen. Zages barauf begannen bie Friedensunterhaltungen in Steterburg, an welchen, außer ben Genannten, auch bie Bevollmachtigten ber Staas

<sup>1)</sup> Es waren Ludwig Rammermeister und Andreas Paul. Sandgraf Morit batte ben Grafen Johann von Raffau, dem Erbmarfchall Bolbrecht Riebesel und ben Amtmann zu Bach abgegerdnet.

ten 1) und ber brei ausschreibenben Reichsfläbte, Strasbura, Ulm und Rurnberg, Theil nahmen. Durch biefe wurde mit Ratb. Rathsgeschworenen, Gilbemeiftern, Sauptleuten und Gemeine ber Stadt Braunschweig ber Priede berebet und am 21. December 1615 unter folgenden Bebingungen bestegelt: ber Bergog bestätigt Die Rreiheiten ber Stadt, betreibt beim Raifer bie Aufhebung ber Acht, fiellt ben Burgern die von ibm eingezogenen Guter im Rur-Renthum wieber ju, lagt von ben bisberigen Inhabern berfelben gu Gunften ber Gigenthumer 100,000 Gulben gablen, giebt bie Strafen ju ganbe und Baffer frei und bebt bie neuen 3ble und Impoften wieber auf. Er gelobt ferner, in ben junachft ber Stabt gelegenen fürfilichen Dorfern weber Sandwerfer noch Brauer gu bulben und daß feine Landschaft, falls er wiber ben Bertrag bandle. von ber zu leiftenben Sulfe und von bem Bulbigungseibe ent= bunben fein folle. Dagegen erklart fich bie Stadt jur Erbhulbi= gung nach althergebrachter Beise bereit. Die Rriegsfoften werben gegen einander aufgehoben und bie Beftimmung getroffen, bag bei vorfallenden Difbelligkeiten in ber Auslegung biefes Bertrages bie Entideibung vom taiferlichen Rammergerichte gebolt merben folle. Braunschweig verspricht überbies, feine Bunbesfläbte Samburg, Lubed, Bremen, Magbeburg und Luneburg ju bewegen, baf fie unter ihrem Stabtflegel geloben, ber gegen biefen Bertrag banbelnben Bürgerschaft feine Sulfe angebeiben laffen zu wollen. Schlieflich fand bie Bedingung Aufnahme, daß man beiberfeits bas geworbene Rriegsvolf baldmöglichft verabschieben und fich bemüben wolle, innerhalb zweier Monate Die Beftatigung Diefes Bertrages burch ben Raifer und bie Rurfürften einzuholen 2).

<sup>1)</sup> Johann Biell, Syndicus ju Rimwegen, Friedrich von Sande, Burgemeifter ju Arnheim und Dietrich Stieten, Burgemeifter ju Deventer.

<sup>2)</sup> Bei biefer Berhanblung standen auf Seiten des Landesherrn die OberKriegscommissarti, Landbrosten, Grosvoigt und Landschaft von Wolfenbüttel; calendergischen Theils die Geheimen's und Hofrathe und Kammersecretarien; es waren Abt heinrich von Middagshausen, Bodo und Jost von Abelepsen, Jost von Berhe, Joachim von Streithorst, henning von Reden, Barthold von Autenderg, Eberhard von Wehe, Friedrich von Uber, Iohann von Uslar, hilbebrand Rumann und die Doctoren heinrich hartwich und Theodor Blod. — Auf Seiten der Städte: henning Brods, Burgemeister von Lübed, hans Domann, Syndicus der hanse, Thomas von Widede und Caspar Bope, Rathmänner von Lübed und hans Beldhausen, Secretair daselbst. Dann Kathmänner von Bremen,

Berzog gelobte nicht nur bei fürftlichen Chren und Burben, bem mit der Stadt eingegangenen Bertrage gewissenhaft zu entsprechen, sondern bewog auch die Landschaften von Bolfenbüttel und Castenberg, die Bürgschaft für seine Zusage dahin zu übernehmen, daß, wenn Lehtere nicht in Erfüllung gehe, die Stände von jeder Berpflichtung zum Beistande des Landesherrn entbunden sein wollten 1).

Bei der Rachricht vom Abschlusse des Friedens wurden die Geschütze auf den Wallen Braunschweigs gelöst und loderten Freusdenseuer aus, während in Wolfenbüttel die Gesandten der Seestädte und die anwesenden Mitglieder des Raths von Braunschweig zu Hofe geladen wurden. Unlange darauf erfolgte die Ausbedung der Acht. Den Kops mit einem hohen spihen Hute bedeckt, um welschen eine mit Edelsteinen besehte Schnur geschlungen war, Pfeiser voran, von seinen Junkern und 400 Reisigen begleitet, gesolgt von seiner Gemahlin, seinem Bruder Christian und seiner Schwesser seinen Kalen, wo siehen Thore die zum Hause des Burgemeisters Kalen, wo ihm die Herberge bereitet war, ritt er durch die Doppelreihe der wassenschen Würger. Also nahm er die Huldigung in Empfang und ließ die versallene Burg wieder ausbauen.

Samburg und Magbeburg; Doctor Johann Melbed und Georg Schumacher, Rathmanner von Luneburg; Andreas Glagaw, Secretair von Deventer; endlich von Seiten Braunschweige: henning haberland und hermann Schraber, Burgemeister, Iohann Grothausen, Syndicus, Iohann Cammann, Rathmann und Briedrich hebemann, Secretair. Der Stadt Braunschweig Bertrage.

In einer bem Original entnommenen und burch einen braunschweigischen Rotar beglaubigten Abschrift ber Friedensurtunde, welche sich auf ber Königl. Bibliothet zu Göttingen bestnotet, heißt es am Schlusse: "Roch ist absondertich verabscheibet und verrecessiret" daß ber Perzog ben gesangenen Grasen hans Georg von Solms ohne Bosegelb frei gebe, obwohl er für benfelben seinen Solbaten 2000 Thaler gezahlt habe; daß er der Stadt, behufs des Wiederausbaues des niedergeschossenn Kirchthurms und anderer Gebäude, 1500 Eichbäume fällen und zusahren lasse; endlich daß er sich hinfür der Benennung "Unser Erbsund Land ftadt Braunschweig" nicht mehr bediene.

<sup>1)</sup> Ribbentrop, Banbtagsabfdiebe. Sh. 1. G. 224.

## Fünftes Capitel.

Das Fürftenthum guneburg.

Bon dem Tode des Herzogs Ernft des Frommen bis jum Ausbruche des dreißigjahrigen Arieges.

Ernft der Befenner batte feine Gemablin Sophia, Tochter bes Bergogs Beinrich von Meklenburg, eine eble, in treuer Liebe an ihm hangende Frau, nach breigebnjähriger Che am 8. Junius 1541 burch ben Sob verloren 1). Bei feinem am 11. Januar 1546 erfolgten Abicheiben binterließ ber gurft vier Gobne: Frang Dito, welcher mabrend ber Eröffnung bes fur bie Bestaltung ber Firchlichen Berhältniffe in Deutschland so verhangnifvollen Reichstages ju Mugbburg (1530) im Rlofter Sfenhagen geboren mar, ben amei Sabre jungeren Friedrich, fobann Beinrich und Bilbelm, von benen ber Erftere, als er bes Baters beraubt murbe, erft breigebn. ber Andere eilf Jahre gablte. Rur fie batte die lettwillige Berfügung bes Baters bie Landschaft jum Bormunbe bestellt. Stande fcredten vor biefer mit fcwerer Berantwortlichfeit verbundenen Aufgabe jurud. Die bierauf bezüglichen Berbandlun= gen auf bem ganbtage ju Uelgen maren fo weit entfernt, ju einem Abschluffe ju gelangen, bag fie auf einem Zage ju guneburg wieber aufgenommen werben mußten, wo mit ben jungen Fürften fich beren Obeim, Bergog Beinrich von Mellenburg, einftellte. Bergog Rrang, an welchen fich bier bie Stanbe mit bem Ersuchen um Uebernahme ber Dbervormunbschaft manbten, mar wenig geneigt, in einer verhangniffcmeren Beit 2), fein ftilles Schlof in

<sup>1)</sup> Steffens, historifche und biplomatifche Abhandlungen zc. S. 206. — Sophia ftarb im Kindbette; fie war Mutter von zwölf Kindern.

<sup>2)</sup> Schreiben von herzog Frang an Rathe und Befehlshaber ju Gifhorn, d. d. Dornftaghe nach Magbalene 1546: "Bulleth Gobt ben Almechtigen in

Gifborn zu verlaffen und feblug bie Bitte ab; ein abnilcher Bei fcbeib wurde nach ibm von Otto von Barburg ertbeilt. Unter Diefen Umftanben bestellte ber Raifer eine ans bem Rurfürften Erzbischof Abolph von Coln und beffen Bruder, bem Grafen Otto von Schaumburg, beftebenbe Bormundschaft. Beibe Berten geborten ber fatbolischen Rirche an und wenn von ber einen Seite faum erwartet werben durfte, bag fie fic ber Regierung ihrer eigenen gande entziehen wurden, um die verwidelten Ungelegenbeis ten eines fernen Burftenthums ju ordnen und ju leiten, fo war anbererfeits die Beforgnis nabe gerückt, bas burch fie Die junge Landeblirche wenn nicht in Gefahr, boch in eine verbriefliche Stellung gebracht werben tonne. Ran glaubte fich nicht ber Soffnung bingeben zu burfen, bag eine mehrtopfige Regierung bie auf dem gande rubende Schuldenlaft mindern, daß fie auch nut im Stande fein werde, einem Bieberaufleben bes alten Rebbewefens fraftig entgegenzutreten. Diefe Befürchtungen gingen nach feiner Seite in Erfüllung. Die Bormunder begnügten fic bamit, burch ihre nach Celle gefandten Rathe unter Mitwirtung ber Landftanbe eine Regentschaft ju ernennen, welche aus bem Stattbalter Thomas Grote, bem cellischen Grofpoigte Burgen von ber Benfe bem Rangler Balthafar Rlammer, einem Schwiegerfohne feines Borgangers Sans Forfter, und bem Dr. Joachim Moller bestand 1). Die Regentschaft follte ihr "Befen" ju Celle haben,

allen kirchen steissisch bitten lassen, das er das teutsche landt vor bluthvergiessen und vorderbe gnadigklich behuten wulle, dan vorwar die rute ist vorhanden, Godt wende sie gnedigklich, Amen. Es hath auch der Chursusk an allen orthen bestellen lassen, das man umb XII. aus dem mittag eine glock leuth und das volck jum gebeth steisig ermanth werde, es sen auf dem velde oder in den heussern. Ruhn kans nit schaden das man das auch thuth, dan Godt wil gebethen sein und kan der Arme kegen Godt wol etwas erbitten, ehr dan ein Scharhans." Konigl. Archiv.

»Quos inter Thomas claret Grotonius, alter Eloquio Nestor consilioque senex; Tuque, decus totum cujus, Clammere, per orbem Pectoris et linguae gloria magna viget; Nosque duc clari fratres de stirpe vetusta A Wensen, terrae principibusque salus.

<sup>1)</sup> Lucas Lossius befingt in seinem Büchlein de pacificatione et concordia inter Henricum et Guilelmum duces et urbem Luneburgem biese Männer (S. 11) solgenbermoßen:

in allen wichtigen Angelegenheiten nicht ohne Rath und Buthun ber Canbftanbe hanbeln und bei befchwerlichen Borfallen bie Deinung der Bormunbichaft einholen. Lettere erachtete überbies für angemeffen, ein Mal für bie Glaubiger von Bergog Ernft ben Binbfuß auf funf Procent berabzuseben, mit ber Bemertung, baß man gegen jeben, ber biefer Beftimmung juwiber bie junge Berrs schaft bebrangen werbe, ben Beg Rechtens einzuschlagen gebente; fobann bie fürftliche Sofbaltung ju Celle einftweilen ganglich eingeben ju laffen 1), um auf biefe Beife bie Tilgung ber Schulden Bu biefem 3mede, fo lautete bie Erflarung ber Bormunbichaft fei ber Raifer geneigt, bie jungen Bergoge Frang Otto und Beinrich "Inabenweise zum Berendienft" an seinen Sof ju nehmen, Friedrich tonne beim Rurfürften von Coln, Bilbelm bei Bergog Beinrich von Meflenburg bie Jugend verleben; bie fürftlichen Fraulein anbelangend, fo moge "frochen" Margaretha in bas Framenzimmer ber Gemablin von Bergog Magnus von Reflenburg, Ratharina und Magdalena in's Rlofter Ribnit, Glifabeth Urfel und Sophia in's Rlofter Balbrobe gethan und mit ber Beit bei Rreunden und Rurftinnen untergebracht werben. Bleichzeitig wurde mit Apollonia ein Bertrag abgeschloffen, welcher ihr als bequemliche Bohnung bas herrenhaus ju Uelzen und unter Umftanden die Benugung bes Sofs ju Celle, "bie Rieburg" genannt, jusicherte; bagu wurden ihr 400 Gulben Sahrgehalt, bie Berginfung eines Capitals von 400 Golbaulben und bie jabrliche Lieferung ber jur Aubrung bes Sausbalts unentbehrlichften Beburfniffe 2) jugefagt. Die beabsichtigte Unterbringung ber Pringen erfolgte inbeffen nicht. Im Spatherbft bes genannten Sabres

<sup>1) &</sup>quot;Damit die furstlichen tuchen und hoffhaltungen hie zu Bell zugeschloffen ber untoste eingezogen und alle dinge so vil mehr zu besserung gerichtet mogen werden." d. d. Montags nach Margarete 1548. Königl. Archiv.

<sup>2) 20</sup> Schessen, 6 Schessel hafer, 3 Schessel Brizen, 2 Fuß Bein, 20 gaß Bier, 10 Rinber (ober 5 Ochsen), 20 Schweine, 30 "Gosting", 3 Schod hühner, 8 Schod Eier, von Butter, Salz, häring und Rotscher je 2 Tonnen; sobann 6 Rehe, 20 hafen, 40 gaben holz, 1 Schod Sanse, 8 guber heu, 12 Schod Strob; zwei Mal in ber Woche soll sie mit frischen Fischen und sit die erste Einrichtung mit 6 meiten Kühen versorzt werben; die ihre von dem verstorbenen Bruder versetzten Rieinobe und Geschirre eingelbst sind, will man ihr drei Becher borgen. "Reces mit froichen Apolonien von wegen ihrer underspaltung uffgerichtet" d. d. 3ell, Sontags nach Matgarete 1548. Rgl. Arch.

flagte die Regentschaft, daß, obgleich Rathe und Landschaft auf bas Eingehen der hofhaltung vertröstet und dadurch zur Bewillis gung ungewöhnlicher hülfe und Steuer bewogen selen, die fürste liche Lüche mit großen Unkoften fortgehalten werden muffe, weil die jungen herrn, anstatt verschicht zu werden, nicht ohne Rachstheil für ihre Durchbildung 1), fortwährend in Gelle verblieben.

Die Berhaltniffe, unter benen bie ftanbifche Regentschaft bie Bermaltung bes Fürftenthums übernahm, waren aus mehr als einem Grunde bochft miflich. Die Beit ber Regierung von Ernft war fo reich an neuen Geftaltungen gemefen, es batte ber Drang ber Ereigniffe fo vielfach ein rasches Durchgreifen erforbert, ein Schonen ber Intereffen von Ginzelnen mar, wo es fich um bas Gebeiben bes Gangen banbelte, fo wenig immer möglich gemefen, baß es bin und wieber an Rlagen über verlette Rechte nicht feblen fonnte. Es hatte Ernft, wie wir gefeben haben, mabrend ber letten Jahre feiner Regierung bas Rloffer von St. Michaelis in Luneburg bes Genuffes aller außerhalb bes ftabtifchen Gebietes liegenden Guter beraubt, weil es fein Gewiffen beläftigte, baß eine fleine Bahl evangelischer Conventualen über ben Reichthum ber Abtei verfügen follte, mabrend bie Ginfunfte ber übrigen Dannselofter jum Beften protestantischer Pfarren, jur Grunbung von Schulen, jum Abtragen ber ganbebichulben verwendet murben. Die hierüber laut geworbenen Rlagen wurden felbft von einer nicht geringen Bahl ber ablichen Bafallen getheilt, welche bie Mbtei jum Beften gemeiner Ritterschaft in ihrer Integrität erhalten wiffen wollten. Gleichzeitig bauerte ber Zwift mit Rath und Gemeine von guneburg fort. Die Stadt fcblug nicht nur bie Uebernahme ber, behuft ber Befriedigung ber brangenbften ganbetglaubiger, ihr zugebachten Steuerquote ab 2), fie ging noch weiter und inbem fie burch ibre Bevollmächtigten auf bem Lanbtage nicht wie ein Mitfand, fonbern wie eine außerhalb bes Gemeinwefens ftebenbe Corporation banbeln ließ, nahm fie, ber Lanbichaft gegenüber, eine völlig gefonderte Stellung ein.

<sup>1) &</sup>quot;Lenger bie ju liggen were hochnachtheilig, jubem erwachffen bie hern, bas boch zeit mit ihnen were, das fie fich vorsehen mochten." Schreiben d. d. Montags nach Martini 1548. Ronigl. Archiv.

<sup>2) 60,000</sup> Golbgulden follten von biefem "vermüglichften Gliebe bes Für-ftertbums" entrichtet werben-

Bei biefer Bage ber Dinge muffe bie vormundschaftliche Regierung davon abfteben bie Gaecularisation von St. Michaelit im Sinne bes verftorbenen Rurften au verfolgen. Die burch fie wifden dem Abt und feinen Conventitalen von ber einen und ber jungen Berrichaft von ber andern Geite ju Scharnebed (25. Dai 1548) gepflogenen Unterhandlungen murben im Ramen ber Farften von Thomas Grote, Johann von Safelborft, Sauptmann ju Binfen an ber Lube, Paribam Date, bem Rangler Rlammer und bem Grofvoigt Jürgen von ber Benfe geführt. überein, bag ber Convent, gegen Biebereinfebung in ben Genuß feiner Guter, Binfen, Dienfte, Behnten, Gerichte, gelftlichen und weltlichen Leben, jur Biebereinlofung bes jum Theil verpfandeten Rloftergutes beitragen und "jur Erziehung ber gnabigen Serrfchaft" idhtlich 200 Gulben beitragen folle 1). Somit war wenigftens bem Raifer und ben Obervormundern bie Gelegenheit genommen, gu Gunften ber Abtei in Die inneren Angelegenheiten ber Regierung einmareifen.

Größeren Schwierigkeiten unterlag die Ausgleichung mit bet ersten Stadt des Fürstenthums und die Begründung eines freundslichen Berhältnisses zum kaiserlichen Hofe. Denn mahrend auf die Betterschaft des grollenden Heinrich von Walfenbüttel zu Gunssien der jungen Herrschaft wenig gebaut werden durfte, parnie Kaiser Karl V. den Bürgern von Lüneburg, die selbst nach der Schlacht auf der Lochauer Haibe das freie Wort gegen ihn nicht gescheut hatten 2) und sah das durch ihn erlassene Interim von den Ständen verworfen. In dieser Beziehung mar Länedurg durch ein mit den Schwesterstädten Hamburg und Libest gegen das Interim geschlossens Bündniß (1548) vorangegangen 5); wo-

<sup>1)</sup> Urtunde d. d. Freitags nach Pfingfien 1548, bei Gebhardi, Sammlung von Urtunden und Abschriften, Th. VII. S. 733. — Die seierliche Abstretung der Guter, die wir von nun an unter die Berwaltung eines Ausreiters geftellt sehen, erfolgte am 18. Inline 1548.

Den Beitrag für die Erziehung der fürftlichen Sohne anbelangend, fo ging bas Alofter über seine Busage hinaus, indem es namentlich (1551) dem Prinzen heinrich "für seine Studien" ein Geschent von 2400 Mart mechte.

<sup>2) »</sup>Miserunt et Luneburgenses suos legatos; sed cum interpellati nimis superbe, ut víctori videbatur, respondissent, in gratiam accepti non sunt.« Thuanus, historiarum liber IV.

<sup>3)</sup> Es ift die f. g. tripolitanifche Bereinigung in Rieberfachfen.

rauf im: bem namlichen Jehre ber ohne idintugiehung ber Practa: ten mach lieben berufene Landing Die Aunnhme ber kaiferlichen Sahungen gleich ben Grufen von Boca ablebnte. Dazu tam, bag die Regentschaft nicht Die Dittel befaß, Die Schaaren proteftantischen Partriganger ju binbern, bas Fünftenthum ju burchftreifen und nach Belieben Sammel = und Berbeplate innerhalb betfolben zu mablen. Man mußte nicht, ob Sans von Seibest und Balrad von Mansfeld ibre bei Balerade gelagerten Reiter gum Entlate bes belagerten Magdeburg, ober gegen bie regierenben Bergoge von Retlenburg ju Gunften von Bergog Georg bestimmt batten. Deshalb verließen Aurfurft Morib von Sachfen und Markgraf Albrecht von Brandenburg im December 1550 bas Lager vor Magde burg, fliegen bei Celle ju ben Schageren Beinrichs bes Jungeren und jogen auf Balorobe. In mehreren fleinen Gefechten - ein Saupttreffea fant nicht Statt - flegte ber Aurfürft, bis bie Gegner, ben an fie geftellten Forberungen gemäß, ibre Goldner entließen 1).

Diesen Uebelständen gegenüber versuhr die vom Kanzier geleitete Regentschaft mit einer Alugheit und Besonnenheit, welche die einheitliche Regierung wenig vermissen ließ. Jede Berlehung der öffentlichen Sicherheit, jede Uebertretung des Gesehes wurde mit unerhittlicher Strenge gestraft; eine weise Spacsamleit verrins gerte die Landebschulden und ohne Anseindung zu erleiden, konnte die junge Kirche den begonnenen Gang der Entwickelung versols gen 2). Der einzige schwere Schlag, welchen die Unterthaum während dieser Zeit tras, war der Tod von Herzog Friedrich. Er starb, ein vielverheißender Ingling, im ein und zwanzigsten Lebendsahre. zu Gelle (20. Julius 1533) in Folge der bei Siewershausen empfangenen Wunden.

Box ben nach bem Schott bei Soffering berufenen Ständen und in Gegenwart ber jungen Serzöge Franz Otto, heinrich und Bilhelm herichteten am 29. März 1955 Statthalter und Rathe über die von ihnen geführte Berwaltung. Sie hofften, sprach. Thomas Grote, keinen Undank für ihr bisheriges Berfahren zu

<sup>1)</sup> Das genauere bei bon Bangenn, Morig, Gerjog und Kurfurft von Sachfen. St. L G. 453 ac.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1554 verließen die letten brei Francisconer das Minoritmetiofter in Lüneburg; der einzige tatholische Priefter welcher noch in der Stadt jurudblieb, durfte teine geiftliche Amtshandlung verrichten.

verbienen, feien auch bereit, einem Beben, ber fich von ihnen getrantt mabne, por ber gangen Lembfchaft ju Rebe ju feben. Beil nun die gnedigen herren ju Sahren gefommen und von Gott mit fürftlichem Berftanbe begabt feien, batten fie Diefelben gebeten, in Beisein von einigen Abgeordneten ber Lanbichaft Rechenschaft ablogen und barnach aus bem Umte fcheiben zu burfen. Diefe Rechenschaft fei genugend befunden, worauf fle biefen gemeinen ganbtag berufen batten, um die Beftellung ber Regierung und bie Abbalfe ber auf bem Rarftenthum rubenben Befchwerben in Frage ju ziehen. Dan erachte bafür, ertlatte bie Lanbichaft nach furger Ueberlegung und nachbem fie ber abtretenben Regentfcaft für bewiefene Umficht. Ereue und ungetrubte Sandbabung des Rechts gebantt, man erachte bafür, baf bie Regierung dem Bergog Frang Dito, als bem Welteffen ber Bruder, gebubren Dem wiberftrebte ber Genannte; er fühle fich nicht ftart genug, um einem felt ben Beiten bes Groftvaters tief verfoulbeten Fürftonthume vorzufteben. Dennech beharrten Die Stante bei ihrem Bunfche und begaben fich an bem nämlichen Sage gur Fortsehung ber Berathung nach Olbenftabt. hier erfolgte bie Berftanbigung. Frang Otto zeigte fich bereitwillig, vorläufig für Die Dauer von fieben Sahren fich der Regierung ju unterziehen; nach Ablauf biefer Beit möchten fich bie Brüber von Reuem über bie Regierung vereinigen; in ber Refibeng beb regierenben Beren follten auch ferner beffen Bruber Beinrich und Bilbelm ihren Unterhalt haben, Letterer aber, werm er fich an ben furfürftlichen Sof von Sachfen begebe, mit einer Rente von 600 Gulben ausgestattet werben. "Beil viele Berrentuchen viele Untoffen machen, lautet ber Schluß ber Uebereinkunft, follen bie fungeren Bergoge nicht obne ben regierenben Bruber auf Memtern und Boigteien ihre Berberge nehmen, und Die fürfilichen Fraulein nicht obne Biffen bes Letteren Beftellungen bei Golbichmieben und Perlenftidern machen" 2).

<sup>1)</sup> Königl. Ardiv.

<sup>2)</sup> Diefer Streef, d. d. Olbenftebt 1. April 1555, wurde von nachfolgenden Rathen unterfiegelt: Thomas Grote, Statthalter, Ludolf Atende, Droft jur Schlüffelburg, Parum von Plate, Balthafar Alammer, Kanzler, Iohann Sporete, Moris von Marenholt, Baftian von Athleben, hauptmann ju Meinersen, Jorg von ber Benfe, Grofvoigt ju Bell, Christoph von Obbershausen, hauptmann

In Gemafbeit bes Religionsfriebens von Angeburg erbielten ber Lanbesberr und bie Stadt Limeburg bas !! bolle Gigentbum ber bereits eingezogenen Rlofter und gewann bie Aufbebung ber geiftlichen Berichtsbarfeit bes Bifcoft von Berben bie rechtfiche Grundlage. Damit war bem Wieberausbruche mancher ärgerlichen Streitigleit vorgebeugt und Stante und Rathe Connten ibre Huf mertfamteit ungetheilt auf Die allmälige Befriedigung ber fürftlis chen Glaubiger wenben. Gin Biel, bas nur langfam und ini wühereichen Ringen gewonnen werben konnte. Die einträglichften Rammerguter maren verpfandet, andere bem barburgifchen Saufe Die von biefer Seite auflieffenden Ginfunfte reichten taum ans, um die bescheibene Sofhaltung in Celle ju beftreiten und es mußte in immer wiebertebrenben Berbandlungen bie Bereitwilligfeit ber Stande zu Beden und Schahungen in Unfpruch genommen werden. Dagu fam, bag bie von ben Rreistagen nusgebenden Rorderungen fich mehrten, bag bie an ben Regierungsantritt von Raifer Feedinand I. gefnüpften Romermonate und Der fortwahrende Rampf mit ben Domanen die Reichofteuern bergeftalt fleigerte, bas auch bie Ritterschaft fich biefen gemeinen Laften nicht mehr entziehen fonnte 1).

ju Buchow, heinrich von der Benfe, Dr. Joachin Moller, heinrich von Beitging, Chriftoph von Bolbenfen und Otto Afche von Mandelfchlo, Marfchalch. Konigl. Archiv.

Die von Plate (Plote) zeigen fich früher, gleich dem übrigen Abel ber Grafichaft Lüchow, als Mitglieder der Ritterschaft in der Altmart. Schon im 13. Jahrhundert Befiger des Schloffes, nach weichem fie fich benannten, erscheisnen fie im 14. Jahrhundert als Inhaber der Schloffer Aulosen und Ribbe.

Die von Opperhaufen (Osberneshufen, Othbernshufen) führen ben Ramen von bem gleichnamigen Dorfe an ber Aller, waren im 15. Jahrhundert ju Calvorbe und Rethem angefeffen, Pfandbefiger von Meinerfen, vielfach im Dienft ber Stadt Lineburg, wiederholt Mitglieder bes hilbesh. Domcapitels.

Die von Melging (Metringhe) vertauften das gleichnamige Dorf, ein Beben der Grafen von Schwerin, schon im Anfange bes 14. Jahrhunderts; in ber erften Baffte des 15. Jahrhunderts waren fie Pfandinhaber eines Theils von Schof Bodenteich; die meisten ihrer Besitzungen dienten im Laufe der Beit zur Bereichetung bes Klosters Ebstorf.

<sup>1)</sup> Rach bem Reces vom 23. Julius 1557 übernahmen bie Rlöfter 2000, bie Ritterfchaft 3000 Goldgulben; die ber Stadt Luneburg zugemuthete Quote entsprach ber ber Klöfter. Jacobi, Samml. von Landtagsabschieden. Th. L. S. 198.

Das Schreiben, in welchem Luther einft ben gwolffebrigen Sungling ermabnt batte, ber Arbumigfeit, Befcheibenbeit und Enthaltsamkeit seines Baters nachqueifern 1), war bei Frang. Dite fein verlorenes. Gleich bem Bater von ben Babrbeiten ber neuen Lebre aufs Innigfte burchbrungen, fagte er (1558) bem Grafen Dito von Schaumburg erft bann bie Sand feiner Schrefter Etfabeth Urfula au 2), als biefer ibm bie Bufage gegeben batte, ente weder ber Gemablin einen enangelischen hofprediger ju halten, ober aber ber Lehre Luthers in feinem Lande freien Lauf au laffen. Die Folge bavon mar, bag Graf Otto, ba in bem nämlichen Sabre fein Bruber Molph, Rurfürft von Coln, ftarb, fich jur Unnahme ber neuen Glaubenbfahungen bereit ertlarte und fich von Celle einen gelehrten und frommen Mann erbat, bar am Sofe ptedigen und jugleich für bie Ausbreitung bes Evangetiums in ber Graffchaft forgen moge 5). In ber erften Belfte bes Rabres 1559 ritt Frang Otto mit glangenbem Gefolge in Berlin ein und feierte bafelbit feine Bermablung mit Elifabeth Magbalena, ber Lochter bes Rurfürften Joachim II. und Schwefter jener Dedwig, die nachmals ihr Leben mit Bergog Julius von Wolfenbuttel theilte. Benige Monate barauf traf ibn, 29. April 1559. in Folge ber Blattern ber Tob ju Celle. Er hatte fein Leben auf nur 29 Jahre gebracht 1).

\* 1/1.

<sup>1)</sup> de Bette, Briefe, Senbschreiben und Bedenken Luthers. Th. V. S. 524. Das Schreiben batirt bom Jahre 1542.

<sup>2)</sup> Die Erhebung der Frauleinsteuer war bei diefer Gelegenheit mit um so gedheren Schwierigkeiten verknüpft, als der sonft übliche Ertrag eines einsachen Pflugschates (12000 Thaler), uweil alles, was jur Ausstattung einer fürstlichen Frewlin gehoret, siether gestiegen und höher geworden" nicht mehr ausreichte. Die Stadt Lünedurg hatte früher bei ähnlichen Beranlassungen 4000 Goldgulden deigetragen; jett wurde ihr ausgegeben, diese Summe zu verbessern. Abschied bes am Montage nach St. Kilian 1558 im Schott zu hössering gehaltenen Bandtages, bei Jacobi Zh. L. S. 201 zc.

<sup>3)</sup> Franz Otto sandte seinem Schwager den so eben von Wittenberg zusruckgefehrten Jacob Dammann, durch weichen alebaid die lutherische Sehre in's Schaumburgische verpflanzt wurde. Dolle, hibliotheca historise schauen-burgiese. Th. I. S. 70 2c.

<sup>4)</sup> Elifabeth Magdalena, welcher Daus und Amt Luchow als Leibgebinge verschrieben war, kehrte nach dem Tode des Gemahls nach Berlin jurud, wies alle Bewerber ab und ftarb, nachdem fie 36 Jahre lang den Wittwenschleier

Bei fo rafchem Bechfel ber Regierung tam es bem Burfteh thum Elmeburg wefentlich ju Statten, baß fich bas beutsche Reich einer größeren Rube im Innern erfreute, als ju irgent einer Beit wahrend ber langen Regierung Rauls V. Und wenn bie Glaubenefrage noch immer auf Rreit = und Reichstagen bie Gemulther befcaftigte und ber von Spaniern und Stulienern geleitete Gang ber Berhundlungen auf der Rirchenfammung ju Erient jeben Beg gur Unsibnung mit ben Proteffirenden absehnitt, fo traten andrerfeits bie Bemilbungen bes Raifers berbor, burch Bugefindniffe und ausgleichenbe Borfcblage bie Unnabrung ber Parteien bis zu einem gewiffen Grabe vorzubereiten. Retbinand I. befaß weber ben Chrgeig feines Brubers Rarl, noch feines Reffen Philion II. von Spanien Gelbfifucht und flarren Baf gegen alle feinem Abfolutismus nicht bequemen und bem romifchen Sofe wiberwartigen Lebren. 3hm fehlte überbies bie Buusmacht feines Borgangers, und ohne eine fraftige Unterflühung ber beuifden Reichsfilinde blieb ihm teine Ausficht, feine Beblande gegen bie verbeerenben Ginfalle bit Domanen fchaben ju tonnen. fein Daben für Einnigkeit im Reiche und Aufrethtetbaltung bes Lambfriebens, bie richtige Burbigung gemeiner Rrefbelt im Gebiete ber Politif und bes Glaubens.

Während im Fürsterthum Welfenblittel, wie früher erzählt ift, vie Nachfolge geordnet und bas Geseh der Erstgeburt durch Bestimmungen ber Fürsten und Sanction der Stände Geltung gewonnen hatte, entbedrte das lüneburgische Land der That nach jeder auf diesen Gegenstand bezüglichen rechtlichen Srumblage, so daß, wenn nach dem Tode des Regenten mehrere gleichberechtigte Erben vorhanden waren, diese, falls nicht eine anderweitige Bereständigung unter ihnen entschied, entweder zur Theilung oder zur Sammetregierung schritten. Lehteres war augenblicklich der Fall, als nach dem Abscheiden von Franz Otto bessen jüngere Beüber, heinrich und Wilhelm der Jüngere, zur Regierung berufen wurden. Doch bedurfte es mancher Borberathung und Anordnung in Be-

getragen hatte, am 22. August 1595. Scriptores de rebus marchise brandonburgensis maxime celebres, (Leuthinger), S. 398. Die Keine Monographie "Eissabeth Magdalena, Markgräfin zu Brandenburg, verwittwite herzogin zu Braunschweig" (Berlin 1841) ist überaus düstig.

ma auf die gemeinsame Uebernabme bes Sanbes; es wollte ber fürfliche Bausbalt geregelt, Die Stellung zu ben Stanben mit Scharfe bestimmt werben; es tam por allen Dingen barauf an. Die Art und Beife ber ampitopfigen Regierung auf gewiffe Grundguge gurudguleiten und fich wegen ber Mittel gur Durchfilbruna berfelben ju verftanbigen. Bu biefem Bebufe beriefen bie Gobne von Eruft bem Arommen bie Stante auf ben 12. Junius 1559 ju fich nach Celle. Ebenbafelbft ericbienen Graf Dito von Schaumburg, ber Schmager ber fürftlichen Bruber, Abrian von Steinberg, Dberhauptmann bes Rurfreifes in Sachfen und Doctor Schnelbe wind, als Rathe bes Aurfürften August, fo wie Levin von ber Schulenburg, Sauptmann in ber Altmark und Doctor Reichier Biefen, als Bevollmächtigte bes befreunbeten Ruefürften Boathim H. von Branbenburg. Alle kamen babin überein, bag bie beiben Brüber vorläufig auf fünf Jahre bie Regierung jur gesommten Sand übernehmen, fich freundlich und buiderlich vertragen, ber Lanbichaft und ben Stanben alle Giegel und Briefe ihrer Borfahren bestätigen, Die alten Rathe beibehalten und auf ihre Stimme achten, ohne ibr Biffen feinen Befchluß von Bichtigkeit faffen, Teine Unleibe machen, teinen ganbestbeil vertaufen ober verfeben. obne ibren Beirath nicht in ben Cheffand treten follten. bie Brilber verfchiebener Meinung, fo follten bie Rathe ben vorliegenden Gegenstand in Erwägung sieben und ihrem Ausspruche bie Beiftimmung nicht verfagt werben, batten bie Brüber anbere Unfichten als Statthalter und Rathe, fo follten bie vier Melteffen unter ben Lotteren ben Musichlag geben. Ueberbies möchten für jebe Boche sonberliche Rathstage angeseht werben, auf benen bie Mürften nicht fehlen burften, um Befchwerben entgegenzunehmen und Befcheib jut ertheilen 1).

Auch auf diesem Landtage gab bas Streben nach Ersparnissen den vornehmsten Gegenstand der Besprechungen ab. Es war der Landschaft ein Ernst um Abtragung oder doch Kurzung der Schulden; sie wollte por allen Dingen den Auswand einer boppelten Hofhaltung, die Theilung der wenigen nicht verpfändeten Kammerguter vermieden sehen. Richt als ob der jungen herrsichaft ein standesmäßiges Auskommen verkummert werden sollte;

<sup>1)</sup> La cobi, Samulung von Banbiageabichieben. 24: L. G. 214.

aber es mußte ber Wergroßen Babl ber Dienerfchaft, ber ungemeffenen Gaffreundschaft, bem Berandrangen von Fremben und Ginbeimischen jum hoflager gewehrt werben. "Weil, fo lauten bie Borte bes bier abgefaßten Receffes, burch orbontlichen Saushalt fleine Gater vermehrt und burch Unrath und Unordnung große Dinge- gefchmalert werben, ift für rathfam erachtet, baß beibe Burften gufammen nur breißig Pferbe unterm Sattel balten, abgefeben von ben Pferben ber Ranglei, bes Darichalls, ber Dofjunter und bes Jagers, bie fich angerbem auf vierzig belaufen mogen." Für bas, mas bie garften "auf ihren eigenen Leib beburfene, foll ihnen ein Sandgelb verordnet werden; boch wird ihnen und ihren Dienern Rleibung, Autter und Mahl verabreicht. Die Fraulein: andelangend, fo wird es gut fein, wenn man fie zu ihren Schwestern "austhun" fann, um bas Frauenzimmer am hofe ju erfparen; auch mag ihnen bis ju ihrer Berbeirathung jabrlich wehlich Sanbgeib" geboten werben. Es follen, beißt es ferner, bie Burften eine gemeinfame Jago haben, ohne jeboch bie Unterthanen mit Treibbienft und anbern ungewohnlichen Sagbfrohnben beschweren zu burfen. Gie follen ein sonberliches Auffeben auf thre Renten, Bolle und Memter haben und biefelben gu Beiten bereifen, in tein Berbundwis, noch in eines herrn Dienftgelb ober Rebbe fich begeben, ohne juvor Die Meinung ihrer Berren; Freunde und Rathe eingebolt zu baben.

Seit breißig Jahren hatte die erfte Stadt des Fürstenthums im einem mehr ober minder mit heftigkeit durchbrechenden Hader mit der Herrschaft gelebt. Alle Bersuche, die Irrungen durch Compromisse zu schlichten, die Gebrechen durch Bermittelung von Seiten benachbarter Fürstenhäuser ober der nächsten Jansestädte zu beseitigen, wuren fruchtios geblieben und noch hatte das Kammergericht in dieser verworrenen Rechtsfrage so wenig eine Entscheidung gesunden, als der Spruch einer vom Kaiser niedergesehten Commission gefällt war. Es war der gewandten Unterhandlung des Abtes von St. Michaelis, Sberhards von Holle, vordehatten, die Ausgleichung herbeizuführen, eines Mannes, der so vielsach und nie ohne glücklichen Erfolg in die Angelegenheiten des Fürsstenthums eingriff, daß die nachsolgenden Bemerkungen über seine Lebenswerhältnisse hier nicht überstälssiss sein dürsten.

Um Sterbetage Berborbs von Solle (11. December 1555)

aug auf bie gemeinsame Uebernahme bes Banbes; es wollte ber fürfliche Sausbalt geregelt, Die Stellung ju ben Stanben mit Scharfe bestimmt werben; es tam vor allen Dingen berauf an. Die Art und Weise ber zweitopfigen Regierung auf gemiffe Grundguge gurudguleiten und fich wegen ber Mittel gur Durchführung berfelben zu verftanbigen. Bu biefem Bebufe beriefen Die Gobne von Eruft bem Frommen bie Stande auf ben 12. Junius 1559 bu fich nach Celle. Ebenbafelbft ericbienen Graf Otto von Schaumburg, ber Schmager ber fürftlichen Bruber, Abrian von Steinberg, Dberhauptmann bes Rurfreifes in Sachfen und Doctor Schneibewind, als Rathe bes Aurfürften August, fo wie Levin von ber Schulenburg, Sauptmann in ber Altmart und Opcior Reicher Biefen, als Bevollmächtigte bes befreundeten Aurfürften Boachim H. von Branbenburg. Alle kamen babin überein, bag bie beiben Brüber porläufig auf fünf Jahre die Regierung jur gesommten Sand übernehmen, fich freundlich und bruberlich vertragen, ber Lanbicoft und ben Stanben alle Siegel und Briefe ihrer Borfabren bestätigen, Die alten Rathe beibebalten und auf ihre Stimme achten, ohne ibr Biffen teinen Beschluß von Bichtigkeit faffen, Leine Unleibe machen, feinen ganbestheil vertaufen ober verfeben, obne ibren Beirath nicht in ben Cheffand treten follten. bie Briber verfchiebener Meinung, fo follten bie Rathe ben vorlienenben Gegenftand in Ermägung gieben und ihrem Ansspruche Die Beiftimmung nicht verfagt werben, batten bie Brüber anbere Unfichten als Statthalter und Rathe, fo follten Die vier Melteften unter bem Letteren ben Musichlag geben. Ueberbies möchten für iebe Boche fonberliche Rathstage angesett werben, auf benen bie Mürften nicht fehlen burften, um Beschwerben entgegenzunehmen und Befcheib ju ertheilen 1).

Auch auf diesem Landtage gab bas Streben nach Ersparnissen ben vornehmften Gegenstand der Besprechungen ab. Es war ber Landschaft ein Ernst um Abtragung oder doch Ruvzung der Schulden; sie wollte vor allen Dingen den Auswand einer doppelten Hofhaltung, die Theilung der wenigen nicht verpfändeten Kammerguter vermieden sehen. Richt als ob der jungen herrsschaft ein standesmäßiges Auskommen verkummert werden sollte;

<sup>1)</sup> Bacobi, Samufung ben Bambiageabichieben. 24 L. G. 214.

aber es mußte ber Wergroßen Babl ber Dienerfchaft, ber unge meffenen Gaffreunbichaft, bem Berandrangen von Rremben unb Sinheimischen jum hoflager gewehrt werben. "Beil, fo lauten bie Borte bes bier abgefaßten Receffes, burch orbentlichen Saushalt fleine Gater vermehrt und burch Unrath und Unordnung große Dinge gefchmalert werben, ift für rathfam erachtet, bag beibe Fürften gufammen nur breißig Merbe unterm Sattel balten, abgefeben von ben Pferben ber Ranglei, bes Maricalls, ber Sofjunter und bes Jagers, bie fich außerbem auf vierzig belaufen mogen." Aur bas, mas bie Aurften nauf ihren eigenen Leib bedürfen", foll ihnen ein Sandgelb verordnet werden; doch wird ihnen und ihren Dienern Rleibung, Futter und Mahl verabreicht: Die Araulein andelangend, fo wird es gut fein, wenn man fie zu ihren Schwestern "austhun" fann, um bas Frauenzimmer am hofe gu erfparen; auch mag ihnen bis zu ihrer Berbeirathung jabritch "eblich Sandgelba" geboten werben. Es follen, beift es ferner, bie Fürften eine gemeinfame Jago haben, ohne jeboch bie Unterthanen mit Ereibbienft und andern ungewohnlichen Sagbfrohnben befchweren ju burfen. Sie follen ein fonberliches Auffeben auf ibre Renten, Bolle und Memter haben und Diefelben gu Beiten bereifen, in tein Berbundwis, noch in eines Beren Dienftgelb ober Rebbe fich begeben, ohne guvor Die Meinung ihrer Berren, Freunde nnb Rathe eingeholt ju haben.

Seit dreisig Ishren hatte die erfte Stadt des Fürfenthums im einem mehr oder minder mit heftigkeit durchbrechenden hader mit der herrschaft gelebt. Alle Bersuche, die Irrungen durch Compromisse zu schlichten, die Gebrechen durch Vermittelung von Seiten benachbarter Fürstenhäuser oder der nächsten hansestädte zu beseitigen, waren fruchtlos geblieben und noch hatte das Rammergericht in dieser verworrenen Rechtsfrage so wenig eine Entscheidung gefunden, als der Spruch einer vom Raiser niedergesehten Commission gefällt war. Es war der gewandten Unterhandlung des Abtes von St. Michaelts, Sberhards von Holle, vorbehatten, die Ausgleichung herbeizusühren, eines Mannes, der so vielsach und nie ohne glücklichen Erfolg in die Angelegenheiten des Fürsstenthums eingriff, das die nachfolgenden Bemerkungen über seine Lebensverhältnisse hier nicht überstüssiss sürgten.

Um Sterbetage Berbords von Solle (11. December 1555)

folgte durch Babl des Convents beffen Deffe Cberhand in der Burbe bes Abtes von St. Michaelis. Er war ber Better bes berühmten Dberfien Georg von Solle, Gobn jenes mit Glifabith von Dunchbaufen vermählten Johann von Soile, Droften ju Bodeloh, Bidlingen und Uchte, fo wie Gerichtsberen ju Barmfen und Sobnborft, ber in ber Rabe von Bunftorf bund einen von Alten im Bweitampfe erschoffen murbe 1). Cberbard batte ben Grund ju feiner Bilbung im Rlofter St. Mitbaelis gelegt, wobin er, nach Bollenbung ber Studien auf Univerfitaten, als Conventual jurudlehrte. Gin grundlicher Renner ber Rechtswiffenschaft, in ber Theologie wohl bemandert, ber lateinischen Sprache so machtig, baß er fich ihrer mit Borliebe in feinen Dichtungen bebiente, vermandte er als Abt ben ihm aufliebenden Reichthum gur Unterftilbung und Aufmunterung von Gelebeten, jum Ambaufe, son Bemalden und finnreicher Bildbauerarbeit und jur Auffahrung prachtiger Baumerte 2). Alls bes Domcavitel zu Libect, meil bie Erletigung Des bischöflichen Stubles in nabe Ausficht gefellt mar, einen Coadjutor zu ernennen beschieß und zwar nicht aus fürfitichem Stande, weil ein folder ben Aufwand liebe und leicht ben Bifchoftfit gu einem erblichen machen tonne, fonbern einen Dann von ablicher Berfunft, ber Beltfennenif mit Gelehrfamteit verbinbe, ging es bereitwillig auf ben Borfcblag Friedrichs II. von Dannemart ein und poffulirte ben Abt von St. Dichaelis. Roch met Eberhard unentichloffen, Die Babl angunebmen, weil bie Capitulation bie Aufrechterhaltung ber batbolischen Religion und eine vom väpfilichen Sofe einzubotende Beftätigung als Pflicht auferlente; ba ftarb ber bochbetagte Bischof Johann (1561) und ber fofort gum Rachfolger ertorene Abt trat Die Bermaltung Des Bisthums an, nachbem burch eingeholte Gutachten protestantifcher

<sup>1)</sup> von Alten bifte die Shat durch Bahlung von 300 Goldguben und Sufftung bes Armenhaufes in Bunftorf. — Diese und die nachfolgenden Unsgaben find theils ben Riederzeichnungen von Gebhardi (Sammlung von Ustunden und Abschriften. Th. XIV.), theils der bei Pratje, Altes und Reuesu. Th. XI und XII, abgedruckten und auf Documenten des Klosters St. Michaelis beruhenden Biographie Holle's entnommen.

<sup>2)</sup> Eberhard war ber erfte Ubt, welcher bie Aufnahme in feinem Rlofter von ber Bedingung eines Nachweifes von fechszehn Abnen abhangte zu machen fuchte.

Theologen feine religiösen Bevenklichkeiten gehoben waren. Daburch tourbe übrigens Gerhard bem Areise feiner bisherigen Birksambelt so wenig entzogen, das man ihn nicht häusiger in Bilbert als auf bem Alosterhause in Grünhagen restbiren sah.

Schon ftanb ein Mbbrechen ber mit glineburg angelnatisften Unterhandlungen ju befürchten, weil ben nach Gelle gefandten Inneburgifchen Bevollmachtigten gegeriftbet ber Kangler Rlammer auf Beine Rorberung einzugeben fich fleifte. Da bewirfte ber Bath, bag bem Bifchofe Cberbart bie Bermittelung übertragen murbe. Es war in ber Raftemett bes Jahres 1562, als fich berfelbe in Begleitung ber beiben Uneburgifchen Burgemeifter Rrang Bibenborf und Mirgen Laffert nath Celle begab und bier burch feinte "Deptevität" erreichte, bag bie Unterhandiung endlich jum erwünschten Biele gelangte, ein Ereigniß, ju welchem iberbies ber Umffand beieragen mochte, daß man eben bemale bie Afnigin bon Dannemort am Soffager erwartete und bie fürftlichen Rathe, um por bem Gintreffen berfelben ben verbrieflichen Amift beigelegt an feben, fich weniget berbe zeinten als zuvor 1). Go murbe am .19. Mary 1562 unter nuchfolgenben Bebingungen ein Beitran ambifchen bem Bergogen Beinrich und Bilbeim und ber Stadt Bilnebung abgefchioffen.

Die Flinken nehmen den Spruch zuruck, bas der Rath feine Privilegien verwirkt habe, wogegen Burgemeister, Rath und Gemeine sich der Hulbigung nimmer zu weigern haben, wenn seiche brei Monate vorder angemeldet wird und der Andesherr mit der eiblichen Berpflichtung auf die Borrechte der Stadt vorangegangen ift. Der Rath, welcher bisher zur Abitagung der Schulden bed Auffenthumd nicht beigetragen hat, auch, vermöge seiner Privilegien, zu keinentei Steuer verpflichtet ift, erklärt sich dereit, eine seiten von Herzog Ernst ihm zustehende Schuldforderung von 50,000 Mark an die Herzschaft schwinden zu lassen, außerdem 30,000 Gulden fürstlicher Schulden zu wernehmen 2), eine For-

<sup>1)</sup> Leonhardus Elverus, Discursus historico-politicus de statu reipublicae lunaeburgensis. Míct.

<sup>2)</sup> Es waren folgende fürstliche Gläubiger, welche ber Rath übernahm: Levin von der Schulenburg mit 20,200, Christoph von heimbruch mit 1000, verschiedene Seschlecket der Stadt wit 7800 Sulben und außetben 1906 Sulsben, welche Mineburg auf dem Schliffe Winfen fichen hatte.

berung von 5000 Gulben ju ftreichen und bem fünflichen Saufe an jebem Michaelistage 2000 Golbquiben zu entrichten. Dagegen follen fammtliche Guter ber Stabt au feiner Beit irgend einer Landfleuer, Schabung ober Bede unterliegen. Die Reichofteuern anbelangend, fo erbietet fich ber Rath jur Uebernahme bes achten Theils ber Gefammtfumme; ber Ausstattung eines fürftlichen Fraulein ift er mit 2000 Gulben beigutreten gewifit. Beiligenthal anbelangend, fo foll ber Rath beffen Guter innerhalb ber Stadt, Die Berrichaft aber Die Landquter beffelben auch fernerbin genießen. Auf bem Rürftenbofe in Laneburg foll ein gatft in feinem Alter, ober eine fürftliche Bittme "mit geringer Augahl Perfonen" wohnen burfen, bergeftalt, bag Lettere in Bezug auf an fie gerichtete Rocherungen ber flabtiften Gerichtsorbnung unterworfen find. Der Rath will fich bes Geleites im Fürftenthum nicht unterfangen, noch ein außerhalb ber Stabt und Landwehr geubtes Bergeben ftrafen; boch barf er folche, bie innerbalb ber Stadt ober Landwehr einen Tobschlag begangen baben, fo wie Strafemtauber und offene Reinde ber Bemeine bis auf zwei Beilen Beges verfolgen und fuchen, barf fich ihrer im Relbe ober auf ber Strafe, in Dorfern ober auf Dofen - mit Musnahme fürftlicher Baufer, Rlofter und folcher Abelshofe, auf benen Coelleute ihre gewöhnliche Bohnung haben - bemachtigen und zur gebührlichen Strafe in Die Stadt bringen. Huch über Die angegebene Strecke binaus mag ber Stadtpoigt Morber ober Straffenväuber greifen, muß fie aber bem fürftlichen Umtmann ober bem Gerichtsberen Die Stadt, welcher auf zwei Deilen im bes Orts überliefern. Umfange, mit alleiniger Ausnahme bes icharnebeder Bruches, Die Sagbgerechtigfeit zuerfannt wirb, foll von allen Bollabgaben innerbalb bes Rurftenthums, Dis auf Die Bollftatten zu Celle, Gifborn, Sibader und Schnadenburg, frei fein. Außerbem erlaffen bie Mürften, um die Aufnahme ber Saline ju forbern, ein Berbot ber Ausfuhr von Solz und Roblen aus ben Memtem Binfen und Bletebe in's Musland, bewilligen, bag ber Rath, welcher einer Appellation von feinem Urtheile nicht nachzugeben braucht, nicht vor bas fürftliche hofgericht in Uelgen, fonbern nur vor ben hof= richter auf ber Ranglei in Celle gezogen werben barf und bag jebem Burger bie Berufung von bem hofgerichte an bas taiferliche Rammergericht frei ftebt. Dagegen follen fürftliche Daufer

und Alosterhöfe innerhalb der Stadt, so lange in ihnen tein bategerliches Gewerbe getrieben wird, von Bürgerpflicht frei sein; boch bleibt es dem Rath unbenommen; in ihnen Miffethater greifen zu laffen 1).

So endeten die vieljährigen Zwistigkeiten, welche bei einer weniger gidcichen Ausgleichung unstreitig die Stadt Lünebung einem ahnlichen Schickale entgegengeführt haben würden, wie folsches im folgenden Zahrhundert die Selbständigkeit der Bürgergeimeine zu Brannschweig brach. Freundlich reichte der Aeltere der herzoglichen Brüder nach geschlossenem Sergleiche den beiden Burgemeistern die Pand und versprach, die scharfen Pandlungen und Worte der vergangenen Zeit nicht serner zu Gemüthe ziehen, sons dern der Stadt ein gnädiger Herr verbleiben zu wollen 3). Der Rath aber verehrte dem Bischose von Lübeck einem geldnen Bocher zum Wertse von taufend Guiden 5).

. Im Babre nach bem su Colle eingegungenen Bertrage erneuerten bie Bulber bie alte hofgenichtbordnung und erlieffen eine für thre gefammten Beftgungen gultige gemeine Rirdenerbuung, "damit bie Pfarrheuren und predicanten Gottes Wort rein und recht lebren, driftlich und unargerlich leben, auch Giniafeit in Lebren und reichung ber beiligen bechreitrbigen Sacramenten und in anbern Ceremonien und Rirchenbienften gehalten und Die Dirchen. Schulen und berfelbigen Diener Saufer und Gebaube unterhalten werben und es sonften allenthalben driftlich und ordentlich gigaten moge." Saupfforge blieb bie Befriedigung ber Glaubiger, und menn man in biefer Begebung fich auch nur langfam bem Biele nabern tonnte, fo forberte iboch bie Bereitwilligfeit, mit welcher Rarften und Stanbe fich jebem Opfer unterzogen, Die Lofung ber femberen Aufgabe. Der amifchen ben regierenben Brubern und ben vier Schapperordneten getroffenen Berabredung gemäß, wurben im Sabre 1564 von bem Ertrage bes Lanbichabes gegen 50,000 Gulben, aus bem Boll zu ganeburg und ben Memtern Binfen,

<sup>1)</sup> Corpus recessuum luneburgensium. Mfst. — Lucas Lossius, de pacificatione et concordis inter Henricum et Guilelmum duces et urbem Luneburgen inits. Süneburg 1564.

<sup>2)</sup> Leonhardus Elverus, a. a. D.

<sup>. 3)</sup> Die Suttigung ber Blirgerfchaft erfolgte em 18. Buguft.

Unte und Biefebe 8000 Chaler auf Tilgung von Capitulidule ben verwendet, ohne daß die von besondern Ungludsfüllen heimges fuchten Unterthanen herangezogen waren 1).

Babrend beibe Bruber gemeinschaftlich in ber Regierung fo-Ben, rubte bie Laft ber Bermaltung faft andichlieflich auf Bil= beim; Abneigung gegen eine ungeftrengte Shatigfeit bewog Beintich, fich ber Theilnahme an ben laufenben Geschäften au entzieben. Done fein Mugenmert über bie Gegenwart binaus ober auf Begrundung einer Saustichkeit zu richten, fcheint berfelbe in bem forglofen Benufe bes Tages ein Benuge gefanben ju baben. Bielleicht barf man in biefen Umftanben bie Ertlarung fuchen, bag Wilhelm, obgieich ber Jüngere ber Brüber, am 12. Deisber 1561 feine Bermablung mit Doretbea, ber Dochter Ronig Chriftians III. von Dannemart, ju Celle frierte, wohin Konig Friedrich II. mit einem Gefolge von 600 Pferben feiner Schwefter bas Geleit gegeben batte 2). Aus biefer Che maren bereits funf Rinder bervorgegangen, als Soinrich ploblich (1569) aus feiner bisberigen Buvudgezonenbeit bervortrat umb fich mit Urfula von Sachfen- Lauenburg verlobte. "Das bat Bubelm gar bart verbroffen." ift nicht unwnhrfcheinlich, bas aus früherer Beit: bie Bufagen Seinriche vorlagen, im chelofen Stanbe verbleiben au wollen und baf. bietauf geftütt, Wilhelm jur Bermablung fcbritt. Seht rief bie Botberung einer Sanbestheilung abseiten bes Enferen einen beftigen Bwift grifden ben Brubern bervor. Auf mehr als einer mit ben Rathen gehaltenen Bufammenfunft war bie Betftanbigung Dit einer wahren Theilung bes Banbes und nicht au erreichen. ber fürftlichen Sobeitsrechte mochte taum Giner bet Rathe einverflanden fein, wenn er fur bie bisberige felbftanbige Stellung bes Mirftenthums hers und Berfiandnig befag. Wie oft und febmernlich war bie Absonderung harburgs belingt! Und jest wurde bie Arennung bes ganbes in zwei gleiche Salften in Borichlag gebracht und mit ber in Ausficht gestellten boppelten Sofbaltung bas lange und treu erftrebte Biel ber Schulbentilgung in weite Ferne ge-

<sup>1) &</sup>quot;Den armen, verhagelten, verbranten und verzerten leuten mögen bie Fürften, nach gelegenheiten eines jeden creut und ichaben, nachlaffung im ichat ihun." Abichied zwischen den Bergogen heinrich und Bilbelm und ten Schapverordneten, vom 12. Januar 1564. Konig & Archibi

<sup>2)</sup> Dorothea ethielt Schloß und Amb Minfen um der Sube ale Beingebing.

vielt. Ueberdies wollte der Umfand, daß Wilhelm seither allein die Regierung getragen, daß er mit Einwilligung des Brudors sich vermählt hatte und jeht von einer zahlreichen Nachsommenschaft umgeben war, nach Billigkeit berücksichtigt sein. Deshald scheint man von vorn herein an dem Gedanken sestgehalten zu haben, daß für Peinrich, anstatt der beanspruchten Theilung des vollerslichen Exdes, eine Absindung ausstündig gemacht werden nuffe. Aber auch in Bezug hierauf war die Berständigung schwer, weil Wilhelm nur "ringschatige" Güter andet. Endlich gelang es den Freunden und Berwanden der fürstlichen Brüder mit Hinzuzier hung der Landräthe und des Ausschulfes gemeiner Stände am 13. September 1569 einen Bergkeich zu tressen.

Weil, heißt os in der hierauf bezüglichen Urbunde, die Gesmeinschaft der Brüder in Regierung, Hands und Hofhaltung nicht sortdauern kann und andrerseits die Kräste des mit Schulden des ladenen, seiner besten Aemter durch Pfandschaften berandten Lansden eine dappelie Handhaltung nicht gestatten, so tritt Herzog Heinrich für sich und seine Erden umwiderrussich den ihm gebührenden Antheil an's Fürstenthum seinem Bruder Wilhelm ab, des hält sich jedoch den erdlichen Anfall vor, wenn Lesterer ohne manuliche Racksommen sierden sollte, oder wenn durch tädtlichen Vogung der Bettern das Fürstenthum Braunschweig zusallen wirde. Wilhelm übernimmt alle Schulden und Beschwerungen des Fürskenthumd, so wie alle Anlagen von Seiten des Velest oder Leises, übergieht an Heinrich und dessenden, welche beiden und Amt Danneberg und das Rioster Schanneberd, welche beiden Bestittbeile indessen in Bezug auf Schahung, Landschle und Bes

<sup>1)</sup> Die Berhanblungen wurden geführt van dem Flürsten Poppa von henneberg, der sich nach dem Tode Elisabeths von Söttingen mit Sophia, der Tochster von Ernst dem Bekenner, vermählt hatte, dem Grasen Otto von Schaumsdurg, dem Bischoft Eterhard von Polle, den Landritten (Iohann Spörk, Seorg von der Bunse, Christoph von Oddenberg, Odwald von Weizing, Ehristoph von Sodenberg, Odwald von Bedenteich, Abereit von der Schulendurg und Arnd von Hohnstehl und dem Ausschuffe der Stände, bestehlt und den Ausschlung von Weisent und den Burgemeistern von Beineburg und Gelle. Außerdem wohnten der Handlung dem Ihngeren geschicken Bevollkädigigten, so wie Stattshafter (Stindrich Schwarz), Kanzier, Serforigt (Christoph von Peimbruch) und Dofräthe in Gelle bei.

benduerhand bei bem regierenben Banbelbetten verbleibent. Desgleichen erhalt Beinrich bie Propfei ju Donnemberg und fur bie Dauer feines Lebens bie Sagt in ber Gobibe mit bem bortigen "Buftbaufe"; Die auf bem Amie Dannenberg und Liefter: Scharnebed rubenben Schulden fallen auf Bilbelm, ber ben Glaubis gern andere Pfandichaften au übergeben bat 1). Beberbies erhalt Beinrich, bem es unbenommen bleibt, bas an ben Rath von guneburg verfehte Saus Laberbhaufen einzulofen und feiner Gemablin als Leibgebing ju vererbnen, von feinem Bruber 4000 Thas ler jur Abtragung von Schulben und eine fahrliche Bablung von Belingt es Bilbelm, Die bomburg = everfteinfchen 500 Thaler. Pfanbftude einzulöfen, fo tritt er bafur Schloß, Stabt und Amt hitader, ausgeschieben ben bortigen Boll, erblich an Beinrich ab; fallen ihm die Grafschaften Sona und Diepholz zu, fo entschie bigt er ben alteren Bruber ober beffen Erben burch Berabreichung von 10.000 Thaler. Endlich verpflichtet fich Beinrich, feine liegende Guter ju veräußern und bas Sofgericht bes gurftenthums als obere Inftang für feine Untergerichte zu behalten 2).

Diese Uebereinkunft, kraft welcher Withelm ber alleinige Resent. Des Fürstenthums wurde, jugleich aber Die Schulden ber bisherigen Gesammtlande auf den verkleinerten Beftand der herrsschaft übertragen mußte, fand im Ansange des folgenden Juhred durch Maximilian II. die kuiserliche Bestätigung, Gs war nicht die lehte Thrilung, welche, eine Folge mangelnder Dausgeseste über die Erbsolge, im läneburgischen Kürstenstaume Statt fand. Aber ohne den Bertrag von 1569 werden fünf und sechzig Jahre sie die gesammten welfischen Lande einer einigen Herrschaft versfallen seine.

Bergog Bilbeim, Stammvater bes jungeren Baufes Braun-

<sup>1)</sup> Auf Dannenberg ftanden fast 18000 Gulden, darunter hilmer von Münchhausen mit 10,000, Bevin von der Schulenburg mit 2000 Gulden, Christoph von Obberdhusen mit 2000 Thaler; Schurnebest war, abgeschen von einer Mente von 400 Ahaler, weiche Otto von harburg bezog, mit etwa 9000 Gulden belegt, die meist Christoph von Hodenberg und Afce von Mandelssch zus Kanden.

<sup>2)</sup> Spittler, Mp. II. Anlage 1. - Im Auszuge findet fich biefe Urtunde abgebrucht bei Scharf, Politifcher Staat des Aurfürstenthums Braunfchweige ganeburg.

fcmeig, welches fpater auf ben engifichen Abron berufen weiben und eine Königsfrone in Deutschland tragen follte, fland feit bet Abfindung Beinrichs ale Alleiniger Berr, bem Bibftenthum Luneburg vor. Auf ibn war als reiches Erbtheil des Baters bie Rretubigfeit des Glaubens und bas unverbroffene Ruben für bie ftarte Begrundung bet evangelifchen Rirche übergegangen. Bon feinem Bahlspruche "Gottes Wort mein einziger Troke lief er nicht. Seine Dufe geborte ber Beichaftianna mit Rragen auf bem Gebiete ber Theologie. Es waren ibm liebe Stunden, wenn ber gelebrte Chemnit auf feine Ginladung Braunfcweig verließ, um in Gifforn ober Reinerfen mit ibm bie Sahungen Buthers zu erertern, ober wenn er ben Borten feines ceflifchen Sofpredigers Bills beim von Cleven nachfann 1). 206 "Summa, Form und Borbilb ber reinen driftlichen Lebre, welche aus ben beiligen attlichen Schriften ber Propheten und Apostel gusammengezogen iffe veröffentlichte er im Sabre 1576 bas f. g. corpus doctrinae wilhelminum, beffen Busarbeitung nicht obne Beifitmmung Stanbe erfolgt war, um Gleichmäßigfeit in Lebre und Gottesbienft, Die Stellung bes ganbesberrn jur Rirche, ber Rirchen . und Schule Diener ju ihren nachften ju Borgefehten begrunden. 3mmer bereit; Berwürfniffe im Innern und nach Mußen auf friedlichem Bege beigulegen, gelang es Bilbeim, Die neuerbings entftanbenen Irrungen mit ber Stadt guneburg auszugleichen und wiebertebrenben Streitigkeiten mit bem Stifte Berben ein Biel zu fetten.

Die Ersteren anbelangend, so beruhten sie theils: auf dem schwankenden Umfange ber Amtsgewalt von Boigtei und Gericht, welche sich geraume Zeit als Pfandschaft im Besthe des Raths besunden hatten, und jeht vom Fürsten eingelöst waren, theils aus der oft bestrittenen Ausdehnung der städtischen Landwehr. In dieser Angelegenheit sand der zum Schiedsrichter ernannte Otto von Hardung die Ausgleichung dahin, daß der Herzog Gericht und Boigtei in demselben Umfange, wie solcher zu Zeit der Pfande schaft Geltung gehabt, erblich und unwiderrussich für eine jährliche Bahlung von "tausend wolgeltenden Thalern" der Stadt verkauste und diese überdies jedem in's Thor einreitenden neuen Landesberrn

<sup>1)</sup> Bilbelm von Cleven gehorte einem nieberlanbfichen Abelsgeschiechte an und war burch bie Spanier aus ber Deimath vertrieben; fein Sob erfolgte 1875.

Pflege bes Landes ju unterziehen, wurde bie Aucefennung verfagt, weil ibre Unfunft obne Buthun ber Stande erfolgt mar. Durch Lettere murbe einem melfischen herrn. Dem Berrog Philipp II. von Grubenhagen, einftweilen bie Berwaltung bes Fur-So blieb bie Regierung "löblich und ftentbums übertragen. wohlbestellt" und Dorothea, Die mit Ergebung in Gott ibren Schmerz trug, nahm fich mit Reiß ber Boblfahrt bes ganbes an. In biefe Beit ber Rrantbeit von Bilbelm fallt bie glangende Bufammenkunft (18. Julius 1586), welche protestantische Fürften in Luneburg bielten. Konig Friedrich II. von Dannemart flieg bei bem Patricier Burgen Sobing, neben ber Rirche Unferer Lieben Rrau, ab; Rurfürft Chriftian von Sachfen fand bei Bieronomus Bibenborf 1), Rurfürft Johann Georg von Brandenburg bei Lutte pon Daffel auf ber Dunge bie Berberge bereitet; bas Aurftenbaus nahm Philipp von Grubenbagen, als Stellvertreter bes Landesberrn, auf. Ucht Tage weilten die Berren bei einander und berietben die Stellung, welche man, ben tathelifden Dachthabern Frantreichs gegenüber, ju Gunften bes jungen Beinrich von Ravarra und feiner Glaubensfreunde einzunehmen babe. Endlich einte man fich babin, vorläufig im Ramen ber proteftantifchen Aursten Deutschlands eine Gefandtschaft an Konig Beinrich III. abzufertigen und um die Aufstellung billiger Bedingungen für bie Bugenotten anzuhalten. 218 bie Abgeordneten ohne Erfolg beimtebrten, murbe eine zweite Bufammentunft in Cuftrin gehalten und bier bie Abfendung eines Bulfsheeres beschloffen.

Gegen das Ende seiner Tage brach in dem kranken Fürsten häusiger benn zuvor das lichte Bewußtsein durch. Dann suchte und fand der mude Geist seinen Troft bei dem, der ihn mit Dunkel umhüllt hatte. Bas ihm geblieben, das war die Erztenntniß göttlicher Wahrheit; deshalb keine Klage über das Leid, wohl aber Sehnsucht nach einem Abscheiden. Am 20. August 1592 erfolgte sein Tod.

<sup>1) &</sup>quot;Der Burgemeister hieronymus Bigenborf war ein fürtrefsicher, wisiger, kluger, weiser Mann. Er sprach, er wolle seine rechte Faust brum geben, daß Braunschweig (1550 von heinrich dem Jüngeren eingeschlossen) und Magbeburg (wegen verweigerter Annahme des Interims belagert) mit Gewalt wären entsetzt worden, der hoffnung, daß barnach keiner bald wiederkommen und sich an die Städte machen würde." Hortleber, Ah. L. S. 1247.

Derzog Bilbelm hatte, so lange er in ungeschwächter Kraft bastand, mit einer Gewissenhaftigkeit die Berwaltung überwacht, daß sein Andenken noch im Grade von den Ständen gesegnet wurde. Gleichwohl beliesen sich bei seinem Tode die Kammersschulden immer noch auf 300,000 Gulden; sunfzehn fürstliche Kinder, darunter sieden Söhne — Ernst, Christian, August, Friedrich, Magnus, Georg und Johann — beklagten im Schosse zu Gelle den Tod des Baters und kein Hausgeset, keine lehwillige Bersügung ordnete die Rachfolge. Es blieh, wenn nicht der Grund zu unsäglichen Zwistigkeiten gelegt und die Berkümmerung des Kürssteuthums durch wiederholte Theilungen oder Absindungen in Ausssicht gestellt werden sollte, keine andere Rettung als in einem treubrüderlichen Bergleiche der Söhne und in einer ehrlichen Berstänsbigung mit der Landschaft.

Sofort nach dem Tode Wilhelms ließen dessen alteste Sohne, Ernst II. und Shristian, im Ramen ihrer Brüder und der verwittsweten Dorothea den Psalzgrasen Karl, den Markgrasen Friedrich von Brandenburg 1) und die Herzöge Ulrich von Meklendurg und Iohann von Schleswig-Holstein ersuchen, der Leichenseier beizuswohnen und in Bezug auf die Bestellung der Regierung ihr Gutsachten zu ertheilen. Psalzgraf Karl entsprach der an ihn ergansgenen Bitte, die übrigen Geladenen sandten als Stellvertreter ihre Räthe. Unter der Bermittelung dieser Männer und der Theilsnahme der cellischen Räthe und der Mitglieder der Landschaft trasen Ernst und Christian für sich und im Ramen ihrer Brüder solgenden Bergleich 2):

Auf Ersuchen Christians und gemeiner Landschaft erklärt sich herzog Ernst bereit, für die Dauer von acht Jahren sich der Regierung des Fürstenthums im Ramen Gottes zu unterziehen; berselbe gelobt, ohne Wissen und Willen seiner Brüder, der Rathe und der Landschaft weder auf eine Fehde oder Einigung einzugehen, noch zur Che zu schreiten, in keiner Angelegenheit von Wichtigkeit shne Beistimmung von Statthalter und Landrathen zu handeln und mit ihnen in Frage zu ziehen, auf welchem Wege Unterhalt und Besoldung am hofe verringert werden möge; er ist

<sup>1)</sup> Beibe Fürften waren mit Sochtern Bilhelms vermählt.

<sup>2)</sup> Urtunde d. d. Celle, 27. September 1592, bei 3 a cobi a. a. D. Th. l. S. 312 x.

entschloffen, bie Babl bes Sofgefinbes nach Doglichfeit gu befchranten, er will fich mit vier bis feche "Guppferben" begnugen und nicht über funfzehn Pferbe unter eigenem Sattel halten. fprechenbe Ginfchrantungen treten binfichtlich ber übrigen Bruber ein; Bergog Christian verzichtet auf Die "Gubichen," ift mit awolf Pferben unterm Sattel und, abgesehen von Rleibung und Roft am Sofe für fich und feine Diener, mit einem Sabrgelb von 2000 Thaler aufrieden; boch wird Letteres um Die Balfte erhobt, wenn er außerhalb bes hoflagers weilt. Denfelben Bebingungen untergiebt fich ber britte Bruber, Muguft; Bergog Friedrich wird mit fabrlich 1500 Thaler abgefunden und ben fungften Brubern, Magnus, Georg und Johann foll burch ben regierenben herrn und beffen Stattbalter und Rathe bas Rothdurftige berechnet werben. Mugerbem ift Ernft gern geneigt, unnothige Behrung und Roft bei hofe zu verhuten und fich zu befleißigen, ben jungern Brubern ein Austommen bei benachbarten Stiftern ju verschaffen, um bem ganbe bie Roften bes Unterbalts zu ersparen. Die fürstliche Witwe Dorothea genehmigt ben Borfchlag, mahrend bes erften halben Sahres am hofe in Celle ju bleiben und auf beffen Erhaltung die Salfte ihres Leibgedinges Binfen ju ver-Bas die noch ledigen Kräulein, Unna Urfula, Margaretha, Maria und Sibylla 1) anbetrifft, fo foll einer jeben als "Bandpfennig" für Rleibung und Bierrath ein Sabrgelb von 200 Gulben aus ber Renterei verabreicht werben. Rur auf biefem Bege und indem bie Beftreitung bes Sofes auf bie Ginkunfte ber pfanbfreien Rammerguter verwiesen wurde, glaubte man bem Streben bes Baters, bag ber Landichat ausschließlich jur Abtragung ber Schulden, verwendet werbe, nachkommen gu tonnen 2).

Die Berhandlungen hatten zwischen Sohnen Gines Baters Statt gesunden, beren Treue und Liebe zu einander auch nicht für Stunden getrübt werben konnte; sodann zwischen dem Aeltesten

<sup>1)</sup> Die drei alteren Schweftern , Sophie , Etifabeth umb Dorothea waren bereits vermabit.

<sup>2)</sup> Als Rathe und Mitglieder gemeiner Lanbschaft unterschrieben diefen Bergleich: Konrad von Bothmer, Abt ju St. Michaelis, Balentin von Marensholy, heinrich von der Benfe, Rubolph von Campe, Berner von Silten, Matthias von Dageförde, Ernst Sporde, Otto Grote, Sünther von Bartensleben, Levin von hodenberg und Jürgen von heimbruch.

ber Bruber, ber, wenn auch nicht bes Baters Umficht und Reftigfeit, boch beffen Streben für bas Bebeiben bes Landes geerbt batte, von ber einen, und ben Bertretern einer ganbichaft, Die ihrem Fürftenhaufe mit Barme jugethan mar, pon ber anbern Bie batte ba nicht ein Entgegenkommen und Bubilligen, aus welchem ber rafche Abichlug bes Bergleiches folgen muffte. leicht fallen tonnen! Dit großeren Schwierigfeiten war bie Musgleichung mit Bergog Beinrich von Dannenberg, bem Dheim ber fürftlichen Bruber, verknupft. Sier fanden bie Parteien einander entfrembet gegenüber. Der burch viele Sabre fortgeerbte 3mift und ber Bankelmuth, mit welchem Beinrich Rorberungen Geigerte. benen eine rechtliche Begrundung eben fo gewiß abging, als Billig= feit ihre Berudfichtigung erheischte, batte bie Bluteverwandtschaft vergeffen gemacht und einer Ralte Raum gegeben, Die noch langer als bundert Sabre beibe Saufer von einander fern bielt. alle bem follte biefe Angelegenheit in bem nämlichen Sabre, in welchem bie Berftanbigung ber Bruber unter einander und mit ber Lanbichaft erfolgte, in Celle jum Schluß geführt werben.

Es ift früher von ber bescheibenen, aber burch bie Rothmen-Digfeit bedingten Abfindung gesprochen, mit welcher fich Beinrich, als er bie Regierung bes Fürftenthums feinem jungeren Bruber Bilbelm überließ, jufrieben erflarte. Seitbem mar manches anbers geworben. Die ihm überwiesenen Gintunfte mochten in ben erften Sabren jur Befriedigung feiner Reigungen und jur Beftreitung eines anftanbigen Soflagers ausreichend gewesen fein; aber fie waren es nicht mehr, feit Urfula von Sachfen = Lauenburg Mutter pon fieben Rinbern geworben mar, beren Bufunft und ftanbesmagige Berforgung bem Bater am Bergen lag. Seitbem fonnte Beinrich die frühere Bergichtleiftung auf die Regierung nicht ver-Schmerzen und indem er mit Anspruchen, welche in die Integrität bes Rurftenthums eingriffen und bie lehte Soffnung auf Abtragung ber Schulben ju verwischen brobten, hervortrat, brach zwifchen ibm und bem Bruber ein Zwift aus, in welchem Letterer fich bes ungetheilten Beitritts ber Stanbe zu erfreuen batte. Da= mals manbte fich Beinrich mit feinen Rlagen nach Bien und bewirkte, bag zu zwei verfchiebenen Beiten eine faiferliche Com= miffion in Salzwebel zusammentrat. Es handelte fich, ben Forberungen bes alteren Brubers gemäß, um nichts Geringeres, als

um eine gleichmäßige Theilung bes gurftenthums und - barin war Beinrich in feinem guten Rechte - ber angefallenen Graffchaften Sopa und Diepholz. Ging ber Bergog bann auch auf bas von Seiten ber luneburgifchen Bevollmachtigten geftellte Unerbieten einer Uebergabe ber Memter Sigader, Luchow 1) und Barpte, ber Auszahlung von 20,000 Thaler, um bie verpfandeten Sulgauter von Rlofter Scharnebed einzulofen, und ber Ueberlaffung feber über bie Unterthanen feiner Memter ausgeschriebenen Schabung ein, fo verlangte er außerbem bie Rrauleinfteuer fur feine Tochter, Die unbefchrankte Rechtspflege innerhalb feiner Memter und bie Dienfte bes in biefen anfaffigen Abels. Aber bie erfte Forberung ging über bie Bollmacht ber Gefanbten binaus und bing von bem Ginverftanbniffe ber Lanbichaft ab; bie zweite wi= berfprach ber hofgerichtsorbnung bes Rurftenthums, und bie britte anbelangend, fo erklärte bie Ritterschaft einstimmig, bei bem regierenben herrn verbleiben zu wollen.

So die Sachlage, als Ernft auf bem Grunde ber in Galgwebel geschehenen Bugeftanbniffe bie Berhandlungen wieber aufnahm. Much jest noch beharrte Beinrich nicht nur auf Berechtis aung ber Rrauleinfteuer abseiten gemeiner Landschaft, auf ber Befugnif, bie lette Inftang für ben Spruch feiner Untergerichte abaugeben und bie Aufwartung bes in feinem Gebiete anfaffigen Abels zu verlangen, er begehrte auch an ber Bergebung ber Pfründen zu St. Blaffen und Cyriaci in Braunschweig und gu Barbewif und Ramelslob Theil zu nehmen und wlinfchte, bag bas auf Lebensbauer ibm verschriebene Jahrgelb von 500 Thaler in eine erbliche Rente verwandelt und fatt ber ihm angebotenen 20,000 Thaler Saus und Umt Blefebe ibm überwiesen murben. Die Erblichkeit ber auf ben Boll in Sihader anzuweisenben Rente raumte Ernft ein, unter ber Bebingung, bag biefelbe jederzeit gegen ein Capital von 10,000 Chaler abgelost werben tonne. Run aber erklarte Beinrich, auf jebe Gelbzahlung verzichten gu wollen, falls man feiner Forberung binfichtlich Bletebes zu entsprechen bereit fei. Dem entgegen fleigerten Ernft und Die gand: schaft ihr Anerbieten bis auf eine Bablung von 50,000 Thaler

<sup>1)</sup> hinfichtlich Luchows wollte man fich mit Elifabeth Magdalena, ber Bittwe von Frang Otto, die foldes als Leibgeding befaß, verständigen.

ober statt beren die Einraumung des augensticklich von Friz von dem Berge inne gehaltenen Hauses Gumbse. Hierauf ging endlich heinrich ein, nachdem der Abel in dessen Aemtern sich zur Auswartung bereit erklärt, die Landschaft vorkommenden Falls die Frauleinsteuer zugesagt und dessen Unterthanen von der Berusang an das Hosgericht entbunden hatte. Somit war die häkelige Ausgabe gelöst und der Bergleich sand auf dem Landtage zu Uelzen die Genehmigung der Stände 1).

Ernft II. hatte am 31. December 1564 bas Licht ber Welt erblickt. Der Reugeborene schien so wenig Lebenskraft zu besitzen, bas man für ersorberlich erachtete, ihn mit der Rothtause zu verssehen. Reunzehn Jahr alt begab er sich zugleich mit seinem Brusder August auf die Hochschule zu Wittenberg, wo er das Rectorat bekleidete, von hier nach Leipzig und auf kurze Beit nach Strasburg, in dessen Capitel er als Domherr Sitz und Stimme hatte. Bon dort nach Celle zurückgekehrt, griff er gemeinschaftlich mit seinem Bruder Christian, während der Krankheit des Baters, mit selbständiger Thätigkeit in die Regierung ein 2).

Seit ihm die Verwaltung des Fürstenthums übertragen war, suchte Ernst II. manche kleine Gebrechen zu beseitigen, die sich während der Arankheit des Baters eingeschlichen hatten. Eine von ihm erlassene Hosgerichtsordnung half mancher wohlbegründeten Rlage ab; kleine Irrungen mit Lünedurg, die hin und wieder von Reuem durchbrachen, verstand er durch Rachgiedigkeit oder durch entschiedene Aundgedung seines Willens zu tilgen. Seit länger als zweihundert Jahren befand sich die Stadt auf dem Wege der Pfandschaft im Besitze der Schlösser Lüdershausen und Blekede; beide waren für die handeltreibende Bürgerschaft von der höchsten Wichtigkeit, weil ihre Behauptung, vermöge des Passes bei der Rehe und der Uedersahrt über die Elde, die Herrschaft über die Straße nach Lüdeck und Wismar verlieh. Zeht sollte die Stadt ihrer Wehren verlustig gehen. Lüdershausen anbelangend, so des hauptete die verwittwete Herzogin Dorothea, daß das Schloß zu

<sup>1)</sup> Urtunde bei Spittler, Th. II, Anlage III und bei Jacobi, Th. I. S. 327 x.

<sup>2)</sup> Johann Arnbt, Beichenpredigt auf hetzog Ernft. Stadthagen, 1611. 4.

ihrer Leibzucht Winsen gehöre und nöthigte nach langem haber ben Rath zur Annahme bes Pfanbschillings 1). Blekede aber wurde im Jahre darauf (1600) vom Landesherrn mit 14000 Thaler eingelöst. Somit begann die Zeit, in welcher Lüneburg aus einer von städtischer Uebermacht zeugenden Stellung verdrängt werden sollte.

In welchem Berhaltniffe Ernft ju bem wolfenbuttelichen Saufe ftand, welches ibm bie grubenhageniche Erbichaft vorenthielt, ift fruber ergabit. Gefrantt burch bas gewaltfame Berfahren von Beinrich Julius, fcblog er am 10. April 1606 2) in ber Martinifirche zu Braunschweig einen zwanzigiabrigen Bund mit ben Stabten Lubed, Bremen, Samburg, Ragdeburg, Braunfcmeig, Luneburg und Silbesheim, junachft um bas von Beinrich Julius bebrängte Braunschweig ju balten, fobann um bie Forberungen Luneburgs binfichtlich bes grubenhagenschen Erbes ju ftuben. Dan einige fich, heißt es in bem Bunbesbriefe, weil gemeiner Landfriebe wenig gehalten werbe und fatt bes Rechts Gewalt im Schwange fei. Die Bundesglieder gelobten einander, nimmer gur That zu greifen, fo lange noch hoffnung bleibe, burch Gute und Unwendung rechtlicher Mittel jum Biele ju gelangen. foldes fruchtlos, finde ein Erbieten auf Recht teine Unnahme, ober ftebe bie Bollziehung eines wohlgesprochenen Urtheils nicht ju erreichen, fo wolle man fich gegenfeitig nachbrudlich beschirmen, Die Direction Diefes Bundes, ju beffen Kriegsoberften Bergog Muguft, Coadjutor bes Dochftifts Rabeburg, beftellt murbe, übernahm Ernft, ber, gleich ben angefehnften ber verwandten Stabte. einen Beitrag von taufend Thaler in ben Schatfaften marf und barüber machte, bag jebes Glied ber Ginigung mit Bebr und Baffen und grobem Gefchute immer in guter Bereitschaft fite.

War burch ben Bertrag von 1592 die Berwaltung des Fürftenthums Lüneburg nur für die Dauer von acht Jahren in die Hände von Ernft II. gelegt, so verblieb diefer mit Einwilligung seiner Brüder achtzehn Jahre lang in dem Besitze der Regierung, "der er dermassen embsig, löblich und wol vorgestanden, daß sowohl deroselben freundliche liebe Brüdere, als auch die gante

<sup>1)</sup> Elveri discursus historico-politicus. ARfet.

<sup>2)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, G. 1631 zc.

getreue ehrbate Banbichafft bamit billig wol zufrieben fein." Man wollte um Alles eine Bieberholung ber früheren Theilungen und den unvermeidlichen Uebelftanben einer Regierung jur as fammten Sand ausweichen. In biefem Ginne tamen, im Berein mit ben Landrathen und bem Musichuffe ber Stande, Die fürfilichen Bruber bei einer Berebung in Celle (3. Derember 1610) babin überein, bag bas Rürffentbum Lunehurg mit ben bazu gehörigen Graffchaften und was bemfelben kunftig zufallen moge, bei Bergeg Ernft und beffen Rachfommen und Rachfolgern in ber Regierung pund alfo ftets und alle Beit bei Ginem regierenben gurffen ungertrennt und unabgetheilet verbleiben Bugleich trug man abermals für eine größere Ginfolle" 1). fctantung ber hofhaltung Gorge. Richt nur bag bie Gintunfte burch die Abfindung von Bergog Beinrich geschmalert waren; feit ber Ofterzeit 1593 faß bie Bittme von Bergog Bilbelm auf ihrer Leibaucht au Binfen und erfreute fich ber ungeschmalerten Ginnahme biefes Umtes; ibr batte Ernft, "zur Anzeigung feines fobnlichen Gomutbes," ein reicheres Ginkommen jugebilligt, als feine beschränkte Lage geftattete, batte Die Mubfteuer für feine Schweftern Clara und Margaretha, weil ber von ben Standen bewilligte einfache Biebichat taum Die Balfte ber bierfür erforberlichen Musgaben bedte, ber hauptfache nach burch Unleiben befiritten, Die jungeren Bruber auf Universitäten erhalten, Die beträchtliche Musruftung bes wiederholt jum Oberften in Ungarn bestellten Bergogs August aus eigenen Mitteln beschafft und fich ber vielfältigen Beschickung von Reichs = und Rreistagen nicht entziehen konnen. Unter biefen Umftanben reichte ber Ertrag aus Memtern und Abllen, verbunden mit ben Schapungen ber Landschaft, jur Beftreitung ber Regierung nicht aus, fo bag Ernft fein eigenes Rammergelb in bie Renterei fliegen ließ, bamit wenigstens bie Befolbung ber Dienerschaft und bie Muszahlung Des Deputats an Ditglieber bes fürftlichen Saufes nicht in's Stoden gerathe. barf nicht überraschen, wenn wir beim Sabre 1599 bas Fürftenthum Luneburg mit 28000 Thaler Reichsfteuern im Rudftanbe

<sup>1)</sup> Jacobi, Sandtagsabichiebe. Th. II. S. 49 2c. — Diefer Bertrag . über die Untheilbarteit des Fürstenthums wurde von Kaifer Matthias am 29, October 1612 bestätigt. Ebenbafelbft, S. 61 2c.

finden 1). Undeugdar wirkte hieranf ein, daß der 1592 entworfene Buschnitt der Hofhaltung hin und wieder überschritten wurde. Es mochte schwer genug sein, die gesonderte Dienerschaft so vielet Herren einer sortwährenden Beaufsichtigung zu unterziehen. Als seht Stände an die gegebene Busage erinnerten, erreichte Ernst, daß August auf sede Beihülfe aus dem Fürstenthum verzichtete und sich mit den Einkünsten des Bisthums Rabedurg begnügte, der Haushalt der übrigen Brüder aber auf ein geringeres Raß zurückgesührt wurde 2). Es sollten, so wurde die Berabredung gertrossen, die drei ältesten Landräthe barauf achten, daß der vier Ral im Jahre der Dienerschaft vorgelesenen Hosordnung "rigide nachgegangen werde."

Muf Ernft II, welcher am 2. Marg 1611 aus bem Leben ichieb, folgte beffen um zwei Sahre füngerer Bruber Chriftian, am Sofe feines Schwagers Georg Friedrich, Markgrafen von Branbenburg und Bergogs von Preugen, in Biffenichaft und feiner Sitte berangebilbet und feit bem Sabre 1599 jum Abminiftrator bes Sochftifts Minben berufen. Sobald Chriftian Die Regierung bes Rürstenthums übertragen war, erneuerte er in Celle (15. April 1611) mit feinen funf Brübern bie im Sabre guvor getroffene Uebereinkunft, bag ausschlieflich auf ben alteften Erben bie lanbebberrliche Gewalt unwandelbar fibergeben und jebe Erbtheflung für bie Butunft abgethan fein folle. Berminberung ber Musgaben am Sofe, eine gewiffenhafte Berwaltung ber Rammerguter und Aurforge für Abtragung ber Schulben gaben wiederholt bie vornehmften Gegenftanbe ber Berathung zwischen bem ganbesberrn und feinen Standen ab. Schon am 24. September 1614 batte Chriftian ber Landschaft augefagt, innerhalb ber furgeften Beit brei

<sup>1)</sup> Rgl. Arc.

<sup>2)</sup> Uebrigens behielt August immer noch 20 Pferbe, zwei Junter, brei Ebelfnaben, einen Kammerschreiber, einen Bereiter, einen Anmerschreiber, swei Junterjungen, zwei Stalljungen und drei Kutscher; bei den andern Brüdern minderte sich Gefolge, Dienerschaft und Pferbe je nach dem Alter, so daß z. B. Derzog Friedrich 16, Magnus 12 Pferbe erhielt zc. Es kam besonders die zahlreiche Dienerschaft in Betracht. Daher die Bestimmung, daß Ernst und August bochstens sieben, die andern Brüder je vier Personen am hofe speisen laffen, den andern Personen aber das verordnete Kostgeld vereabreichen wollen.

Mitglieber bes fanbischen Ausschuffes 3) ju fich befcheiben, biefen Mannern, beren Gib und Bflicht erbeische, Die Mittheilungen "bis in ihre Grube" geheim ju halten, eine genaue Ueberficht ber Schulben bes fürfilichen Sanfes vorzulegen und mit ihnen bie Mittel gur Abbulfe berfelben gu berathen. In Folge beffen gaben bie brei Berordneten auf bem Landtage bie Erflarung ab, bag es unmöglich fei, Die Schulben ber Berrichaft mit ben Rammergefällen abzutragen und bag, wenn man nicht zeitig vorbeuge, endlich ju unerträglichen Schabungen geschritten werben muffe. Diefen Umftanben entschloß fich bie getreue gandschaft, Die gange Schulbenlaft auf fich zu nehmen und mittelft ganbebichagungen und Abgaben auf die Ginführung aubländischer Betrante ju verginfen und allmälig abzutragen. Um indeffen Burgichaft zu baben, baf ber Ertrag ber Steuern ausschließlich zu biesem 3mede verwendet werde, befchloß man bie Ernennung von vier Schatverordneten, beren einer vom ganbesberrn, die übrigen von ben brei Curien ju beftellen feien; biefen folle es obliegen, ju beftimmten Beiten ben Bericht bes Rentmeifters entgegen zu nehmen. Ginem Schahmeifter murbe ber Sit in Uelgen angewiesen, auf bem bortigen Rathhaufe ber "Legekaften" aufgefiellt, ju welchem jeber ber Schapverordneten einen Schluffel erhielt. Der gandesberr aber gelobte, unter keinerlei Bormand einen Singriff in ben Schat ju thun und erbot fich, wenn folches gefchebe, Die ganbichaft von ber Hebernahme ber Schulden für immer zu entbinden 2).

Schon die obigen Mittheilungen führen uns das Bild einer Einigkeit und durch nichts beirrten brüderlichen Liebe unter den Sohnen Wilhelms entgegen, der man nicht häufig im Leben bes gegnet. Bon keinem der sechs Brüder vernehmen wir eine Alage über die ihm auferlegten Beschankungen; im Sausfrieden des Schlosses zu Gelle, beffen Raumlichkeit unter diesen Umftanden

<sup>1)</sup> Es waren Fris von dem Berge, Otto Grote und Christoph von Bodenzteich. Bereits im Rovember 1610 beliefen fich die Schulden, welche auf den Schlöffern Ahlben, Burgdorf, Bodenteich, Campen, Klötze, Fallersleben, Gifhorn, Anefebeck, Meinersen, Rethem und Balsrobe standen, auf 96000 Thaler und 14500 Goldgulden. Unter den Gläubigern waren die bedeutendsten Otto von Bothmer, Hauptmann zu Burgdorf, der 16000 Thaler auf diesem Schosse stehen hatte, und die Bittwe heinrichs von heimbruch, der 30,000 Thaler auf Rethem verschrieben waren. Königl. Archiv.

<sup>2)</sup> Reces vom 20. Junius 1616, bei Jacobi, a. a. D. Sty. 11. S. 73 x.

nicht eben reiche Auswahl bieten mochte, wohnten fie mit einanber und fpeibten an einer Zafel; teine Diffaunft gegen bie Beporzugung bes Welteften unter ihnen fprach fich aus, tein Berlangen nach einer unabhangigen Sauslichkeit, Die bem Lanbe eine Burbe gewesen fein murbe und bas lautere Andenken an ben Bater getrübt batte. Um bie Uebereinkunft in Betreff ber Erb= folge und ber Untheilbarteit bes Rurftentbums noch fefter zu begrunden, einten fie fich ju bem Gelübbe, daß nur Giner von ibnen ben fürftlichen Stamm fortpflangen folle. Rur ber, fo befraftigten fie, für welchen bas Loos entscheibe, burfe gur Che fchreiten. Das Loos iprach fur Georg, ben Borjungften ber Bruber, ber fich bemjufolge mit Unna Eleonore, ber Lochter bes Landgrafen Ludwig V. von Beffen = Darmftabt, vermählte. Als frobliche Rinder ibn umspielten, eine eble Rrau um ben kleinen bauslichen Rreis einen Bauber mob, fur ben es im Schloffe ju Gelle feine Anknupfung gab - auch ba faben bie alteren Bruder ohne Reid auf ben Bevorzugten und feiner von ihnen batte auf Roften feines Gelübbes einem abnlichen Glud nachzufinnen gewagt.

Bu ber Erbichaft, welche Chriftian als Rachfolger feines Brubers Ernft II. angetreten hatte, gehorte auch ber vieljährige und foffpielige Streit mit bem wolfenbuttelfchen Saufe wegen Anfalls bes Fürftenthums Grubenhagen. Satten boch im erften Monat bes Jahres 1611 bie burch biefen Gegenstand verurfachten Musgaben bes cellischen Saufes bereits bie Sobe von faft 59000 Thaler erreicht 1). Alle Berfuche einer freundlichen Musgleichung waren bis babin erfolglos geblieben. Umfonft batte ein taifers liches Ausschreiben 2) Die braunschweigischen Agnaten ermahnt, fich in Liebe zu verftandigen. Bergog Johann Friedrich von Birtem= berg hatte mabrent feines Aufenthalts in Gelle am 7. Sanuar 1614 einen Reces ju Stanbe gebracht, vermoge beffen Die Parteien übereinkamen, innerhalb breier Monate ihre Rathe gufammenguordnen, um bie Dighelligkeiten beigulegen und wenn bie Uebereinkunft nicht erfolge, die vom Bergoge von Wirtemberg und Ronig Christian IV. von Dannemark ausgebenben Borfcblage anzuneb-Much biefer Berfuch jur Gubne zerschlug fich. Da bie bismen.

į, 1

<sup>1)</sup> Allein für Betenlohn waren in biefer Angelegenheit bis jum Mai 1610 nicht weniger als 740 Thaler verausgabt. Königl. Archiv.

<sup>2)</sup> d. d. Prag. 12. Rovember 1612,

bet zur gütlichen Berhandlung angestellten Tagefahrten, beist es in einem Schreiben von König Christian IV. 1), keinen Ausschlag geboten hätten, habe er, um beschwerliche Beitkäusigkeiten zu hintertreiben, ben Streit also verglichen: es solle Grubenhagen, wie es Herzog Philipp zujüngst besessen, nach Berlauf von vierzehn Tagen durch die Agnaten in Sammt-Administration genommen, alle Einkunfte getheilt werden, kein Fürst ohne des andern Genehmigung dort sein Ablager nehmen, wogegen beide Parteien die Lasten und Schulden des Fürstenthums gemeinsam tragen sollsen, mit Ausnahme der seit dem Tode Philipps II. auf das Land gelegten Schulden, welche das Haus Bolfenbüttel, als bieheriger Besier, allein zu übernehmen habe. Hiernach aber solle das Land in zwei gleiche Theile gesondert und biese verloost werden.

Diefer Borfchlag batte bas Unglat, feiner ber beiben Parteien Bon Celle aus flagte ber Ronig feiner Schwefter Elisabeth, ber Bittme von Beinrich Julius, bag alle Berfuche bet Bermittelung abermals fehlgeschlagen felen und von Repenhagen aus (25. Mai 1616) ertheilte er Rriedrich Ulrich ben leidigen Eroft, bag bie von guneburg geschehenen Drobungen wegen Grubenhagens von feiner "Importang" feien 2). Aber noch in bem namlichen Sabre murbe ber Streit um bas Rurftenthum vom Rammergerichte babin entschieben 5), daß bem Bergoge Friedrich Ulrich von Bolfenbuttel auferlegt murbe, die unrechtmäßiger Beife vorenthaltene Erbichaft an bas Saus Luneburg abzugeben. Doch mar hiermit ber Erbftreit als folcher feinesmeges beseitigt, ba gegen Chriftian und beffen Bruber Die Gobne Beinrichs von Dannenberg mit ihren Ansprüchen in Die Schranten traten. bar ftanben Lettere, wenn überall für jene Beit ber Erfigeburt ein Borrecht eingeraumt werben burfte, als Rinder bes alteren Gobnes von Ernft bem Betenner, bem letten Bergoge von Grubenbagen naber ale Die Gobne Bilbelme bes Jungeren. Aber Beinrich hatte in dem Bertrage von 1569 feinerlei Borbehalt hinficht=

<sup>1)</sup> d. d. Meinerfen , 19. September 1615.

<sup>2)</sup> Bahrhaftiger Abbrud eines von Bergag Friedrich Ulerichn. über bas Fürftenthum Grubenhagen getroffenen Bergleichs. 1616. 4.

<sup>3)</sup> Derzog Georg hatte fich an ben tatferlichen bof begeben, um bie Schlusfenten; ju betreiben.

Bich Grubenhagens namhaft. Es sprach sonach, ba auch Otto von Harburg gegen eine augemessene Entschädigung für sich und seine Rachkommen auf jeden Antheil an der Erbschaft verzichtet hatte 1), das Recht für Christian. Gleichwohl verglich sich dieser mit den dannenbergischen Bettern am 5. Julius 1617 dahin, daß der celslischen Linie die Regierung und Verwaltung Grubenhagens im Ramen des Gesammthauses verbleiben, den Ersteren aber ein Drittel der Einkunste zusließen solle 2). In dem nämlichen Jahre nahm Christian in Begleitung seines frommen Generalsuperintensbenten Johann Arndt die Huldigung in Eimbeck und Ofterode entgegen 5).

Im Laufe dieses Jahres verglich sich Christian mit dem Rath von Lünedurg wegen der auf jüngstem Landtage bewilligten Schastungen und Imposten babin, daß die Stadt dem Fürsten ein für alle Mal 75000 schlechte Thaler auszahle 1) und dafür von jeder Abgabe auf Waaren, Bein, Bier, Kalk, Holz und Kohlen befreit bleibe, mit Ausnahme der Accise, welche von dem lünedurger Bier außerhalb der Stadt genommen werde.

Beniger gludlich war Ernft in bem schon von seinem Groß= vater verfolgten Streben, beim Tobesfall eines Abtes von St. Richaelis die Bahl eines Rachfolgers besselben zu verhindern und

<sup>1)</sup> Einem am Donnerstage nach Palmarum 1603 abgeschlossenen Bertrage gemäß, begab sich herzog Otto seiner Ansprüche unter der Bedingung, daß ihm während der Dauer der Rechtsfrage eine Rente vom 1600 Shaler zugebilligt, bei der Erstreitung der Erbschaft aber Güter, die, in den Lemtern harburg und Moisburg gelegen, einen jährlichen Ertrag von 4000 Shaler abwürsen, überwiessen würden. Bu dem Zwecke sollte herzog Ernst namentlich mit den Brüdern Georg und heinrich von heimbruch handlung psiegen, um dieselben zur Abtrestung ihrer Güter an herzog Otto zu vermögen. König l. Archiv.

<sup>2)</sup> Ronigl. Archiv.

<sup>3)</sup> In Eimbed ritt herzog Christian am 16. September, in Ofterobe brei Tage später mit 500 Pferden ein. Seitbem wurde Ofterobe der Sit der Regierung und bes hofgerichts für das Fürstenthum Grubenhagen. Beiden Behörden wurde Doctor Stats Borcholt vom herzoge als Kanzler vorgesetzt. — Die Berzsichteistung der dannenbergischen Brüder auf das Erbe Philipps II. erfolgte erst im Jahre 1619.

<sup>4)</sup> Bon biefer Summe, ben Thaler ju 32 lübschen Schillingen gerechnet, sollten 15000 Thaler ju Oftern 1618 und an jedem der barauf folgenden Oftern bis jum Jahre 1624 10,000 Thaler entrichtet werden. Reces vom 6. August 1617, in Corpus rocessum lunaebg. Mict.

auf diesem Bege die Saecularistrung der Abtei herbeizusühren. Denn als 1617 der Abt Konrad von Bothmer starb 1), schritt das Capitel unverzüglich zur Reuwahl und erkor den cellischen Hofrath Joachim von Bothmer. Am Tage darauf sanden sich im Ramen des Landesherrn der Amtmann von Ebstorf und der Bollener in Lünedurg beim Convent ein und verlangten, daß man keine neue Bahl vornehmen solle. "Geht hin und sagt es dem Herrn Abt!" erwiederte der Prior. Da verließen die Abgesandten schweigend das Kloster.

<sup>2)</sup> In demfelben Jahre erfolgte ber Tob des bortigen Prior Johann Bilsten von Beihe, von bem es heißt, daß er sad stuporem doctues gewesen sei. Bertram, Evangelisches Küneburg, S. 643.

## Bechftes Capitel.

Ueberficht ber inneren Berhaltniffe.

3m fechzehnten Sahrhundert waren die Schranken gebrochen; welche bie Biffenschaft bis babin einem einzigen Stanbe blenftbar gemacht batten; fie geborte von nun an nicht mehr ausschließlich bem Gebiete ber Theologie und inbent fie in eine bem Bolke verftanbliche Sprache gefleibet wurde, burchbrang fie alle Stanbe, führte bie allgemeine Bildung einer rafcheren Entwickelung entgegen und bewirkte unter ben politifch gefonderten Claffen eine bis babin nicht gekannte geiftige Berührung. Diefe Richtung batte Die Reformation hervorgerufen und fie murbe wiederum burch Lettere lebendig geforbert. 3m Suchen nach Ertenntniß, im Ringen für Bahrheit begegneten fich die Geifter in Sag ober in Liebe und wedten eine Bewegung, bie weit über ihr urfprungliches Biel binausgeben mußte. In alle Berbaltniffe bes öffentlichen Lebens griff fie ein und mo die hieraus ermachsenben Umgeftaltun= gen nicht fofort unferm Blid entgegentreten, ba zeigt fich boch ber Grund ju neuen Lebensbedingungen und Formen gelegt. man bis babin nach Erweiterung bes driftlichen Religionsgebietes gerungen, fo ftrebte man jeht nach gauterung ber Sitte und gebre. Der Protestantismus mar eben fo entschloffen, feine Eroberungen mit bem Schwerte ju fchuben, als ber Ratholicismus bie verlorene Beltherrichaft wieder zu gewinnen trachtete. Aber je rafcher bie Entwidelung, um fo rafcher trat Stillftand ein und mit ibm Ber-Muf Die gesteigertfte Regfamteit aller geiftigen Rrafte folgte fall. Ermattung, Abspanung; mit ber Begeisterung erftarb bie fcbpferifche Rraft, an bie Stelle bes Durftens nach Ertennnig trat Safchen nach Gelehrfamkeit und bie Jugend bes Lebens murbe im Biffen begraben.

" Bas in ber früheren Bett als Areibeit beglichnet mar, war als folde unhaltbar, weil fle meber Sicherheit noch Fortschritt ge-Benn fonft ber Lebensadel Die Schlachten entschiemäbrt batte. ben batte, that es jeht ber Golbner. Dit ber Ritterlichkeit bes Berrnftandes verfchmolz ber Reichthum bes ftabtifchen Lebens; aus neuen Sanbelswegen erwuchfen neue Sanbelsftaaten; überall machten fich früher nicht gefannte Bedürfniffe und Genuffe geltenb, übergli Entwidelung aller Rrafte, ein immer neues Gebaren bes In protestantischen gandern murbe ber Rirche Die polis tifche Bebeutfamteit entzogen und Die Praelatur aus ber gehicten= ben in eine untergeordnete Stellung gebrudt. Mdel und Stabte fuchten nach neuen Elementen, um fich in ihrem von ben Batern überkommenen Erbe gu behaupten. Ueber beiden fchlug die fürftliche Dacht gufammen, zwang bie gefonderten Intereffen, fich bem Gemeinmefen unterzuordnen und gonnte, erftarft burch Ginheit, ben einft fo machtigen Genoffenschaften taum Die fummerliche Grinnerung ber früher geubten Berrichaft. Ge verging viel Beit, bis Diefes Drangen geflifit murbe und eine neue Ordnung ber Dinge erwuchs, die jedem ben ihm gebührenden Standpunct anwies. "Es ift" foreibt Quther 1541 in feiner gegen Beinrich ben Jun= geren von Bolfenbuttel gerichteten Schmabfchrift Bansworft, wes ift ber Teufel unter uns hiobskindern! Der Bauer ift mift, Burger geigt, Abel fragt, mir fcreien und fchelten getroft burchs Bort Gottes und wehren fo viel mir konnen."

Begen ben Musgang biefes Beitraums feben wir bie Stanbe bes Reichs in gleichem Grabe in fich geschloffener, als ihr Berbaltniß zum Reichsoberhaupte fich locerte. In protestantischen Bebieten ging bie bischöfliche Gewalt in die Bande bes Landes= beren über; rechtetundige fürfiliche Rathe perbrangten nach und nach bie aus der Landschaft genommenen Beifiger aus ben boberen Berichten und Bermaltungsbehörden; mo Bertommen und beimisches Landrecht entschieden hatte, trat romisches Recht an Die Bur bie Ranftlichfeit ber Regierung, für bie Stelle beffelben. unter und neben einander gefetten Rathsftuben reichte bas ichlichte Biffen nicht mehr aus. Drum nahmen Doctoren bie Gige ber Ritter ein, bis auch biefe fich ben Forberungen ber Beit beugten, bas Baffenhandwert mit ben Studien auf Bochiculen, bas freie Schlofleben mit bem Dienfte am Fürftenhofe vertauschten und als

gelehrte abliche Rathe bie nachfte Umgebung bes herrn abgaben. Bur die Stabte floffen mit jedem Jahrzehent die Quellen bes Reichthums und der Racht spärlicher. Der Berkehr fand neue Bahnen, manche früher belebte handelsstraße fank in Bergeffen= beit, die mächtigen Bundniffe gingen ihrer Auflösung entgegen, weil die Bedingungen, unter benen diese entstanden, ihre Lebendstraft verloren hatten. Bon allen städtischen Gemeinen hatte sich gegen den Ausgang dieser Periode nur Braunschweig ungeschmälert im Besithe der vererbten Selbständigkeit behauptet.

Bon gelehrten Unbangern bes romifchen Rochts unterflütt. gebot ber Lanbebberr meift mit einer früher nicht gefannten Gewalt, obne Besorquif par bem Bann ber Rirche, bem Born bes Raifers, ber Biberfpanftigfeit feiner Bafallen, bem Freiheitstrope feiner bewaffneten Bürger. 3m Unfange bes fiebzehnten Sahr= bunderts maren, wie wir gesehen baben, die letten machtigen Dynaftenfamilien erlofchen. In bem fürftlichen Saufe, welches nach bem Musgange ber grubenhagenschen Bergoge nur noch bie Ramen fener beiben Linien zeigt, Die aus ber welfischen Landestheilung unter ben Göbnen Ottob bes Rinbes bervorgegangen maren, murbe bie concentrirte Einheit burch bas Recht ber Erfigeburt geforbert. "Ich baben berichtet Lazarus Schwenby an Raifer Rart V. 1), nich habe auf bem Tage gu Sannover 2) mit ben gurften von Rieberfachfen gehandelt, um fie jum Geborfam gegen Euch ju führen. Billfahrig bezeigten fich bie Bergoge Beintich und Erich, ber Erzbischof und ber Abel von Bremen, bet Bergog von Lauenburg und ber Graf von Oldenburg, welche, wenn man fie ju einem Bunbe vereinigt, fart genug finb, jebe Biberfetlichkeit in Diesem Rreise ju beseitigen. In Dieser hinficht glaube ich auch auf die Bergoge von Mellenburg und Bolftein rechnen au tonnen, welche fich jeboch auf bem Zage nicht eingeftellt haben. Rur auf Diesem Wege tann ber Friebe bier verburgt werben, ber

<sup>1)</sup> d. d Michereleben, 27. Mai 1548.

<sup>2)</sup> Auf diesem am 26. April 1548 gehaltenen Sage befanden fich Erzbisschof Christoph von Bremen sammt dem Bischose von Münfter, die herzoge heinsrich von Bolsenbuttel, Franz I. von Sachsen sauenburg und Erich der Insgere von Göttingen, die Grasen von Oldenburg, Schaumburg, hopa, Lippe und Diepholz; so wie Abgeordnete von Lübeck, hamburg, Lüneburg, Braunschmeig, Gostar. Sitbesheim und Sannever.

sonst sehr schwer zu handhaben ift, weil die meisten Stande Such abhold sind und das untere Bolk sich zu Meutereien geneigt zeigt. Außerdem lebt Alles in Haber. Herren und Abel sehen mismusthig auf einander; beide zusammen grollen den Städten und werzden wiederum von diesen gehaßt. Jeder Stand denkt nur an sich, keiner an das gemeine Besen. Jeder sähe gern den Andern vernichtet und begünstigt den Feind desselben. Abel und Söldner leben so zügellos, daß es ihnen gleich ift, ob sie für oder gegen Euch zu den Baffen greisen. Denn wenn man von Eurem Sestote spricht, so sprechen sie von gemeiner deutscher Freiheit, so daß Frankreich sur Geld hier immer eine Bahl Gerüsteter sinden würde; der von Euch gebotene öffentliche Friede wird hier so wenig geshandhabt, daß jeder nur nach seinem Gefüste handelt 1)."

Den Reichthum bes Rürften mehrte ber mit größerem Nachbrud als juvor angegriffene Betrieb ber Bergmerte auf bem Batte. Babrent Elifabeth, Die Tochter Bobos von Stolberg und Bittwe von Bergog Bilhelm bem Jungeren, einfam auf ihrem Leibgedinge jur Staufenburg faß, ermachte in ihr die ihrer Familie beimische Liebe jum Bergbau und indem fie von ihren Brubern Caspar, Albrecht und Bodo bie Bufenbung einiger Bergleute erreichte, und jugleich Gifen . und Stahlschmiebe aus ber Graffchaft Stolberg bezog, begann fie bie Berarbeitung bes innerbalb ihres Leibgedinges ju Lage tretenben Gifenfteines. Go erwuchfen unter ihrer Pflege in Grund und Gittelbe reichlohnende Gifenbutten. Unlange barauf (1521) traten Bergenappen aus Joachimsthal in ben Dienft ber graffichen Bruber Beinrich und Ernft von Sohnstein und verschafften ben Gilbergruben in Unbreabberg einen bis dabin nicht gekannten Aufschwung. In Folge bes gludlichen Fortganges bes Bergbetriebes ju Gittelbe und Unbreasberg ließ auch Beinrich ber Sungere, nicht ohne Bureben bes erfahrenen Bergogs Georg von Sachfen, viele eingegangene Bechen feines Bargebietes wieder aufnehmen. Der Erfolg mar ein fo ungewöhnlicher, bag Bilbemann, Cellerfeld und Lautenthal in ber fur= geften Beit ju Städten erwuchsen, in Cellerfeld 1539 an ber Statte des untergegangenen Rlofters, in Bilbemann 1543 Die erfte Rirche erbaut murbe 2). Bergog Ernft von Grubenhagen

<sup>1)</sup> v. Bucholt, Gefchichte Ferbinands I. Sh. IX. G. 443.

<sup>2) (</sup>Soreiber) Rurger hiftorifcher Bericht von Auftunft und Anfang ber

brachte bie perfallenen Gruben bei ber Glaus wieber in Kufnahme und legte baburch ben Grund gur Entflebung ber Stadt Clausibal. Durch Sans Roch, welchen Beinrich ber Jungere jum Forftmeifter feines Bargmalbes ernannt hatte, fleigerte fich ber Ertrag beffelben Die Gruben ju Gittelbe gewon 1500 auf 20,000 Bulben 1). mahrten bem Bergoge, ber felbft bie Ginfahrt in Die Schachte nicht scheute, eine beträchtliche Ausbeute. Seit burch ibn Die ber Stadt Goblar verpfandete voigteiliche Gerichtsbarteit und ber Behnte bes Rammelbherges wieder eingelöst mar, ftand ber Berwaltung bes Rechts auf bem Oberharge ein Sauptmann, bem Bau ber Gruben ein Bergmeifter vor. Der Bergbau murbe fo weit frei geneben, baß febermann gegen bie Berpflichtung, bem ganbebberen ben Behnten zu entrichten, ibm ben Borfauf ber Retalle zu gewähren und bie Sahungen ber fürftlichen Bergorbnung nicht ju übertreten, nach Ergen fuchen burfte 2).

Dem wachsenden Reichthum entsprach der Glanz der Holtung, die Bahl der fürstlichen Dienerschaft, der Auswand in der Bewirthung von Gasten. Reben dem heimischen und aubländisschen Bier wurde Wein aus Franken, Meißen und vom Rhein, selbst süßer Sect im Uedersluß geschenkt. Die häusige Erneuerung der Borschriften für das Kelleramt giebt ein hinlängliches Beugnist von der Schwierigkeit, mit welcher die Durchsührung derselben zu ringen hatte 5). An allen höfen war, mit Ausnahme des wolfens

Fürftlich Braunschweig = Buneburgifchen Bergwerte an und auff bem harbe. Gofiar 1670. 4. Cap. 2,

<sup>1)</sup> portleber, Sh. II. S. 1079.

<sup>2)</sup> Mejer, Berfuch einer Gefchichte ber Bergwertsverfaffung.

<sup>3)</sup> Die cellische im Jahr 1563 entworfene "Orbenung und verzeichnus wem und wie vil pier einem jeden jur morgenfuppen, undersbrund und schlaftbrund, so dieselbigen vom hoff haben, soll gegeben werden" befagt in Bezug auf bie untere Dienerschaft: Bon den Knechten und Jungen bes Kanzlers. Marschalls, Groftbotet und der hoftithe erhalt jeder 1 Quartier jum Zwischentrunt und & Stüden jum Schlaftrunt; bei den Knechten im herrnstall wird diese Maß verdoppelt. In die Rüche soll nach Nothburft gegeben werden und den haustöchen liegt es ob, keine Berschwens bung zu dulben; sur das Bad. und Brauhaus werden je für beide Mahlzeiten, sur Worgensuppe, Zwischentrund und zum Schlafengehen 6 Stüden zugemessen. Die Silbertnechte sollen fich vor dem Keller schenken lassen, dürfen aber wenn sie in Arbeit sind, außerdem 4 Stübchen begehren. Der Thürmer (Korneman) ers

bilitelfchen unter Bergog Rulius, biefelbe Rieube an Gelagen, eine Bedluft, Die fich im übermäßigen Butrinten gefiel. Dam mas fich mit bochfter Genauigfeit bas Getrant gegenfeitig ab und that einander bei viertel, halben und gangen Glen, mindeftens fvannenlang ober handbreit ben Befcheid 1). "Ich babe oft meinen Name mer gefeben" Ragt Luther "welche gar feine, wohlgeschaffene von Leib und Seelen unter bem jungen Abel find, wie die ichonen jungen Baumlein, und weil fein Gartner ba mar, ber fie gog und vermahret, find fie von Sauen zermublet und in ihrem Gaft verborret. Es muß aber ein jedes Land feinen eigenen Teufel haben. Unfer beutscher Teufel wird ein guter Beinschlauch fein und muß Sauf beißen und babe ich Sorge, bag folch emiger Durft Deutschlands Plage bleiben wird bis zum füngften Tage" 2). 218 1573 Sans von Schweinichen im Gefolge bes Bergogs von Liegnit an ben Sof Bilbelms von Celle tam, mußte bas luneburgifche und liegnibifche Gefinde um ben Plat an ber Safel trinfen 5). Roft von Sarbenberg, ber treuefte Rreund Philipps II, bes letten Bergogs von Grubenbagen, ben er in jeder Boche entweder auf bem Schloffe Catlenburg ober bei fich auf bem Sarbenberge gu feben pflegte, trug mitunter Bebenten, ju feinem fürftlichen Gon= ner au tommen, weil er fich vor bem Butrinten fürchtete. ließ ibm Bergog Philipp einen mit bem fürftlichen Siegel verfebenen Revers zuftellen, bes Inhalts "bag er mit bem Erunte folle verschonet werben" 4). Bon ben Sofen aus theilte fich die Reigung jum Trunte ben Stabten und Bochschulen mit. "Lieber Sohn" fcbrieb 1577 eine fcwäbische Mutter an ihren in Tubingen ftubirenben Cobn "man fagt mir, bu feieft weinfüchtig; halt bas Maul gum Baffertrug; bu bift ein Bettler und wilt Sammet tragen!" .

halt mit seinen beiben Knechten brei Mal am Tage 1½ Stübchen. Rach bem Jägerhose werben 5 Stübchen und eben so viel nach der Schmiede verabreicht. Dem obersten Pförtner (Pottener) soll man 1 Stübchen, dem untersten Pförtner und seinem Jungen 1½, den Knechten auf der Thorwache (Porthus) 5, den 8 Oreschern 8, dem Strohschieber 1½ Stübchen schenken. Drei Quartier sind für die tägliche Spende an Arme berechnet. Kgl. Arch.

<sup>1)</sup> Spangenperg, Mbelefpiegel, Sh. L. G. 450.

<sup>2)</sup> Buther, Muelegung bes 101 Pfalm.

<sup>3)</sup> Bufding, hans von Schweinichen. Ih. L. S. 77.

<sup>4)</sup> Bolf, Gefchichte berer von harbenberg. Sh. II. G. 62.

Alle Berfuche, Diefer unmäßigen Liebe jum Trunte Schranten ju feten, zeigten fich erfolglos. Im Jahre 1524 fcbloffen ju Beis belberg bie Pfalzgrafen Ludwig, Friedrich und Dit Beinrich, Landgraf Philipp von Beffen, Markgraf Cafimir von Brandenburg und bie Bifcofe von Burgburg, Strasburg und Areifingen einen Bertrag, in welchem fie einander bei ihren fürfilichen Borten gufagten, fich ber Gottesläfterung und bes bisber gebrauchten Butrinkens ju enthalten, Dienern und Unterthanen bei nambafter Strafe ernstlich ju gebieten, Die Ritterschaft aber fleißig ju bitten, ein Gleiches zu thun. Doch folle man an Diefen Bertrag nicht gebunden fein, wenn man in Rieberland, Sachfen, Die Dart, Doms mern ober Metlenburg tomme, wo man bem Butrinten nicht burch Weigerung entgeben konne 1). Ja, wir wiffen , bag fich auf bem Reichstage ju Mugsburg (1559) Raifer Ferbinand I. von allen anmefenden Standen und Gefandten angeloben ließ, "fich bes . übrigen Trinkens und Saufens auf Diesem Tage ganglich enthalten au mollen" 2).

Die Treue, mit welcher Elisabeth von Calenberg ben Gohn übermachte, bas Beispiel einer nie verletten Dagigfeit, mit melchem Julius feinen Rinbern voranging, tonnten nicht verhinbern, baf Erich ber Jungere und Beinrich Julius biefer Richtung ber Beit frohnten. Sie brach auch ba fich Bahn, wo bei ber Ergiebung fürftlicher Knaben bie Sauptforge auf eine fefte Renntniß ber Lebre ber Rirche gerichtet mar. "Gute Regenten, fagt Curb von Schwichelbt 5), find eine fonberliche Babe Gottes, welche bie gottliche Mumacht burch ben beiligen Geift in einer drifflichen Education ben Unterthanen mittheilt. Denn gleich wie Die jungen Bweiglein, fo unbeschnitten entsprießen, ju großen, rauben, mngebeuern Baumen erwachsen, alfo erwachft auch bie ungezogene Augend, welche in allem ihrem Muthwillen lebt, und fonderlich junge Rurften und herren, ju roben, wilben Menfchen und Regenten. Und gleichermaßen als bie unartigen Zweige burch Fleiß eines getreuen Gartners von ben jungen Baumlein abgefcmitten

<sup>1)</sup> Böhmer, Magazin für bas Rirchenrecht. Eb. 1. G. 76 zc.

<sup>2)</sup> Buder, amoenitates juris publici. S. 172.

<sup>3)</sup> Rabtlich bebentenbt wie mann junge Furften und herren driftlichen und wol aufergieben folle. Bon Gurbt von Sowichelbt. 1576. Rgl. Ard.

werben, alfo werben burch fletfige Coucation viel angeborene Rangel und eingeriffene Unarten von ber garten biübenben Bugent weggenommen, bamit fie in Gottebfurcht und allen Zugenben aufermachfen moge. Es muffen aber Rurften, Die Land und Leuten mobl porfieben mogen, erfahrene und gelehrte Leute fein und uns ärgerlichen Banbels. Drum foll ber Praeceptor burch feine Gefchidlichkeit die Studien ber herren erleichtern und fie guft gewinnen laffen, foll fie nicht mit unnöthigen Spitfundigfeiten übernehmen und aufhalten, nicht mit Grammatif und Dialectif mar-Aber ehrliche und nutliche Studien follen fie ftrenge treiben; benn wenn ben jungen Berren ber Muth machft und fie wiffen fich als gurften, fo ftudirt fich's übel. 3hr Aleif aber foll auf Die beilige Schrift, auf Sprachen, Geschichte und Bermaltung gerichtet werben. Drum follen fie fleißig im Catechismus unterwiesen werben, am Morgen, Abend und Mittag ein Capitel aus ber Bibel und an jedem Sonnabend und Sonntag Die augsburgifche Confession, beren Apologie und die schmalcalbischen Artitel lefen; bas athanafianische Bekenntnig und bie vornehmften Pfalmen mogen fie auswendig lernen. Man muß fie fleißig an bie Pflicht erinnern, Die Rirche mit geschickten Dienern ju bestellen, Diefelben au ehren und ju nabren, ju fchugen und ju handhaben, Die firchlichen Ginkunfte ibrem 3mede gemäß zu verwenden und ber Borte Luthers ju gebenten, bag geiftliche Guter nicht ju ben weltlichen gelegt werden burfen."

Bu bem ablichen Ritterspiel, welches herzog Julius am 22. Februar 1573 in Wolfenbuttel halten ließ und beffen Anordnung er seinem Rath und hofmarschall Levin von Marenhalz übertrug, wurden, außer vielen Eblen des Inlandes und aus der Fremde und den befreundeten Aebten und Proppten, auch beide Grafen von Hopa, das Capitel von Halberstadt und der Rath von Helmsstedt, Alfeld und Gandersheim eingeladen. hier erschienen die in zwei Theile gesonderten Kämpfer in schwarzer und blauer Rüstung. Es sollte ein jeder "drei Stiche im Spieß und fünf Schläge" auf ben Gegner führen 1). Bei dem prächtigen Turnier, welches 1535 Landgraf Philipp zu Chren seines Gastes, des herzogs Georg von Sachsen, veranstaltete, brach der Landgraf mit Christoph von

<sup>1)</sup> Ereuer, Gefchichte berer von Munchhaufen. G. 428.

Steinberg eine Lange, worauf beide zu ben Schwertern griffen. Diese Freudentage, auf weichen Franz von Küneburg von der Herzogin Clisabeth von Rochlitz ein goldnes Kreuz als Preis das von trug genügten so wenig, daß die ganze lustige Schaar mit Heinrich dem Züngeren von Cassel fortzog, um auf dom Fürstensberge, dann in Wolfenbüttel, dieselben Feste zu wiederholen. Die Falsenbaize behauptete sich als eine nur fürstlichen Personen zustehende Ergöhung 1).

Bir baben Julius als ben gewiffenhaften Saushatter tennen gelernt, ber feiner Sofbienerschaft ein nicht immer gern gefebenes Beifpiel ber Genügfamteit gab. Erbeifchte es dagegen Die Geles genheit, fo zeigte er fich als ein prachtiger Bert, ber bie Erfpars niffe nicht roften ließ und es gern fab, wenn Brembe fich an bem fürftlichen Leben in Bolfenbuttel, an bem Reichthum ber Golbgefaße und an ber unverfälfchten Spende von Reller und Ruche etfreuten; nur daß er unzeitigen Prunk nicht liebte und bie qute' Saubordnung nicht ohne besondere Beranlaffung geftort feben Darin fam ibm fein Gobn und Rachfolger nicht nach. Unter ihm maren ben aus und einreitenden Fremden bie Thore ber Renden, Bolfenbuttel nimmer verschloffen; es berrfchte eine fcrankenlofe Gafifreundichaft vor und an ber Bewirthung und bem Glange ber Dienerschaft mochte man abnehmen, bag bie Rurftin eine Konigetochter von Dannemart war. Bu zwei Dalen nahm Beinrich Julius nach furgem Bwifchenraume in Begleitung bober Gafte und feines Sofgefolges bas Ablager auf ber Griches Das erfte Mal - vom Abend bes 3. bis jum Morgen bes 8. August 1602 - waren taglich 2 Tafeln für Fürften, 2 für taiferliche Gefanbte und beren Angehörige, 1 für Grafen gebedt; außerbem 2 Junterntifche, für Ranglei, Sager, Chelknaben und Magbe je 1 Zifch, für Ruticher, Ginfpennige, Jungen je 2, für Ruche und Reller 5 Zifche. Bu ber Babl ber verzehrten Dofen, Schweine, Spanfertel, Kälber, Biegen, Sammel, Schafe,

<sup>1) 1536</sup> verlieh Ernst von Lüneburg an Leonhard Bunßhard das Recht, Falten im Fürstenthum zu fangen; doch foll er dieselben nicht aus dem Lande bringen, ohne fle zuvor dem Fürsten gezeigt zu haben, der dann unter ihnen eine beliebige Auswahl treffen tann, ohne das Stud höher ats mit 6 Thaler zu bejahlen. Konig i. Ardiv.

Speckseiten, Bürfte, Schweinstöpfe, Ganse, Hühner, Enten, "Sala eunische Hühner", frische und gesalzene Fische mag ber Berbrauch von 13 Faß Bier in keinem unrichtigen Berhältniffe stehen; det vertrunkens Wein war von dem Rath in Ginbeck bezogen und mit 276 Ahaler bezahlt 1). Das zweite Wal dauerte der Aufents halt vom 4. bis 12. September 1602 und wurde mit 344 Gula den in Rethnung gebracht, wobei indessen die vom Amte gelieserten Naturalien nicht in Betracht kommen 2). Ein vom Kammermeisster Lovenz Berkelmann aufgestelltes Register, welches die Beit von Reugahr die Trinitatis 1602 umfaßt, gewährt interessante Ausschlisse üben genannten Beitraum wurde dem Kammermeister die Summe von 41,054 Thaler oder 73,897 Gulden eingehändigt 3). Hiervon

<sup>2)</sup> Die Achmung, in weichet ber Wein mit 220 Gulben voransieht, gahlt unter andern folgende Posten auf, die wegen bes beigesetzten Preifes nicht ohne Interesse find:

| 2 gaf Bier aus Gimbed . , .      |    |   |   |   | 21 | Gulben |            |      |
|----------------------------------|----|---|---|---|----|--------|------------|------|
| Broihan und Bier aus Bobenwerber |    |   |   |   | 15 |        |            |      |
| "Ein botzing Peppertuchen"       |    |   |   |   | "  | _      | 18         | Ggr. |
| 5 Shock Gier                     | ٠. |   | ì |   | 2  |        | 5          |      |
| 78 Pflind Sichter ju 41/2 @gri   |    | ٠ |   |   | 17 |        | 9          |      |
| 2 Pfund "Sugeber"                |    |   | ٠ |   | 1  |        | 4          | -    |
| - Pfeffer                        |    |   | • |   | 4  | -      | 10         | -    |
| 1/g Pfund "Regelein"             | •  |   |   |   | 1  | _      | 7          |      |
| - "Muschaten blumen" .           |    |   |   | • | i  | _      | 16         | _    |
| - "Canneel"                      |    |   |   |   | t  |        | 7          | -    |
| 6 - Canatienzucker               |    |   |   |   | 12 | 44     | ' <b>"</b> | -    |
| 4 — Manbeln                      |    |   | • | • | .1 |        | .12        | •    |
| 6 Both Saffran                   |    |   | ٠ |   | 4  | · —    | 16         | . '  |
| 2 Saf Bierfauer                  |    |   | • |   | 8  |        | 20         | -    |
| "Für hundeartzenei"              |    |   |   |   | "  | _      | 15         | _    |
| Königh Arciv.                    |    |   |   |   |    |        |            |      |

<sup>3)</sup> Bon diefet Summe waren T200 als Ertrag des Zehnten in Cellerfeid und Clausthal eingelaufen, während 20,000 Thaler oder 36,000 Gulden als von Risflern aufgeneumnene Selber eingetrugen find; Besteve vertheiten fich der Art, daß auf Wennies 8000 auf Lamfpringe 2000, auf Wennigfen 1500, auf Mariene that, Amelitngsborn, Grauhof, Staterburg, Darfladt, Hentingen, Hilmerdshaus

<sup>1)</sup> Es waren 13 Ohm und 13 Stubchen Rheinwein, die Ohm ju 20 Thaler; außerdem jahlt die Rechnung ein halbes Stubchen Brantwein und 46 Pfund Bichter auf. Konigl. Archib.

werben gunachft für Ginlofung von Pfanbichaften und für Minberung ber auf ben fürflichen Memtern rubenben Capitalichulden 44,944, für Berginfung an bie Gläubiger 14,715, für fleine theils aufällige, theils regelmäßig wiebertebrenbe Musagben 14.390 Gul-Den in Rechnung gebracht. Unter bem lettgenannten Doften fiebt ber "für bie veftungsquarbi" mit 4089 Gulben voran; von geringerem Belange ift die Löhnung ber Befahung auf bem Schloffe Steinbrud; Die Rammertrabanten find mit 407 Gulben aufgeführt; außer zwölf Duficanten, beren Ramen Die italienische Beimath verrathen und beren jeber burchfcnittlich 36 Gulben erhalt. find bie Capellinaben mit ihrem Lehrer namhaft gemacht. Zafchengelb für bie fürftlichen Gobne ift gering und entspricht ben Befoldungen ber boberen Dofbeamten 1). Erheblicher find Die Forberungen ber Rramer, Goldschmiebe, Ruftmeifter, Schneiber, Sattler und bes aus Bruffel verfchriebenen Teppichmachers. Bafdifrau und beren Dagbe find auf eine fefte Befolbung von 60 Gulben angewiesen. Dann folgt bie Bebrung auf Rreistagen, Trintaelb an frembe Diener und an "Pfeifer und Trummeter" bei Bochzeiten; ein Student erhalt 45 Gulben, um eine Univerfitat in Italien zu besuchen, ein Underer für ein bem jungen Rriebrich Ulrich überreichtes Carmen anberthalb Gulben. Um bäufias ften tehren bie Musgaben für Pathengeschenke wieber, wenn fie auch felten fo toftbar find, wie bas jum Berthe von 170 Gulben aufgeführte Geschmeibe, welches bem Gobulein bes Dito Plate von Belverfen zu Theil wurde. Die bochft maßige Spende für ben Rlingbeutel fehlt fo wenig, wie bas mit 1 Thaler eingetragene Beichtgelb für Julius Muguft, ben Bruber bes regierenben Berrn; bem jur Seite find fur Berehrung und Musquitirung ber baniichen Sager, welche als Geschent ihres Ronigs einen Birfc nach Bolfenbuttel brachten, 232 Bulben angeschrieben.

Selbst an bem bescheidenen hoflager in harburg mangelte es nicht an adlichen Rathen und Dienern und burften ber Rang-

fen, Mariengarten, Barfinghaufen, Derneburg und Febelstoh je 1000, auf Bble tingerobe 800, auf Frankenberg, Marienfee und Ringeiheim je 300 Shaker fallen. Konigl. Archiv.

<sup>1)</sup> Der hofmarfchall heinrich Schend und ber Grofvoigt Mend von Kniefiedt erhielten 3. B. jeder 100 Gulbens außerdem freilich Kleidung, Roft, Bossnung, Futter, huffchlag und Behrung für eine festgefehre Babl von Dienern.

ler und Marschall nicht sehlen. Und boch wird berichtet, bag hers zog Johann, bes jüngeren Otto Gohn, aus bem abgelegten Manatel seines alteren Bruders ein Obergewand zugeschnitten erhielt und baß aus einem Mantel ber Sammet herausgeschnitten wurde; um damit die Pluderhosen bet regierenden herzogs auszubessern.

Dit ber Runftlichkeit bes Rechts und ber Reigung jum Glange mehrte fich die am hofe angestellte Dienerschaft in ungewöhnlichem Durch ben Umschwung ber Beit batte bas Berichtsmesen eine völlig neue Geftalt angenommen. Go lange ber Graf als faiferlicher Beamter bas bochfte Richteramt in feinem Gau verfab. galt von ihm die Rechtsberufung an ben Bergog ober Pfalzgrafen. Sobald fich jeboch bie Territorialbobeit ausbildete, übten die Belfen, als Landesherren, über bie erblich geworbenen Grafen bas oberrichterliche Umt. Bie nach fachlischem Lebenbrecht tas Lebensgericht nicht unter einem Dach ober in einem geschloffenen Raume gehalten werben burfte, fo murben bie Gerichte alle int Areien gehegt, unter bem Schatten eines Baumes 1), ber vielleicht fcon por ber Berbreitung bes Chriftenthums ben Gegenftand ber Berehrung abgegeben batte, auf Bruden 2), Rirchhöfen 5), vor Rirchthuren, meift auf uralten Malftatten, in Braunfcweig auch wohl vor bem ebernen Lowen 4). Bie gerichtliche Sandlungen, Berfauf, Schenfung, Bergichtleiftung zc. an mehreren Gerichtofiatten nach einander porgenommen zu werden pflegten 5), so wurde

<sup>1)</sup> Ad altam arborem, sub tilia alta. Im Jahre 1223 bielt Bifchof Konrad von hilbesheim Gericht sub quercu prope Holles; drei Jahre fpater fprach er Recht: »Hildesem in poemerio nostros. — Emes 1258 esub tilia in pede montiss (Morisberg) gehaltenen Gerichts geschieht in den hile besheimischen Beiträgen, Sh. I. S. 85, Erwähnung.

<sup>2)</sup> So das 1223 pom Bischofe Konrad von hildesheim »prope Henede, eirea locum pontis Indistriae« gehegte Gericht.

<sup>3)</sup> In eine Urtunde von 1254, traft welcher Budolph von Pleffe mit Einswilligung feiner nächsten Angehörigen Guter an Amelungsborn vertauft, heißt es: » Colebrata est boc renunciacio in cimiterio ante castrum «,

<sup>4)</sup> Urfunde herzog heinricht von 1282: »aput columpnam in qua est leo positua. Roch, Pragmatifche Gefchichte. S. 114. Annertung.

<sup>5)</sup> In der Urtunde, traft welcher Bischof Konrad von hitbesheim 1280 einen von Aubelph von Mander ihm refignirten Zehnten dem Kloster Reuwert fcentt, heift es: Actum primo spud Rosendalo, secundo apad Vorsate,

ein hier eingegangener Bertrag bber Kunf auch wohl binterbrein im Gotteshaufe, vor ben heiligthumern, beftätigt 1).

BBabrent Die Gaugerichte im Laufe ber Beit meift zu ben berrichaftlichen Burgen gelegt und fonach vom fürftlichen Boigt (Droff) mabraenommen murben, mitunter aber in bie Sanbe von Praelaten und bes lanbfaffigen Abels übergingen 2), Kanden bie Landgerichte (judicia provincialia, Landting), beren Gerichtsbezirt im Mugemeinen fene großen Gebiete umfaßte, bie wir nachmals als Aurftenthamer bezeichnet finben, unmittelbar unter bem ganhier fuchte und fand ber bobe und niebere Abel, ber Bürger und Bauer zwei Dal bes Jahres, im Frühling und Berbft, fein Recht und ließ Rauf und Bergichtleiftung, Schenkung, Lausch und Bertrag bestätigen. Bas bie umliegenben Gerichte weber burch Spruch noch Bergleich hatten entscheiben konnen, fclichtete bas Landgericht. Beil uraltes Bertommen erbeischte. baß feber von feinen Stanbesgenoffen gerichtet werbe, fab man auf ber Dingftatte Praelaten und Ritter, neben ben Bewohnern ber Stadte und bem Landbauer, als Schöffen ihren Plat einnehmen; es waren bie Stanbe bes Lanbes, welche bier ju Gericht Den Borfit führte ber Landesherr ober ber meift wohl pon biefem bestellte Graf ober Boiat; burch ibn geschah bie Eröffnung bes nach Runbichaft und Biffen ber Schöffen gefunbenen Spruches 5). Ein folches bobes Landgericht wurde für Oberwald

tertio apud Goslarium in monte S. Georgii.« Urtunbenbuch bes biftor. Bereins für Rieberfachfen. heft 1. S. 18.

MIS Poppo von Plaffe 1241 feine Befigungen in Rordheim bem dortigen Blufienstifte vertaufte, fand diese handlung zunächft vor dem Capitel in Rörten, dann vor dem weltlichen Gerichte von herzog Otto, hierauf vor dem Gerichte auf dem Leineberge und endlich vor dem landgräflichen Gerichte in Duderstadt die Bestätigung.

<sup>1)</sup> Im Jahre 1158 schloß bas Domcapitel in hildesheim einen Kauf ab sin choro Hildeneshem coram reliquiis beste Marie virginis.«

<sup>2)</sup> Das Gowgericht auf ber Alten = Brude vor Buneburg geforte benen von Eftorf, Grote, Wittorf, von dem Berge, den Aebten von St. Michaelis und Scharnebed und dem Propft von Bline.

<sup>3)</sup> In dem Copietouche bon Sannover (Grupon, discopiationen forensen, S. 658) heißt es: "Dat fpreck eck, her Ian von Beibern, vor recht unde west nem rechter unde enten med nicht rechters bedragen." — Bei einer Streits sache über den Besth eines Gutes fragt herzog Mibrecht der Feifer (1293) die Purteien, ob fie mit dem zusuben sein wollten, mas er mit feinen Boronen

auf bem Beineberge bei Gettingen, für bas gand gwifchen Deifer und Leine in bem Baumgarten por Lauenwobe, für Grubenhagen usr einem Thore Eimbeds (por beme Dibenborper bore), fur bas Der Graf auf bem Leine-Land Lüneburg bei Uelgen gehalten. berge pflegte vom Abel, Burger und Bauer 1) ertoren ju werben; nicht immer aus bem Stande bes Abels; auch Bauern befleibeten mitunter biefes Umt und leifteten ber Berifchaft und bem Ge richte ben Schwur, nach Recht ju fprechen ben Armen wie ben Reichen, ben Fremben wie ben Freunden 2). Daß fich im Laufe der Beit vier abliche Ramilien, unter Theilmahme bes Landesberen. Das Bablrecht anmaßten 5), und ben übrigen Gerichtsunterthanen mur bas Recht, ben Erforenen zu beftätigen, übrig ließen, bewirfte, bas ber Rath von Gottingen burch zwei faiferliche Rotare gegen Diefes Berfahren Ginfprache erhab und ben Bemohnern von Stadt und Gebiet unterfagte, auf bem Beineberge ju Recht ju feben,

<sup>(</sup>barones), Bafallen und Ministerialen für Recht ertennen werbe. Auf die bejashende Antwort ersuchte der herzog Barone und Lehensmänner, sich wegen eines Spruches für den vorliegenden Fall zu einigen; bas thaten die Berufenen und ließen ihr Dafürhalten durch Ritter Iohann von Goltern eröffnen. Koch, Pragmatische Geschichte. S. 177, Annertung.

<sup>1) &</sup>quot;Der herschup van Brunswig bestoteben unde ander erbar lude, borger und bur, de vor dat gerichte horet". Urkunde aus dem Ansange des sunfzehn= ten Zahrhunderts.

<sup>2) &</sup>quot;Unde fo tos men to greven einen vorstendigen fromen bur bi namen Sanfe van Gladebed, be fwor up be sulve tyd, eyn recht richter to wefende unde rechte to richtende den armen alfe ben ryten, ben fremeben alfe frunden." Uz- funde vom Jahre 1421 (Archiv ber Stadt Göttingen),

Daß Mitglieder des rittermäßigen Geschlechts von Grone seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts häusig als "Greven uppe dem Leineberge, comites momtelaginia bezeichnet werden, mag seinen Grund darin haben, daß fle vom Raiser die Boigtei der Pfalz Grone zu Lehen trugen und in Folge dessem in der unmittelbaren Rähe der Malftätte des Landgerichts den erheblichsten Grundbesitz hatten. Auch dei den gestlichen Frauen zu Gandersheim und Quedlindurg, beim Hochflifte Mainz, den Belsen und den Grasen von Lauterberg gingen die von Grone zu Lehen. Ihnen stand im Ansange des vierzehnten Jahrhunderts die Boigtei über Rioster Maxienganten zu; auf den Schöffern Friedland und Gierboldehausen sasen sie als Burgmänner und befanden fich 1340 im Pfandbesitze von Schof Riedes.

<sup>3)</sup> Es waren die Edlen von Pleffe, die von Abelepfen, Bovenden und Rechifpgenobe.

bis ber Borfigende nach hergebrachter Beise ertoren sei 1). Seitz bem blieb Göttingen von der Theilnahme an der Bahl des Grafen ausgeschlossen, entzog sich aber auch zugleich der Gerichtsgewalt desselben.

Mit dem sechszehnten Jahrhundert gingen die Landgerichte entweder in Hofgerichte auf, oder wurden diesen, als höheren Gerichten, unterstellt und auf einen beschränkten Bezirk verwiesen. Die Errichtung des kaiserlichen Kammergerichts und die Landsfriedensordnung von 1495 mochte zur Begründung einer geordneten höchsten Instanz in jedem Fürstenthum auf gleiche Art auffordern, als das Einschleichen des römischen Rechts ein ausschließlich mit Ungelehrten besehtes Gericht nicht mehr gestattete. Reben den fürstlichen, meist rechtskundigen Dienern, welche zum Hosgerichte bestellt wurden, blieben auch jeht noch Beisiher aus dem Mittel der Ritterschaft, welche, wenn auch einseitig, die ständische Berechtigung zur Theilnahme an dem höchsten Gerichte wahre nahmen 3).

Dem hohen Landgerichte für das Land zwischen Deister und Leine, welches in der zweiten Sälfte des sunfzehnten Sahrhunderts, wegen der Streitigkeiten von herzog Wihelm dem Jüngeren mit Hannover, vom Baumgarten vor Lauenrode nach Ronnederg und von hier, bald nach der Annahme des Lutherthums in Hannover, als Hosgericht nach Pattensen verlegt wurde, dis es nach der Berzeinigung des Calenbergischen mit dem Fürstenthum Wolfenbüttel auf Anordnung von Julius (1585) mit dem wolfenbüttelschen Hosgerichte verschmolz, stand ein Eingesessener von Wel als Boigt oder Hossichter vor 3). In der ersten Halfte des sunfzehnten

<sup>1)</sup> Rotariatsurfunde vom 22. Januar 1476. Archiv ber Stabt €06 tingen.

<sup>2)</sup> Das im Anfange auch hier noch Praelaten zugezogen wurden, ergiebt fich aus ber munbenichen hofgerichtsorbnung von 1544.

<sup>3)</sup> Seithem biefes Gericht nach Ronneberg verlegt war, hieß es bas Quastertemper : Gericht, weil es von nun an ad quatuor tempora anni abgehalten wurde. Bahrend der hegung auf dem Rathhause zu Pattensen war es mit zwei Abgeordneten der Praelaten, zwei Abgeordneten der Ritterschaft, dem Gurgemeister und Schreiber der Städte hannober und hameln und einem Burgemeister der kleineren Städte beseht. Die hofgerichtsordnung für Pattensen wurde 1544 in hannober gebruckt. Ihren Bestimmungen gemäß wurde bas Gericht

Jahrhunderts entstand das Possericht zu Minden, das nicht, wie bas zu Pattensen, mit Abgeordneten von Abel, Praelatur und Städten besetzt, sondern aus einem rechtberfahrenen Hofrichter und bessen vom Kürsten ernannten Beisitzern gebildet war. Die 1544 unter der vormundschaftlichen Regierung Eltsabeths entworsene Hosgerichtsordnung für Münden besagt: "Es soll das Gericht mit ehrbaren, gelehrten, erfahrenen und tüchtigen Richtern, Urtheilern und Beisitzern besetzt werden, die ihres besten Berstandes den Armen als den Reichen richten wollen, niemands zu Lieb odet Leide, sondern aufrichtig, nach geschriebenem Recht, Billigkeit und Gewohnheit 1)."

Das laneburgische, bei Uelzen abgehaltene Landgericht wurde 1506 von Heinrich dem Mittlern nach Uelzen verlegt und durch eine von dem genannten Fürsten ausgegangene Ordnung dergestalt geregelt, daß es thatsächlich schon jeht als Hosgericht bezeichnet werden könnte, ob es auch diesen Namen noch nicht führt. Außer dem Herrn vom Hause (dem Abte von St. Michaelis) und zwei geistlichen Rässen, wurde es von drei Mitgliedern der Kitterschaft gebildet und hielt zwei Mal im Jahre, immer unter dem Borsitze eines Praelaten, seine Situngen 2). Die Bewohner von Stadt und Gebiet Lüneburg konnten vor dieses Gericht so wenig geladen werden, wie die Bürger Göttingens nach dem Leineberge; doch stand es ihnen frei, gegen sürstliche Unterthanen ihr Recht vor demselben

vier Mal im Jahre und zwar Morgens von 7 bis 11 und Rachmittags von 1 bis 5 Uhr abgehalten. An dem Spruche in gestilchen und Ehefachen nahm auch der Superintendent Theil. Bie gering die Gerichtstoften waren, ergiebt fich daraus, daß für ein Endurtheil sechs Meriengreschen zu entrichten waren, für einen Termin jede der Parteien einen Martengroschen zahlen mußte.

<sup>1)</sup> hofgerichtsordnung für Munben, bei Grupen, discoptatt. forenses S. 593 x. Die hofgerichte in Nattenfen und Munben nahmen nur folde Appellationen an, beren Gegenstand nicht unter zwanzig Gulben betrug.

<sup>2) &</sup>quot;Unfer herr und Bater hat unfer Sandgericht zu Ulfen verordnet, fo man zu bequemer und zu gesegener Zeit alle Jahr zwehmal halten foll, ben Beuten in irrigen Sachen und Gebrechen zu Frieden und Recht zu verhelfen; zu welschem Gericht zu jeglicher Beit ber ehrwürdige umfer herr und Freund vom huß und sonften zween aus unfern geistlichen Rethen deputiret, dann drey aus unfern weltlichen Reihen zugeordnet werden." Urfunde der herzöge Otto und Ernst vom Freitage nach Lactare 1542, bei Bilderbed, Do juro ot facto wohlbes gründete Deduction ze. Beilage, Rro. 8.

zu suchen 1). Im Sahre 1535 durch hetzeg Ernft nach det Refibenz Celle übertragen, bekam es ben Namen des hofgerichts und hielt vier Mal im Jahre seine Situngen; die Bahl der Letzteren wurde durch die verbefferte hofgerichtsordnung von 1563 verdoppelt 2). — Das unter heinrich dem Jüngeren errichtete hofgericht in Wolfenbuttel 5) war mit einem hofrichter aus der Rittersschaft und acht Beisitzern — vier Doctoren, zwei Deputirten der Ritterschaft und zwei Abgeordneten der Städte — beseht. Für Grubenhagen besand sich eine "hoffgerichts = Cangeley" zu herzeberg.

Die Gerichte in kleinen Städten und auf bem flachen Lande gehörten, mit Ausnahme folder Bezirke, in welchen dem adlichen Grundbesitzer eine wenn auch beschränkte Gerichtsbarkeit zustand, bem Landesherrn, wurden von dem fürstlichen Amtmann oder Boigt gehegt und fielen hinsichtlich ihrer Grenzen im Allgemeinem mit denen der späteren Aemter zusammen. Es wird, um ein richtiges Berständnis dieses Gerichtswesens zu gewinnen, ausreichen, dasselbe in einem beliedigen Theile des welfischen Gebiets genauer zu verfolgen.

Bum Schloffe Erichsburg geborten, abgefeben von ben Canb-

<sup>1)</sup> nouft hebben my unfen leven getrumen burgermeifteren und rabtmannen unfer fladt Lunebord oren borgeren inmonern und od gemenner flat Lunebord be vorfeterunge gebaenn be my en od fo iegenwordigen bon und geven in und mpt crafft biffs breves, bat foban opgenamen lantgerichte tofampt ber orbeninge barupp vorramet in all oren artikelen und puncten genanten van Luneborch und ben oren in oren privilegien genaben frighaiben rechticheiben vorfchrydingen olden bertomenden und gewonten gang und all unschelick und unverfengtlich und in nepnen totumpftigen tiben affbrechtich ebber entjegen fon fcoll. nante van Luneborch ore borger und inmoner fcholen in macht febaner orbeninge und mas dar uth furder erwaffen mochte in bat maenamen landtgerichte in netnen wech geforbert ebber to rechte getagen werben ben fuften bar to ungeholben und unvorplichtet. Dar averft be van Lunebord und be ore fobant landtgerich= tes tegen be fremben und ingefeten unfes furftendomes, boch buten gunebarch wanende, gebruten wolden, foall oen gelid an deren vorgundt und open fon beholden. Urtunde von 1506 nam Diursbage na bem fondage Invocavit in ber bilgen faften.

<sup>2)</sup> Sacobi, Bandtageabichiebe. Th. I. S. 235.

<sup>3)</sup> Die molfenbutteliche hofgerichtsordnung wurde 1559 von Mpnfinger von Frunded entworfen.

gerichten; die Stadtgerichte in Rarfoldenborf und Daffel. In bei ben Stadtchen wurde ju brei Beiten im Sabre 1) ein "Burgergericht" und jebes Dal 14 Zage barauf ein Rachgericht gehalten. res murbe burch ben vom ganbebberen gefehten, aber aus bem Mittel ber Burgerichaft genommenen Boigt, welchem zwei Burger, ber Gerichtsgreve und zwei Beifiger jugeordnet wurden, auf bem Rand es gur richtigen Beit Statt, fo mußte Rathbaufe gebegt. fich Beber ungeforbert einftellen und bufte ber Autbleibenbe bem Letterer mußte bem Umtmann, Umfe Greven fünf Rortlinge. febreiber und Boigt bas Bier bezahlen. Conflige Untoften, 3. B. Beuerung, batte bie herrichaft ju tragen, welcher bagegen alle bort fallende Bruche gufloffen, Die von bem Burgemeifter, ober, wenn biefer im Berbachte ftand Straffälligfeiten zu verschweigen. von bem Boigt eingebracht murben. Ein sonderlicher Rnecht bes Schloffes Erichsburg, ber Landesfnecht geheißen, batte bie Stadtund Landgerichte brei Zage vor ihrer Eröffnung überall angufunbigen und bie Rlager auf acht Uhr Morgens vorzulaben. Diefer Stunde nahmen Amtmann, Amtidreiber, Boigt, Greve und Schöffen ibre Plate ein, worauf ber Boigt bei ben 24 beeis Digten Schöffen Umfrage halten ließ, ob es wohl fo ferne Lagesgeit, daß er feinem gnabigen Fürften und herrn ein Gericht begen und -halten moge, ober mas beffen Recht fei. Fanden bann bie Schöffen für Recht, "mann er bie Gewalt von Gott und bober Dbrigkeit trage, fo moge er ein Gericht wohl begena, fo feste ber Boigt bas Gericht "in Rraft und Dacht Gottes bes Allmächtigen". Sprach barauf ber Boigt au bem Burgemeifter - ober aber bet Greve ju bem Bauermeifter - "Bringet meinem gnabigen gurften und herrn die Brogen ein und ihr, Schoffen, gebt acht und findet rechtes Urtheil." Alebann trat ber Gerufene auf und brachte alle Unthaten und Digbrauche zur Anzeige, Diebstahl, Tobichlag, Blutrunft, Surerei, Gewalt, Scheltworte. Der Amts fcbreiber trug bie Angaben in bas Gerichtsbuch ein, ber "Gingewrogten aber murbe auf bas Gericht gelaben und nach Befinben

<sup>1)</sup> In Morkelbenborf am Uirichstage, Tages nach Martini und Donners. Sags nach bem "lutteten vastelavende"; übrigens konnte bas Gericht auch ihr andere Termine und zwar durch Uebergabe eines Fasses Bier an die Parteien gekaust werden.

seiner That erkannt, mas er verwirkt batte. hiernach murben Die "Parteifachen von Rlagern und Berklagten" gum rechtlichen Ertentniffe vorgenommen, wobei bem Richter oblag, ben bochften Bleiß auf eine gutliche Bereinbarung ju wenden. -liche Balegericht geborte bem Landesherrn im gangen Umfange bes Schlofgebietes. In ben beiben Stabten fand bem Boigt, in Gemeinschaft mit dem Rath, "ber Ungriff" ju und mußte Letterer ben Gefangenen vermahren; batte aber biefer ben Sals permirkt. fo burfte ibn ber Landesberr an einen beliebigen Ort führen und bort rechtfertigen laffen. Bon bem Berichtstermine mußte ber peinlich Beklagte brei Tage juvor in Renntnif gefest werben; an bie Gerichtoftatte murbe er burch ben Rachrichter geführt. - Un bem Donnerftage in ber Pfingftwoche wurde jahrlich im Rruge ju Eplenfen (Glenfen) ein Freigericht gehalten. Sier, wo alle freie Erben bes Schlofgebietes fich einfanden, ihren eigenen Rreigrafen und ihre eigenen Beifiter batten, mußte Beber, ber ein freies Erbe taufen ober vertaufen wollte, mit Urtheil und Recht baran gewiesen werben. Ber brei Jahre nach einander in Diesem Gerichte nicht ericbien, ging feines Erbes ju Gunften bes Landesberen verluftig und mußte es von biefem wieberkaufen 1).

Bu ber nämlichen Beit, in welcher die Errichtung ber Hofgerichte geschah, mußte in Folge ber Reformation die geiftliche Gerichtsbarkeit der bischofischen Officiale aufgehoben werden. Seit geraumer Beit hatten Fürsten und Städte die Uebergriffe des Officialats bekämpft, ohne daß es auf die Länge erreicht wäre, Letheres vom Ueberschreiten der ihm rechtlich zustehenden Besugniffe abzuhalten. Es geschah häusig, daß die Unterthanen, mit Umgehung des Landgerichts, beim geistlichen Gerichte ihre Rlage andrachten, welches durch die Androhung des Bannes seiner Entsscheidung einen Rachdruck zu geben vermochte, der dem Spruche bes weltlichen Richters abging 2). Für Irrungen der Art giebt

<sup>1)</sup> Bericht über bas Umt Erichsburg vom Jahre 1598. Königl. Erciv.

<sup>2)</sup> Um Tage Antonii 1421 ließ herzog Otto ber Einäugige burch zwei seiner Mitter beim Rath zu Göttingen die Rlage vorbringen, "dat de fpne servan bannes unde gepflites gerichtes weghen vorvolghet werden in spnem tanden und erreichte, daß der Rath seinen Bürgern das Berbot gab, einen fürflichen Unterthan wegen einer nicht geistlichen Angelegenheit vor dem Official zu belangen. Archiv ber Stadt Göttingen.

bie Geschichte von Lünedurg und Göttingen wiederholt Belege, ba erstere Stadt in dem Propst von St. Johann bleibend einen verdenschen Official in ihrer Mitte hatte, in Göttingen aber zeits weilig der ursprünglich auf Rörten angewiesene Official von Mainz sich miedergelassen hatte 1). Durch sie wurden die vor ihnen anges brachten Processe, mochten dieselben auch bereits vor dem fürstelichen oder städtischen Richterstuhle entschieden sein, nach Berden und Ersurt verschleppt.

3m funfzehnten Jahrhundert und felbst im Anfange bes fechegebnten mar ber Rangler gewöhnlich bem Stande ber unteren Beiftlichkeit entnommen 2); fpater niufte er fich als einen ber Lehren bes romischen Rechts Rundigen ausweisen. In ber zweis ten Balfte bes fechszehnten Sahrhunderts ichien es erforderlich, vorzugsweise Ranner, Die im romischen und canonischen Rechte erfahren waren - jenes "Schreibervolt", bas bem alteren Erich unbequem fiel, fo oft er ibm begegnete - ale Beifiger in's Gericht ober für verwaltende Beborberf ju rufen. Sonach leiteten Doctoren, anftatt ber ftanbifchen Mitglieder, Die Berwaltung und fällten ben Spruch. Das rafche mundliche Berfahren murbe durch eine breite schriftliche Berhandlung verdrängt, ftatt ber plattbeutschen Sprache folich fich ber bochbeutsche Dialect in Die Rathes flube ein 5), Die bisher üblichen Rechtsbrauche wichen vielfach ben fremben Kormen und behaupteten fich nur noch in ben unteren, mit Mannern aus bem Bolfe besetten Gerichten +). Seit romische

<sup>1)</sup> Es gefcah diefes im Anfange des funfzehnten Sahrhunderts, als bas Capitel in Rorten dem vom Papfte ernannten Propft die Anerkennung verfagte und diefer beshalb nach Göttingen überfiedelte.

<sup>2)</sup> Bei herzog Bilhelm dem Aelteren bekleibete bieses Amt Konrad Grundesmann "Parner to Sunte Jurgen bonnen honover" (Scheid, cod. diplom. S. 569), so wie Ludolph von Barum, Pleban zu hannover. Erich der Aeltere bebiente sich lange des hans hövet, Pleban zu St. Iohann in Göttingen, als Kanzlers.

<sup>3)</sup> Eine Buschrift ber herzoge Otto und Ernft von Luneburg an die Stände d. d. Celle, am Mittewochen nach Judica 1522, ift vielleicht das alteste in hochs beutscher Sprache abgesafte fürfiliche Document für das luneburgische Land. Sie findet fich bet Jacobi, Landtagsabschiede, Th. I. S. 123 zc.

<sup>4)</sup> In Geismar hegten die von harbenberg, feit ihnen (1366) das Dorf vom Erzbischofe Gerlach von Main; verpfandet war, das halsgericht. Ein fols wurde 3. B. 1547 von Jost und Christoph von hardenberg gehalten. Ein

Rechtsgrundsate fich verbreiteten, konnten Berbrechen nicht mehr burch firchliche Stiftungen und Geldbußen an ben Berunrechteten ober beffen Angehörige gefühnt werben 1). Ein nach Landschaften und Beichbilden abweichendes, in ben eigenthumlichsten Anschausungen und Gestaltungen sich tund gebendes herkommen mußte vielfach bem Berlangen nach Einheit in ben gesehlichen Forberunsgen weichen 2). Länger erhielten sich solche auf beutschem Boben

Bauer aus ber Gemeine erhielt ben Richterftab, mehrere feiner Genoffen wurden ju Schöffen ertoren und hierauf ein verschloffener Sarg in ben Ring gebracht. Muf ber Junter Rrage, wer biefen ju öffnen babe, antwortete ber Richter: "Der ihn gefchloffen." Im Sarge aber lag bie Leiche bes im Gefangniffe ge= ftorbenen Bilbelm von Berge. Da trat ein Bauer aus Gelsmar bervor und Nagte, bag feine Frau von bem Berftorbenen auf taiferlicher heerftrage ihrer Ehre und Rucht beraubt fel. Bater und Brüder bes Berflorbenen übernahmen bie Bertheibigung und forberten ben Beweis ber Antlage. In feierlicher Stille borte man fie an. Und es trat die Frau des Klagers hervor, legte die rechte Sand auf die linte Bruft und fdwur, bag ihr Ebeberr bie Bahrheit geredet babe. Sieben Manner befraftigten burch einen Gib, bag fie an bie Babrhaf= tigteit der Ausfage ber Frau glaubten, worauf ber Leiche bas Urtheil gefprocen murbe, unter bem Galgen begraben ju werben. Roch ein Dal traten bie beiben Junter vor und fragten, wer ben Sarg ju foliegen babe. Der Richter fprach: "Der ibn gebffnet", für welche Untwort fich bie Junter bebantten und ben Stab aus ber Band bes Richters jurudnahmen. Bolf, Gefchichte berer von Sarbenberg, Th. II. S. 100.

- 1) Ein Laienbruber ju Scharnebed hatte, bevor er noch in bas gedachte Kloster eintrat, eine Magd "mit einer lobbussen" erschoffen. Das klagten die Brüder der Setödteten, worauf Rathmänner von Lineburg im scharnebeder Klosterhofe solgendes Urtheil sällten: "De erbern heren tome Schermbete gheven der erbern maget seliger dechtnise brodern und vrunden seventich lubesche mark penninghe und serven eren namen in ere denkelbot, also dat me ore dechtnisse alle iarlikes enes begheit na ores ordens und klosters whse und wonheit und to der hand tygrast spisseden se of van den vorbenometen vrunden XX lude mit kosten und bere uppe deme suiven klosterhove tom Schermbede, dar dersulven maget lycham begraven is und rowet in dem herrn Christo. Amen." Urtunde d. d. des vridages vor pinresten 1457. Königl. Archiv.
- 2) In einem Ausschreiben ber herzoge heinrich und Wilhelm an Ernst von Roben, d. d. Belle, 6. Mai 1568, heißt est: "Da wir befunden, das in einem gericht zu unserm hauß Burchtorff gehorig, wie auch in einem in der volgten Burgwebell, soll ein gewonheit und vermeint recht gewesen sein, wan jemands ohne leibs erben versturbe, daß alsban desseitigen nachgelassen guter und erbschaft auff die Schwertseiten sallen und erben solle, ungeachtet das neher blutsverwandte und gestpte freunde in aufsteigender und seitlinien vorhanden sein; wan aber

erwachsene Sahungen, die in dem romischen Recht eine Stütze oder Gelegenheit zur weiteren Durchbildung fanden 1). Wie schwer indessen Beigen Lehteres in das Leben des Bolks überging, ergiebt sich das raus, daß noch 1593 unter den auf dem Landtage zu Elze überzgebenen Beschwerden bemerkt wurde, daß eine endliche Entscheisdung nothwendig sei, ob Sachsenrecht oder das gemeine Recht gelten solle.

So sehr fich Glisabeth während ber Zeit ihrer vormundschafts lichen Regierung ber Sparsamkeit zu befleißigen suchte, so legte fle doch ihrem Sohne an's Herz, einen erfahrenen Marschall 2), Haushosmeister 5) und Kammermeister in Dienst zu nehmen, um durch sie das untere Hosgesinde und die Bewirthung der Fremden beaussichtigen und die Richtigkeit der Kerbhölzer prüsen zu lassen.

folde gewonheit und vermeint recht wiber die gemeine befchrieben rechte des Reichs Ordnung, auch unfer auffgerichten Conflitution zc. fo ift obberurte gewonheit nicht ferner ju gebulben." Ronigl. Urchiv.

<sup>1)</sup> Urkunde von herzog Ernst bem Bekenner, d. d. Mitwochen nach Erinitatis 1536: "Demnach Richard Bode uns nach landes sebe und gewenheit mit allem seinem gube vor einen hagestolten eigen geworden, so dat wy nach wantzlicher whse alle sin gut mochten erven; dewyle he nu unserm selligen herren und vader vorhen und und nu hernach eine tydtlange gedenet, hebben wy ohme umb solchs spines getruwen dienstes willen sodanes eigendomes und vorwantnisse leddig und los gegeven, so dat he sein guth mach vorgeven, vorkopen 2c.". Ronigl. Archiv.

<sup>2) &</sup>quot;Es will hoch von Röthen sein, daß du einen ersahrenen, wohlberedten, geschickten Mann jum Marschall, der auch eines ehrlichen Bandels und von gutem Gerücht sei, bekommest, der sein Amt treulich walte und keinen Arunk dafür nehme, auch dermaßen geschickt sei, daß du ihn jum Rathe brauchen konent. Derselbige hat auch billig am hose Besehl, was im hause, der hosstuden, Küche, Keller zu thun ift, auszurichten. Desgleichen sind ihm auch die Edelleute und reisigen Anschte besohlen." Elisabeths Unterrichten. (Strombeck, Bürstenspiegel des XVI. Sahrhunderts) S. 110.

Bet Erich 1. betleibete 1530 Bruno von Bothmer bas Amt eines "hoffsmarfchalets." Erener, Gefchichte berer von Munchhausen, Urtunben, G. 151.

<sup>3) &</sup>quot;Und ift nothig, daß bu einen haushofmeister habest, ber auf die Ruchen, Reller, Bachaus und Brauhaus und auf das gemeine hof= und hausgesinde gute Achtung gebe und als ein getreuer Diener jusche, daß alles ordentlich zusgebe und jedes an seinem Orte recht getheilt und gegeben werde. Derfelbe sollte auch billig bermaßen geschickt sein, daß du ihn auch zur Roth im Rathe brauchen konntest. Auch sollte berselbige in allen Messen Burge, Band, Bein und alle andere nothburstige Dinge einkaufen." Elisabeths Unterrichtze. S. 111.

Bur Seite bes Kanglers zeigt uns ber hof Eriche II. zu Minben, außer ben Rathen, Kammerrathen und Secretarien, sechs Doctoren bes Rechts. Alle biese Beamte wurden, ber herrschenden Sitte gemäß, nur für einen gewissen Beitraum in Bestalung genommen 1). Bis zum Jahre 1585 hatte bas Land zwischen Deister und Leine seine Regierung zu Neustadt am Rübenberge und sein hofgericht zu Pattensen, während Regierung und hafgericht für Oberwald sich in Münden befanden. Mit dem Aussterben der herzoge von Calenberg Schtingen erfolgte das Verschmelzen dieser bis dahin getrennten Behörden.

Bas bie Roften ber ablichen und gelehrten Sofbienerschaft anbelangt, fo find biefe weniger in ber baaren Befoldung, als in ben üblichen Lieferungen ju fuchen, welche ber Beamte für fich und die ihm jugebilligten Untergebenen ju beanspruchen batte. Ein Sandschreiben von Bergog Julius, gleichzeitig an ben Rammerschreiber und Soffchneiber in Bolfenbuttel gerichtet, benachrich= tigt ben Erftgenannten, bag Beinrich von ber Lube wieberum jum Statthalter und Rammerrath mit einer Befoldung von 200 Thas ler beftellt fei, und giebt Lettgenanntem auf, bem in feinem Umte Bestätigten bie übliche Binter = und Sommer = Softleibung "auf fünf Mann" ju verabreichen 2). Außerbem fpeiste ber Stattbal= ter, gleich allen Rathen, im fürfilichen Schloffe, fein Gefolge fand ebendafelbft täglich die Fruhfuppe, den Mittags = und Abendtifch, und für eine vorschriftsmäßige Bahl von Pferben murbe er in Butter und Suffchlag frei gehalten. Bar nun ichon ber baare Behalt, nach bem boben Berthe bes Gelbes in jener Beit, ein bochft bebeutenber - zwanzig Sabre früher erhielt ein Kangler

<sup>1)</sup> Als Ernst ber Betenner seinen Kanzler Johann Forster abermals auf 4 Jahre in Dienst nahm, sicherte er ihm nach Ablauf dieser Zeit, außer dem versichtlebenen Jahrgelbe, ein jährliches Deputat an Korn, häringen, 2 Ochsen, 2 setten Schweinen und 2 Faß "landtweins" zu, Berfcreibung von herzog Ernst, Mittewochen nach Jacobi 1535. Kgl. Arch. Bur Ergänzung der hier gegebenen Rotiz über heimischen Weinbau sei noch bemerkt, daß herzog Ernst (Donnerstags nach Quasimodog. 1541) dem Prediger zu Winsen an der Aller, heinrich Rofflack, gestattete "einen weinbarch vor unser stadt Ulten bei dem hubesbore" anzulegen, woselbst sich die Weinberge vieler namhaster Barger befanden. Kgl. Arch.

<sup>2)</sup> Dofer's hofrecht, Th. II. Beilagen, S. 67.

am landgräffichen Sofe in Caffel 80 Guiben - fo muß vor allen Dingen ber fleigenbe Aufwand in Berechnung gezogen werben, welcher bamals mit ber Rleibung getrieben murbe. Denn mabrent in ber erften Balfte bes fechszehnten Sabrhunberts ein Rurft, wenn er auf Zage gog, feine Junter in Such von Lepben, vielleicht mit Atlas verbramt, fleibete, bebing er in ber zweiten Salfte bes gebachten Sahrhunderts Junter und Ebelfnaben mit Sammet und Seibe und ließ die Pferde mit Rebern und tofibaren Deden auf-Dazu tam, bag ben Rurften mit jebem Sabrzebent bie bisberige Sofhaltung ju enge murbe und fie "Ebel und Unebel" in großer Babl in Bestallung nahmen. Drum fcrieb (1575) Landgraf Bilbelm: "Den großen Scharhanfen in ben gulbenen Retten am Sof, fammt Beib und Rind, barf man nichts verfas gen, muß ihnen Ruch und Reller offen laffen und groß Dienftgelb geben; wiffen uns beffen nicht allein tein Dant, fonbern spotten unser noch bagu in die Babne." Seinen Leibargt, "ben bochgelehrten Ern Anthonius Riger, ber Erhney Doctorem und phificum ber Statt Braunschweig" befoldete Ernft der Bekenner mit 40 Gulben 1), einem "tugelenmater" ließ er, außer Bobnung. Binterfleib und Roft, an jebem Quatember achtehalb Gulben verabreichen 2). Beinrich ber Meltere nahm als Diener, Sofgefinde und Maler ben ehrhaftigen Reifter Sans Streckefinger an feinen Bof und verbieß ibm, außer bem Bebarf von Gold= und Silberfarbe, freie Bohnung, jahrlich ein Rind, ju Martini gwei Daftfcweine, funf Scheffel Roggen, zwölf Fuber Bolg und einen Bebalt von 30 Gulben 5).

Benn wir mahrend biefes Beitraums die welfischen Bergoge in fteten Berhandlungen mit ihren Gläubigern finden, wenn wir ihre Schlöffer und Aemter verpfandet feben und jebe Besprechung

<sup>1)</sup> Derfeibe foll "dagegen gewertig seien uff unser erforbern uns, unsere gembal und jungen berichafft in unser schwacheit und leibs not zu besuchen und ergnet zu fcreiben und zu bereiten und sich in dem getrewlich und nach seinem besten verstandt erzeigen." Freitags nach Zubilate 1541. Rgl. Arch.

<sup>2) &</sup>quot;Wenne he averst uns uth unsem bevele tugelen maten wert, willen wi ohme vor ein iber tugelen, klein effte grot, veer mariengroschen geven und sonder-liten buthen sine besoldinge entrichten laten." Mondags in den paschen, 1535. Konigl. Archiv.

<sup>3)</sup> Um Donnersbage na Bonifacii 1502. Rg L Urd.

mit ben Ständen die Bedrängnisse des fürstlichen hofes an ums vorüberführt, so darf nicht übersehen werden, daß der Landesherr, salls nicht die Stände eine ungewöhnliche Beihülse boten, die Febben aus seinem Kammergute bestreiten mußte, daß alle Rostert der Berwaltung und Rechtspslege nur ihm oblagen, daß die Reichstage ungleich rascher auf einander solgten als früher, und daß das durch spanische und niederländische Große am hose Karls V. ers höhte Glanzleben die fürstlichen Stände zur Rachahmung halb locke, halb aufforderte.

Herzog Ernst ber Bekenner hatte eine bebeutende Schuldenlaft vom Bater geerbt und fortwährend mit den Rachwehen ber hils desheimischen Stiftssehde zu ringen; außerdem wollte das Iahrzgeld für den Bater aufgebracht sein, und da die Absindung der Brüder auf Kosten des geschmälerten Kammergutes geschehen mußte, die Besuche der evangelischen Bundestage und die Rüstungen der schmalcaldischen Einigung zu immer neuen Ausgaben zwangen, war es kaum möglich, die Mittel zur Einlösung der Pfandschaften zu erübrigen. Das mochte den frommen herrn bewegen, auf den Borschlag seines Kanzlers zu hören und einige Propsteien einzuziehen, obwohl ihn seine Reversalen gegen die Stände verpstichteten, die Klöster zum Unterhalte des Abels und der Landschseln ungeschmälert zu erhalten. "Aber auch solches hat nicht saseln wollen und sind unterschiedliche Stücke des fürstlichen Einskommens theils veräußert, theils verpfändet 1)."

Und doch zeigte fich Ernst sorgsam bestiffen, die Koften seines Haushalts zu beschränken. Seine Hosordnung 3), welche im Wesentlichen auf der von Heinrich dem Mittleren erlaffenen beruht, schärft den Hossiunkern und Dienern strengen Gehorsam gegen den Marschall Jörg von der Wense ein, sucht dem Veraschleppen von Speisen und Getränken, dem Naschen außerhalb der zur Sättigung festgesehten Zeit — Morgensuppe um 7 Uhr, Mahlzeiten um 9 und 4 Uhr — möglichst vorzubeugen und das Walten in der Hossiuhe, in Küche und Keller einer geregelten Ordnung zu unterziehen.

<sup>1)</sup> Elveri chronicon luneburg. Mfct.

<sup>2)</sup> Der Abbrud bei Beimburger, Ernft ber Betenner, S. 184 2c., ift leiber, wie bie meisten bieser Monographie zugegebenen Beilagen, auf eine fibrenbe Beise entstellt.

Muf bem 1556 ju Gelle gehaltenen Lanbtage murbe gur 21b= bulfe ber fürflichen Schulben ein fünffacher Biebichat ausgeschrie-3m blgenben Sabre bewilligten bie Stanbe auf einer Bufammentunft im Schott bei Sofferingen einen breifachen Biebfcas und behufe ber Rorberung bee Reiche von vier Romermonas ten jur Türkenfteuer bie Summe von 8000 Golbqulben. ebendabin, Sonntags nach Kilian 1558, berufener Zag gewährte, theils gur Abtragung landesberrlicher Schulben, theils gur Musfleuer bes mit Otto von Solftein verlobten "Froichen Glizabeth Urful" - fie war eine Tochter von Ernft - abermals einen breifachen Biebichat 1). Der luneburgifche Landtagsabichieb von 1572 befagt, bag, ba durch Rrieg und anbere Unfalle aus Gottes Berhangniß folder Schabe bem Fürftenthum erwachfen fei, bag es ben armen Leuten unmöglich falle, ben Schat ju gablen, fo wolle man ber Uebernahme fürftlicher Schulben frei fein. bem Abschiebe von 1592 bewilligten bie Stanbe einen fünffahrigen boppelten Biebichat, unter ber Bedingung, bag, gegebener Bufage gemäß, feine neue Schuld von ben fürftlichen Brubern eingegangen, noch eine Berichreibung auf Rentereien, Memter und Bolle quegeftellt werbe 2). 3a, ale fich 1591 Die luneburgifche Lanbichaft bei Ernft bem Jungeren wegen ber Roften ber hofbaltung beschwerte, gelobte ber Bergog, für fich nicht mehr als funfzehn Pferbe halten ju wollen 3). Gleichwohl ergab bie Abrechnung von Jahr ju Jahr • eine Mehrquegabe von burchschnittlich 33000 Gulben 4).

Rechnungsjahr Ginnahme aus dem gurftenthum und aus ben Michaelis 1600 bis 1601. beiben Grafichaften . . . . 37,119 Bulben. Musgabe: Berrichaft, 16,689; Regierung und Gof, 59,503 . 76,192 " Mehrausgabe 39,073 Michaelis 1601 bis 1602. Ginnahme. . . . . . . 35,190 Musgabe: Berrichaft, 17,874; Regierung und hof, 63,503 . 80,974 Mehrausgabe 45,784

<sup>1)</sup> Eberhardi ab Holle excerpta actorum comitiorum luneburgicorum, 1556 — 1559. In Curtii collectanea, Particula XIII.

<sup>2)</sup> Curtii collectanea. Particula IV. S. 9.

<sup>3)</sup> Struben's Rebenftunden. Ih. V. S. 376.

<sup>4)</sup> Die auf Agl. Ard. befindlichen Originalrechnungen bieten (mit hin= weglaffung von Schillingen und Pfennigen) folgende Resultate:

Aroh ber Fehben, in benen sich ber ältere und jangere heinrich gesielen, der zweimaligen Ueberziehung des Landes durch die Schmalcaldischen, der Kämpse mit dem Manbselber und dem seiner Psandschlösser beraubten Abel, endlich des Ringens mit dem Markgrasen Albrecht und den Bürgern von Braunschweig, sühlte der Hof zu Wolfenbüttel nie so empfindlich die Geldverlegenheit wie der zu Celle. Dahin mochte eines Theils der Erwerd der reichen hildesheimischen Landschaft, deren Aemter, wie wir gesehen haben, auf bequeme Weise von Psandherren befreit wurden, anz bern Theils des jüngeren Heinrichs Talent für die Berwaltung wirken. Ueberdies bewährte sich schon damals die Ergiedigkeit des wolsenbüttelschen Quartiers. Konnten doch die Landstände

| 98        | echnun    | gsjal | hr     |                                     |        |      |
|-----------|-----------|-------|--------|-------------------------------------|--------|------|
| Michaelis | 1602      | bis   | 1603.  | Einnahme                            | 52,378 | Gulb |
|           |           |       |        | Musgabe: Berrichaft, 10,1683        |        |      |
|           |           |       |        | Regierung und hof, 65,367 .         | 75,535 | W    |
|           |           |       |        | Mehrausgabe                         | 23,157 | _ "  |
| Michaelis | 1603      | bis   | 1604.  | Einnahme                            | 44,069 | "    |
|           |           |       |        | Musgabe: Berrichaft, 12,209;        | -      |      |
|           |           |       |        | Regierung und hof, 58,766 .         | 70,975 | #    |
|           |           |       |        | Mehrausgabe                         | 26,906 | _ "  |
| Michaelis | 1604      | bis   | 1605.  |                                     | 47,405 | ,,   |
|           |           |       |        | Musgabe: Berrichaft, 13,606;        | •      | •    |
|           |           |       |        | Regierung, Sof, Binfen, 66,237      | 79,845 | ,,   |
|           |           |       |        | Debrausgabe                         |        | - "  |
| Michaeli8 | 1605      | bis   | 1606.  | Einnahme                            |        |      |
|           |           |       |        | Musgabe: Berrichaft, 16,013;        | ,      | .,   |
|           |           |       |        | Regierung und Dof, 65,616 .         | 81,629 | #    |
|           |           |       |        | Debrausgabe                         | 37,026 | - "  |
| Michaeli6 | 1606      | bis   | 1607.  | •                                   | •      | "    |
|           |           |       |        | Musgabes Berrichaft, 16,309;        |        | •    |
|           |           |       |        | Regierung und Dof, 65,666 .         | 81,975 | "    |
|           |           |       |        | Mehrausgabe                         |        | - "  |
| Michaeli6 | 1607      | bis   | 1608.  | Einnahme                            |        | ,,   |
|           |           |       |        | Musgabe: Berrichaft, 20,968;        |        | **   |
|           |           |       |        | Regierung und Dof, 58,030 .         | 78,998 | ,,   |
|           |           |       |        | Mehrausgabe                         |        | - "  |
| Sonach he | eltef fic | 6 in  | ben au | fgeführten Sahren die Mehrausgabe a | •      |      |

ben; in bem Beitraum von 1592 bis 1608 erreichte fie bie Bobe von 527,903

Bulben.

zur Abtragung einer Schuldenlast von 300,000 Godgusten eine breisache Steuer und ben britten Pfenning von allen jährlichen Geldzinsen einräumen, freilich nicht ohne zugleich einen Ausschuß zu verordnen, um die Einnahme der Schahung und die dorgesschriebene Tilgung der Schulden zu überwachen 1). Die Borräthe an Lebensmitteln und Ariegsbedarf, welche die schmalcaldischen Berbündeten in dem eroberten Wolfenbüttel erbeuteten 2), gingen weit über den nothwendigen Bedarf hinaus und zeugen von dem Reichthume des Landesherrn. Derselbe Heinrich der Jüngere konnte seiner Tochter Clara, als sie sich (1. Julius 1560) mit Philipp II, von Grudenhagen vermählte, ein Ehegeld von 30,000 Gulden zus sühren, ohne für mehr als die Hälfte dieser Summe das Amt Westerhof dem Sidam zu verschreiben 3).

Folgen wir bann ber friedreichen Regierung von Julius, ber wöchentlich mit feinen Rentmeistern abrechnete und jedem Amtshofe diefelbe forgfaltige Beaufsichtigung zuwandte, so darf die Angabe, daß er sämmtliche auf dem Rammergute ruhende Schulden
tilgte, das Land in eine nie gesehene Behrbereitschaft sehte 1 und
außerdem eine gefüllte Schahlammer hinterließ, taum überraschen.

Dagegen befand sich herzog heinrich von Grubenhagen mitunter in so bitterer Bedrangniß durch seine Gläubiger, baß er im Jahre 1507 Konrad von Schwichelbt um ein Darlehn von nur hundert Gulben anging 5).

<sup>1)</sup> Bertrag von 1553 zwifchen Beinrich bem Jungeren und ber Stabt Braunfchweig. (Der Stabt Braunfchweig Bertrage. 1611. 4.)

<sup>2)</sup> Genauer als in der Commemoratio belli smalcaldici (bei Schardius, Th. II. S. 406) ift die in dem Braunfdweigifchen hiftorif den handeln (Th. I. S. 467) enthaltene Angabe von dem in Wolfenbuttel Borger fundenen, ale: 80,000 Gulben in filbernen Ruchen (Barren) und Rieinoden, 6000 Scheffel Roggen, 3000 Scheffel Mehl, 9000 Tonnen Pulver, für 6000 Gulben Bein und Bier, 500 Tonnen Butter, 300 Tonnen Rafe, 250 Seiten Sped und eine Menge großer Käffer mit eingefalzenem Fleische.

<sup>3)</sup> Rleinfomibt, Sammlung von ganbtageabschieben, Sh. II. G. 127.

<sup>4)</sup> Julius ließ ju Gittelbe ein Geschüt, "der eiserne Bilbemann" genannt, von 16 Fuß und eine Felbschlange von 36 Fuß Länge gießen. Algermann, Beben von herzog Julius, S. 206. — Bon ben burch ihn zuerst geschmiedeten groben Geschützen befinden sich einige in dem Beughause zu hannover. Danderohre mit Bajonetten wurden auf seinen Besehl zu Gittelbe in Menge angeferstigt und selbst in die Fremde ausgeführt.

<sup>5) &</sup>quot;Bebe getrume", lautet bas Schreiben beffelben, "mp weiten und fo tort

Gelbnoth von ber einen, religible lleberzeugung ober Unluft am knappen Leben in ber Beimath von ber anbern Geite mochte ben Grund abgeben, aus welchem bie meiften welfischen Aurften in ben Dienft von Konig Philipp II. traten. Die Bergoge Ernft von Grubenhagen und Erich ber Jungere erhielten feit 1558 ein Sabrgebalt von 3000 Thalern von ber Krone Spanien. Die Renten, welche Philipp von Grubenhagen eben baber bezog, beliefen fich auf eine nur balb fo große Gumme, mabrent ber Dberfter Bilmar von Runchhaufen ein Bartegelb von 3555 Thalern empfing. Gelbft Buft Balbbaufen, ber Rangler Grichs bes Bungeren. war mit 600 und ber Bicekangler Beinrichs bes Jungeren mit 230 Thalern jabrlich von Spanien bedacht 1). G6 gebe bas Gerucht, fcbreibt Margaretha von Deftreich (13, Julius 1566), baß Bergog Erich Reiter und Ruffnechte gegen, Burgen von Solle für die Reger in Riederland werbe. Er fei gefonnen, antwortet ber Ronig, ben Rittmeifter Balentin von Marenbolg und ben Dberften von Dunchhaufen abermals in Beftallung ju gieben, fo wie auf zwei Monate 3000 Reiter und 10,000 Anechte aus Deutschland in Bartegelb ju nehmen, fo bag von Erfteren bie Bergoge Erich und Ernft je 1000, Philipp, ber Bruber von Ernft. 500 befehlige. Da es beiße, fcbreibt ber Ronig unlange barauf (30. August 1566), bag Jorg von Bolle und Münchbaufen ben Rebellen vierzig Kabnlein juführen, fo babe er Beinrich ben Sangeren gebeten, folches ju hintertreiben und gebiete hiermit, an Münchhaufen fernerbin tein Sahrgelb auszahlen zu laffen. Es folle, melbet er an Margarethe am letten Tage bes genannten Sabres. Erich ber Jungere feinen Sahrgehalt behalten und bie Bergoge Ernft und Philipp auch funftig zusammen jahrlich breitausend Ducorten beziehen. Sie bore, berichtet bierauf Margaretha (14. April 1567), bag Ernft von Braunschweig, ber feine 1000 Pferbe auf Bartegeld um 600 vermehrt habe, geftorben fei, und fie folage por, biefe 1600 Pferde jeht beffen Brubern Bolfgang und Philipp au überweisen 3).

neyn gelt to bekomenbe, barumme verlatet uns hor nicht mebe." Bogell, Schwichelbt'iche Urtunden = Sammlung. S. 254.

<sup>1)</sup> Papiers d'état du cardinal de Granvelle. Sh. VIII. S. 182.

<sup>2)</sup> Reiffenberg, Correspondance de Marguerite d'Autriche (Bruxelles, 1842. 4.) S. 132 2.

Durch bie Reformation mar bie Einbeit ber Rirche im Glauben wie in ber außeren Gestaltung pernichtet und gablreiche eine geine ganbesfirchen batten ftatt ihrer Geltung gewonnen. auch biefe in einer Beit, wo bie burch bas Reich fcpreitenbe Bewegung Alle gleich machtig schüttelte, bem ungeftumen Drange Einzelner nicht genügten, bag in bem Augenblicke, wo bie alten , Gefebe gerbrochen murben, jebe Glaubensfahung als folche Bielen als eine Befdrantung ber Gemiffensfreibeit galt, bag menichlicher Bib für jeden Babn einer neuen Lebre febeinbar Die Grundlage in ben Buchern ber beiligen Schrift fand, barf uns fo wenig befremden, als daß, wie oben erörtert ift, bie Opposition im tirchtie chen Leben auch in bas Gebiet ber Politik binübergriff. Die Lebre ber Biebertaufer mar wohl geeignet, in ben unteren Schichten ber fläbtischen Bevollerung Unflang ju finden; fanatifche Bunger berfelben verbreiteten ihre Berbeigungen in Schrift und Bort bis jum Geftabe bes baltischen Meeres und bilbeten fleine Gemeinen, bie allen unruhigen, geiftlicher und weltlicher Obrigkeit trogenben Geiftern als Mittelpunct bienten. Roch mar Munfter ber vereinten Dacht ber Aurften nicht unterlegen, als, aufgeschreckt burch bie Ergablung ber bort geubten Grauel, Die Stabte Lubed, Bremen, Bamburg, Roftod, Stralfund und Luneburg ben Entidlug fagten, nachbrudlich und im gemeinsamen Sanbeln ber Berbreitung bes Es feien, beift es in einem von ben Unmefens porzubeugen. gebachten Städten burch ben Drud veröffentlichten Manbat 1), beschwerliche Brrthumer im beiligen Chriftenglauben, namentlich bezfiglich bes Sacraments bes mabrhaften Leibes und Blutes bes herrn fo wie ber Taufe vorgefallen, woraus Secten entstanden, bie jum Untergange ber Seelen Seeligfeit, jur Spaltung gemeinen Ariebens und guter Orbnung gereichten. Dem entgegenzuwirken, verorbne man alfo: Ber in einer ber genannten Stabte beimlich ober öffentlich die Lebre ber Sacramentirer und Biebertaufer prebigt, lebrt, ichreibt ober verficht, ber foll vor Untergang ber Sonne auf emige Beit verwiesen und, wird er binterbrein in ber Stadt verfeftet, gleich einem Aufrührer am Leben ober mit ewiger Gefangenichaft geftraft werben. Daffelbe gilt hinfichtlich beffen, ber Die Lebre ber Gutergemeinschaft und bamit ber Bertilgung ber

<sup>1)</sup> Am Sondage na Trinitatis 1535.

von Gott gesetten Obrigkeit verbreitet. Kein Bürger soll Fremde, die aus einem mit dieser Keherei angesteckten Lande kommen, hersbergen und hegen, es sei denn, daß sie von ihrer Obrigkeit eine Bescheinigung über die Reinheit ihres Glaubens mitbringen. Die vereinigten Städte aber wollen einander von den Ramen der aus diesem Grunde Berbannten in Kenntniß sehen. Man will, so schließt das Mandat, alle Winkelprediger verweisen und soll kein wandernder Buchhändler seine Waaren zu Markte bringen, bevor er nicht ein Berzeichniß aller von ihm geführten Bücher dem versordneten Censor eingehändigt und von diesem die Erlaubniß zum Berkause derselben erlangt hat 1).

Es fehlte viel, bag mit ber Unnahme bes Lutherthums überaft für Lebre und Dienft ber Rirche eine gleichmäßige, unwandelbare Richtschnur gefunden mare. Das galt felbft in ber Beit nicht, Da bie erfte Durchführung bes Rampfes mit Rom begann und Aller Rrafte fich gegen ben einen Feind richteten, viel weniger noch, als ber Sieg errungen, Die Trennung in's Leben getreten mar und nun ber Reubau in seinen einzelnen Theilen ausgeführt mer-Den follte. Der Mann, ber mit feinem gewaltigen Borte Bergagte ju ermuthigen, gaffige angufeuern, Die fturmifche Beftigkeit ber Praedicanten ju Boben ju fchlagen verftanb, mar ju Bittenberg in's Grab gelegt, bevor noch die Thore ber Refte fich bem taiferlichen Seere öffneten. Und feiner feiner Rreunde und Schuler hatte fich eines gleichen Unfebens zu erfreuen, um bie überall auffeimenden Streitfragen über Lehrpuncte zu entscheiben, Die Stellung ber Rirchendiener jur Dbrigfeit und jur Gemeine ju ordnen, wie Derftreitende Glemente auszugleichen, vielfache Diggriffe und Dig-

<sup>1) &</sup>quot;De boteforer schollen nene boter pn biffen fteben uthleggen, vepl hebben, vortopen edder vorgeven, he hebben benn tovorn aller ehren boter eyn register averantwordet demyennen, de yn eyner stadt bartho verordent ys und van den= fulvigen de boter tho vortopen vortoff erlanget."

In einem Schreiben heinrichs bes Jungeren vom 25. Junius 1562 beißt es: "Es foll hinfurter fich teiner unberfteben, einich Buch ober schrifft in Druck in diesem Kreiß, noch anderswo aufferhalb dieses Kreiffes ausgeben zu laffen, es sep denn, bas er zuvor seiner Oberteit soich sein Buch oder schrifft und ursach, warumb er es in Druck auszehen lassen wölle, angezeigt und ihme durch seine Oberteit erlaubt und zugelassen sessen, dasseichen gen verfertigen." Auch diese Berordnung (Schlegel, Kirchen = und Reformationsgeschichte, Th. II. S. 625) wurde vornehmlich der Wiedertauser batber erlassen.

beauche zu beseitigen. Es zeigte sich bald, wie sehr man der freuen, gelehrten, in Liebe und Demuth ihrem Amte nachlebenden Geistslichen bedurfte, wie mancher von der Gemeine rasch bestellte Praesdicant durch ärgerliches Leben oder unlautere Lehre beleidigte. Man hatte mit Recht gegen die Unsitte der Heuerpfassen geeisert, und gleichwohl war sie noch gegen den Ausgang des sechszehnten Jahrhunderts nirgends eine vereinzelte Erscheinung; mehr noch, es geschah, daß weltliche Rathe ein einträgliches Pfarrlehen vom Landesherrn erhielten und das geistliche Amt durch einen Miethsling versehen ließen 1). Städte und Herrschaften borgten einander ihre Praedicanten sur gewisse Beit; ein Tausch des Pfarramtes, ein Wechsel der Gemeine wiederholte sich in der kurzesten Krist vielsach; es war ein abenteuerliches Wanderleben, das Männer von Auf rastlos weitertrieb 2).

<sup>1)</sup> Go befand fich 3. B. ber grubenhageniche Rangler Andreas Saupt im Befite ber einträglichen Pfarre ju Martolbendorf.

<sup>2)</sup> Ein mertwurdiges Beispiel bietet in biefer Beziehung bas Beben bes gelehrten Tilemann Beshufen. Geboren 1507 ju Befel, begann er 1550 mit theo= logifden Borlefungen auf ber Sochidule Bittenberg, wurde gwei Sahre barauf als Superintendent nach Goslar berufen, wofelbft Rath und Gemeine ibm bie Bittel jur Erlangung ber Doctormurbe in Bittenberg fcentten, gerfiel aber vermöge ber Scharfe, mit welcher er auf die Reformation der Collegiatftifter brang, und bes rudfichtslofen Gifers, mit welchem er von ber Rangel berab jedes Bergeben von Rathevermandten ftrafte, bergeftalt mit ber oberen Beborbe, daß er 1556 feines Umtes entfest murbe. Damals manberte Beshufen nach Dagbe= burg, folgte bath barauf einem Rufe als Profeffor nach Roftod, manbte fit, als er bier noch in dem nämlichen Jahre wegen feines Giferns für die Sonntages feier abgefest murbe, nach Bittenberg und fand bei Delanchthon freundliche Mufnahme. Giner Empfehlung des Letteren verbantte er die Anftellung als Pro= feffor in Beibelberg. Mis aber 1559 ber Rurfürft Dit Beinrich ftarb und ber bem Calvinismus ergebene Friedrich III. die Regierung antrat, murde Deshufen wegen feines ftrengen Butherthums verabichiebet. Damale lebnte berfelbe etnen Ruf als Superintendent in Bremen ab, nahm bagegen ein Pfarramt in Magbeburg an und wurde unlange barauf wegen des Ungeftums, mit welchem er gegen Calviniften prebigte, auf Gebeiß bes Raths burch ben Marttmeifter und eine Schaar bewaffneter Burger aus dem Thore gebracht. Raum in feiner Baterftabt Befel angelangt, murbe er wegen einer beftigen Gorift gegen ben Ratholicismus burch ben herzog von Julich verjagt und weber in Frankfurt noch in Strasburg ,gonnte man ihm und feinen Rindlein bie herberge." Für turge Beit diente nun Geshufen bem Pfalzgrafen in Reuburg als hofprediger, fab fic bann (1569) als Profeffor nach Bena berufen, erwirtte, als er von hier wegen

von Gott gesetten Obrigkeit verbreitet. Rein Burger soll Fremde, die aus einem mit dieser Reherei angesteckten Lande kommen, hers bergen und hegen, es sei denn, daß sie von ihrer Obrigkeit eine Bescheinigung über die Reinheit ihres Glaubens mitbringen. Die vereinigten Städte aber wollen einander von den Ramen der aus diesem Grunde Berbannten in Kenntniß sehen. Man will, so schließt das Mandat, alle Winkelprediger verweisen und soll kein wandernder Buchhändler seine Waaren zu Markte bringen, bevor er nicht ein Berzeichniß aller von ihm geführten Bücher dem versordneten Censor eingehändigt und von diesem die Erlaubniß zum Berkause derselben erlangt hat 1).

Ge fehlte viel, bag mit ber Annahme bes Lutherthums überall für Lehre und Dienft ber Rirche eine gleichmäßige, unmanbelbare Richtschnur gefunden mare. Das galt felbit in ber Beit nicht. Da bie erfte Durchführung bes Rampfes mit Rom begann und Aller Rrafte fich gegen ben einen Feind richteten, viel weniger noch, als ber Sieg errungen, Die Trennung in's Leben getreten mar und nun ber Reubau in feinen einzelnen Theilen ausgeführt merben follte. Der Mann, ber mit feinem gewaltigen Borte Bergagte ju ermuthigen, gaffige angufeuern, Die fturmifche Beftigkeit ber Praedicanten ju Boben ju fchlagen verftand, mar zu Bittenberg in's Grab gelegt, bevor noch die Thore ber Refte fich bem taiferlichen heere offneten. Und feiner feiner Freunde und Schuler hatte fich eines gleichen Unfebens zu erfreuen, um bie überall auffeimenden Streitfragen über Lehrpuncte zu entscheiben, Die Stellung ber Rirchendiener jur Obrigfeit und jur Gemeine ju ordnen, wie Derftreitende Glemente auszugleichen, vielfache Diggriffe und Dig-

<sup>1) &</sup>quot;De boteforer scholen nene boter pn biffen fteben uthleggen, verl hebben, vortopen ebber vorgeven, he hebben benn tovorn aller ehren boter eyn register averantwordet bemyennen, de yn eyner stadt bartho verordent ys und van ben= subsigen de boter tho vortopen vortoff erlanget."

In einem Schreiben heinrichs bes Jüngeren vom 25. Junius 1562 heißt es: "Es foll hinfurter fich keiner understehen, einich Buch oder schrifft in Druck in diesem Kreiß, noch anderswo aufferhalb dieses Kreisses ausgehen zu lassen, es sep benn, bas er zuvor seiner Oberkeit soich sein Buch oder schrifft und ursach, warumb er es in Druck auszehen lassen wölle, angezeigt und ihme durch seine Oberkeit erlaubt und zugelassen sein, dasseichen gen diese Berordnung (Schlegel, Kirchen = und Reformationsgeschichte, Th. II. S. 625) wurde vornehmlich der Wiedertäuser halber erlassen.

besinche zu beseitigen. Es zeigte sich balb, wie sehr man ber treuen, gelehrten, in Liebe und Demuth ihrem Amte nachlebenden Geistzlichen bedurfte, wie mancher von der Gemeine rasch bestellte Praezdicant durch ärgerliches Leben oder unlautere Lehre beleidigte. Man hatte mit Recht gegen die Unsitte der Heuerpfassen geeisert, und gleichwohl war sie noch gegen den Ausgang des sechszehnten Jahrhunderts nirgends eine vereinzelte Erscheinung; mehr noch, es geschah, daß weltliche Rathe ein einträgliches Pfarriehen vom Landesherrn erhielten und das geistliche Amt durch einen Miethling versehen ließen 1). Städte und Herrschaften borgten einander ihre Praedicanten sur gewisse Beit; ein Tausch des Pfarramtes, ein Wechsel der Gemeine wiederholte sich in der kürzesten Krist vielsach; es war ein abenteuerliches Wanderleben, das Männer von Ruf rastlos weitertrieb 3).

<sup>1)</sup> Go befand fich 3. B. ber grubenhageniche Rangler Mubreas Saupt im Befite ber eintraglichen Pfarre ju Martolbenborf.

<sup>2)</sup> Ein mertwurdiges Beifpiel bietet in biefer Beziehung bas Leben bes gelebrten Tilemann Besbufen. Geboren 1507 ju Befel, begann er 1550 mit theo= logifden Borlefungen auf ber Dochidule Bittenberg, murbe gwei Jahre barauf als Superintendent nach Goblar berufen, wofelbft Rath und Bemeine ibm bie Mittel jur Erlangung ber Doctormurbe in Bittenberg fcentten, gerfiel aber vermöge ber Scharfe, mit welcher er auf die Reformation ber Collegiatftifter brang, und bes rudfichtelofen Gifers, mit welchem er von ber Rangel berab jedes Bergeben von Ratheverwandten ftrafte, bergeftalt mit ber oberen Beborde, daß er 1556 feines Umtes entfest murbe. Damals manberte Beshufen nach Dagbe= burg, folgte balb barauf einem Rufe als Profeffor nach Roftod, manbte fic, als er bier noch in dem nämlichen Jahre wegen feines Giferns für die Sonntages . feier abgefest murde, nach Bittenberg und fand bei Delanchthon freundliche Aufnahme. Giner Empfehlung des Letteren verbantte er bie Anftellung als Pros feffor in Beibeiberg. Mis aber 1559 ber Rurfürft Ott Beinrich ftarb und ber bem Calvinismus ergebene Friedrich III. Die Regierung antrat, murbe Deshu-Damale lebnte berfelbe fen wegen feines ftrengen Butherthums verabschiedet. einen Ruf als Superintendent in Bremen ab, nahm bagegen ein Pfarramt in Magdeburg an und murbe unlange barauf megen bes Ungeftums, mit welchem. er gegen Calviniften prebigte, auf Gebeiß bes Raths burch ben Marttmeifter und eine Schaar bewaffneter Burger aus bem Thore gebracht. Raum in feiner Baterftabt Befel angelangt, murbe er wegen einer bestigen Gorift gegen ben Rathoticismus burch ben herzog von Julich verjagt und weber in Frankfurt noch in Strasburg "gonnte man ihm und feinen Rinblein die Berberge." Für turge Beit biente nun Beshusen bem Pfalgrafen in Reuburg als Bofprediger, fab fic bann (1569) ale Profeffer nach Beng berufen, ermirtte, ale er von bier wegen

Die Babl ber Geiftlichen in Rieberfachsen, welche fich mabrend der zweiten Balfte bes fechbzehnten Sabrhunderts von gelehrter Raufluft und von Unvertraglichfeit im Berbaltnis zu ibret Dbrigkeit und Gemeine frei erhielten, burfte nicht eben groß befunden werben. Gin lieblofer Gifer, ein Erot unterm but auf ber Kangel und im Beichtftubl, ein Bublen mit Begrundung einer abnlichen Berrichaft, wie folche Rom in ben ibm gebliebenen Rreis fen noch übte - und bem jur Seite in Anbern Die etquidenbe Erscheinung eines treuen, liebewarmen Dienens und Durchbrungenfeins vom . Geifte Des Evangeliums. Die Geiftlichkeit beanuate fich nicht mit bem ihr übertragenen Lebramte, fie bielt von Diefem Die Ausübung bes Strafamtes für ungertrennlich. Dffentliche Sunben follten auch öffentlich gerügt werben, res gelte einem Eleinen Sans ober einen großen Sans, Dbrigkeit ober Unterthan; nicht etwa bag man ben gemeinen Mann mit bem Strafamte verfolge und die großen herren nicht mit einem Bingerlein angugreifen mage." In Gemagheit ber im Jahre 1568 von ber Geiftlichteit vorgeschlagenen und vom Rathe angenommenen Bestimmun= gen 1) murbe in ber Stadt Braunschweig bie Rirchenzucht mit unnachsichtiger Strenge gehandhabt. Frauen und Jungfrauen burften fich, wenn fie an ben Tifch bes herrn traten, nicht mit Solb, Gilber, Perlen und Ebelfteinen gieren, fonbern mußten in schwarzer und weißer Tracht, abnlich wie beim Leichengefolge, erfcheinen, "bamit fie ihres Seelenschmudes um fo mehr mabrnehmen Ber in zwei Jahren bas Nachtmahl nicht genoffen, burfte weber einen Taufzeugen noch Brautführer abgeben und wurde ohne Sang und Rlang ju Grabe geleitet. Ben bie Beschuldigung eines ärgerlichen Lebens traf, wurde von feinem Prebiger vorgeforbert und unter Androhung von Rirchenftrafen ernft= lich jur Befferung ermabnt. Lagen ichmere Berbrechen vor, fo wurden ber Superintendent und bie altesten Mitglieder ber Geift=

calvinistischer Streitigkeiten vertrieben war, beim Rathe von Braunschweig ben Aufenthalt in dortiger Stadt, ging bann nach Königsberg, wo er vom Berzoge von Preußen jum Bischofe über Samland ernannt wurde, und fand, als Bantereien über Staubensstäte auch diese Stellung unhaltbar machten, endlich als Prozsessior in helmstedt eine bleibende Stätte. Dort erfolgte 1588 sein Tob. Lauckstell, Historia Heshusiana. Queblinburg, 1716. 4.

<sup>1)</sup> Rebtmeier, Rirdengefdicte z. Sh. III. G. 809 zc.

lichkeit zugezogen. Tobschäger und Chebrecher mußten, sobald sie durch Abdüßung der Strafe mit der weltlichen Obrigkeit ausgeschnt waren, vor gesammter Geistlichkeit und in Gegenwart der Kasthornen die Bersöhnung mit der christlichen Kirche nachsuchen. "Es gehet" heißt es in einem Bericht des Superintendenten Martin Chemnit an den Rath in Braunschweig "es gehet so mancher dahin im Sicherheit, ohne Wort und Sacrament, ohne Buse, Glauben und Besserung; da thut es Noth, daß man ihm ernstlich über das Wort Gottes rede".).

Die solchergestalt von der Geistlichkeit Braunschweigs eingenommene Stellung, welche, wenn es sich nicht um edlere Raturen wie die von Chemnis handelte, dem Hochmuth und der Herrschsucht ein weites Gebiet lieb, führte zu endlosen Reibungen mit Rath und Gemeine und gab wesentlich den Grund zu meuterischen Umtrieben ab, welche die Stadt an den Rand des Berberbens brachten.

Seordneter zeigen sich die Berhalmisse, wo einem fürstlichen, mit weltlichen und geistlichen Rathen besetzen Consistorium die Entscheidung in kirchlichen Angelegenheiten zustand. Als Georg Bonsack, früher Propst zu Lüchow und seit 1570 als Generalsuperintendent des Fürstenthums Lünedurg?) der Rachsolger Ondermark, bei Herzog Bilhelm darauf antrug, daß dem Prediger verstattet werden möge, gegen Unzucht mit der Lirchenbuse einzusschreiten, entschied der Landesberr dahin, daß ein Erkenntniß auf Kirchenbuse nur dem Consistorio zuslehen solle 5). Desgleichen hing hier das Strasmaß gegen Berächter des Gottesdienstes nicht vom Ermessen des Geistlichen, sondern vom sürstlichen Ausschreiben ab. Durch regelmäßige Kirchenvisitationen wurden die Ordnungen des Fürsten und seines Consistoriums befestigt \*). Herzog Julius

<sup>1)</sup> Mehtmeter, a. a. D. Bellagen, G. 142 2c.

<sup>2)</sup> Es bedurfte wiederholter Buschriften und eindringlicher Borfiellungen von Seiten herzog Wilhelms, um den bescheidenen Mann zur Uebernahme des Amts in Celle zu bewegen. Freilich war mit diesem die Berpflichtung verbunden, vier Mai in der Woche zu predigen. Die hierauf bezüglichen Actenstücke finden sich bei Bytomo istor, commentarius historicus de vita etc. supromorum praesulum in ducatu lunaedurgensi. ©. 81 2c.

<sup>3)</sup> Solegel, Rirchen= und Reformationsgeschichte. Sh. II. S. 398.

<sup>4)</sup> Ein Ertract bes Rirchenvifitations-Regifters vom General-Superintenbensten Chriftoph Fischer (d. d. Dalenburg, 17. Mai 1584) giebt nachfolgende Ditshabemann, Geschichte. II.

welcher nicht ungern ben mit seinen Predigern angestellten Pulafungen beiwohnte, um sich von der strengen Rechtgläubigkeit derfelben zu überzeugen, erließ die Bestimmung, daß wer innerhalb
eines Jahres nicht das heilige Rachtmahl genossen, oder wer sich
als Anhänger der Lehre Calvins kund gebe, eine Buse von vier
Goldgulden entrichten solle. Es sei besser, sagte der Fürst, daß
alle, denen seine Kirchenvednung nicht friedlich sei, zum Leusel
führen, als daß sie seine Kirchen und Schulen verunreinigten;
wenn er ein Lind hätte, welches nach seinem Tode apostasiren
würde, so wolle er lieber, daß es in der Taufe ersäuft wäre;

theilung. Befragt, wie es mit bem Bergoge ju Sachfen und ber Sporte fic begeben, ergablt Georg Schilling, Paftor ju Dalenburg alfo: ,,Ge lief bie Frau Sporte mich ju fich rufen und eröffnete mir, bas Bergog Mocis (Sobo pon Rrang I. von Lauenburg) ibre Tochter jur Ebe begebrt babe; folches bebe fie freilich abgelebnt, aber ber Bergog babe fie abermals angegangen, mit bem Erbieten, fich die Jungfrau Ratharina in Gegenwart ihres Bruders ehelich ans trauen laffen ju wollen. Mis ich mich ber Ginfegnung weigerte, weil bie Jungfrau dem Bergoge nicht ebenburtig fei, erwiederte die Frau Sporte, baf bir fürftliche Ordnung fich nur auf gemeine Beute und Knechte beziebe. bat ich um Bebentzeit, nahm inbeffen bie Ginladung jum Dittagseffen an. Ueber Sifd trat pibblid Bergog Moris ein, lief mich, als ich rafc aufbrechen wollte, mit Gewalt juruchalten und trug mir feinen Bunfc vor, durch mid ber Jungfrau Katharina angetraut ju werben. Mir ftodte die Antwort, worauf bie Frau Sporte fprach: ber Paftor beforge vielleicht, wegen ber Trauung um feinen Dienft ju tommen, aber ber Berjog wolle fur allen hieraus erwachsenben Schaden einfteben. Run brang ich barauf, bag bie beiberfeitigen Freunde und Bermanbte gegenwärtig fein mußten; bas fertigte ber Bergog mit ber Entgegnung ab: babe fein Bruber Frang für fich gefreit, fo wolle auch er für fich freien; jeber muffe fein Beftes felbft prufen; überbies babe feine Frau Mutter ihre Gins williaung gegeben. Rrau Sporte aber fprach: Berner, ber Bruber Katharina's, habe gleichfalls eingewilligt, tonne aber wegen feines Beilens im Muslande nicht gegenwärtig fein; ber Bergog und Ratharina batten fich einanber quaefdworen und welcher Theil die Ehe nicht halte, ben folle ber Teufel holen. Run murbe bas Gefinde, bis auf die Magb und Rochin, aus ber Stube gewiefen und ba meine wieberholte Bitte um Auffchub bis auf ben folgenben Sag nicht erbort wurde, nahm ich die Trauung vor. Der Bergog warf nach gefchehener Ginfege nung zwei, die Braut einen biden Thaler in's Beden, welches die Dagb mir überbrachte." - "Darauf ift bem Paftor gefagt, bag wir mit ibm ein bod Mitleiben trugen, wollten lieber, er batte fich beffer vorgefeben; ba es aber gefcheben , muffe man es dabin ftellen; er folle fich binfort weislicher und bebachte famer vorfeben." Ral. Mrd.

wem seine Ordnung nicht beliebe, den wolle er weber als Rath, nach als Prosessor oder Diener leiden 1).

Diese Strenge im Halten am augsburgischen Bekenntnis theilte Julius mit vielen frommen Fürsten seiner Zeit, nicht so beren Ansicht über den Berkehr, in welchem bethörte Frauen mit dem Teufel ständen und über die Anwendung der schatsen Frage, um die der höllischen Buhlschaft Berdächtigen zum Geständnis und damit in die Hand des Nachrichters zu bringen. Die Herenfrage gab wiederholt den Gegenstand des Gesprächs zwischen Julius und seinen Nerzten ab und der Fürst konnte sich der Ueberzeugung nicht erwehren, daß die geständigen Aussagen nur eine Folge der erkittenen Marter seien. Deshalb gebot er, mit den Angeklagten staderlich zu versahren und nicht, wie die Geistlichkeit es wollte, sofort zur Tortur zu schreiten. Er wollte Leib und Seele der Unglücklichen retten 3).

Es ift früher bemerkt, mit welcher zarten Schonung Glisabeth während ber Beit ihrer vormundschaftlichen Regierung gegen die Alofter versuhr. In demselben Sinne sprach sie sich in ihrem Sendschreiben an ben Sohn aus. Sie erachtete es für Pflicht, junge Ronnen, welche den Orden mit dem Chestand zu vertauschen beabsichtigten, auf Kosten des Klosters auszusteuern, den zurückbleis benden Schwestern den reichlichen Unterhalt zu gewähren, zugleich aber, wenn die Bahl berselben abnehme, mehrere Convente mit einander zu verschmelzen und die solchergestalt gewonnenen Klosterzgebäude zu Schulen und Hospitälern zu verwenden. Eine Berzwendung des Alosterzutes zu weltlichen Zwecken glaubte sie so wenig rechtsertigen zu können, daß sie dasselbe ausschließlich zur Erhaltung von Schulen und Pfarreien und zur Unterstützung von Armen und Kranken bestimmte 5). Freilich war Erich der Jün-

<sup>1)</sup> Shiegel, a. a. D. S. 295 und 301.

<sup>2)</sup> Bokelii oratio funebris de illustrissimo Julio duce.

<sup>3)</sup> Bie rafc unter ben Aloftern in ber herrschaft bes alteren Grich bie Berarmung um fich griff, zeigt folgendes Beispiel. 1539 gab die Derzogin Giesabeth dem Stift hilmardshausen die Erlaudals, behufs der Aufbringung des sechzehnten Pfennigs ein Borwert in Großen Schneen zu verlegen (Urtunde d. d. Münden, Mittewochs in den heiligen Oftern); im folgenden Jahre verkaufte basselbe Kloster ein anderes Borwert, weil der Farft "de helfste der uptompnge aller gepftliten tenn iar lang vor gemeinen lambschot gefordert und begert"

gere weit entfernt, ben hierauf bezüglichen Sorfchriften und Dabnungen ber Mutter gewiffenhaft zu entsprechen; aber Sulius überwachte mit Treue die Sonderung und Betwendung der Absterlichen Einkunfte.

Bereits im Jahre 1538 batte fich bas bilbesbeimische Rlofter Marienrobe, um vor ben Bebrudungen berer von Salbern und anderer ablichen Gefchlechter ber Umgegend Giderheit ju finden, nicht ohne Einwilligung bes Bifchofe Balentin, unter Den Gout und bie Bobeit Erichs bes Melteren begeben 1). Stitbeen murbe baffelbe als gur calenbergifchen ganbichaft geborig betrachtet. jedoch ber Convent fich bas Recht vorbehalten batte, bei offenbaren Befchwerungen fich wieber ju Bilbebbeim wenden ju burfen, fchien bier auch fpater ein Gingreifen ju Gunften bes Eutherthums Richt minder eigenthumlich war bas Berbaltnif, nicht Rattbaft. in welchem bas welfische Saus ju Loccum ftand. Alls Bifchof Bermann von Minden 1576 bem Rlofter neue Abgaben aufzuburben beabsichtigte, begaben fich Abt und Convent unter Die Soutberrichaft bes jungeren Erich. Seitbem ichwantte bas Alofter awifchen bem Gehorfam gegen ben Bifchof, ber auf Musubung feiner Divecefanrechte bestand und in bem Abt einen gandfand feines Sochftifts erblichte, und anbrerfeits gegen Die Belfen, welcht bas fcutherrliche Amt übten, bis 1585 Bergog Julius Abt und Convent jur Sulbigung nothigte und bagegen bie fchriftliche Bufage ertheilte, Die Rlofterbewohner meber wegen ihres Glaubens beschweren, noch jur Ablegung ihrer Orbenstracht brangen ju Bielleicht gab ju biefem rafchen Berfahren bes Der gogs bie bei ihm vorgebrachte, schwerlich im gangen Umfange ber grundete Befdirerbe einiger Rlofterbruder Beranlaffung 5).

<sup>(</sup>Urtunde d. d. Montags nach Palmarum) und überdies mar eine abermalige Einforderung bes fechzehnten Pfennigs erforderlich, um die Leiche des Sandesberm einzulöfen.

<sup>1)</sup> Der Berjog nahm bas Riofter am Freitage nach Ambrofius 1538 unter feinen Schut.

<sup>2)</sup> Roch Aurfürst Georg III. sicherte in feiner Confirmation vom 12 April 1763 ben Conventualen ihre Orbenstracht und verlangte nur, daß sie bei ber reinen augeburgischen Confession verbiteben; auch tie freie Abtswahl wurde bem Klofter bei jebem Bechsel eines Landesherrn bestätigt.

<sup>3)</sup> Das Schreiben berfelben (vom 2. December 1585) beginnt alfo:

bat, flagten fie, ber Abt nicht allein gebrobt, und burch bie firchlichen Strafmittel von bem Bege ber gnerkannten Babrheit 2us rudinbringen, fondern bin und wieder uns Gffen und Erinfen gamalich entaggen. Und boch ift im gangen Convent Reiner, ber ben Glauben bes Abts theilt; er allein bangt noch bem falfchen Gottetbienfte an." Schlieflich flehten fie ben gurften, er moge fie in alfo undriftlichem Leben nicht fteden laffen, wo man gezwungen fei, ber Abgotterei ju frohnen. Benn nun auch bas Rlofter biernach ber Labung zu ben minbenichen ganbtagen nicht ferner entsprach 1), fo trug boch Julius bei Gelegenheit ber 1588 perans ftalteten Bifitation Bebenten, auf die Unnahme ber evangelischen Lebre ju bringen; ibm genugte, bag Abt und Convent fich nicht abgeneigt zeigten, mit lutherischen Schriften und ber neuen Rirchenordnung befannt ju werben. Erft im letten Decennium bes fechezehnten Sahrhunderts fand auch hier ber neue Glaube Gingang, ber 1576 bei ben Stiftsberrn von St. Bonifacius in Samein burchgebrungen mar.

So lange die Rlofterherrn von St. Michaelis zu Lünedurg im Besite ihrer reichen Pfründen verblieben, gab das wüste Wosen berselben wiederholt zu Rlagen Beranlassung. Es war eine Folge der unnatürlichen Bwitterstellung zwischen Weltleben und Klosterzucht; von diesen geistlichen Junkern oder junkerlichen Geistlichen, die den Degen über dem Chorrod trugen, stand weder die demuthsvolle Entsagung des Rlosterbruders, noch das freie, kede Auftreten des Ritters zu erwarten und indem sie Gemächlichkeit der Erssteren und die Borrechte des Andern in Anspruch nahmen, geschah es, daß sie sich nur die Schattenseiten beider aneigneten. Als im Rabre 1586 Cherhard von Holle starb 3), der, wie wir gesehen

<sup>&</sup>quot;E. F. G. mugen wir demutigs clagents nicht verhalten, waßmaßen daß sich unfer her Abtt unß ad impios cultus und gottlose misbreuche so da Gott und seinem heiligen wortt genßlich widerstreben und zuwider sein, zu notigen undersftanden hat und dieweill wir nhun seiner Religion nicht zugethan und gemeß sein, hatt er nicht gewust wie und auss maß und weiß ehr unß ankomen wolte und hats also aus manigeriei weiß mitt unß angegriffen." Rgl. Arch.

<sup>1)</sup> Beibemann, Gefchichte bes Rlofters Loccum. S, 52 2c.

<sup>2)</sup> Die bei Pratje, Altes und Reuce. Th. XI. S, 1 2c. befindliche Abhands lung beruht, ber Angabe nach, auf Familiennachrichten berer von holle, giebt aber für bie altere Beit ein eigenthumliches Gemisch von Dichtung und Babrbeit.

haben, auch als Bischof von Lübeck und Berben die Abtswürde von St. Michaelis beibehalten hatte, wurde Konrad von Bothmer zu dessen Rachfolger erkoren, ein gutherziger, der Geschäfte unkundiger Mann, der die Ruhe über Alles schähte, so daß er des lieben Haubfriedens halber eine von seinem Prior, Iohann Bilken von Weyhe, erlittene thätliche Beleidigung ungeahndet hingehen ließ!). Unter einem solchen Regimente konnte es nicht auffallen, daß Rusdolph von Bevensen, als er Wasmod von Meding — beide waren Klosterherren — bei einem Gastmahle auf der Abtei mit dem blanken Schwerte zum Trinken nothigen wollte, von Letterem aus Nothwehr erstochen wurde.

Das rasche Erstarken ber fürstlichen Racht mußte mit Rothwendigkeit die Schmälerung ber dis dahin von den Städten ber
haupteten Selbständigkeit nach sich ziehen. Roch schien der Reichthum der städtischen Gemeinen im Wachsen begriffen, rangen sie
mit Ausdauer nach Wahrung der gewonnenen und Erwerdung
neuer Borrechte und nährten die zur Bertheidigung gehänsten
Rittel ein stolzes Bewußtsein der eigenen Kraft. Aber ließ sich
erwarten, daß sie zu einer Zeit, wo das Band der großen Einigung, welche sie gehoben, sich lockerte, dem Gebot eines Landelherrn, dem der Abel diente, mit Ersolg widerstehen würden?
Der Bervollkommung der Geschütze gegenüber verloren die Zwinger und Rauern, gegen gedrillte und kriegsersabrene Soldner die

Die Erzählung, daß, seit die von holle (1273) ben Grafen heinrich von Bolbemberg erschlagen, das an der Innerste gelegene Shlof holle an die Sohne des Entleibten getommen, später gebrochen und Grundbesit und Bolgtei von holle vom Grafen Ludolph von Boldenberg auf Bischof Otto von hildesheim übergegangen sei, scheint jundchst auf den Angaben von Chytraeus (Saxonia, S. 412) zu beruhen.

Man begegnet denen von holle urkunblich feit der zweiten Satfte bes zwölften Jahrhunderts. Ein Bertold biefes Geschlechts, welches bei den Bifchofen von Minden und hildesheim, den Beisen und ben Grafen von Schaumburg und Bunftorf zu Lehen ging, erscheint 1230 als Truchfeß (dapifor) des Bifchoft Konrad von hildesheim.

<sup>1)</sup> Der Klosterkellner Johann von harling berichtet über dieses Ereignis solgenbermaßen: "Am Pfingstabend den 19. Maji habt her Johann Wilden von Weihe unsen hern dem Abt, Corbt von Bothmer, ein Maulschelling gegeben, dass ehr ine den male hatt lügen geheissen. Mirabile factum, summo pontifici verberibus respondere in tegenwart Jürgen Masseltin!

Schaaren ber Zunftgenoffen ihre Unbezwinglichkeit, und während bie neue Welt die Richtungen bes Berkehrs umschuf und keine Mussicht sich zeigte, ben siechen Gewerben neue Bahnen zu bez zeichnen, verkummerte der Gemeinfinn, griffen Prunkliebe und Genussucht um sich und zehrte Schwelgerei an den ersparten Schähen der Borfahren. Es nahte die Zeit, in welcher das bunte, vielbewegte Leben zahlloser politischer Genossenschaften absterben und im Staat ausgehen sollten. Nur daß dieser Wechsel nicht urplöhlich durchbrach; er griff so langsam als sicher um sich und in dem Augendlicke als die städtischen Gemeinen dieses Weben einer neuen Zeit verspürten, war es bereits um ihre Selbständigs keit geschehen.

Anfangs schienen bie Bewegungen ber Reformation bas ftabtische Besen im seinen Grundsesten zu erschüttern und zwischen Rath und Semeine einen unheilbaren Zwiespalt herbeizuführen. Aber die Zeit glich den Hader aus und der Uebertritt zur jungen Rirche mußte die Erstarkung der städtischen Berfassung wesentlich fördern; man sah sich der bisherigen Eingriffe von Seiten der Praelaten überhoben, die geistliche Gerichtsbarkeit ging zum Theil in die Hände des Raths über und det gemeine Seckel gewann durch Einziehung von Alossergut und Kirchenlehen.

Roch in der zweiten Salfte des sechszehnten Jahrhunderts gab das Brauwesen für einzelne Städte eine unerschöpfliche Quelle des Reichthums ab. Es verging kein Jahr, in welchem nicht Landgraf Philipp seine Freunde, den Aurfürsten Joachim II. von Brandendurg und die Herzöge von Baiern, mit seinem Lieblingszetränke, Bier aus Eimbeck, beschenkte. Letteres diente dem Landgrafen Morit, um dagegen von dem Perzoge von Birtemzberg Reckarwein einzutauschen und wir wissen, daß Herzog Wolfzgang von Grubenhagen jährlich sechs Fuder Gerstensaftes aus Eimbeck an den kursächsischen Hof sandte, um dasür eben so viele Fuder Wein aus Meißen entgegenzunehmen. Dagegen wird bezeichtet, daß zu Lünedurg, dessen Brauereien sich früher gleichfalls eines gewissen Ruses im Auslande erfreut hatten, 1580 und in der zunächst folgenden Zeit jährlich für 40,000 Mark hamburger Bier vertrunken seit jährlich für 40,000 Mark hamburger

<sup>1)</sup> Chron. luneburg. . Wid.

haben, auch als Bischof von Lübeck und Berben die Abtswinde von St. Michaelis beibehalten hatte, wurde Konrad von Bothmer zu bessen Rachfolger erkoren, ein gutherziger, der Geschäfte unkundiger Mann, der die Ruhe über Ales schätze, so daß er des lieben Haubsriedens halber eine von seinem Prior, Iohann Bilken von Wehhe, erlittene thätliche Beleidigung ungeahndet hingehen ließ 1). Unter einem solchen Regimente konnte es nicht auffallen, daß Rusdolph von Bevensen, als er Wasmod von Meding — beide waren Klosterherren — bei einem Sastmahle auf der Abtei mit dem blanken Schwerte zum Trinken nothigen wollte, von Letterem aus Nothwehr erstochen wurde.

Das rasche Erstarken ber fürstlichen Racht mußte mit Rothwendigkeit die Schmälerung der bis dahin von den Städten behaupteten Selbständigkeit nach sich ziehen. Noch schien der Reichthum der städtischen Gemeinen im Wachsen begriffen, rangen sie
mit Ausdauer nach Wahrung der gewonnenen und Grwerbung
neuer Borrechte und nährten die zur Bertheidigung gehänsten Rittel ein folzes Bewußtsein der eigenen Kraft. Aber ließ sich
erwarten, daß sie zu einer Zeit, wo das Band der großen Einis
gung, welche sie gehoben, sich lockerte, dem Gebot eines Landesherrn, dem der Abel diente, mit Erfolg widerstehen wurden?
Der Bervollkommung der Geschütze gegenüber verloren die Zwinger und Mauern, gegen gebrillte und kriegserfahrene Soldner die

Die Erzählung, daß, seit die von holle (1273) ben Grafen heinrich von Bolobenberg erschlagen, bas an der Innerfte gelegene Schlof holle an die Sohne des Entleibten getommen, später gebrochen und Grundbesit und Boigtei von holle vom Grafen Ludolph von Boldenberg auf Bischof Otto von hildesheim überger gangen sei, scheint junachst auf den Angaben von Chytraeus (Saxonia, S. 412) ju beruben.

Man begegnet benen von holle urtunblich feit ber zweiten Saffte bes zwölfe ten Jahrhunderts. Ein Bertold diefes Geschlechts, weiches bei den Bischofen von Minden und hildesheim, ben Weifen und den Grafen von Schaumburg und Bunftorf zu Leben ging, erscheint 1230 als Truchfes (dapifer) des Bischofs Konrad von hildesheim.

<sup>1)</sup> Der Klostertellner Iohann von harting berichtet über dieses Ereignis solgendermaßen: "Am Pfingstabend den 19. Maji habt her Johann Wilden von Weihe unsen hem Abt, Cordt von Bothmer, ein Maulschelling gegeben, ball ehr ine bre male hatt lügen geheissen. Mirabile factum, summo poatisci verberibus respondere in tegenwart Jürgen Wässeltin!

Schaaren ber Junftgenoffen ihre Unbezwinglichkeit, und während bie neue Welt die Richtungen bes Berkehrs umschuf und keine Aussicht sich zeigte, den flechen Gewerben neue Bahnen zu bezeichnen, verkümmerte der Gemeinfinn, griffen Prunkliebe und Genußsucht um sich und zehrte Schweigerei an den ersparten Schähen der Borfahren. Es nahte die Zeit, in welcher das bunte, vielbewegte Leben zahlloser politischer Genossenschaften absterben und im Staat aufgehen sollten. Nur daß dieser Wechsel nicht urplöhlich durchbrach; er griff so langsam als sicher um sich und in dem Augenblicke als die städtischen Gemeinen dieses Wehen einer neuen Zeit verspürten, war es bereits um ihre Selbständigskeit geschehen.

Anfangs schienen die Bewegungen ber Reformation das ftabtische Besen in seinen Grundsesten zu erschüttern und zwischen Rath und Gemeine einen unheilbaren Zwiespalt herbeizuführen. Aber die Zeit glich den Haber aus und der Uebertritt zur jungen Kirche mußte die Erstarkung der städtischen Verfassung wesentlich sordern; man sah sich der bisherigen Eingriffe von Seiten der Praelaten überhoben, die geistliche Gerichtsbarkeit ging zum Theil in die Hande des Raths über und der gemeine Seckel gewann durch Einziehung von Rlossergut und Kirchenlehen.

Roch in der zweiten Salfte des sechszehnten Sahrhunderts gab das Brauwesen für einzelne Städte eine unerschöpfliche Quelle des Reichthums ab. Es verging kein Sahr, in welchem nicht Landgraf Philipp seine Freunde, den Aurfürsten Joachim II. von Brandendurg und die Berzöge von Baiern, mit seinem Lieblingsegetränke, Bier aus Eimbeck, beschenkte. Lehteres diente dem Landgrafen Morih, um dagegen von dem Perzoge von Birtemsberg Neckarwein einzutauschen und wir wissen, daß Perzog Wolfsgang von Grubenhagen jährlich sechs Fuder Gerstensastes aus Eimbeck an den kursächsischen Hof sandte, um dasür eben so viele Fuder Bein aus Neißen entgegenzunehmen. Dagegen wird bestichtet, daß zu Lünedurg, bessen Brauereien sich früher gleichfalls eines gewissen Ruses im Auslande erfreut hatten, 1580 und in der zunächst solgenden Zeit jährlich für 40,000 Mark hamburger Bier vertrunken sei 1). Der Landesherr sing an, auf seinen Umts

<sup>1)</sup> Chron. luneburg. . Mit.

haufern, ber Abel auf seinen hofen Brauereien einzurichten und auf ben Dorfern ließen sich handwerker nieber, die man sonft nur innerhalb des Weichbildes gekannt hatte. Beide Reuerungen wurden von den Stadten mit Nachbruck bekampft und gaben wieberholt den Inhalt von Berträgen mit ben Landesherrn ab. In einzelnen Fällen gelang es der Stadt, ihre hierauf bezüglichen Borrechte zu wahren; durchschnittlich vermochte sie es nicht.

Sieht man auf die gefüllten Beughäufer, ben gut befehten Marftall, ben Gifer, mit welchem für Erweiterung und Startung ber Reftungswerte geforgt murbe, fo tonnte man fic ber Reinung bingeben, als babe bie ftabtische Bebrverfaffung einen früher nicht gekannten Sobepunct erreicht. Aber brinnen lebte nicht mehr bas freudige Bochgefühl ber Manner, Die, nach Rreundschaft und gunftiger Ordnung gefchaart, unter bem großen Banner auszogen. Richt als ob man Sturmbut und Panger bei Geite gelegt batte; aber neben ben Gilbebrübern, und biefen an Baffenkunde übers legen, fab man Saufen von Golbinechten, neben ben Dannern aus ben Geschlechtern Berren bes Ritterftanbes, Die um Lobn bie Bemachung ber Thore übernahmen. Der reiche Burger mabnte, ben Schirm einer Freiheit ertaufen ju tonnen, Die feine Altvorbern mit ihrem Blute erftritten hatten; er baute auf bie Bahl und Grofe ber Burfgefcoffe und auf die Gefchicklichfeit ber Configbe ler, bie er au ihrer Bebienung gemiethet batte. 3m Sabre 1585 ließ ber Rath ju Bannover zwanzig Stud Gefcute neu gießen 1) und in bemfelben Sahrhundert murbe ju Goslar aus 263 Gents ner Detall die "Rumetafche" angefertigt 2). 1544 lieb fich ber

2) Diefes Befout führte bie Umfdrift:

<sup>1)</sup> Rame, Urfprung, Fortgang und gatalia ber Stabt hannover. Mict.

<sup>&</sup>quot;Rumetasche bin ich genand, Breche berge, ftab und land, Bas ich nicht kan zerbrechen, Wil ich bruder Ramsberg ausprechen." Erdwin von der hardt, Goslarsche Alterthümer. Wisct. Ein in Lüneburg 1532 gegoffenes Geschütz hatte die Umschrist: "Ich bin de Drake ungehare, Ben ich stede, dem wart dat lager bure."

Rath von Gettingen ben weitberühmten Buchsenmeister Konrab Mente von Braunschweig und ließ burch ihn aus ben Glocken im Pauliner= und Barfüßerklofter, in ben Kirchen zu St. Jurgen, Bartholomaeus und St. Spiritus, so wie aus ben Leuchtern bieser Gotteshäuser eine Anzahl von Geschühen gießen 1).

Mn Baffen, Gelb und ftarten Armen mar, wie gefagt, fein Mangel bei ber Bargerichaft. Rach ber Bunbesmatrifel ber Schmalcalvifchen von 1537 gablte Bremen fabrlich 3200, Braunfoweig 3550 (80 weniger als hamburg), Goslar 1880, Eimbed 700, Sannover 640, Gottingen 950 Gulben 2). Bei Gelegenheit bes im Lager por Gingen (16. Rovember 1546) aufgerichteten " Abichiebes murben ben nieberfachfifchen Stabten, welche feine Mannichaft gefiellt hatten, Gelbbeitrage gur Erhaltung bes proteftantischen Beeres auferlegt. Darnach follten Bremen, Braunfcweig, Magbeburg und Samburg je 20,000, Gotlar 10,000, Silbesbeim 9000, Göttingen 5000, Sannover 4000, Minden 3000 Gulben bei bem Rath ju Braunschweig nieberlegen, Gimbed aber nach Bermögen "mit Bolt" belfen 5). Es waren weniger bie muthigen Manner, um beren Gunft im vorangebenden Sabrbunbert Aurften und Raifer geworben hatten, als die in ben Beich= bilben gebauften Reichthumer, welche ins Gewicht fielen.

Bahrend ber ersten Salfte bes sechszehnten Jahrhunderts finden wir die Stadte meift noch im Beifige hoher Borrechte und vermöge ber unmittelbaren Theilnahme am schmakcalbischen Bunde scheinbar in ihrer Stellung gesicherter als je. Sie fühlten sich zum Theil durch die benachbarten Schutgerechtigkeiten benachbarster Perren gesichert 4), die wiederum an ihnen eine erwanschte

"Balffer bin id ghenant, Der hilgen bre konnind en wolbekant. Bem id bat offer bringe,

De wart vergeten banfen unde fpringen." Gebharbi, Sammlung von Abfchriften 2c. Th. III. S. 121.

<sup>1)</sup> Lubeci chron. gotting. Mfct.

<sup>2)</sup> v. Rommel, Beffifche Gefcichte. Eb. IV. Unmertungen, S. 179.

<sup>3)</sup> Bortleber, Sh. I. S. 407.

<sup>4)</sup> Suneburg hatte brandenburgifden, Gittingen heffischen Schut; auch Silbebeim fand am gandgrafen Philipp eine Stute (Ereuer, Geschichte berer von Munchausen, S. 167). Eimbed jahlte für bie Schubertichaft an Deine

Stlite fanden, so daß z. B. Landgraf Philipp, als er 1534 bie Biebereinsetzung Ulrichs von Birtemberg in sein Land übernahm, außer einigen benachbarten evangelischen Herren, auch den Stadten Braunschweig und Göttingen die Sorge für sein Land ansempfahl.

Rur ein richtiges Berftanbnig ber gemeinsamen Intereffen und bamit ein inniges Aneinanderschließen, fei es auch auf Roften Heiner porübergebenben Bortheile, tonnte ben ftabtifchen Gemeinen bie Errungenschaften ber früheren Sabrbunderte verburgen. Es mar am Antoniustage 1524, baf Goslar, Magbeburg, Braunfcweig, Bilbebbeim, Bottingen, Bannover und Eimbed unter folgenben Bedingungen einen Bund für Die Dauer von gebn Sabren abschloffen. Gobald ein Mitglied biefer Ginigung von irgend einer Seite bebrangt, verunrechtet, in Privilegien und Gewohnheiten perfürzt wirb, reiten auf Anmahnen beffelben bie übrigen Stabte aufammen, pflegen Raths und erbieten fich jur Bermittelung. Birb Lettere von bem Gegner verworfen, fo haben Magbeburg und Braunschweig je 200, Goblat, Silbesheim und Gottingen je 134, Gimbed 100 und Sannover 83 guffnechte für bie bebrangte Schwesterftabt ju ftellen, falls Lettere nicht vorziehen follte, für jeben Auffnecht monatlich zwei rheinische Gulben entgegenzunehmen. Außerdem erhalt Diefelbe von Magbeburg und Braunfchweig je 9000, von Goslar, Silbesbeim und Gottingen je 6000, von Simbed 4500 und von Sannover 3750 Gulben angelieben gut Beftreitung ber Kriegstoften. Bugleich murbe bie Bufuhr von "Bictalien und Sarnich" an ben Gegner ber Bunbebfiabt und bie Begung jebes burch einen verbundeten Rath ausgewiesenen Bargers verboten. Alle Strafen bes Reichs, Die zu und von ben genannten Städten führten, follten für ben Raufmann und beffen Guter ficher geftellt und beschirmt werben. Um biefe Artifel mit Rachbrud aufrecht ju erhalten, erfolgte bie Beftimmung, bag jebe Berletung berfelben mit fünf Dart Golbes gebrücht und bis jur

rich ben Melteren und später an Julius einige Fuber Bier. Gosiar dauste 1498 für jährlich 40 Gulben ben Schut ber Grafen von hohnstein, 1505 für 200 Gulben den bes Erzbischofs von Magbeburg, 1510 ben des Landgrafen von heffenz 1519 nahm die Stadt auf zehn Jahre für jährlich 400 Goldgulden heinstich ben Ingeren zum Schirmherrn. Erdwin von der hardt, Gostarfche Miterihaner, Miet.

Entrichtung ber Bufe bie Gater ber Stadt mit Befchlag belegt werben follten 1).

Mit jebem Jabre bauften fich fur bie Stubte bie Schwierige feiten, ber fleigenben Racht ber Rurken gegenüber eine felbflanbige Stellung zu behaupten. Daber bie rafch auf einander folgenben und, weil fie ben Erwartungen nicht entsprachen, eben fo raich wieber gelsten Bunbniffe 2), ein ftetes Guchen nach Bormen, um bie machsenbe Berbroffenheit niebergutampfen, ein anafis liches Aufchmiegen und Safden nach fünftlichen Mitteln. um fich ber unabweisbaren Rorberungen ber Beit zu erwehren und für bie mantenbe Stabe ber Sanfe einen geeigneten Erfat ju finden. In ber Ginigung, welche Magbeburg, Braunschweig, Silbesbeim, Bannover und Sameln 1557 aufrichteten 5), begnügte man fich nicht wie porbem mit Reftfebung bes jum gegenseitigen Schube ju fiellenden Contingents und ber Gelbquote, mit welcher jebes Bunbesglied bie befehbete Stadt ju unterftugen babe; man wollte im poraus fiber Mittel gum Biberftanbe, über einen gemeinfamen Schat zu verfügen haben und befcbloß, bag eine zu Braunschweig aufgeftellte Labe, ju welcher jeber ber verbundeten Stabte ein Schluffel gebuhre, bie ju jebem Ofterfefte fälligen Beitrage ber Mitglieder aufnehmen folle 4). Dan verpflichtete fich, Leinem, ber eine Schwefterftabt bebrange ober befehbe, Lebensmittel, Baffen ober fonfligen Bebarf ju vertaufen, noch ihm Unleiben ju geftatten, ober fich mit ben ihm gehörigen Gutern zu befaffen. jabrlich in Braunfcweig abzuhaltenber Stabtetag, ber aber nicht etwa burch Sonblei und Secretarien, fonbern burch Burgemeifter und verwandte Rathofreunde ju befchiden fei, follte bem Berfall ber Ginigung porbeugen und Belegenheit bieten, bie Bunbesgesebe nach Daggabe ber gemachten Erfahrungen ju erweitern ober ju beidranten.

<sup>1)</sup> Ardiv ber Stabt Gottingen.

<sup>2)</sup> Ein foldes gingen 3. B. hilbesheim, Sottingen, Dannover, Eimbed, Rorbheim und hamein am Sonntage Cantate 1542 mit einanter ein. Archivber Stabt Gottingen.

<sup>8) &</sup>quot;Concordia der erbarn fiede Magdeburgt, Braunfdwigt, Silbenfen, Sannover und hamelen up tein iar upgericht. Midewetens na Margarete virginis welder was be verteinde dag des manats Julii." Ebendafelbft.

<sup>4)</sup> Magbeburg und Braunschweig follten ftets 900, hilbesheim 600, Dans never 375, hameln 300 Gulben entrichten.

Underfeits durften die durch Erwerbung der hildesheimischen Landschaft und durch die einheitliche Kraft der Regierung erstaufsten Fürsten ihre Forderungen mit größerem Rachdrucke als zuvor zur Geltung bringen, so daß, wenn Herzog Julius, als er am 29. Junius 1585 zur Huldigung in Nordheim einritt, vom dortigen Rath nicht erreichen konnte, daß ihm nur eins der Abere zur Besahung überlassen werde 1), der Grund dieser Widerschliche keit vornehmlich in der Kenntnis von der friedlichen Gesinnung dieses Fürsten zu suchen sein möchte. Bon demselben Landesheren wird uns erzählt, daß er einst von Wolsenbüttel aus dem auf der Reuftadt von Hannover wohnenden Iohann von Alten einen Besauftattete. Und als er in der solgenden Racht den Rückweg durch die Altstadt antreten wollte und das Thor verschlossen fand, ließ er durch seine Bergleute mit den Cithern ausspielen und das Lied anstimmen:

"Feins Liebchen, laß mich ein, Ich bin so lang gestanden, Erfroren mocht ich fein."

Es wurden aber seht die Chronik hinzu, die Thore nicht auf ein Mal geöffnet, sondern wenn S. G. durch eines derselben gesahren war, wurde dieses stracks wieder geschlossen, ehe man das nächste entriegelte. Bevor nun der Herr in die Gingel gelassen wurde, trat der erste Burgemeister an den Wagen, leuchtete hinein und fragte: "Gnädiger Fürst und Herr, seid ihr auch im Wagen? Ich muß E. F. G. selbst sehen! "Worauf denn jener geantworstet: "Ja, dein gnädiger Perr ist hie im Wagen?)!"

Eine solche, nicht minder aus dem Bewußtsein überlegener Macht als aus Liebe zum Frieden erwachsene Nachgiebigkeit gegen die Forderungen der städtischen Gemeine ftand freilich von einem Heinrich Julius nicht zu erwarten. Das erfuhr Göttingen, als deffen Bürgerschaft vermeintliche Eingriffe in ihre Rechte von Seizten des Dr. Joachim Götz zu Ohlenhusen eigenmächtig gerächt hatte. Stete Berwürfniffe zwischen Rath und Gilben, einem mit Reichthum und ausschließlicher Besehung des Rathstuhls sich bladenden Patriciat und einer in Wort und That rasch durchsahren-

<sup>1)</sup> Baterlanbifdes archiv. Jahrgang 1841 D. 1. S. 66 ac.

<sup>2)</sup> Chron. hannover. Mfd.

ben Gemeine unterftutten bas gebietenbe Auftreten bes Lanbes-Richt nur bag berfelbe bie Gerichtsbarteit bes Rathe über Die ftabtifchen Dorfer bebeutenben Ginfchrantungen unterwarf, er erteichte auch burch bie von feinem Landbroften Soft von Abelevfen 1611 im Rlofter Beende geleiteten Berbandlungen, bag bie bis dabin bebauptete Unabbangigfeit ber ftabtifchen Dbrigfeit für . immer gebrochen wurde. Ge follen, fo lautet die Uebereinkunft, awölf Ritglieder gemeiner Burgerichaft, ohne Rudficht auf ben Stand, nur daß fie ehrlichen Bertommens, Sandels und Banbels und in und außerhalb ber Stadt mit Grundbefit verfeben fein muffen, bem Fürften als Ratheberrn porgefchlagen werben, wobei Erfterer nach Belieben miffallige Perfonen aus ber Lifte ftreichen Darf, beren Stellen burch neue Bablen, Die gleichfalls ber Beftatigung unterliegen, befett werben. Der aus ber Ditte Diefer Bwolfmanner ertorene Burgemeifter betleibet fein Umt bis jum Lobe, es fei benn, bag er bie Stadt verlägt, in eines andern Deren Dienft tritt, durch Alter unfabig, ober in Folge eines Berbrechens vom gandesherrn abgesett wird. Burgemeifter und Rath fteben im Ramen des Fürsten und gemeiner Stadt ausschlieflich ber Regierung por; boch burfen Die Gilben, falls fie ein Ditglieb ber Obrigfeit für untreu ober fahrlaffig halten, folches bem Rath anzeigen, bamit biefer bie Rlage an ben Fürften gelangen laffe, welchem allein die Beftrafung bes fculbig Befundenen gebührt 1).

Bwei Städte waren es besonders, dieselben, nach denen sich bas welfische Fürstenhaus benannte, seit es sein Gigen dem Raiser ausgetragen und als Leben zurückempfangen hatte, welche den Rampf gegen die Landesherrschaft mit gleicher Arastanstrengung und Bähigkeit, wenn schon mit verschiedenem Erfolge fortsehen. Beider Stellung war eine hochst eigenthümliche, freier als die mancher Reichssadt, namentlich des befreundeten Goslars. Denn während sie nicht unmittelbar unter dem Raiser standen, sehlten den Landesherren lange die Mittel, ihre Rechte gegen dieselben geltend zu machen. Braunschweig, welches sich damit begnügte, als Zeichen der Anerkennung surstlicher Hoheit jährlich eine halbe Ohm Wein, Bachslichter, Aepfel, Rüsse und Castanien an Ranze

<sup>1)</sup> Resolutio und Erclerung bes Raths, Gilben und Sechsman ju Gottingen wegen bes Regiments bafelbft, 19. April 1611. Ronigl. Archiv.

lei, Ruche und Reller in Bolfenbuttel abzuliefern 1), burfte fogar mabrent feiner Rampfe mit Beinrich bem Sungeren eine Strafe von 200 Gulben barauf feben, falls ein Burger bie Befferung eines gerichtlichen Spruches beim Rürften fuche 2). Mus allen Rampfen mabrent biefer Periode ging bie Stadt ungefchmalert in ihren Rechten bervor. Aber machfenbe Bermurfniffe im Innern, Schmälerung bes Anfebns ber Gefebe und jene muthwillige Seibfts. überschähung, die den Mangel gefunder Rraft beurfundet, ftellten ben Untergang ber bisberigen Unabhangigfeit in nabe Musficht. Braunfcweigs Freiheit follte urplöhlich und im Ringen mit ber überlegenen Racht verbundeter Fürften gebrochen werben. burg bufte, wie wir gefeben baben, feine Stellung fcrittweife ein und ging feit ber Mitte bes fechezehnten Sahrhunderts unaufhaltfam bem Berlufte ber lebten Gelbftanbigfeit entgegen. **B**ic anders zeigen fich bier bie Berbaltniffe um nur funfzig Jahre früher! Erft Dinftags nach Marige Geburt 1517 verglich fich ber Rath mit Beinrich bem Mittleren wegen ber Bulbigung. Brrung mar ber anbern gefolgt und weber fürftliche Rathe noch Burger wollten ben erften Schritt jur Berfohnung thun. befchlog ber Bergog auf eigene Sand zu verfahren, ritt mit nur zwei Dienern und obne Borwiffen ber Rathe mit Zagesgrauen von Chftorf aus und fclug ben Beg nach guneburg ein. migbauchte ben Jungen, weil fie ben Billen bes Berrn nicht fannten. Der aber "bawet immer fort", ritt alfo unerfannt frubmorgens in's Thor, jog auf ben Sand in Corb Bilben Saus, fcidte feinen Birth an ben Burgemeifter und lief anzeigen, er fei verföhnlich ba, boch allein, und wunsche fich mit bem Rath ju bereben. Albalb wurde ber Rath zusammengefordert, fandte zwei Burgemeifter an ben Fürften und ließ biefen ju fich laben. fo murbe ohne allen Bant "forbt und goebt, in flevell und fporen" Die Errung vertragen. Dann ritt ber gurft jurud und mag mohl bei feinen Rathen wenig Dant erlangt baben 5). Mis unlange barauf bie Bulbigung erfolgte, fprachen ber Rath auf bem Rathbaufe, bie Burgerfchaft auf bem Martte nicht eber ben Gib als bis ber Bergog, die Band auf ber Bruft, ben Satebrief Bernhards

<sup>1)</sup> Braun foweigifde hiftorifche Ganbel. St. 1. S. 204.

<sup>2)</sup> Bertrage ber Stabt Braunfcmeig.

<sup>3)</sup> Jurgen Sammenftedts luneburgifche Chronide. Mict.

und heinricht beschworen, alle von seinen Borsohren ertheiltem Privilegien bestätigt und seinen Rachkommen auferlegt hatte, die Hulbigung nicht zu beanspruchen, bevor sie nicht mit einem gleichen Schwur vorangegangen seien 1). Wie knapp beschränkt zeigt sich bagegen das Gebiet der bürgerlichen Freiheit seit dem Bertrage von 1562. Bei Rath und Gemeine lebte noch lange die Erinner rung an die frühere Unabhängigkeit. Man schlug noch hin und wieder den Weg der Selbsthülse ein, wenn man sich in seinem Rechte gekränkt sab; aber jedes Berfahren der Urt konnte den sürstlichen Rathen nur Gelegenheit bieten, die freie Bewegung ber Bürgerschaft auf immer engere Grenzen zu verweisen 3).

Um nachtheiligsten wirfte auf bie Stäbte ber innere Berfall bes banfifchen Bundes und die Beranderung der Sandelsrichtungen, aus benen berfelbe ermachfen mar. Einseitig taufmannische Berechnungen und Die Berfolgung von Sonberintereffen obne Theilnahme ber Benoffen verbrangte ben Gemeinfinn. Es gelang nicht immer, auf ben großen Tagen in Lubect Die vielfachen Bwiftigfeiten und ein wieberholt burchbrechendes Difftrauen zu befeitigen. Dan flagte über Billfür, welche Lubed in feiner Borftanbicaft übe, über bas oft eigenmächtige Schalten ber Quartierftabte. mochte in der That für Braunschweig eine schwere Aufgabe sein, Die verschiedenartigen und oft einander widerftreitenden Intereffen ber ibm, als Quartierftabt, untergebenen Bunbesglieber gleichmas Big ju mabren und zu vertreten 5). Bis babin mar bie Bermittelung bes levantischen Sanbels Benedigs nach ben füblichen Geftabelandern bes baltifchen Deeres, Rugland, bem fcanbinavifchen Rorben, Rieberland, England und felbft nach bem Rorbrande Spaniens ausschlieflich bei ber Sanfe gewesen; burch fie wieder-

i) Corpus recessuum luneburgensium. Mfct.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1574 ließ ber Rath ben fürftlichen Boigt zu Bune wegen Eingreifens in die Rechte ber Stadt bei feinem Einritt in's Thor verhaften. In Bolge beffen wurden nicht nur Burger von Lüneburg auf freier Straße aufgegriffen und nach Celle gebracht, sondern der herzog ließ auch die Schiffe auf der Immenau anhalten. Elveri discursus historico-politicus. Mict.

<sup>3)</sup> Bum braunschweigischen Quartier gehörten die f. g. oberhalblichen und fachfichen Städte, fo wie Magdeburg, Salberstadt, Silbesbeim, Bremen und Berben. Buneburg, als eine ber f. g. wendischen Städte, gehörte jum Quartier Bubed's.

um waren bie Erzeugniffe ber genannten Lanbichaften und Reide bem füblichen und weftlichen Europa entgegengeführt und biefer Doppelmeg des Bertebre ficherte bei ber Leichtigleit Des Abfahes übergroßen Gewinn und lieb allen Gemerten einen ungewöhnlichen Aufschwung. Für faft alle Stabte bes mittleren und norblichen Guropa feste die Sanfe ben Marttyreis ber Baaren. folgte die Auffindung des Seeweges nach Oftindien und ichwane fich Liffabon jum Stapel ber Erzeugniffe ber Lanbichaften am Inbus und Ganges auf. Dit jetem Sabre minberte fich ber levantifche Sandel über's Mittelmeer, aus dem franklichen Quartiet in Alexandria verler fich bas Gemubl von Raufern und Bertaufern, ber Bertebr auf bem Rialto ftodte, es war fur ben gefamm: ten Grofibandel Guropas ber Mittelpunct im außerften Gudweften Denn eben bort gab Sevilla bas Thor fer bie neue Belt ab, ben einzigen Stapel für bas mittlere und fübliche Umes rita in Ausfuhr und Ginfuhr. Dit ben Rieberlanden, wo fic oft = und weftindifche Gefellschaften bilbeten, traten bie oberbeuts fchen Stadte in unmittelbaren Bertebr und die augsburgifchen Ruggers batten balb ibr eigenes Banbelsbaus in Antwerpen. Und gleichzeitig fuchten Schweben und bas von feinen Ronigen beberrichte Rovenbagen ben norbifchen Sanbel an fich ju feffeln, England und holland fandten Alotten in Die Offfee, bas banfifche Comtoir in London bufte feine Berrichaft ein, feit Deinrich VIII. bie Mubfuhr von Robproducten beschränkte und Glifabeth in Die Privilegien ber Banfe eingriff.

Und während fich nirgends Ersat für das verlorene Dans belegebiet zeigte und die zur Ründigkeit herangereiften Bolker die reichen Gindringlinge aus der Fremde von ihren Rärkten verdrängeten, wurde die große hanfische Einigung mehr und mehr vom Zwist durchfressen. Die kleineren Bundesstädte fühlten sich durch die mächtigeren herabgedrückt, durch die wachfenden Beiträge besichwert 1) und den Landesherren war der Austritt ihrer Bürger aus der Genoffenschaft erwünscht. So sagte sich Helmstedt 1518, Nordheim 1554 wegen Unvermögens zur Leistung der ausgeschries

<sup>1)</sup> Geibft bas reiche Braunschweig mußte 1558 von Libed gemahnt werben, bie rudfiandige Bahlung ber Beitrage für zwei Jahre zu leiften. Archibber Stabt Gottingen.

boten Sahlungen, Gottingen einen zwanzig Sahre fpater, well es fich von Braunfchweig hintangefest glaubte, vom Bunbe wo 1).

Mit jedem Jahre wurden die Berhaltniffe des Bundet misslicher und fteigerken sich die fine die Erhaltung des Ganzen ausw geschriedenen Belträge. Dazu kam, daß die auf dem Rathhause zu Libed abgehattenen Sansetage, det welcher Gelegenheit jede Bundedssiadt ihren bestimmten Platz nach dem Alter der Aufnahmte in die Einigung einnahm, immer koftspieliger tourden 2), die Comvente der wendischen Städte um so rasscher auf einander solgteil, als Magen und Beschwerden über Neuerungen und Eingriffs von Geiten der Bürften: sich häusten.

Neeres in Aussicht, seit vusselche Gereichaaren bes baltischen Meeres in Aussicht, seit russelche Hereschaaren Esthland und Lieve land überflutheten und bie einst so streitlustige Ordensritterschaft am Widerstand verzweiselte. Schon im Sommer 1550 kündete ein in Reval anstlisser Gottinger heinen Freunden in det Heismath "faerlisse und bose kodinger und bat, seine Mittheilungen dem Rath zukömmen zu lassen, damit der Ausstnam sich in seinem Sendungen der Berschut besteitige und zugleich die Gemeine Gott um gnädige Greettung aus der Roth anruse. Sett dem Ansfange des Sahres, klagt er, sei die Umgegend von Riga, Dorpat und Narwa verheert; dann habe sich der Feind vor Narwa geslagert, die dreinnende Stadt eingenommen, das Schloß zur Lebersgaso genwungen und sich der reichen Riederlage hanssscher Guter bemächtigt. Boten der Städte und Ritterschaft, die mit 60,000

<sup>1)</sup> Chron. hannover. Mfct. - Gottingifche Beit und Gefcichtbefchreibung. Sch. I. S. 31.

<sup>2)</sup> Die am 24. Mai 1540 in Lübed eintreffende Deputation von Lines burg bestand aus 25 Personen mit 28 Pferden. — Die Plate der Bundess städe waren bergestatt vertheilt, baß jur rechten Seite der Burgemeister von Lüsbed, die Abgeordneten von Com, Bremen, Rostod, Stralsund, Bismar, Braumsschweig, Danzig, Reval, Anciam, Stade, Burtehude, Stavern, Hilbesheim, zur linten Seite hamburg, neben diesem Lüneburg 20. saben. Burm eister, Beisträge zur Geschichte Europas im sechszehnten Jahrhundert. Rostod 1843.

<sup>3) &</sup>quot;Thoinge the Revel in Lifftanth gescreven manbages nia ber hemelfarth Christi Unno 58." Der Schreiber ift Magister hermannus von Grone "Paftor the St. Oleff."

Thaler nach Mostau gefandt feien, um vom Groffürften Frieden ju ertaufen, berichteten von neuen Ruftungen ber Ruffen und Sataren, bie unfehlbar auf bie Unterwerfung von Reval, Riga und Dorpat gerichtet feien. - Go rafch wie Magifter hermann gefürchtet batte, brach bas Berberben freilich nicht berein, aber ausbleiben konnte es nicht, feit Rufland ben Weg nach ben Ruftenlanbichaften und ben Mangel an Bebrbereitschaft bei Rittern und Städten tennen gelernt batte. Es berichten, fcprieb ber Rath von Braunschweig 1576 an Silbebeim, unfere Gefandte auf bem Sanfetage ju Lubed, bag Die Bevollmächtigten Revals ibre Roth und Bedrangnif burch bie Ruffen mit Thranen bei gemeiner Sanfe vorgebracht und Die Erbaren von Lubed behuft eiliger Bulfe eine fünffache Contribution veranschlagt baben, welche burch bie Quartierftabte von ben ihnen beigegebenen Gemeinen aufgebracht werben moge. "Und unfer erachtens ift nicht unbillig, bag man ben guten bebrangfalten Leuten ba mit auß driftlicher Liebe in ihrem jegigen armen, betrübten und elenben ftande biene und fie nicht allerfeits bulflog laffe, in ansehung bas unge zweifelt baran bem Allmächtigen ein gefelligs wert geschicht und ein Chrift ben andern in foldem trangfall zu dienen obne bas fculbig und pflichtig und ung folche felber nur jum beften gereichen thut." Dan wolle besbalb fich aussprechen, ju welchen Leiftungen man bereit fei und zugleich von bem Rath ber Stabte Sannover, Sameln, Gottingen und Gimbed eine abnliche Erflarung einholen. Diefer Genbbrief fcheint ben erwarteten Untlang nicht gefunden zu haben. In einem Schreiben Braunschweigs an Göttingen 1) wird ber Mangel an Bereitwilligkeit jur Unterftubung ber Schwefterftabt bitter beklagt und Gottingen aufgeforbert, bie awolf Centner Pulver, welche Braunfchweig nach Reval ju fenden entschloffen sei, mit funf Centner ju vermehren. Faft gleichs geitig lief ein Schreiben Revals an ben Rath in Gottingen ein: bie Stabt fei von ben Dobtowitern feche Bochen lang umfchangt und ju jeber Stunde bei Zag und Racht beschoffen werben. Run habe wohl ber treue Gott feine allmächtige Sand über bie Burs gerschaft gehalten, alfo bag biefe, obwohl wider Berhoffen alle Bulfe aus Deutschland ausgeblieben, gemeiner Chriftenheit jum

<sup>1)</sup> Bom 31. Mai 1577.

Eroste vor des Feindes Sewalt gnadig erhalten sei. Aber noch sei das Land vom Dränger beseht, die Nahrung verstege, die Kräfte der Gemeine vermöchten die Bürde des Krieges nicht länsger zu ertragen und es bleibe keine andere Aussicht zur Rettung, als daß Kaiser und Reich die Berhandlung mit dem Großfürsten in die Hand nähmen. Deshalb bitte man, in Semeinschaft mit den übrigen Berwandten der Hanse, bei Kaiser und Reich die Sache zu betreiben und zugleich alles entbehrliche Büchsenpulver gegen Bahlung überlassen zu wollen, "damit wir uns, gemeiner Shristenheit zu troste, noch lenger für des seindes gewalt erhalten mochten."

Solchergeftalt verfiegten nach einander die früheren Erwerbs-Der Umfang ibres Marttes murbe gefchmas quellen ber Stabte. lert, ber alte Sandelsweg burch eine neue Beltrichtung verbrangt, ju welcher bie geeignete Stellung ju finden namentlich ben im Binnenlande gelegenen Stadten nicht leicht fallen konnte. begriff die Geftaltung ber jungen Beit, ben Umfang bes gefammten Bertehrlebens fo wenig, bag man fich ihm entziehen, ber raftlos fortichreitenden Entwickelung Schranken fegen ju tonnen vermeint. 218 bas Reichsoberhaupt und bie Rurfürften von Brandenburg und Sachsen nachbrudlich barauf brangen, bag mit Befeitigung bes bisber geubten Stapels bie Schifffahrt auf ber Elbe frei gegeben werbe, begehrt Bilbelm von guneburg von ben nach bem Schott berufenen Standen die Ernenuung eines Ausschuffes, um biefen bochwichtigen Gegenftand einer Borberathung ju unterzie-Ein Resultat wurde indeffen nicht erzielt und noch feche Sabre fpater boren wir biefelbe Rrage auf ganbtagen erortern. Es habe, festen bamals Statthalter, Rangler und Rathe Bergog Bilbelms ben nach Dhof beschiebenen Abgeordneten bes Raths von Braunschweig auseinander, es habe feit undenklicher Beit bie Stadt guneburg ben Stapel für die Baaren von Samburg und Lubed abgegeben, bie von bier auf ber Achse nach ber Altmart und Magbeburg, nach Braunschweig, Beffen, Thuringen, Deifen und

<sup>1)</sup> In den Ausschuß wurden (27. Junius 1564) ertoren: Der Abt von St. Michaelis, heinrich von der Benfe, Christoph von hobenberg, heinrich von Melging, Iohann von Bothmar, Jost Behr, Oswald von Bodenteich und der Rath von Lineburg und Uelzen. Konigl. Archiv.

Murnberg geforbert feien, fo wie andrerfeits bie Baagen biefer Lander ju Bagen nach Luneburg geführt, bier umgeladen und nach Samburg und Lubed auf bem Land = und Baffermege wei ter geschafft feien. Dagegen babe es Riemanbem frei geftanben, fich jur Beforberung ber Guter zwifchen Samburg und Ragder burg ber Elbfahrt zu bedienen. Gleichwohl batten neuerdings beibe Stabte biefen Beg eingeschlagen und beim Raifer erwirft, bag bem Bergoge Bilbelm aufgegeben fei, ber foldergeftalt auftommenden Benubung ber Elbftrage tein Sinderniß entgegenzufeben. In Rolge beffen merbe ber Stapel von guneburg, verfummert, Fuhrleute, Gaftgeber und Sandwerter in's Berderben gefturgt, die fürftliche Bolleinnahme verringert und benachbarten Landschaften und Stäbten eine merfliche Abnahme ihres Berbienftes gedroht. Deshalb fei ber Landesberr weit entfernt, auf Die beschwerliche Reuerung ber hamburger und Ragbeburger einzugeben, werbe vielmehr bei faiferlicher Majeftat die Aufbebung bes Mandats zu erreichen bemüht fein und bitte die betheiligten Städte, fich in biefer Beziehung mit ihm ju vereinigen und behufe ber Besprechung auf ben 25. Junius 1570 ihre Bevollmächtigten nach bem Rathhause ber Renftadt in Braunsebweig fenden zu wollen 1).

Mußte auf viese Beise der Reichthum und damit die politissche Bedeutsamkeit der Bürgerschaften Riedersachsens von dem Söhepuncte herabsinken, der nicht minder durch der Bäter Geschick und Unternehmungsgeist, als durch die Gunst der Berhältnisse ers rungen war, so entzieht sich dieser Bandel anfangs der Bahrnehmung, dis er in der zweiten Sälfte des sechszehnten Jahrhunderts mit jedem Jahrzehent entschiedener hervortritt. Ran zehrte sorge los an dem alten Reichthum; aber eben die steigende Liebe sür Auswand verrieth, daß die Beit des Erwerbes vorüber sei. Roch sah sich der Rath von Lünedurg durch die Einladung des Herzzogs Albrecht von Meklendurg geehrt, bei seinem Sohn — es war der nachmals durch seine Ritterlichkeit berühmte Herzog Gesorg — Pathenstelle zu vertreten und sandte zu dem Behuse den Burgemeister Lütke von Dassel und den Sodemeister Hieronymus Wisendorf nach Schwerin. Als die Stadt Göttingen 1585 von

<sup>1)</sup> Der Rabt ber Stadt Braunschweig an Gottingen. Am 13ten tage bes monats Junit. Anno 70.

Peinrich Julius zu seinem Beitaget mit Dorothea, der Tochter bes Aursürsten August von Sachsen, nach Wolfenbuttel eingelaben wurde, sanden sich die Burgemeister mit ihren Trabanten und fünf Anechten in der Hofburg ein. Wie gern willsahrte die genannte Stadt, als sie 1552 von der Herzogin Sidonia um ein Pserd aus dem Rathskall gebeten wurde, um dem in's Land zurückletzenden Gemahl entgegenreiten zu konnen. Gine ähnliche Bitte wurde dem Aursürsten Joachim II. von Brandenburg gewährt, als dieser 1537 dem Rath zu Lüneburg klagte, da Gott ihn und sein liebstes Gemahl mit einem Fraulein gnädiglich begabet und er bei der Tause etliche Ritterspiele anzustellen gedenke, guter Renngäule ermangele und sich deshalb deren drei erbitte 1).

Es ift früher bemertt, bag mabrend bes fechszehnten Sabrbunberts bie Bürgergemeinen auf Gingiebung ber Rlofter ihres Beichbilds und auf ben Abichluß vortheilhafter Bertrage mit Rurftenbaufern bedacht mar. Das foldbergeftalt gewonnene geiftliche Gut biente meift gur Bereicherung von Armen = und Rranten= baufern, gur Debrung ber Gintunfte von Rirchen = und Schuldienern und jur Grundung von milben Stiftungen fur Studirende. 3m Jahre 1542 gab ber Rath von Luneburg ben Roftodern gur Reformirung ihrer Univerfitat auf gebn Sabre jahrlich bunbert Mart und bedang fich bafur aus, bag bie genannte Sochschule ibm auf eigene Roften einen Gelehrten verabfolgen laffe, wenn man beffen beburftig fei und bag luneburger Burgerfinder bafelbft "von benen magistris Auffeben und Sandhabung haben follten." Sobalb (1554) bas Marienflofter ju Luneburg burch bie brei nachgebliebenen Monche bem Rath übergeben mar, murbe bie Rirche bes Rlofters jum evangelischen Gottesbienfte, bas untere Gebaude jur Bohnung von Pfarrwittmen, bas obere jur Bibliothet benutt. 3mei Gerichten mar ebendaselbft bie Rechtspflege anvertraut; bas Untergericht (bat nebberfte gerichte), welches vom fürftlichen Richtwoigt und zwei ibm beigegebenen Rathsperfonen öffentlich gehegt wurde 2), fprach über "ungerichte, schelbesworbe, blutrunfte, brun und blue flant, betende fcult zc."; bas Dberge= richt (bat overfte gerichte), welches feit unvorbenklicher Beit ber

<sup>1)</sup> Mibers, Danbelsprivilegien zc. G. 75.

<sup>2)</sup> Der Rath befolbete ben Gerichtefdreiber, Boten und Frontnecht.

Rath, ohne Einmischung bes Lanbesberrn, über Barger, Einwoh: ner und Frembe in peinlichen und bürgerlichen Sachen gehalten hatte. Bon Ersterem tonnte man an ben Rath, von Lehterem an ben Fürsten Berufung einlegen.

3m Jahre 1552 brachte ber Rath von Rorbbeim, welcher icon 1519 für 3000 theinische Gulben Die Boigtei erworben batte 1), bas bortige Blaffenklofter mit allen feinen Gatern und .Gerechtigkeiten an fich, unter ber Bebingung, bie brei noch lebenben Monche bis jum Tobe verforgen ju wollen 2). Gottingen ließ fich 1521 von Erich bem Aelteren für 4000 rheinische Gulben bas Schultheigenamt fammt ben fürftlichen Bort = Rartt = unb Renftergins und allen Bruchgelbern 5), von Erich bem Jungeren (1565) gegen 1000 Boachimethaler ben fürftlichen Boll pfant: weise übergeben und verblieb im Befit aller hiermit verenupften Bortheile und Rechte bis jum vorletten Sabre ber Regierung Grichs Des Jungeren 4). Sameln kaufte 1554 für taufend Gulben von Erich bem Jungeren bie Boigtei ab 5). 3m Jahre 1550 überließ Rrang ber Aeltere von Sachfen : Lauenburg ber Stadt guneburg wiebertäuflich für 10,000 Dart lubicher Babrung Amt und Boigtei Schwarzenbedt 6). Einige Sabre später lieb ber Rath gegen Abtretung bes halben Elbzolls ju Colzien 6000 Thaler an Bergog

<sup>1)</sup> Ludewig, reliqq. manuscriptor. Th. XII. S. 634.

<sup>2)</sup> Lubeci chron. northemense. Mfct.

<sup>3)</sup> Urtunde auf bem Archiv ber Stadt Gottingen.

<sup>4)</sup> Reces d. d. Landestroft, 19. Junius 1582. Bum Schulgenamte in Göttingen, bessen Befegung und Gerichtsbarkeit dem des Riedergerichts in Lineburg entsprach, gehörte unter andern auch die Einsorderung des Wort = und Pfahlzinses, des Markt = und Fenstergeldes. "Bey einsorderung solcher Tinse
werden die Sollenniteten geholben, dat de Schulke na Markini, wan he up den Rathuse die der band den Tins innimpt, twey Anaben verordnet, dei ropen vor
dem radhuse up der Borlossen: "Andere bringet jue Tinse bolde bolde!" Off
nun twischen Markini und dem Sontage na kathrinen jemands den Tins nicht
gifft, so geit derna de schulke to twen mahlen des nachts mit des rades kneckten
borch die Stadt und werd gegen jeder Döhre riegelang gestot, toer Erinnerung
wer sinen Tins nich gegeven, dat de sulve noch sienen Tins bringe." Arch iv
der Stadt Göttingen.

<sup>5)</sup> Rogebue, hiftorifche Befchreibung ber Stadt Samein. - Mfct.

<sup>6)</sup> Erft 1587 wurde ein Theil bes Capitals jurudgezahlt, worauf die Stadt auf die noch rudftandige Forberung Berricht leiftete.

Bohann Albrecht von Mettenburg, übernahm 1562 einen bebeutenben Theil ber Schulden ber Bergoge Beinrich und Bilbelm 1). erbielt aegen eine iabrliche Bablung von 2000 Gulben bie Bufage, von allen gandfleuern, Schatungen und Beben befreit zu bleiben und fühlte fich bennoch fo wenig verarmt, bag er unlange barauf bem Raifer Maximilian II. Die Summe von 10,000 rheinischen Gulben vorftreden tonnte. Luneburg, welches 1559 für 4000 pollwichtige rheinische Gulben Schloß Rethem auf acht Rabre an Jobft von Münchhaufen unter ber Bebingung übergeben batte. ber Stadt bas Schlof offen ju balten und ju beffen Schut, wenn es erforderlich, gwanzig ganbestnechte zu ftellen 2), erhielt 1576 von Bergog Bilbelm gegen jahrlich taufent Gulben und unter ber Bebingung, einem jeben neuen Regenten einen weißen Bengft und einen Grebeng von bunbert Golbgulben ju überreichen, bie Sa bie Stadt trug fein Bebenten, auf bas Furwort bes Aurfürften Chriftian von Sachsen an Beinrich IV. von Rrantreich, jur Durchführung bes Rampfes gegen Spanien und bie Lique, 1591 ein Darleben von taufend Thaler gu geben 5).

Am 12. August 1611 ritt Herzog Christian mit großem Gefolge in Lüneburg ein, um die Huldigung zu empfangen und nahm seine Herberge im Fürstenhause, wohin der Rath die übliche Berehrung — acht Lechel Wein jedes zu zwanzig Stüdchen, eine halbe Last hamburger und ein Faß eimbeder Bier — sandte. Um andern Tage solgte er der von den Burgemeistern vorgebrachten Einladung, trat, begleitet von Konrad von Bothmer, Abt zu St. Michaelis, dem Großvoigt Ludolph von Bunau, Iohann Hilbebrand, Kanzler, Otto Grote, Fris von dem Berge, dem Letten seines uralten Geschlechtes, und dem Doctor Hedemann, in den mit schwarzem Tuche bekleideten Rathsstuhl, unterschrieb, den ihm vorgelegten Huldebrief und wiederholte, indem er die rechte Hand auf die sinke Brust legte, die vom regierenden Burgemeister vorzgesprochenen Worte des Gides, worauf mit Ausbedung zweier Finzger der gesammte Rath die Huldigung leistete. Hierauf begab sich

<sup>1)</sup> Es waren 80,000 Goldgulben. Albers, Sandelsprivilegien ac.

<sup>2)</sup> Treuer, Gefchichte berer von Münchhaufen, S. 49.

<sup>3)</sup> Baterlanbifdes Archiv. Jahrgang 1837 S. 278 zc.

ber Landesherr auf die Laube des Rathhauses, erat in bas mit schwarzem Sammet ausgeschlagene Fenfter, por welchem sich der Rarktplat mit der auf ihm versammelten Burgerschaft bruitete, nahm deren Treuschwur entgegen und empfing von der Stadt den goldnen Huldigungsbecher. Hoffunker, welche der Rath zu dem Behufe vom Marschall erbeten bette, trugen Bacwert und Getränke, auf, während ein Pokal und schneereister hengst, in Gemäßheit des 1576 wegen der Stadtwoigtei abgeschlossenen Bertrages, in has Fürstenhaus gesandt wurde 1).

Sannover, welches für 2824 rheinische Gulben Die Pfanbichaft an ber bortigen Reuftabt und an bem Dorfe Linden - beibes mar porber ber Bergegin Ratharina als Leibzucht verschrieben - erworben batte 2), murbe wegen feiner boben Mauern, feiner ftarten Bepolferung, ber Beisbeit bes Raths und ber trefflichen Ginrichtung feiner gelehrten Schule gepriefen 5). Der Bau bes bortigen fattlichen Giebbaufes begann 1581. Seche Jahr barquf legte Dorib von Goben, Canonicus ber Stiftefirche gum beiligen Rreug, bart am Barfügerflofter ben Grund ju einem Bospital für achtgebn Sausgrme 4). In guneburg wurde bas rothe Thor fammt ber Cingel 1563, bes Altenbrudenthor 1582 aufgeführt 5). funftreichen Schnibarbeiten, welche mabrent ber Sabre 1566 bis 1573 Meifter Albert von Goeft auf gemeine Roften im Dortigen Rathbaufe anfertigte, bezeugen in gleichem Grabe ben Runftfinn und den Boblitand ber Burger von guneburg 6). Der Bau bes riefigen, teffelformig geftalteten Bmingers zu Goslar, welcher bem Rammelbherge gegenüber, jur Aufnahme von taufenb Menfchen bestimmt war, wurde 1517 begonnen und erheischte einen Roften-

<sup>1)</sup> Dithmer, Chronit ber Stadt Buneburg. Mfct.

<sup>2)</sup> Urtunde vom Tage Bonifacti 1523. Ronigl. Mroit.

<sup>3)</sup> Chytrati Saxonia. C. 352: »Floruit autem hoc tempere Hannovera inter caeteras Saxoniae urbes, non aggeribus salum, muris et
fossis firmiter munita, et civium honorum et fartium virorum frequentia et aedificiis stipata, verum etiam prudenti, pio et gravi senatu, legibus, judiciis et disciplina publica et domestica et schola bene instituts
et pietatis ac literarum studiis praeclare ornata.

<sup>4)</sup> Chron. hannover. Mct.

<sup>5)</sup> Chron. luneburg. Mfct.

<sup>6)</sup> Sannoveriches Magazin. Jahrgang 1821. St. 31,

aufmand von 20,000 Gidben 1). 3m Jahre 1574 erfreute fic Rorbbeim ber erften Abothete. Die Bürgerichaft von Silbesbeim blidte mit Stole auf ihren Burgemeifter Sans Bilbefür, ber 1522 Die Fefte Stouerwald gegen bie Racht der braunfchmeigifchen Bersige gefchüht hatte und auf bem Tage zu Augsburg (1530) von ber Sand Raifer Rarls V. ben Ritterfchlag empfing. Bei bem in ben Sabren 1562 und 1580 vom bortigen Rath gehaltenen Dufterungen ber webrbaren Burgerichaft ergab bie Bablung mehr als 4000 Ranner, Baffenübungen murben bier mit befonderer Borliebe betrieben: Bifchof Ernft U. fcos 1581 mit ben Burgern nach ber Scheibe, fette Preise aus und nahm die Bewirthung von Seiten bes Raths auf ber Apothete freundlich entgegen 2). Die Reufabt vor Silbesbeim (be Rvenftebifchen), welcher ichon im breizehnten Sabrbundert mit bem Stadtrecht beichenft, aber burch Mauern und 3minger von ber Altftabt getrennt mar, murbe mit biefer 1583 vereinigt.

In Reichthum und Gaftlichfeit, in prachtigen Rirden und Rathbaufern, in Rulle ber Sbenden für Rranke und Urme, vor allen Dingen in Bebetraft und Liebe für vererbte Freiheiten tonnte teine Stadt ber welfischen Lande fich Braunfdweig gleich ftellen. Dan weiß, mit welcher Erbitterung Die Bürgerschaft burch viele Sabre gegen Beinrich ben Sungeren ftritt. Aber als nun ber Broift endlich beigelegt mar und ber Landesberr mit bem Gingigen feiner Gobne, welcher ibm nach ber Schlacht bei Gleversbaufen geblieben mar, in's Thor ritt, vom Grzbifchofe Chriftoph von Bremen und ben Gobnen von Ernft bem Betenner gefolgt, metteiferten Rath und Gemeine in ber Feier bes Empfanges und in Darbringung von Geschenken. Richt nur bag bie Rurken und beren gablreiches Befinde in ben Berbergen frei gehalten murben; man fandte ihnen Safer und auslandisches Bier. Mumme und Abeinwein in Uebermaß und prachtig aufgeschirrte Bengfte bes ftabtifchen Marftalls murben ben boben Gaften verebrt. ließ Bergog Beinrich goblariches Bier nach ben Gilbebaufern fub. ren, morauf bie Bunftgenoffen ihren Dant in ber Ueberfenbung von zwei feiften Debfen aussprachen, beren vergolbete Borner mit

<sup>1)</sup> Erbwin von ber Darbt, Godlariche Alterthumer. Mfet.

<sup>2)</sup> Peitrage jur hifhesheimifden Gefdichte. Ih. I. G. 117 x.

Rrangen umwunden waren. G6 liegt bie Befchreibung ber feierlichkeiten por, unter benen Julius 1569 bie Sulblaung ber erften Stadt in ben welffichen Fürftenthumern entgegennahm. Dit einem großen Gefolge befreundeter herren und fürftlicher Gefandten, bes lanbfäffigen Abels und ber mit felbenen Bammfern gefchmucten Erabanten, ritt ber Bergog in's Thor burch bie Doppelreibe ber nach ihren Genoffenschaften aufgeftellten bewehrten Burger. Betwiesene Bürger benutten biefe Gelegenheit, um in bie Baterflabt unter bem Schute bes Fürften jurudzutebren und burch beffen Fürwort Tilgung ber Strafzeit zu erwirten. Dem Bergoge ichloß fich beffen Erftgeborener an, ber fünffahrige Beinrich Julius, von einem weißen Belter getragen, ben Diener porfichtig leiteten; bann folgte Rrau Bedwig in einer mit ichwarzem Sammet behangenen Rutsche und in vergolbeten Bagen verwandte Aurftinnen mit ben Rrauen bes Sofes. Und allen blefen Gaften bot bie Stabt, je nach bem Stande berfelben, ihre Gabe an Bein und Bier, Autter und Dabl. Dem ganbesberen trug bie Geiftlichfeit die Rirchenordnung im filberverzierten Ginbande entgegen, boten Bunfte bie Reifterwerte ihres Gewinnfleiges und überreichte ber Rath einen großen golbenen Becher, ben bis jum Rande Goldquiden fallten. Den fürftlichen Frauen wurde, neben ben fünftlich gefertigten Golbfetten, Bein aus Alicante verehrt; feine ber Frauen am Sofe aing ber befonderen Gabe verluftig. Ran fab wohl, ein Berr, bem biefe Stadt mit Liebe biente, gewann in ihr ein zweites gurftenthum; wer aber gegen fie im Barnifch und mit blankem Schwerte anritt, mußte eines ftarteren Eroftes gewiß fein, als ben bie geborfamen fleineren Stabte und bie aufgebotene Ritterfchaft verheißen tonnten.

Am Tage Fabiani 1543 kam Katharina, die Bittwe Perzogs Heinrichs von Sachsen, geborene Herzogin von Meklenburg, nach Lüneburg, wo sie in dem von dem alten Kanzler Johann Forster bewohnten Fürstenhause abstieg. Andern Tages ließ sie ihre mit Franz von Lauendurg vermählte Tochter holen, welche unlange darauf in Lünedurg entbunden wurde. Da kam auch der Gemahl der Lehteren und bat Herzog Ernst, seine mit dem Grasen Anton von Oldenburg vermählte Schwester Magdalena und die Städte Hamburg und Lünedurg zu Gevattern, worauf man am Sonntage Quasimodogeniti zur Tause nach St. Ishann zog, mit

fürftlichem Prangen, mit Zeommel und Fadein. Den Befchlus machte ein von herzog Franz ausgerichteter Kindtaufsschmaus im Auftenhause 1).

Dit welcher Sorgfalt in Stabten, welche bem fürftlichen Regimente unmittelbar untergeben maren, Sanbel und Banbel übermacht, die Bunfte beauffichtigt bes Rathe Bermaltung ber Controle unterzogen murbe, ergiebt fich aus ber Reformation ber Gefebe und Statuten Danbens, welche 1547 von ber Bergogin Elifabeth ausging. Sie fchreibt ben Badern ben Preis, Die Gute und Schwere bes Brobes vor und bebroht bie Uebertreter ber Ordnung mit Befchlagnahme ber Baare jum Beften ber Armen; fie beftimmt bie für jeben Brau erforberlichen Buthaten an Gerfte, Beigen und Sopfen, fest ben Preis bes Bieres beim Berfellen feft und belegt bie Berbunnung bes beliebten Getrantes burch Baffer mit fcwerer Strafe. Es foll fein Fleifc verbauen merben, bepor ber Amtmann foldes befichtigt und geschätt und ber Bertauf beffelben ift nur im Scharren, nicht aber in ben Saufern, gestattet. Der Banbichneiber foll vereibet werben . bas Bemand nach ber Gute beffelben ju vertaufen, bem Leinweber wird Die Ellenzahl ber Leinemand vorgeschrieben, Die er nach Daggabe bes überlieferten Garns anzufertigen bat; über bie Schubmacher follen beren Gilbemeifter machen, bag bas Leber nicht mit Rlachs, fondern mit Sanf genaht werbe. Bier Dal im Sahre muffen Amtmann und Rath jegliches Das und Gewicht nach bem Stabt= baufe forbern, baselbft einer Prufung unterziehen und mit bem Rathereichen marten. Ber Sonigfuchen, von welchem bas Pfund mit einem Matthier verkauft wird, feil balt, barf fich nicht mit bem Baden von weißem und ichwarzem Brob, wer bem lettgenannten Erwerbe nachgeht, nicht mit bet Svederei befaffen. Preise aller hoedermaaren werben an jedem Quatember, bem Gintaufe gemäß, vom Amtmann ausgeschrieben. In Rolge bes Stavelrechts foll jeber Schiffer feine Baare, bevor er ben Strom binauffahrt, ju bem in Caffel geltenben Preife, aber mit Abjug

t) Seh omaker, ehron. luneburg. Mfct. — 1571 ftarb ju Saneburg ber treffliche Lautenift Georg Stein und wurde in ber Martentirche begraben. Die Inschrift seines Dentsteins lautete:

<sup>»</sup>Stenius hic recubat, testudine ludere doctus, Cui peperit nullum Teutona terra parem.«

von Fuhrlohn, Boll und Ungeld, öffentlich feil bieten. Ueber die Bollziehung diefer Statuten hat der Marktmeister zu wachen, der vom Amtmanne und Rath gesetzt wird und bei Strafe des Meinseldes nicht Gunft noch Gaben beachten darf: Benn um neun Uhr Abends die Bierglocke geläutet wird, muffen Keller und Arinkuben geschlossen werden; wer alsbann noch auf der Gasse betroffen wird "mit unformlichem geschrei und unzimblichem wesen" bust mit Haft dis zum Andruche des Morgens. Dem Rath "wenn er zusammensit, mag man es gönnen ein gutes Faß Wein anzuzapfen und selbiges, wenn er auseinandergeht, vor dem gemeinen man vollent auslaussen zu lassen," aber den Kämmerern kommt solches Recht nicht zu.

Es gerieth mit dem Umschwunge, den die Richtungen des Handels nahmen, so manche Quelle des Erwerds in Stocken, es stellte das Bachsen der fürstlichen Hausmacht den Zeitpunct in nahe Aussicht, welche die städtischen Gemeinen der bisherigen Unadhängigkeit berauden mußte und pestartige Seuchen brachten von einem Beichbilde Riedersachsens zum andern ihre Berheerungen 1): aber die Freude am Genuß ließ sich die Bürgerschaft nicht eher verkümmern, als die vor dem Todesspuk des dreißigsährigen Ariezges dieser Fasching auseinander sied. Doch ließ der Rath zu Lüneburg 1543 das Begehen des Fastelabends verdieten, win welzder tidt de lüde einmahl im Jahre güdwillig dull und sinlos worden 2)." In Braunschweig wurde der Auszug der Junggesellen

<sup>1)</sup> Im Jahre 1529 verbreitete sich ber "englische Schweiß" von hamburg aus über Läneburg nach Celle, Braumschweig, hildesheim, Einbeck und Söttinsen. In dem kleinen Alfeld extrankten bei bieser Gelegenheit 300 Menschen. Bodonis chron, clusinum, bei Beibnit, Th. L. S. 366. — Im Jahre 1552 starben in Rordheim 1400 Menschen an der Pest. (Lubecichron, northemense. Mscl.) Derseiben Krantheit sielen 1566 in Braunschweig 6000, in Rordheim 992, in hannover, wo man die Leichen hausenweise auf dem Ricoslatirchhose bestattete, 4000 Menschen zum Opfer. Tobias Olfen, Geschichtsbilder. S. 86. — Rame, Ursprung, Fatalia der Stadt hannover. Wset.

<sup>2)</sup> Inrgen Dammenftebts füneburgifche Ehronice, Micht. Cbendafethft findet fich die Erzählung, wie heinrich ber Mittlere Montags nach Lichtmeffen 1519 mit feiner Gemablin, dem jungen Ernft und nimel Froechen" in Lineburg einzog. Alle tamen ju Schlitten, die Pferde gleich wilden Thieren, Einforn und Baren, angethan. Drei Tage ergöhte man fich am Fasching. Dann ging ber Fürft mit bem Rath und hofgefinde, jeder eine Bachsterze in der hand, in Proceffion nach St. Sobanu.

und Jungfrauen nach bem Sabre 1542 nicht mehr begangen. Hunf verschiebene Buge, beren jebem eine Schaar Spielleute porausritt, vertraten bamals bie Beichbilbe. Alle Theilnehmer etichienen ju Pferde. Boran bie Junggefellen aus ber Altftadt in grunen mit Bolbfellen besehten Gemanbern und Schnabelichuben. Ihnen gur Seite bie Jungfrauen, roth gefleibet, Papierftreifen mit Reimen an ben Gemanbern, in fcmarten Bammien und Suten von tothem Sammet mit weißer Reder, um ben Sals die Gold-Die Sagener zeichneten fich burch bobe, spige Ropfbelleis bung, bie Sader, beren Pferbe mit Schellen und Gloden behangen waren, burch weiße Rode aus. Die Reuftabter trugen rothe Pluberhofen von folder Beite, daß manche berfelben funfzig Gifen Zuch erforberten. Die Altenwider maren in gefoe Rode gefleibet und trugen fpanische Sute mit Rebern. Man gabite gegen 300 Berittene, beren Umjug fich burch alle Strafed erftredte. Den Abend feierte man burch Zang. Aber bald legte fich bier, wie in Silbebheim, ber berbe Ernft ber protestantischen Geiflichkeit Dambifchen und bie Beluftigung unterblieb 1).

Dann gerade in Braunschweig führte die Geistlichkeit ein strenges Regiment und nicht immer zum Bortheil des gemeinen Besens. Wenn Partin Chemnis durch die Macht seiner Person- Lichkeit, durch bewunderungswürdigen Reichthum des Biffens und durch Lauterkeit der Gosinnung auf Rath und Bürgerschaft den entsschiedensten Ginfluß geübt hatte, so nahmen seine Rachfolger diessen vermöge ihrer amtlichen Stellung in Anspruch und handhabeten die kirchlichen Baffen mit nicht geringerem Geschied als früher die Bischse von halberstadt und hildesheim. Das zeigen die fürmischen Bewegungen, von denen die Stadt im Ansange des siedzehnten Jahrhunderts erfaßt wurde.

Damals tauchte die oft geborte Rlage, daß ber Rathofiubl fich ausschließlich in den Sanden der Geschlechter befinde und daß diese fich in ihrer hoffart als Erbherren der Stadt brufteten, lebhafter als je wieder auf und fand namentlich in den Bersamm-lungen der Sauptleute der Burgerschaft — Worthalter der Gemeinen — Anklang und Stüte. Unter ihnen führte henning Braband bas Wort, ein beredter Mann, durch Rechtskunde und

<sup>1)</sup> Difen, Gefdichtebuder #. 6. 40.

Erfahrung in Geschaften ausgezeichnet, ber mehr als ein Ral in Angelegenheiten ber Stadt bie Reife gum faiferlichen Sofe nach Prag angetreten batte. Seinen Bemühungen verdanften Die Sauptleute, daß fich ber Rath im Rai 1601 ju einem Receffe bequemte, welcher ber gangen Gemeine eine größere Theilnahme an ber Berwaltung guficherte. Aber ber Rath mußte bie Musführung biefer Uebereinfunft binauszuschieben und fich vorläufig im Befite ber Bertheilung aller Memter ju behaupten. Umftand, verbunden mit dem Diftrauen, welches aus ber Stellung ber Gefchlechter jum gandesberrn erwuchs, fleigerte ben Bwift zwifchen bem Rath und ber burch ihre Sauptleute vertretenen Gemeine. Der burfte man erwarten, bag biefe Stadtjunker mit Chrlichteit und Rachbrud in einem Rampfe gegen ben gurften verfahren wurden, bem fie vermoge ihrer leben burch Gibe vermantt maren? Bier batte bie Uebernahme ber Bermittelung bie nachfte Aufgabe ber Beiftlichkeit fein mogen. Statt beffen fourte fie bie Gluth.

Un der Spite des geiftlichen Minifteriums ftand damals Magifter Johann Raufmann aus Rurnberg, ber mit bem Titel eines Coabjutors einstweilen bie Geschäfte bes Superintenbenten versab und mit einer Strenge, bie ben jungen Patriciern laftig fiel, bes Strafamtes martete. Er beffand barauf, bag alle Dochzeiten mabrend ber Adventszeit verboten murben und eiferte auf ber Rangel mit einer Rudfichtslofigfeit gegen bie Schwelgerei und Tragheit ber Reichen, daß es wiederholt erforberlich fchien, ben leibenschaftlichen Mann vor ben Rath ju forbern und mit Rache brud jur Rube ju verweisen. Das flammte ben Born bes Dagifters an und indem er Angelegenheiten ber Stadt und Berfugungen bes Rathe jum Gegenftande ber Predigt mabite, ging er in ben erften Zagen bes Januar 1602 fo weit, bag er feine Buborer ermabnte, bei ber bevorftebenden Rathsmabl bas Regiment mit ehrlichen Bersonen zu bestellen. Die Rolge biervon mar eine bebenflich gefteigerte Erbitterung ber Burger gegen ben Rath, fo bag noch vor ber Stunde ber Reuwahl (7. Januar) bie meiften Patricier fich ihrer Memter begaben, ber neue Rath aber aus bem Mittel ber Burgerichaft ertoren murbe.

Bett erft konnte ber obengenannte Reces in Rraft treten. Aber biefer hatte nicht nur ben 3wed, bie Dacht bes Raths ju

befoneiben, fo bag 3. B. tein Burger gewaltfam aus feinem Saufe folle gebolt werben burfen, er war zugleich auf eine ber Billigfeit entsprechenbe Beschrantung bes geiftlichen Strafamts gerichtet. Das gab Die Beranlaffung, bag Ragifter Raufmann und ber von ihm beberrichte Theil ber Geiftlichkeit fortan gegen Die Sauptleute und namentlich gegen henning Braband, ber vermöge feiner Perfonlichkeit und als worthaltender Sauptmann in ber Alltftadt bas Berfahren feiner Genoffen bedingte, mit jener Beftigfeit, welche früher bie Gefchlechter gefturzt batte, im Beichtftubl und auf ber Rangel eiferte; er fcheute fich nicht, bem alten Rath und beffen Unbange gugumuthen, burch Unwendung von Mitteln ber Gewalt bie verlorene Berrichaft wieder zu gewinnen. bewog die Sauptleute, eine Anklage gegen Die Geiftlichkeit beim Rath vorzubringen. Un bem Sage, an welchem Sauptleute und Bilbemeifter nach bem Rathhause beschieden maren, um die Berantwortung ber Geiftlichen ju boren, nahm Braband bas Bort, faste bie feit Sabren laut geworbenen Befchwerben gegen ben Magifter in icharfer Rebe jufammen und entfernte fich bierauf mit feinen Gefährten, ohne bie Entgegnung bes Angegriffenen abau-Run erflatte Raufmann, "man tonne mit unverlettem Gewiffen nicht langer ftille figen, fondern Die bobe Roth, Gottes Ebre, Umt und Gemiffen erfordere, gegen folche balbftarrige und unbuffertige Pfarrfinder die Rirchendisciplin vorzunehmen 1)" und inden er die Sauptleute aus der firchlichen Gemeinschaft fließ, "bis man beffere Bufe bei ihnen verfpure", fcblog er fie vom Beichtftuble und bem Genuge bes beiligen Abenbmabls aus. fei ein undriftlicher Bann, flagte Braband, und die Burgerichaft brobte, Die Geiftlichkeit mit Beib und Rind aus ber Stadt ju jagen, wenn fie bas gesprochene Bort nicht jurudnahme. Unbrerfeits fant ein Berwurfniß zwischen bem Rath und ben Saupt= leuten nicht zu vermeiben, da Erfterer ben Rampf gegen ben Lanbesheren mit bem Aufgebot aller Rrafte burchgefett wiffen wollte, Lettere aber ber Stadt ben Frieden ju erhalten munfchten und namentlich Braband unverbroffen neue Berbandlungen mit ben fürftlichen Rathen in Bolfenbuttel antnupfte. Das gab feinen Biberfachern Gelegenheit, ibn als Berrather am gemeinen Befen

<sup>1)</sup> Rebtmeier, Rirdengefdichte zc. Stb. IV. G. 179.

zu bezeichnen; haß gegen ben, ber ihren Sturz herbeigeftihrt, trieb ble Stadtjunker auf die Seite bes Raths und der Elfer der Geiftlichkeit wuchs mit der Berfolgung. Diefer Braband, bieß es, stehe im Berkehr mit dem Teufel, der ihn in Gestalt eines Raben auf der Strafe umkreise und im feinem Sanse auffuche. Das traf! Erschrocken zogen sich viele seiner Anhänger von ihm zuwäd.

In Diesem Rampfe gegen Rath, Abel und Geiftlichbeit gab es für Die freimutbigen Samptleute teine Rettung. Die auf ber Folter abgebrungene Ausfage eines Miffethaters gegen Braband und beffen Amthgenoffen trieb einen Theil ber Bitrgerichaft auf Die Seite beb Raths. Beht glaubte Letzterer ben glutflichen Mus genblid gefommen, um burch rafches Sanbein bie läftigen Biberfacher zu vernichten und indem er (Geptember 1604) Die Thore schließen ließ umb ber Bürgerichaft gebot, fich mit Barnifch und Baffen auf bem Sagenmartte ju verfammein, ließ er bus Saus fturmen, in welchem bie Sauptleute jur Berathung beisommere Glüdlich entfam Braband mit feinem Aveunde Debenau. brach beim Sprunge von ber Stadtmauer ein Bein, gelangte mittelft eines Rabnes über ben Graben und murbe von feinem Genoffen bis in bie Rabe von Broiben getragen. Dobt vermoche ten bie Reafte Depenaus nicht und indem er ben Bunben iet einen Bufch legte, berfprach er, für Derbeifchaffung eines Bagens Souge ju tragen. Statt beffen rettete fich ber Reige über bie Grenze bes flabtifchen Gebietes. Der auf Brabande Berhaftung vom Rath ausgesehte Preis verlocite einen Leineweber, ben Besfted bes Ungludlichen anzugeben. Bon ben ausgefanbien Reitern bes Rathe ergriffen, wurde ber Middelling, trot bes Beinbruchet, auf ein Pferb gebunden, alfo jur Stabt geführt und im Reller ber Brobnfefte ber Reuftabt in Retten gelegt.

Run begannen Berhor und Folter. An ben Entel bes gestrochenen Beines wurden Schrauben gesett, die Ausspannung auf der Leiter dis zu einem folchen Grade betrieben, daß ein Arm and dem Selenke riß. Wo der Rachrichter "seiner Seligkeit halbers Bebenken trug, mit der scharfen Frage fortzufahren, trieben iber die Richtherren gedietend an. Sie hatten Bein und Bier, Claret und Confect in die Fronfeste bringen lassen, zechten — der Stadtsvoigt dis zur Trunkenheit — übertonten mit ihrem Gelächter das Bimmern des Gesolterten oder schlugen mit giftigem Spott auf

ihm ein. Arft als Bradand sich bereit erklärte, jede an ihn genichtete Frage zu bejahen, hielt der Peiniger auf Befehl bes Raths
mit der Marker inne. Sonach wurde er des geheimen Einverfländnisses mit dem Kanzler Jagemann und des Verraths an der Stadt zu Gunsten des Landesheurn schuldig erkläst, mit dem Jusach, daß er zu diesem Zwecke den Aufruhr gegen den alten Rath
angestistet, mit dem Tensel verkehrt und sich wider die Geistliche
beit, wider Gott und dessen heiliges Wort geseht habe.

Much die übrigen Sauptleute entgingen ber peinlichen Frage nicht; in einem Gemache über ber Foltertammer wurde bas Rachteffen für die Richtherren aufgetragen; borthin begaben fie fich jum Schmenfe, mabrend unter ihnen einer ber Sauptiente auf ber Holter gefpannt blieb. Als jene gefättigt jurudfehrten, lag biefer als Leiche auf ber Bant. Dit feinem geiftlichen Unbange eiferte Das gifter Laufmann fur Unwendung der barteften Strafe gagen feine Biberfacher. Es hatte Diefes racheburftenben Predigers nicht beburft. 2m 17. September 1604 erfolgte auf dem Sagenmartte bie hinrichtung von henning Brabanb. Muf bas Goaffet gebracht, wurden ihm die beiben Ringer, Die er einft bei Leiftung des Bürgereides ausgestrecht batte, abgehauen und dann mit gluben Bangen Stude Fleifch aus Bruft und Armen geriffen. Mit immer fcwacher werbenden Stimme fang er "Run bitten wir ben beilgen Beift" vor fich bin. Als er, ganglich entfleibet, auf einen Schlachttifch gelegt war und ber Rachrichter Die Glieber einzeln vom Rumpfe ju lofen begann, rief er ben neben ibm ftebenben Beiftlichen gu: "Best, ibr Berren, betet für mich, mir vergeht es!" Rraftwaffer ruft ben Donmachtigen noch ein Ral in's Leben und mit bolgernem Sammer trifft ber Benker in langfamen Schlägen bas auf Die Bruft gefehte Deffer. Roch lebt ber Berfitimmelte, als ihm ber Leib aufgeschlist wirb. Dit ben Eingeweiben murbe ber Reces pon 1604 verbrannt, ber Rarper in funf eiferne Ronbe vertheilt und biefe auf Die Stabtthore gefeht. Unlange barauf erfolgte bie Sinrichtung von fieben Sauptleuten; viele Burger murben aus ber Stadt gewiefen ober ju ewiger haft verurtheilt. Der Rath aber fuchte in einem Schreiben an bie molfenbuttelfche Landschaft bas Befchehene ju rechtfertigen und bie Befchleche ter fetten fich wieber in bas fur turge Beit verlorene Regiment 1.)

<sup>1)</sup> von Strombed, Benning Braband und feine Beitgenoffen.

Diefem von Sag und Soffart gebebten Coabiutor fellen wir bas Bilb eines Prebigers gegentiber, ber, feit er (1599) fein Pfarramt in Queblinburg aufgegeben, in ber Martinigemeine Braunschweigs mit jenem Segen lehrte und wirfte, ber bem nie ausbleibt, welcher feine Sache allein auf Gott verftellt bat. Das war der unvergefliche Johann Arndt, beffen Wort noch nach 200 Babren ben Weg zur ewigen Beimath Bielen bezeichnet. Er wollte ben Menfchen von ber Belt ju Gott, pom tobten Glauben jum lebenbigen führen; es gab für feine Prebigten tein anberes Biel als mabre Reinigung bes Bergens, neues Leben in bem Erlofer, ungeheuchelte Liebe ju Gott und bem Rachften. Und was fein Mund lebrte, forberte er im Banbel. Reben Beichtgrofden, melchen er empfangen, reichte er an Urme, ober warf ibn in ben Gottebfaften, und ob auch mander bobe Berr nach Braufdweig tam, um im Gefprach mit biefem treuen Diener Gottes Eroft und Erquidung ju bolen - er blieb fich gleich in Demuth und aufopfernder Liebe. Rur ein foldes Befen gab es bei Ragifter Raufmann und beffen Unbange fein Berftenbniß; man verzieh ibm biefe Demuth nicht, überall mar ber Reib gefchaftig, feit feine Bochenprebigten in bem erften Buche vom mabren Chriftenthum veröffentlicht maren, und beimlich bei ben Beichtfindern, öffentlich von der Kanzel berab richtete fich der Angriff gegen den Mann, ber mit feiner Ginfalt ben weltlieben Reichthum ber Biberfacher beschämte. Drum verließ Johann Arnbt traurigen Bergens Die Martinigemeine (1608) und folgte bem Rufe nach Gibleben.

Die auf Reichstagen erlassene Policeiordnungen jener Zeit klagen, es werde mit koftbarer Rleidung ein solcher Aufwand gestrieben, daß unter ben Fürsten und Grafen, Grafen und Eblen, Gblen und Bürgern, Bürgern und Bauern kein Unterschied zu erkennen sei. Gine für die Grafschaft Hoya 1558 veröffentlichte Policeiordnung gebot, daß "Anechte und Jungen" bei Hochzeiten ihre Schwerter und Spiese in der Kirche und im Festhause abslegen sollten, weil sich der Lobschläge zu viele ereigneten. Die Berfügung des Raths zu Lünedurg, daß die "losen Frauen" sich in ihrer Kleidung von den ehrbaren Frauen und Löchtern der

<sup>1)</sup> Unnalen ber braunfcmeig = luneburgifchen Rurlande. Jahrgang VII.

Burger unterscheiben follten 1), gerieth in Bergeffenheit, wahrend fie von ben Bergogen Beinrich und Bilbelm füt die übrigen Stabte bes Fürstenthums in Araft gefeht wurde 2).

Bahrend bes fechszehnten Sahrhunderts verfuhr man mit tudfichtlofer Strenge gegen bie Juben. Beinrich ber Jungere verbot 1557 allen Buden "Aufenthalt, Sandthierung und Banbel" in feinem Fürftenthum. Der eblere Julius mar weit ent= fernt, Diefer Strenge beigupflichten. "Es find" beift es in feinem Ausschreiben vom 12. August 1578, "driffliche und vernünftige Grunde bafur, warumb bie Juden allerdings fo gar nicht abaufcaffen.". Er willfahrte bem emfigen Unhalten berfelben, geftat= tete ihnen ben Pag in feinem Lande und ließ einer nicht unbeträchtlichen Bahl berfelben Wohnfibe anweisen. Doch foll jeber feine Rahrung und "ehrliche Sandthierung" barthun, bes Bu= chers fich enthalten, bie Sabungen ber Rirchenordnung nicht übertreten und, wenn er eine Bollftatte berührt, ein Bollzeichen lofen, um folches auf Berlangen vorzeigen ju tonnen. Diefer Schuts brief wurde am 28. Junius 1591 auf Ansuchen ber Stanbe burch Beinrich Julius wieder aufgehoben, bergeftalt, bag wenn nach bem Dichaelistage bes laufenben Sahres ein Jube im But= ftenthum betroffen werbe, berfelbe von Bebermann an Leib und Gut gefrankt werben burfe. Diefes Manbat, an welchem fteif und feft ju halten allen Obrigfeiten bes Lanbes aufgegeben wurde, erhielt brei Sabre fpater menigftens in fo weit eine Befchrantung, ale ber Bergog auf bie Fürsprache von Raifer Rus bolph II. und Philipp bem Jungeren von Grubenhagen ben Buden ben Durchzug burch fein Land frei gab, jedoch unter ber Bebingung, bag fie fich an feinem Orte langer als zwei Rachte aufhalten und fich weber mit Sandel und Taufch, noch mit Borg und Leihen auf Pfander abgeben follten. Inbeffen blieb auch Diefe Berordnung nur fur furze Beit in Rraft. Daß bie Juden gezwungen waren, fich absonderlicher Abzeichen in ber Rleibung zu

<sup>1)</sup> Die Policeierdnung vom Jahre 1488 befagt: alle nlofe openbare from wen" follen ftatt ber fauft üblichen langen Mantel nur turze Manner = Mantel (torte mannes hoiten) tragen, tein Gewand aus Lepben, teine Seibe noch Biers rath von Gold ober Silber an fich haben, noch fich mit Pelzwert, Perlen und Korallenschnuren behängen. Baterlandisches Archiv, Jahrgang 1831. 6. 244.

<sup>2)</sup> Policeiordnung vom 9. Mary 1565. Ronigl. Ardiv.

bebienen, darf als bekannt vorausgefett werden. In einem Ausschreiben des Cardinals Ricolaus für die Dioecese Minden vom Jahre 1451 heißt es: Es sollen vom nächsten Beihnachtstage an alle Juden sich durch einen gelben Kreis, nicht kleiner als ein Finger, auf der Brust des Rockes oder Mantels eingenäht, von den Christen unterscheiden und darf ihnen das Nehmen von Binsen nicht gestattet werden. Dieses Geseh soll in allen Kirchen des Sprengels bekannt gemacht und jedes Kirchspiel, welches ein Ueberschreiten des Gebotes duldet, mit dem Kirchensluche belegt werden 1).

Der größere Theil bes Abels in ben welfischen ganden ging muthig mit ber Annahme bes neuen Glaubens voran. fich Anton von Dunchbaufen 1537 bie Rreube nicht verfagen, ben Rlofterbrudern in Sorter eine lutheriche Bibelüberfehung aum Befchent ju machen 2). Burfard von Salbern ber Meltere war ber Rath Erichs I, welcher ibm alle Beimlichkeiten anvertraute. mar mobl ein ernfter Dapftler, bat fich aber, als er Lutheri Schriften gelefen, unverhalen jum Evangelio bekannt und feinen and bigen herrn mit Bitten und Bleben ju bewegen gefucht, feinen Unterthanen bie reine Lebre burch rechtschaffene Drebiger poetregen zu laffen. 2018 er ben Berrn nicht abbringen tonnte, bielt er boch auf seinem Sause einen lutherischen Prediger, mit freudigem Gemuth und unverzagtem Bergen, trob feiner Frennbe Um-Desbalb gab ibm Gott zu allem Borbaben Glud und Burfard ftarb 1551 und feine Gobne Burfard, Beinrich und Bilbebrand traten in feine Bufftapfen 5). wenn ber Cbelbert vom Glauben ber Bater nicht laffen wollte, bebiente er fich felten ber ihm zuftebenben Gewalt, um bas freie Bort ju unterbruden. Claus von Bufche, ber Lette feines Gefcblechts, mar mit Deta von Solle vermählt, ber Schweffer bes berühmten Oberften. Als nun 1522 Cberhard Dappelbaum, Drebiger ju Olbenborf, Die evangelische Babrbeit in seiner Gemeine einführen wollte und beshalb Beihmaffer, Deffe und Anrufung ber Beiligen abschaffte, auch beutsche Lieber fingen Bief. bantten ihm feine Beichtfinder und nahmen mit Freuben bas Evangelium

<sup>1)</sup> Würdtwein, Nova aubsidia diplomatica. Sh. XI. S. 386 ac.

<sup>2)</sup> Chron. huxariense, in Paullini syntagm.

<sup>3)</sup> Spangenberg, Abelefpiegel, Th II.

Rut Claus von Dufche wollte in bie Menbenung nicht willis gen, wer ein alter Rann, ging taglich mit bem Rofentrange in Die Rirche, ließ fich von feinem Caplan Die Deffe lefen, rief bie Beiligen an und besprenate fich mit Beibmaffer. Beil er aber bas Evangelium nicht ju bemmen vermochte, brachte er feine Rlage gegen Dappelbaum bei bem Grafen Dtto von Schaumburg Der berborte mohl beibe Theile, ließ es jeboch beim Evangelium bewenden, weil Rath und Stadtchen fur baffelbe waren. Spater - es war am Freitage nach Dionpfius 1559 - übergab Claus von Bufche ben Chevoigten und Bormundern feiner lieben Tochter Gertrud und Dedwig, Frang von Gramm. Droffen gu Springe, und Borries von Münchhaufen, Erbfaffen ju Apeler, ngefundes Leibes und mit guter Bernunft, flebenben gufes, in Gegenwart feiner eigenzugeborigen Leute, vor Beugen und Rotaren alle feine Leben, eigenen Leute, Erb und Guter; fobann ift er mit angethanem Gewehr aufgestanden, aus feinem Sofe ju Dbenborf bis auf die Strafe gegangen, baselbft eine gute Beit, bis fo lange ihn gebachte seine Eibame und Schwäger wieberum zu Gafte gebeten und geforbert, geblieben; barnach er mit ben übrigen auter Dinge gemefen." Acht Tage barauf legte fich Claus nieber, genoß bas Abendmabl unter beiberlei Geftalt und empfahl feine Geele Gott 1).

Die Freiheit von Abgaben und Leiftungen irgend einer Art, bie nicht aus bem Lebensverhaltnisse unmittelbat erwuchsen, blieb im Allgemeinen bem Abel unverkümmert, es sei benn, daß er sich ihrer vorübergehend und für einen einzelnen Fall freiwillig begab. Selbst die Erscheinung, daß sich die Landschaumg über Unterthab neu gewisser ablicher Grundberrn nacht erstreckte, steht nicht vers einzelt da <sup>2</sup>). Wenn Mitglieder der Ritterschaft des guten Ramens ihres Hausen und ihrer Genossenschaft nicht gedachten, griff die Geschung ein, um einer Berkurzung der Standesehre vorzus beugen. Auf einem am 5. September 1581 im Schott bei Hösse

<sup>1)</sup> Treuer, Gefchichte berer von Munchhaufen. Urtunden, G. 195.

<sup>2)</sup> Montags nach Bartholomaei 1538 gab Ernft ber Betenner feinen liesben Getreuen, denen von Bartensleben jur Bolfsburg, die Busicherung, daß ihre Unterthanen im Bolbeder Lands auch ferner mit jeder Schahung verschont bleisben sollten, "so funft andere unfers furstenthumbs in — und unberfaffen geben" Ral. Arch.

fering gehaltenen ganbtage erbeterte ber Rangler, baf bie Unfitte mancher Ablichen, mit verbächtigen Frauen ein unebrliches Leben au führen und biefe ichlieflich fich antramen gu laffen, um ben mit ihnen gewonnenen Rinbern bie Rachfolge in Gebaut und Les bengut ju fichern, bei ber Ritterschaft, namentlich ben Manaten und Mitbelehnten, mehrfach Rlage und bei ben Lanbesberrn Bebenten erregt babe, unebrlich Geborene unter bie Babl ber Lebens-Manche batten fich babin ausgesprochen, mannen aufzunebmen. baß auch die in Che erzeugten Gobne einer Rutter, welche früher als Bubalterin mit bem Bater gelebt, ber Leben nicht fabig fein burften, ba es bebenklich fcheine, ben Rinbern alfo leichtfertiger Eltern Die Rachfolge ju gestatten. Der letteren Unficht tonne indeffen ber Landesberr nicht beipflichten und murbe man eber für billig balten, bag an bie Beirath mit einer leichtfertigen Dirne ber Berluft ber Leben geknupft werbe, falls man nicht befürchte, baburch bie Fortsetung folden unehrlichen Banbels ju begunftigen. Das Ergebniß ber hieraus erwachsenen Berathung mar ber Befolug ber Lanbichaft, eine Debnung ju erlaffen, fraft welcher nur ehrlich Geborene in Leben erben tonnten und jedes Ditglied ber Ritterschaft, welches fich eine lofe Frau in Unebeen gubalte, mit einer Strafe von 500 Gulben belegt werben folle. Auf bem nämlichen ganbtage murbe bie fürftliche Proposition geftellt, geine particular Schule anzurichten, wortn Rnaben aus ber Ritterschaft und Andere fortgebracht werben Wnnten, um mit Ruben an frembe Universitäten verschickt ju werben." Dan fei nicht abgeneigt, mit Rath box Landschaft zu bestimmen, bag etwa bie mit geschickten Praeceptoren in nothburftiger Babl bestellte Schule ju Uelgen bagu auserseben werde; freilich wurde ber Landesberr allein bie erforberlichen Roften taum übernehmen tonnen und tomme es barauf an, wie Ritterichaft und Stanbe bierin ju rathen und ju thaten entschlossen seien. Bereitwillig ging bie Landschaft auf biefen Untrag ein, bat um Beranfchlagung ber jahrlichen Musgaben, mit bem Bemerten, bag wenn lettere aus ber fürftlichen Rammer und bem geiftlichen Lebengut nicht beftritten werben konnten, Die Landschaft auf bem nachft tommenden Sage gern ihr Gebot ftellen werde. In Diefer Begiebung hoffe man, baf ber Landesberr fic ber Beifteuer nicht ganglich entziehen, Die Geiftlichkeit fich jur Forberung bereit erklaren und die Ritterschaft fich fo weit betbeilie

gen werbe, baf Jeber, ber: mit einem Pferbe Rofblenft gu leiften babe, fünf Thaler beilege; mas hinterbrein nuch fehle, konne aus bem gemeinen Blebichat genommen werben 1).

Daft fich wahrent biefes Beitraums im Allgemeinen bet Reichtbum bes Abels entichieben verminberte, barf ber Saupfache nach als eine Rolae ber Reformation betrachtet werben. Die nachs geborenen Sobne bes proteffantifden Abels mußten, well bie Doms capitel ber umliegenben Sochfifter nicht mehr eine erwanschte Berforgung boten 2) und bie Umgestaltung ber Rirche ibnen nur meniae einträgliche Canonicate in ber Beimath gelaffen batte, auf Roften bes Erbgutes abgefunden werben; Bochter, welche bis babin in überwiegender Babl bem flofterlichen Leben verfallen maren. wollten jest ftanbesmäßig mit Beirathsgut ausgeftattet fein. gegen baufte fich gleichzeitig in ben Sanden Ginzelner ein ungewebnlicher, meift burch Rrieg und bas Dienfigelb von fremden Burften erworbener Reichthum. Diefe Dberften, welche nicht wente ger Gewandtheit und Umficht bei der Abrechnung mit ihren Rentmeiftern, als in ber Rubrung ihrer Beere von ganbofnechten an ben Zag legten, erblitten wir vorzugsweife im Pfanbbefite fürfilider Sibloffer und Umtbaufer. Aber bie großen Befibtbumer waren ge rafch gewonnen, als baf fle auf die Entel batten übergeben tonnen.

Das Ritterleben der früheren Jahthunderte erstath, weil die neue Beit ihm keinen Raum gonnte. Seit der Gebrauch der Feuerwaffe ein allgemeiner geworben war, entschied der Lands-knecht, nicht der geharnlichte Reiter die Schlacht. Roch folgte der Abel dem Kriegsdienste aus Reigung und Gewohnheit, aber diesem zur Seite öffneten sich neue Bahnen und wenn die jungeren Sohne sonst auf die Erwerbung geistlicher Pfründen verwiesen gewesen waren, fo begegnete man ihnen jeht in den hörfalen der Universsitäten, um demnächst in fürstlichen Kanzleien ein Gebiet für ihre Thätigkeit zu sinden. Seit die landesherrliche Gewalt sich so sicher über die seiten häuser der Ritterschaft wie über die Zwin-

<sup>. 1)</sup> Königi. Ardiv.

<sup>3)</sup> In Gudeni vod. diplom. Th. III, S. 973 findet fich die Grade schrift bes 1556 in der Moriteriche zu Mainz bestatteten. Doctor juris Dietrich von Abeden, welche besagt, daß dieser, Canonicus zu Lübeck und Mainz und Propst zu Ersurt, das 1551 ihm angetragene Bisthum Abeck aprapter tantam hujus temporis molema nicht habe übernehmen wollen.

ger ber meiften Stabte etfiredte, verbaufchte ber Bafull gewonngen die tede Selbftandigfeit mit bem Dienfie em Bofe. Bo aber einzelne Beichlechter, im Bertrauen auf Guterbefit und verzweiete Bermandtichaft und in Erinnerung ber unabhangigen Stellung, welche ibre Borfahren bebauptet batten, bem ganbebberrn Erat an bieten magten, ba war ibr Ausgang gleich bem ber Galbern, als fie gegen Beinrich Julius in Die Schranken traten. Bas fein Befet zu erzwingen im Stande gewesen mare, ebnete ber Geifi ber Beit, indem er Abel und Burgerthum einander naber rudte. Roch tauchte bie alte Ranb = und Rebbeluft bin und wieber auf. burch bas Reiterleben Beinrichs bes Jungeren und ben gegen ibn gerichteten Abelsbund begunftigt, bis in ber ameiten Salfte bes fechezehnten Sabrbunberts bas Gefet eine nicht mehr angefochtene Geltung gewann, ober boch bas Gebot bes Rurften ausreichenb war, um bie Rebbeluft jurudjubrangen 1). Schwerer mar es, bie Liebe jur Gelbftbulfe ju jugeln und Die Rachluft bes Gefrantten bem Spruche bes Richters unterzuerbnen.

Herzog Ernst der Bekenner, so wird erzählt, erfuhr zu einer Beit, als er gerade über keine Reisigen zu gebieten hatte, daß einige herren vom Abel einem Buge von Kaufmannsgütern auf-lauerten. Alsbald befahl er etlichen Rittern seines Hoses ihm zu folgen, sehte sich auf einen der Kaufmannswagen, erkannte, als an der ihm bezeichneten Stelle die im hinterhalt Bersteckten mit Geschrei hervorbrachen, die Berkappten an der Stimme und rief sie Bamen. Da erkannten auch sie den Fürsten, sprengten davon und ließen durch ihre Freunde um Gnade suchen 2).

3m Jahre 1540 munichte Billete von Dundbaufen 5).

<sup>1)</sup> Im Sahre 1574 erhielt ber Canbmarfcall Barthold von Dibershaufen mehrere Sehdebriefe von benachbarten Familien. Aber Perzog Julius griff mit folder Strenge durch, daß er einige ber ergriffenen "Frevelere" in Bolfenbuttel hinrichten, auf die andern "unnachläßig Rachjagt" halten ließ. Braunfchweis gifche Ungeigen, Jahrgang 1746. C. 1055.

<sup>2)</sup> Gudenii vita Ernesti ducis. S. 110.

<sup>3)</sup> Der Sage zusolge war einst ber Familie Milmsphausen Mannsflamm bis auf einen Dominicanermond, ausgestorben. Da vermählte sich bieser mit Erlaubnis bes Papstes, erzeugte Rachkommenschaft, trat dann mit Bustimmung seiner Gemahlin in den Orden zurud. Seitdem führte die Familie einen Dominienzenwönd, den Rosentranz in der Dand, (Letzterer siel weg, seit das Geschiecht evangelisch wurde) in ihrem Wappen.

Domkerr ju Silbebbeim, von Claus Barner ein an beffen Bruben Georg für 800 Guiben verfehles Gut, gegen Rüdlachlung bes-Pfanbichillings, wieber zu erhalten. Barner aber verweigerte bis Aurudagabe ber Berichreibung, entbrannte, ale bie Rlage gerichts lieb murbe, in Lodesbag und ertheilte feinem Anecht ben Auftrag. fich für einen Diener Lubelphs von Raufchenplatt, bischoffichen Amtmanns zu Steuerwald auszugeben und wie im Ramen feines por bem Sagenthore martenben Serrn ben Biffete aus ber Stadt au locken. Der Dombert fam, von nur Einem Diener begleitet. ben er. bei ben Garten angelangt, porausfandte, um ben feiner Sarrenden ju fuchen. Alebald eilte ber Anecht jurud mit ber Aussage, bag vier bis fünf Reiter mit einem lebigen Pferbe binter ben Beden bielten. Rafch manbte fich Billete, foling bie Buchfe bes ibm in ben Beg tretenben Dieners von Barner bei Geite. fliefi ben Anecht mit einem Dolche nieber und erreichte alltellich Die Stadt. Alls nach Sabrosfrift ber Rath von Silbesbeim, auf bie Rotberung mehrerer in Gronau jufammengetommener Eblen. ben Domberen aus ber Stadt verwies, begab fich Diefer zu feinem Bruber Ludolph auf Schlof Gwohnbe. Aber in ber Racht aberfiel Borner mit feinen Anethten Die Fefte und fcbleppte ben Dom. beren aus bem Bette. Beltbem blieb biefer fpurles verschmun-Der Sage nach fand er in einem Relfenspalt in ber Graffchaft Schauntburg, in ber f. g. Monifeboble, feinen Tob 1).

"Es ift", schrieb um die Ofterzeit 1553 der seinem Herrn nach Riedersachsen vorausgeeilte Wilhelm von Grumbach an Marty graf Albrecht, "es ift in diesen hessischen, braumschweigischen und westphälischen Landen so unsicher, daß schier niemand fortsommen kann; wer den Andern vermag, der wirst ihn nieder und reist mit ihm davon".

Der Reiterbienft in ber Beimath, im Golbe bes Fürften obet einer Stabt 5), genügte bem Abel von Braunschweig = Laneburg

<sup>1)</sup> Treuer u. Urtunben, S. 162 ac.

<sup>2)</sup> portleber, Sh. I. G. 1524.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1508 trat Dietrich von Marenhols unter folgenden Bobinsgungen in ben Dienft der Stadt Bunedurg: er erhält jährlich für jedes Pferd 36 Mart, den vierten Theil eines Studes Tuch von Bepben, freien Juffchlug und Better für die Pferde auf des Raths Marfiall; außerdem aus. "ener sundergen fruntliten irtanteniffee". für Behrung und Lleidung hundert rheinische Gulben und

nicht. An allen Kömpfen innerhalb und außerhalb des Beiches nahm er Theil. Otto von Schwichelbt und Hans von Steinberg fixitten 1506 im Dienste Lübecks gegen die Herzöge von Mellens durg. Unter den Reitern, welche Rürnberg, als Sultan Solyman 1530 das Reich bedrohte, in Riedersachsen für den Aaiser werden ließ, befanden sich Mitglieder der Familie von Münchhaussen und von Campe. Unter dem Landgrafen Philipp, als dieser 1534 gegen den schwäbischen Bund ind Feld zog, führte Sobst von Steinberg 5000 Reiter 1). Ein Genosse Grumbachs dei dem mörderischen Ueberfall des Bischofs Melchior von Würzdurg war Ernst von Mandelsloh. Unter den Rottensührern, welche 1567 unter dem Pfalzgrafen Iohann Castmir in Frankreich socheten, stoßen wir auf die Namen eines Werner von Boxtseld und Iohft von Münchhausen. Zwei des Geschlechts von Hardenberg sielen 1588 im Rampse für Heinrich von Navarra.

Bu ben befannteften und gefürchtetften Rriegsoberften jener Beit geboren Georg von Solle und Silmer von Munchhaufen, Lubelphs jungfter Gobn. 218 Rarl V. Julich befriegte, führte Silmer, der lieber den Barnifth icheuerte und fein Schwert ichliff als auf bem Chore fang und beshalb ein ibm jugefallenes Canonicat an ber Stiftsfirche au Sitbesbeim feinem Better Friedrich abtrat 2), bem bebrangten Bergoge ein Adbnlein gu, murbe Saupts mann ber Stadt Duren und beim Erfturmen berfelben gefangen. Dann nahm er an bem Buge Chriftophe von Brieberg gegen bas Land Sabeln Theil, führte, jugleich mit feinem Rreunde Solle -jeber befehligte zwölf Fabnlein und 2000 Pferbe - auf Betrieb bes Grafen von Bliren bem bebrobten Raifer (1547) feine Schaaten ju und teltete baburch bes Reiches Oberhaupt vor der Uebermacht ber Schmalfalbischen. 3m Jahre 1549 ließ Maria von Ungarn, Statthalterin ber Rieberlande, Bilmer und Georg erfuden, gebn Aubnlein für ihren Dienft zu merben. Aber beibe Dberften waren bereits in Die Beftallung ber frankischen Bunbes=

ein Stud lepbenfc Zuch, fo wie gehn rheinifche Gulben für eine Bohnung. Bannoverfche gelehrte Ungeigen. Jahrgang 1783. G. 968.

<sup>1)</sup> Dillich, Beffische Chronit, Sh. H. G. 302.

<sup>2)</sup> Silmer war bis babin wenig bemittelt; in hilbesheim lebte er bei dem ihm verwandten Burtarb von Oberg, ber nachmals den bifchflichen Stuhl bestieg ; berfelbe fchentte ihm zu feiner ersten Ausrüftung ein Pferb.

verwandten getreten, mufterten ju Berben bier und gwannig Rabnlein (12000 Mann) gegen Martgraf Albrecht, befetten bas Alben Land, wurden bann bom Bergog Ulrich von Deellonburg gegen beffen Bruber Sans Albrecht gewonnen, gingen bei Arthenburg über bie Elbe und schingen, nachbem Ulrich ju ihnen geftoßen mar, bei Boibenburg ibr Relblager auf. hier gelang es ben Bemus bungen ber Oberften, Die Musfohnung zwifchen ben fürfilichen Brubern berbeituführen. Die an fie ergangene Bitte Abolphs von holftein, fich an bem Unternehmen gegen die Ditmarfen gu betbeiligen, lebnten fie ab. Auf ben Antrag Beinrich bes Ingeren, ihr Bolf abzubanten, weil ber Martgraf bereits teine bleibende Statte mehr babe, erwiederten fie, bag ihnen guvor Dellenburg bie Mittel gur Ablohnung ihrer Geworbenen bieten muffe. Arembe Gefellen, welche fich in ibr Lager ichlichen, um gum Museinanderlaufen aufzureigen, wurden ohne Bergug aufgefnüpft. Run fanbte ber Raifer feinen Oberften Lazarus Schwendy an Solle, mit ber Bitte, fich mit zehn Kahnlein abzusondern und nach ben Rieberlanden aufzubrechen. Der aber wollte fich von feinem Baffenbruber Silmer nicht trennen. Beibe Freunde batten fich von Rellenburg nach Bilbeshaufen begeben, verlangten von bier, aus vom franklischen Bunde bie fculbige Ablohnung, zogen, nachbem Dberften und Rnechte fich verftanbigt batten, bei einander zu bleiben, und "ein auf aufrichtig Regiment zu halten", burch bie Grafichaft Diepholt, bas Stift Minden, Die Berrichaft Lippe, über Eimbed und Duderftadt nach der freien Stadt Mublhausen, um, wie fie fagten, ihren Gold felbft zu bolen. Erfchroden ichidte ber Rurfürft pon Sachfen ben Oberften Gefandte entgegen, um gu fragen, meffen er fich von ihnen ju verfeben babe; man werbe, lautete Die Antwort, fein Land nicht verberben, mofern ber Durchaug unverwehrt bleibe. Go erreichte bas Beer bie Borbe von Bis babin batten Burgburg, Bamberg und Rurnberg an die Drobungen ber Oberften nicht geglaubt; jest entfant ibnen ber Derib und fie gabiten Die verlangte gobnung.

Hiernach gab Georg von Solle, nachdem er zuvor noch für ben Raifer einen Bug nach ben Rieberlanden unternommen hatte 1),

<sup>1) «</sup>Los nuestros se reforçaron con la coronelia entera de George Van Holl, la qual ya deve caminar, y con VI». cavallos alemanes,

foinen Anechten ben Abfebieb. Silmer von Minchaufen aber nehm (23. Rebruar 1556) einen Bestallungsbrief von Williby IL von Spanien, Eraft beffen er fich verpflichtete, mit gebn Rabnlein, jedes au 300 Menn, gegen eine jährliche Bablung von 1200 Thas ler für fich und hundert Thaler für jeben ber gehn Sauptleute, nach ben Rieberlanben aufzubrechen. Dit Georg von Solle, ben man bei Diefer Belegenheit wiederum an ber Gribe eines Regis ments fleht, und mit Bergog Erich bem Bungeren ftritt er bei St. Quentin unter Philibert Emanuel von Savopen, bei Gravelingen, wo ber frangblische Matichall Termes in feine Sande fiel 1), unter Egmont. Um 2. Julius 1562 finbet man hilmer und Georg 2) ju Obenfee auf Runen, mo fie in ben Dienft Kriebrichs II. von Danemark traten, um gegen Ronig Erich XIV. von Schweben ju fampfen. Seber ftellte bamais ein Regiment von 20 gannlein (8000 Mann). Go gingen fie mit bem banifchen Beere nach Schonen über und eroberten Elfsborg 3). 3m Jahre 1568 fdrieb

que el conde de Schambourg y otro ritmaestre traen debasco del cargo del principe de Oranges. Schreiben Granvellas, d. d. Bruffet, 6. Julius 1555, an ben Infanten König Philipp von England. In den Papiers d'état du card. de Granvelle, Sp. IV. S. 440 (Collection de doc. inédita.) Für die Bertheibigung der Feste Mertenburg wurde Georg von der Statthalterin mit einer Kette jum Werth von tansend Kronen belohnt; beim Sturm auf Terouenne trasen ihn zwei Kugeln und sielen 700 Mann seines Resgiments.

<sup>1)</sup> Der Maricall mußte für feine Bofung 6000 Kronen gabien.

<sup>2)</sup> Unter Georg von Solle bienten bamats als hauptleute die Grafen Bils beim von Schwarzburg, Abolph von Ruffan und heinrich von Ifenburg. Be = ber, Kurzgefaste Memorie des Grafen Günther von Schwarzburg. G. 33.

<sup>3)</sup> König Friedrich II. gab 1564 an Georg von Holle wegen rudftändigen Solbes eine Berschreibung auf 209,360 Goldgulden. (Pratje, Altes und Reues, Th. XI. S. 18). Roch sechzehn Iahre später bemühren sich Seorgs Socher Katharina und Dorothea, die mit Ernst und Tonnies von Alten verzumählt waren, ersolglos, Dannemark jur Auszahlung der ihrem Bater schuldig gediebmen 244060 Thaker zu bewegen. (Ebendaselb ft. XI. XII. S. 43.
— Wie groß der Reichthum war, weichen hilmer von Münchhausen als Constitiere gewann, ersehen wir aus seinen und seiner Sohne Psandbesthungen. Bom Grafen von Hopa wurde ihm für 10,000 Goldgulden Schloß Steierberg, von Erich dem Iüngeren (1557) für 25000 Gulden Haus und Amt Erzen, später auch Lauenau, für 8000 Goldgulden von den Grasen von hopa (1564) das Kloster Schinna verschrieben und in dem nämlichen Jahre kauste er vom Markgrasen Iohann von Brandenburg, sür 80,000 Thaler das Kloster Leigkan

Mieich der Jüngere, als en abermals nach dem Riederlanden aufbrechen wollte, an hilmer: "Als uns wohl bewußt, daß euer Freund Stath von Müschhausen gute Leute an der hand hat, so begehren wir gnäbiglich, ihr bet ihm anhalten wollet, da ex gute Gesellen von Abel wüßte, die mit zu ziehen bedacht wäsen, daß er uns mit denselben zuziehen walle 1)".

Silmer war mit Lucie von Reben vermablt; er ftarb 1573 auf bem (Libte). Stelerberge mit Binterlaffung von feche Gobnen, beren jeber bei ber Erbibeflung etwa 26000 Thaler erbielt. Ben birfen borgte Gant (1585) 8000 unb (1596) 20,000 Bulben en Bergog Beinrich Jutius und erhielt baffie bie Saufer Stolgenau und Steierberg als Pfanbichaft. Drei Gobne hilmars befamen (1583) gegen ein Darleben von 36,000 Thaler an Erich ben Jungeren ben Befit von Schloß Grobnbe auf die Dauer von neun Jahr, und für 72,000 Thaler (1584) wurde ihnen bon ben Grafen von Stolberg ju Bernigerobe ber Pfandbefit von Saus und Amt Elbingerobe eingeraumt. Stats von Munchaufen, Silmers Bobn, mußte 1619 feine Buter ben Glaubigern achtreten; bod wurde:ibr Brith auf 1,320,000 Thaier veranschlagt, mabrent bie Schulden wenig über eine Die lion betrugen. Georg von Solle, Pfandbefiter pon Schlof Grobube, erhielt von Beinrich bem Jungeren, ber ibm Schloß Forfte einraumte, bis ju feinem 1576 erfolgten Tobe ein Jahrgelb von 2000 Thaler. Ettliche ungefehrliche Bericht von Beorg von Solle und Silmer von Munchufen, vorbeidnet burd Deter Roebler, bes Oberften Georg von Boile Saupte mann. Rutigl Ardis.

1) Treuer Gefchichte berer von Munchhaufen. S. 105 te.

Im Jahre 1546 bienten Gitel Bolf und Jobft von Munchhaufen bem gandgrafen Philipp als Rittmeifter. In benfelben Jahre ftenden unter dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg = Gulmbach im taiferlichen gager nachfolsgende Bafallen ber welfischen Saufer:

- 1) Unter Rittmeister Johann von der Affeburg: Joachim von Bultheim mit 12, Belten von Marenholz mit 9, Philipp von der Schulenburg mit 11, Albrecht Schend mit 10, Hartwig von Schad mit 16, Christian Schend mit 13, Ernst von Marenholz mit 10, Wolf von der Schulenburg mit 14, Christoph von Uslar mit 8 Pferden.
- 2) Unter Rittmeister Johann von Falkenberg: Plato von Selverffen mit 15, Birs von Oldershausen mit 12, Franz Meding mit 10, Schleppegrell mit 14, Isachim und Sevin von Reben mit 14, Burtard von Praum mit 10 Pferden.
- 3) Unter Mittmeister Jobst von Alten: Ernst von Mandelsloh mit 9, Christoph von Lochhausen mit 11, Max von Anesebeck mit 17, Dietrich von Mandelsloh mit 7, Heinrich von Anesebeck mit 11, Christoph von hardenberg mit 6, Lorenz und Georg von Mandelsloh mit 12 Pferden.
- 4) Unter Rittmeister Gunzel von der Grin (Grone ?): Sans von Mandelsloh mit 9, Dietrich von Oldershausen mit 14, Ernst von Alten mit 6, Ernst von Usiar mit 16, hons von Bovenden mit 6 Pferden.

Der foon als Anabe vom Bater in ben Rampf geführte Bacob von ber Schulenburg firitt für Beinrich ben Bungeten bei Rordbeim und murbe 1566 von Raifer Rerbinand I., ber ihn jum Ritter gefdlagen, jum Reichsoberften fiber bas Rufpolt be-Rollt, welches aus allen Rreifen bes Reiches gegen bie Zurten nach Ungarn gefandt wurde 1). Sein Bruber, Alexander von ber Schulenburg, ftubirte in Frankfurt und Bittenberg, griff jum Schwerte, jog 1553 mit Rarl V. gegen Frankreich, fampfte in Ungarn wiber bie Turfen und burchwanderte faft gang Guropa. In Malta wünschten ibn bie Ritter von St. Johann in ihren Orben aufzunehmen; er aber verschmabte ben Bechsel bes Glau-Run begab er fich über Cypern und Cairo nach bem Ginai, erreichte Berufalem, fcblug fich, als Rauber ibn anfielen, mit ber Rauft burch - als Vilger führte er tein Schwert -, borte, als er nach Benedig gurudgefehrt mar, bag feine Bruber, Jacob und Matthias gegen bie Turfen ftritten und eilte nach Bien. Bon bier fchrieb er in feine Beimath, bat um Pferd und Ruflung, begab fich, als er beibes erhalten, nach Ungarn und focht ritterlich. Dann befuchte er Polen, Pommern und Danemark. Rach Braunschweig beimgekehrt, brang die Mutter in ibn, bag er fich verheirathe. Da bat er, zuvor moch einen Bug thun zu burfen, begab fich zu Withelm von Dranien und fiel, "nachdem er

<sup>5)</sup> Unter Mittmeister hermann von Slabebed: Georg von Manbeldioh und hans bon Abelepfen mit 13, Konrad von Afche mit 10, Achat von Abelepfen mit 8, Christoph von Knesebed mit 9 Pferben.

<sup>6)</sup> Unter Mittmeister Frang von Dalwige: Jobst von Saus mit 14, Otrav von Berfen mit 18, Bartel von Campe mit 8, Sans von Ilten mit 6 Pferben.

Steichzeitig stanben als Rittmeister unter bem Grafen Maximilian von Buren: Burtard von Münchhausen über 250, hans von Münchhausen über 200, Abrian von Steinberg über 200 Reiter. — Als Marschall über die gefammte Reiterei bes Rurfürsten von Sachsen beschligte 1546 an der Donau Christoph von Steinberg. — Unter dem Grafen Albrecht von Mansseid, als dieser 1547 nach Oratenburg zog, gebot Bartel von heimbruch über 150, Bruno von Bothmer über 200 Artedusire.

Der obengenannte Friedrich von der Schulenburg befchloß feine Tage 1589. In feinen späteren Bebensjahren hatte er als Rath und Oberfier dem Perzoge Beinrich dem Jungeren gedient und war von diesem mit dem bei Bodenwerder gelegenen Saufe Peelen beschent, nachdem deffen bibherige Inhaber, die von Frenck, ausgestorben waren.

<sup>1)</sup> Spangenberg, Mbelsfpiegel, St. II, G. 263.

ratterlich unter ben Feinden rumorei", vor ben Spaniein in Briete land 1).

Ein innerlich reicheres Leben fpricht aus Afche von Cramm. Er hatte bei Marignano unter Frang I. von Frankreich gefochten, wurde bann Rath bei Ernft bem Befenner von ganeburg und biente unter Ronig Friedrich von Danemart gegen ben verjagten Chriftian. Als Dberfter bes Churfurften Rriedrich von Gadien erreichte er im Bauernkriege burch feine Aurbitte manche Lindes tung für ben bethorten ganbmann. Rach bem Lobe Rriebrichs bes Beifen bielt Afche mit Ruefürft Johann ben Gingug in Bit= tenberg, fprach oft und gern mit Enther, fragte auch biefen, ob man mit gurem Gewissen bem Rriege nachgeben burfe. In Rolge biefes Gesprächs gab Luther Die Schrift beraus "Db Ariegsieute auch im beiligen Stande fein tonmen". Das Buchlein gefiel felbft bem Bergoge Georg von Sachfen alfo, bag er ausrief: "Pfut bich, ifts boch immer schabe, bag ber beillofe Deinch ein foldes gutes Buch bat machen follen !41 Sin Rabre 1528 foliate Afche feinem Bergoge Beinrich bem Jungeren nach Stallen, fritt por Lobi, tam frant nach Chur und ftarb bort. Gein eben is bochgelebrier Bruber Beinrich murbe 1545 zu Pabua beftattet 2).

Schon in seiner außeren Erscheinung verrieth ein geoßer. Theil bes Abels die neue Stellung, in welche er durch den Wandel der Berhältnisse gedrängt war. Im verbrämten spanischen Mantel, mit schlotternden Pluderhosen und steisen Halbkrausen, satt des helms und Panzers den breitkrempigen hut und das geschlichte Wammes von Seibe, sah man ihn zu hof sahren. Er: trug die Farben des Bürften, dem er diente, gesiel sich in der Amtsbenens mung und brachte gern von Dochschulen den mit einer lateinischen Disputation erkauften Dactortitel zurück. Er ließ seiner Bater Beste zerfallen und fühlte sich, falls nicht Reigung oder Amt ihn

<sup>1)</sup> Spangenberg, a. a. D. S. 259.

<sup>2)</sup> Spangenberg, a. a. D. S. 58 u. 193. — Das 1588 niebergeschries bene Teffament Beinrichs von Salbern beginnt mit den Borten: "Demnach der Menfch sterblich, eine kurze Zeit und voll Unruhe lebet; ausgeht wie eine Blume und abstält, ja wie ein Schatten austaucht und nicht bleibet, die Bahl seiner Tage hat, die Gott ihm zugezählt und auch nicht auf eine einsame Stunde gesichert ist: so soll ein sebet christlich und emsiglich sich auf sein Sterbestündelein bereiten und seine weltlichen Sändel zeitig in Ordnung bringen." Treuer, Gesch. derer von Münchhausen. S. 278-

•

wach der Restidenz zogen, in dem genkumigen, um Aufe des Schlackberges ausgesührten Hause heimisch, das mehr auf Bequemkickeit dem auf Schut vor Ueberfall berechnet war. Meiland, Brüffel und Paris gaben für ihn die hohen Schulen für Kleibertracht und Benehmen ab; er rang nach Bierlichkeit im Ausbruck und hössischen Redeweisen und zersehte die Muttersprache mit Klängen aus Frankreich und Spanien 1). Es ging von der treuen derben Sitte der Bater viel verloren, während die Lust an Zechgelagen blieb und die Prunksucht früherer Zeit überboten wurde.

"Bir baben mit Schmerzen und bochkem Berbrug empfunben" Magt Bergog Julius ein Jahr vor feinem Tobe, "bag bie rühmliche und tapfere Ruftung und Reiterei in unfern gurftenthumern mertlich abgenommen." Er fucht ben Grund barin, "bas fich Jung und Alt auf Raullengen und Gutichenfagren ju begeben unterftanben, auftatt mit mobiftaffirten Reifigen und wegefundigen Anechten einbergureiten" und unterfagt besbalb ben Gebrauch ber Rutichen 2). "Bei bem jungen Abel" Magte Graf Reinhard von Solms, wift teine andere Uebung, benn bis in Mittag ichlafen, Die andere Balfte bes Tages muffig fcblintichlanten geben und mit bem Rrauenzimmer alfangen, ober mit ben Sunben fpielen und die balbe Racht barauf faufen; berauf alle Gebanken nur auf wälfche notte narrische Rleibung und Tracht legen und, wenn es ju einem ernftlichen Buge tommt, von nichts benn nur von Barttickkeit wiffen und fich befummern, wie man geschmückt und geziert, als ob man gum Tangen reifen folle, ausgiebe, wie man Pferbe von einer garbe und einen Saufen buntgelleibeter Diener und unnüher Beilaufer mit fich habe, barnach bie Barte flube und bergleichen Leichtfertigkeiten treibe, zu eigenom und gemeinem Unrath." "Und" fahrt er fpater fort, "es ift leiber babin tom= men, daß ichier nichts Dentsches gilt in ber Rleibung beim Abel; es muß alles ausländisch fein : spanische Rappen, frangofische Do-

<sup>1) »</sup>Unde, qui non gallissaret vel italianissaret tum habitu tum sermone, ille inutilis et nihili haberi, et stolidus, qui simplicitatem patrii moris constanter netineret, immo co quisque liberier et sapientior videri, quo magis peregrinos imitando exprimeret.« Joschimi Camerarii commentarius belli smalcaldici, bei Marquardus Freher, Sh. 111. ©. 405.

<sup>2)</sup> Sologer, Staatsangeigen. Ih VI. S. 31.

fen, ungarifche Bute, polnische Stiefel, bobmifche Migen, malfche Rragen und bergleichen" 1).

Roch erhielt sich die Verpslichtung der Behnsmannschaft zum Rosdienst, ohne daß überall feste Bestimmungen hinsichtlich des Umfanges und der Dauer der Landfolge vorgelegen hätten. Bei der Umgestaltung des Kriegswesens aber war dieses Aufgebot des Adels, ohne vorangegangene Einübung und ohne Gleichmäßigkeit der Bewassnung, nicht mehr im Stande seinem ursprünglichen Zwecke zu genügen, weshalb Heinrich Julius hin und wieder seine Basallen anstatt der Landfolge mit einer den Lasken derselben entsprechenden Abgabe belegte und anderntheils die einberusenen Leshensferde mit geworbenen Knechten zusammenwarf und unter den Beschl seiner Officiere spellte.

Dagegen sehen wir während diese Beitraums die Ordnung ber Landsknechte, beven eigentliche heimath Schwaben und Riesdersachsen waren, zur höchten Durchbildung gelangen und unmittelbar darauf dem Berfalle entgegen eilen. Gine mächtige, eng geschlossene Genossenschaft, die sich mit Migedschuelle zusammensfand, wenn der Ruf von Beibel, Fähndrich und Obersten an sie erging, keine Beute verschmähend, gegen jeden Feind gerecht, uns verdroffener im Kampfgewühle als im Gehorsam, ein Gemisch von Graubarten und kaum zum Jünglinge herangereisten Knaben, die ihre Pflicht nach dem Solbe abmaßen und auf grüner Haibe ihr Grab, im Trommelklange ihr Sterbelied suchen. Drum sangen sie:

"Rein selger Tod ist in der Welt, Als wer vom Feind erschlagen, Auf grüner Peide, im freien Feld, Darf nicht hörn groß Wehllagen. Im engen Bett sonst einer allein Muß an den Todesreihen, hier aber sindt er Gesellschaft sein, Fallen mit wie Kräuter im Maien. Ich sag ohne Spott, Rein selger Tod
Ift in der Welt,

<sup>1)</sup> Spangenberg, Abelsfpiegel. Et. II. G. 406 und 443. Sabemann, Gefchichte. 11.

Auf grüner Daib,
Dhn Klag und Leib.
Mit Trommelnklang
Und Pfeifengesang
Wirb man begraben.
Davon wir haben
Unsterblich Ruhm.
Mancher Held frumm
Hat zugeseht Leib und Blut
Dem Baterland zu gut."

In ben Reihen dieser Manner, bei benen die Augelbüchse mehr und mehr die Hellbarde verdrängte und nur das schwere, von doppelter Faust umklammerte Schlachtschwert sich behauptete, sah man vielfach Herren von Abel in gleicher Tracht und gleichem Schritt, um das Kriegshandwerk zu lernen und das Bertrauen berer zu gewinnen, mit denen sie später ihr eigenes Fähnlein aufzuwersen gedachten. Oft war es lediglich der Sold, oder die Aussicht auf Bereicherung, oder der Fahneneid, der sie in den Tod jagte. Sie hatten ihr Leben dem Obersten verkauft, gleichwiel od das Banner gegen Frankreich, oder die Türken oder gez gen des Reiches erkorenen herrn gerichtet war 1). Oft aber sprach

<sup>1)</sup> Bergog Frang von Lauenburg boffte nach bem Tobe bes Bifchofs Georg feinen Sohn Magnus vom Domcapitel in Rabeburg gewählt ju feben. ftatt beffen Chriftoph von Schulenburg ertoren murbe, rief Frang den Grafen Bolrad von Mansfeld in fein Band, ber heimlich im Dienfte von Rurfurft Doris bon Sachsen ftand und fein tleines heer jufungft in ben Stiftern Bremen und Berben burd erzwungene Beitrage von Samburg, Guneburg und Bubed erhalten batte. Bolrab folgte bem Rufe, befette im Dai 1552 ben Dombof von Rageburg und plunberte bas Gotteshaus. Drei Bappen führte ber graffice Profof auf feinem Stabe: bas von Frankreich, von Kurfurft Moris und von Mansfeld. Das fab ein alter Mann und fprach ju feinem Rachbar: "Es haben unfere Borfahren Beib und Beben baran gewagt, bag bie Bille in biefem Bande nicht fliegen folle und bat Raifer Rarolus mit aller feiner Dacht bie Bilie nicht über die Elbe bringen konnen. Und nun foll ich in meinem Alter feben baf fie ohne Schwertftreich vor unfer und unfer Rachtommen Mugen burchfliegt und daß man une Drohung und 3wang anthut, damit wir thun, was bie Lilie will ? Diefe meine fcwere Behmuth habe ich nicht verfcweigen konnen. Ein jeber treue und gute Deutscher bore meine Borte: follt uns ber Frangofe frei machen, beffen ganges Bolt eigen ift und mo teiner fagen tann, ber Rod ober Boffel gebort mir, fondern fagen muß, bas gebort bem Ronig und mir gu?

sus ihnen bie treue Liebe jur heimalh und bem angestammten herrn und ein lebenbiges Durchbrungenfein vom Lutherthum.

Der Reig bes unfteten Lebens im Schweifen burch Land und Reich, bas tede Gelbftbewußtfein, Die rafche Bereicherung im feindlichen Gebiete ließ biefe "frommen Landsknechte" am beimi= fchen Berbe weniger Raft finben als im Lager. Bar das Rabn= lein abgelohnt und ftand fein neues Laufgelb in Ausficht. fo 20gen fie ichaarenweise burche Land, fprachen bei herren und Bauern ein, baten und forberten bie milbe Gabe und erachteten nach Rriegsmanns Beife ihre Anfpruche auf Gigenthum fo weit begrundet, als ihre Deifterschaft reichte. Es erging nicht jebem Lanbefnecht fo folecht, wie jenem, ber, ba er einige Subner pon bem Burghofe bes Sanftein mitgenommen batte, von Dartin von Sanftein eingebolt murbe, ber ibn mit einer Bange fo viel Babne auszog, als er Subner geftoblen batte 1). Das Lagerleben batte ton jur fletigen Arbeit unbrauchbar gemacht. Go lange nicht bas Ausschreiben eines neuen Surfenschabes 2) auf einen Ruf der Werbetrommel hoffen ließ, flopfte er an Thur und Thor um

Wie er uns frei macht, bas haben die von Met wohl empfunden." Go bachte freilich ber Banbestnecht nicht, wenn er fang:

"Bir han gar fleine Sorgen Bobl um bas römisch Reich, Es fterb heut ober morgen, Es gilt uns alles gleich."

<sup>1)</sup> v. Rommel, beffifche Gefchichte. Eb. IV. Anmertungen, G. 420.

<sup>2) 1542</sup> wurde in Euneburg ein Türkenschaft eingesammelt. In dem hiers auf bezüglichen Musschreiben heißt est: "Es will ein ehrbar Rath allen und jestem feiner Bürger, Einwohner und Eingesessenen, gestilichen und weitlichen Perssonen, niemand ausgenommen, ernstlich und bei hoher und schwerer Strase ausgeziget und gebeten haben, daß ein jeder solch christlich und nöthig Wert zu Sinn und im herzen suhen. Wer 1000 Gulden oder mehr besigt, soll ein halbes Procent, wer unter 100 Gulden hat, von je 20 Gulden nur 2 Mariensgroschen entrigten, wer unter 20 Gulden hat, 4 Adritinge einzahlen. Während der Iahre 1577 und 1578 hatte das einzige Rioster Lüne 510 Thaler Türkensteuer zu zahlen. Ann alen der braunschw. zlünebg. Churlande, Jahren VIII.

S. 85. — 1594 ließ heinrich Gerber, Pfarrer zu St. Georg in hannover, ein, sons derliches Gebet" wider die Kürken drucken, weiches von allen Kanzeln des Fürstenthums abgelesen wurde. Auf eine ähnliche Weise wasten die Kinder in den Häusern beten und täglich sangen die Schlier das tutherische Liebe: "Erhalt uns, herr, bei deinem Wort." Chronologia hannoversana. Wiet.

Koft und Zehrpfennig. Den "Lanbfreffer" schalt man ben übewlästigen Gesellen, "ein niemand nut Bolt, bas ungefordert bem Avieg und Unglud nachläuft, beffen Danbwert Rauber und Brenmen, Morben, Spielen, Saufen und Gottebläftern ift."

Go groß mar ber Drud, welchen biefe Freibeuter und "garbende Anechte" (milites roguntes et grassatores) auf dem Lande übten. fo bringend bie Rlege ber Rurften über bie Bevenbung ihrer Unterthanen und gleichzeitig fo entschieden ihre Donmacht, Diefem Unwefen ein Biel ju feben, bag Montags nach Eftomibi 1546 auf Betrieb von Raifer Rarl V. ein Connent ber Stante von Dberfachsen, Rieberfachsen und Befinbalen in Sannover abgebalten murbe, um Mittel jur Abbillfe ju berathen 1). Sier tam man bahin überein, bag wer fich ben garbenben Ruechten jugefelle, fie mit Lebensmitteln verforge, ober überall obne Grlaubnis feiner Obrigfeit fich für ben Dienft eines Dritten werben laffe, mit ber Strafe bes gandfriedensbruches belegt werben folle; ber Stand, in beffen Gebiet sine Berbung gefchebe, folle fich nach bem 3mede berfelben erfundigen, unter Umftanben bie Baupter bes Saufens in Saft bringen; wenn feine Mittel nicht ausreichen, um ben Bufammenfluß von Geworbenen zu bintertreiben, die Unterftuhung bes benachtbarten Standes in Anspruch nehmen und unter teiner andern Bedingung eine Berbung gulaffen, als wenn ber Beer berfelben bescheinigt babe, bag folche feinem ber Stande in ben brei verbunbeten Rreifen gelte.

Roch auf bem im October 1601 ju Gandersheim gehalte-

<sup>1)</sup> Es erschienen baselbst, außer den Gesandten von Edin, Aursachsen, der Grasen von Teckendurg, Didendurg und Bentheim und der herzöge von Jülich und Cieve, für Danemart und Lünedurg der fünedurgische Kanzler Balthasar Rlammer, für Erzbischof Christoph von Bremen der Marschall Burtard von Cramm, für die Stister Minden, Münker und Osnabrück der Kanzler Justinus Gobler, für den Bandgrasen Ritter Wilhelm von Schacht. Bremen sandte den Dietrich von Mandelsloh und den Stadtscheiber Iadocus Gercken, Goslar seinm Schreiber Ichann Koch (Coous); Braunschweig und Mageeburg wurden vom Hermann von Bechelbe, Hans Wild und Dietrich Preuß, hilbesheim vom Burgemeister Thile Brand und dem Spudicus Iohann Brune, hannover vom Burgemeister Anton Barthusen, heinrich Bernhauer und dem Stadtscheiber Caspar Bodecker vertreten. Für Perzog Erich den Jüngern sanden sich Burskard den Galdern, John von Benthe und der Kentmeisker (roddituarius) heinrich Burleberg ein. Goldastioonstitutiones imporiales. Th. III. S. 235. 22.

nen Landtage murbe ein vom Herzoge Julius ausgegangenes Mandat gegen die Gardeknechte erneuert, demzusolge man nur zur Beit, wenn ein ehrlicher Bug angehe, den rechten Landsknechten beim hin = und Burückreisen etwas an Essen, Trinken oder Geld geben solle, wenn dieses mit bestiefenen Worten von ihnen erbeten werde 1).

<sup>1)</sup> Ribbentrop, Bandtagsabschiede, Th. I. — Die "Garbebrüder" werden in den fürfilichen Berordnungen meist mit Bettlern, Juden und "Catern" (Bigeunern) jufammengestellt.

## Bierter Abidnitt.

Die braunschweig : luneburgischen Fürstenthumer mabrend ber Beit bes breißigiabrigen Rrieges.

## Erftes Capitel.

Die Fürstenthümer Braunschweig = Wolfenbuttel und Calenberg = Gottingen unter ber Regierung bes Bergogs Friedrich Ulrich.

Kriedrich Ulrich von Braunschweig-Bolfenbuttel mar nicht ohne Renntniffe, ob ihm auch bie tiefgreifende wiffenschaftliche Bilbung feines Baters Beinrich Julius abging. In Rudolph Diephold, bem nachmaligen Professor ber griechischen Sprache in Belmftebt, mar ibm ein vorzüglicher Lehrer vom Bater jugeordnet gewefen und auf ber ganbebuniversitat, wohin er fich in Begleitung von Lucas Langemantel von Sparre und Abam Crufius von Borchfeld begab, batte man ibn bauptfachlich mit bem gelehrten Georg Calirt verkehren seben 1). Der Bergog besag viel Gutmuthigkeit und zeigte fich immer bereit, ben Pflichten feines fürftlichen Umtes ju entsprechen, wenn es ohne Opfer an Genug und Bequemlichkeit und ohne ernfte Anforberung an Thatigfeit, Rraft bes Billens und felbständiges Urtheil gescheben tonnte. Er mußte, bag ibm ein rafcher Ueberblick abgebe, bag ein muthiges Eingreifen ibm nicht minber fchwer falle als Ausbauer in ber Befampfung von hinderniffen, und Mangel an Selbftvertrauen ließ ibn biefe Schwächen nicht nieberkampfen. Gein liebfter Bertebr mar im Eleinen Rreise von Mannern, beren Gegenwart ibm feinerlei Bwang auferlegte, wo tein ernftes Gesprach bie Thatigkeit bes Geis

<sup>1)</sup> Diephold war aus Berben, Crufius (Krause) aus Mellenburg; beibe standen zu Caseliis in engen Beziehungen. Joh. Caselii epistolae ad principes etc. ed. Justus a Dransfeld, S. 83 f. 180 f. 499 f.

fes in Anfpruch nahm, teine Sorge aus ichwächlichen Genuffen auffchreckte. Rur unter geebneten Berhältniffen, bei einem uns merklichen Fortschreiten der Entwickelung des öffentlichen Lebens hatte eine solche Natur ihre Stellung wahrnehmen konnen, ohne auf sich und ihre Umgebung den Fluch herabzuziehen.

Statt beffen maren Die Berhaltniffe ber Art, bag es einer Rulle von Arbeitstraft und bes entschloffenften Ruthes bedurft batte, um ber Bibermartigfeiten Berr gu bleiben. Die vom Bater binterlaffene Schuldenlaft von mehr als einer Million Thaler mar burch ben jungften anbaltenben Rampf mit Braunschweig um ein Betrachtliches gefteigert; es wollte manche von Seinrich Zulius begonnene Umgeftaltung in ber Gefammtverwaltung bes Lanbes burchgeführt, ein fester Standpunct bei ben um fich greifenben Birren im Reiche gewonnen werben. Das Borgefühl vom Raben einer entfetlichen Beit fcblich burchs gand und Aller Mugen maren in gespannter Mengftlichkeit auf ben Bergog gerichtet. tritt Bolfenbuttels jur protestantischen Union ftellte ben offenen Bruch mit bem Raiferhaufe und damit vollig neue Babnen ber Politif in Ausficht. Benn je, fo that eben jest ein flar erfaßtes Biel und ein ficherer Bille Roth. Solden Forberungen vermochte Friedrich Ulrich nicht zu entsprechen. Abneigung gegen Geschäfte bielt ibn vom Befuche ber Rathoftube jurud; tonnte er fich ibr nicht entziehen, fo erlaubte ibm Diftrauen auf eigene Ginficht feine felbftanbige Entscheibung und ohne Bogern unterzeichnete er jebe ibm porgelegte Schrift. Indem er fich also vom öffentlichen Leben mehr und mehr abschloß, und nur mit Biberftreben feinen Unterthanen ben Butritt gemabrte, beraubte er fich ber lete ten Mittel, von ben Rlagen und Bunfchen ber gurftenthumer Renntnig zu gewinnen. Wo fle aber bennoch an fein Dhr fcblugen, vermochten fie nicht, ibn aus feiner Sorglofigkeit aufzuruts teln 1).

<sup>1)</sup> Eine mit foneibender Soarfe, aber nicht ohne Parteilichkeit abgefaßte Characteriftit bes hofes ju Bolfenbuttel beim Antritt ber Regierung von Friedrich Mirich (vaterlandifdes Archiv, Jahrgang 1831, G. 364 f.) leutet alfo:

<sup>1)</sup> Princeps clemens, clementissimus; dabo, dabo, omnia dabo. Sobrietatem tam in adolescentia quam in ultimis ita coluit, ut nemo principum magis; quamvis in juventute et florentibus rebus potatorum greges, quibus septus fere tum erat, transversum olim rapuissent.

Unter biefen Umftanden bennte in mundem trauen Diener bas Berlangen auffteigen, bag ber Wurft, um in feinen Ente fcbluffen nicht burch eine leichte, ber Sanbebverhaltniffe untunbine Umgebung bestimmt ju werben, fein Bertrauen einem Danne schenten moge, ber mit ber Liebe jur Thatigteit Besonnenheit und die erforderliche Gefchaftstunde verbinde, um fich ber Regierung mit Erfolg anzunehmen. Ginen folchen Mann glaubte man in bem gebeimen Rath Anton von Streihorft auf Schlie ftedt zu erkennen, ben Sobn Chriftophs, ber unter Beinrich bem Jungeren gur Bufriedenheit bes Bolles und feines Beun bas Amt eines Statthalters bekleibet hatte. Auf ihn richtete bie Bergogin = Mutter Glifabeth ihr Augenmert und im Ginverfiandnif mit ihrem Bruber, bem Ronige Chriftian von Danemart. bewog fie (October 1615) Friedrich Ulrich, fich fchriftlich ju verpflichten, teine Regierungsbanblung vorzunehmen und feine Schrift ju unterzeichnen, bevor nicht folche von bem perfonlich ibm befroundeten gebeimen Rath geprüft und gebilligt fei. Im Anfange bes folgenden Sabres (1616) murbe Anton von Streitherft gum Dberbofmeifter und Sofrichter ernannt und mit vier ibm beigege= benen Rathen - Jobft von Bevbe, Sans von Ditfdefal, Bar-

<sup>2)</sup> Anton v. Streithorst auf Schliestebt. Rosa inter spinas.

<sup>3)</sup> Johst v. Weihe, Großvoigt. Ajunt, ajo; negant, nego.

<sup>4)</sup> Dr. Eberhard v. Weihe, Rangler. Desultor agilis, depravator justitiae.

<sup>5)</sup> Bartold v. Rautenberg. Tu, quod scis, nescis.

<sup>. 6)</sup> Clemens a Mansfeld. Nos cauponantes, bellum non belligerantes.

<sup>7)</sup> Michael Victor a Wustrow. Mulus phaleratus.

<sup>8)</sup> Jobst ab Adelepsen. Legum contortor, bonorum extortor.

<sup>9)</sup> Werner Koenig, Bice = Rangler. Praeponens utile honesto, gratiam justitiae. Desperatio est tandem merces judicum, quibus gratiae aulicae fumus sua conscientia potior est.

<sup>10)</sup> Hans Ernst v. Uslar. Ore leo, corde lepus.

<sup>11)</sup> Hans Christoph ab Hardenberg, Doutter. Omnibus acques, nemini gravis.

<sup>12)</sup> Brich von Reden. Turgidus uter; nec visu facilis, nec dictu effabilis ullo.

<sup>13)</sup> Henning von Reden, Landbreft. Epicuri de grege percus.

<sup>14)</sup> Jochen v. Streithorst, Sanbbroft. Rustics simplicites. Horneius, oratio funcbris 1635 habita etc.

win Autenberg und Eberhard von Bephe — bilbet er bie Spipe ber Regierung. Bu eben ber Zeit kurzte ber Landesberr balb auf ber Liebenburg, balb in Schlaben mit Jagd und ben Genüffen ber Tafel seine Stumben.

Das mar bie Unficht ber alten Ratbe nicht gemefen, als fie wunfchten, bag ber Aurft vorzugsweise auf bie Stimme eines bewahrten Dieners aus ihrer Mitte boren moge. Sie faben fich jest ploblich ihrer bisberigen Thatigleit, ber Sauptfache nach, entzogen, ihre Amtspflicht nur auf die handhabung ber Rechtspflege gerichtet und mabrend fie fruber, unter bem Borfibe bes gurften, bie bochfte Beborbe abgegeben hatten, ftanb eine folche jest über Das Bolf fab mit Schmerz und Unwillen auf biefe offene Rundgebung von ber Dhumacht bes herrn. Es war bas erfte Ral, bag ein Gunftling rudfichtblos und ohne Berantwortlichfeit Die Regierung leitete. Go weit batte auch Elisabeth nicht zu geben gewünscht. Aber nachdem fie felbft bie erfte Beranlaffung gur Erhebung bes Streithorft geboten, batte ber Gunftling fich mit Gewandtheit ihrem Einfluffe gu entziehen gewußt und weit über ben ursprünglichen Entwurf ber Frau binaus feine Stellung eingenommen. Much bas genügte ibm noch nicht. Die ibm bei= gegebenen Rathe verlangten Beachtung und fielen eben baburch laftig; fie hielten an ben alten Kormen ber Bermaltung und mochten nicht immer gewillt fein, jedes Berfahren bes Borfigenden un= bedingt gut ju beißen. Drum ließ fich Anton von Streithorft gegen Ausgang bes Jahres 1616 jum Statthalter ernennen und feste neben fich vier gandbroften, welche feine Plane theilten und, ba ihnen ein genügender Spielraum für eigene Billfur gelaffen war, fich bem Billen bes Gebietenben anschmiegten. waren fein Bruder Joachim, ber ben Mangel jeber boberen Bilbung burch grobe Rudfichtslofigfeit erfeben ju fonnen glaubte; Bartholb von Rutenberg, bem weniger arger Bille, als Befangenbeit und Duth, bem Unrecht ju mehren, vorgeworfen murbe; henning von Reben, "beffen Patriotismus eitel Schulben maren, bie er mit redlicher Spigfindigkeit zu tugen fuchte" 1), genußsuch=

<sup>1)</sup> Bon ihm wird glaubwurdig berichtet, baß er einen Anverwandten, Boland von der Deden, durch feiner Schwester Gemahl, Ebert von Alten, mit glatten Borten aus fremden Landen in's Fürstenthum locke, daselbft den guten alten Mann auf einen Bauerwagen werfen, durch Soldaten nach Poppenburg

tig mit hintansehung von Anstand und Sitte; endlich Arnb von Boberbnau, Besiher von Schloß haftenbed, bessen vorwiegende Leibenschaft habsucht genannt werben könnte, wenn nicht biese wiederum von ber Berschwendung bes Schlemmers überboten worden mare.

Somit begann bas f. g. Lanbbroften = Regiment, eine Beit, in welcher Gewalt und Schamlofigleit zu Gericht fagen , Beftechlichfeit ben Schleier abwarf und mabrend bas Land mit Riefenschrits ten ber Berarmung entgegengeführt murbe, bie Mitglieber ber bochften Behorde in Bollerei und Sabsucht wetteiferten und bem Rothschrei ber Unterthanen mit Spott begegneten. Solche Tage batten bie Rurftenthumer von Julius und Beinrich Julius nimmer erlebt! Friedrich Ulrich aber ließ bie Rotte gemabren, weil er ben Sammer entweber nicht fannte, ober ben ju ihm bringenben Rlagen feinen Glauben beimaß, vor allen Dingen, weil man feine Zafelfreuben nicht burch Regierungeforgen fiorte. Die Landbroften, vor Rurgem noch arm, prunkten mit Pferden und Rleinos ben, mit Gefinde, Duficanten und filberbefehten Zafeln und brachten Sunderttaufende nach bem Muslande in Sicherbeit. fürfilichen Rammerguter murben burch fie verpfandet, Behnten und Meiereien veräußert, Balbungen ausgehauen, Die Berrenbienfte auf Unterthanen gebäuft. Sie griffen in bas But von Ribftern , Rirchen und geiftlichen Stiftungen fo unbebentlich ein, als fie bie unteren Beamten gwangen, ihre Stellen gu erfaufen und auf ibre Gunftlinge, Bechgenoffen und Bermanbten bie erbeblichften Memter übertrugen. "Das Land Braunschweig, worin man fonft blantes Gelb ficher über alle Strafen tragen tonnte. murbe eine rechte Mord = und Raubergrube." Bertommen und Sahungen, Landtagsabiciebe und Gerichtsorbnungen bienten jum Much in die fleinften Daushaltungen griff ber Much ber verschlechterten Dunge, bas f. g. Ripper= und Bippermefen ein. Man fpiegelte bem Rurften vor, bag man burch Berfchlechterung bes Geibes bie Einkunfte verbreifachen und außerbem noch bie Tilgung ber Schulben beffreiten tonne. Das qute Gelb murbe

in Sast bringen ließ und hier nicht eher erledigte, als bis er eiblich auf eine Forderung von einigen Tausend Thalern Berzicht geleistet hatte. Königlicher Beder.

bind Juben eingewechselt, bann eingeschwolzen und umgeprägt. Bu bem Behuse waren gegen vierzig Münzstätten in Thätigkeit. Auf bem Schloffe Calenberg und in Amelungsborn ließ Arnd von Bobersnau, auf ber Reustadt von Hannover ber Boigt Moslinus prägen und während Lohn und Gehalt mit schlechtem Gelde ausgezahlt worben, sloß bas vollwichtige Geld in die Seckel der Landbroften und ihrer Helsershelfer 1). Auf dem Harze war der

Bugleich ertieß Friedrich Ulrich, um der täglich wachsenden Steigerung des Rauspreises vorzubeugen, folgende Tarordnung, welcher die vorzeschriedene Answendung von Elle, Maaß und Gewicht von Wolfenbüttel jum Grunde gelegt war: Rostet der himten Beizen 2 Gulden und der himten Roggen 30 Marienzgroschen, so soll eine breitsthige Semmel zu einem Pfennig, ein Brod von 37 Loth zu einem Mariengroschen seil seine. Fremde Bäcker dursen nach Belieden Brod in's Thor bringen, doch soll basselbe um ein Oritiel schwerer sein als das in ber Stadt gebackene. Das Faß doppelten Märzbieres wird zu 10 Gulden, Brephan zu Gulden, ein Stüdchen Bier aus Gossar oder hannover zu 3, aus Berbst zu 4, aus hamburg zu 5 Mariengroschen sur Bolsen, bom Reinwein soll das Stübchen zu einem halben Thaler, bom Franken-

<sup>1)</sup> Wir befigen eine umfangbreiche, meift von Predigern ausgegangene Biteratur über bie Berichlechterung ber Dinge in jener Beit, eine betrachtliche Babl fleiner Abbandlungen, die jum größeren Theile bem Jahre 1621 angeboren. Mus ihnen erfeben wir, bag, wenn burchfcnittlich ber Thaler auf ein Behntel bes Rominalwerthes reducirt murbe, zeitweise auf Ginen alten Thaler nicht weniger als fechezehn neu gegablt und ein Ducaten mit breißig Thaler einges wechselt wurde. Um nachbrucklichften wurde bas Dungen vom ganbbroften pon Boberenan auf bem Schloffe Calenberg und in Amelungsborn betrieben. Stats von Munchaufen, einer ber reichften Abliden im Braunfdweigifden, verlor burd bie Berfchlechterung ber Dinge faft fein ganges Bermogen und mußte fic felbft Solof Steierberg burd Urnd von Boberenau entreiffen feben (Ereuer, Beidicte beren von Dundbaufen. S. 121). In Rolge biefer Steiges rung des Rominalwerthes ber Munge murbe 1621 in Braunschweigischen eine Elle Sammet mit 12, eine Elle Atlas mit 6 Thaler bezahlt, mabrend man fie anberemo um ein Sechftel biefes Preifes erftanb. Ein Malter Rorn toftete 1606 gwei Shaler, ein Paar Soube 6 gute Grofden; 1621 gabite man fibr erfteres 14 Thaler, für Letteres 2 Gulben. Burbe bamals 1 Both Seibe für 6 gute Grofden erhandelt, fo erheifchte es jest 3 Gulben. Endlich fab fich Friedrich Ulrich burch bie um fich greifende Roth gebrangt, gegen biefes Unwefen einzuschreiten. Gein am 28. Januar 1622 erlaffenes Mungebiet befiehlt , jeben Unterfcieb amifchen Reichsthalern und Bablthalern aufzugeben und benfelben nur ju 24 ihm an Werth gleich fiehenden Mariengrofden ju berechnen, mabrend ber Rosenobel ju 4, ber Ducaten ju 12/2, ber Goldgulben ju 12/4 Thaler angefolagen werben folls.

Balb bergeftatt abgetrieben, bie Rorften bei Amelungsborn fo weit jum Erzeugen von Roblen für bie Dungftatten abgenubt, bas man bas für ben Bergbau erforberliche Solz aus ben ganben benachbarter Berren faufen mußte. Die Berfonlichfeit bes Rurften erleichterte ben "Landverberbern" bas frevele Spiel. Um inbeffen vorzubeugen, bag berfelbe teine Ginficht in die geltenben Berbaltniffe gewinne, batte ber Statthalter bie Berordnung ergeben laffen, bag weber Landftanbe noch Rathe vor ben Landesberrn treten follten, es fei benn daß fie ausbrudlich erforbert murben. Die Sof= und Rathoftube murbe bes letten Schimmers ibrer bisherigen Gewalt beraubt und "matt gelegt." Geschah es, bag eine Procefflage gegen bie Landbroften anbangig gemacht murbe, fo liegen Lettere Diefelbe burch einen Specialbefehl bes Aurften Es konnte ihnen foldes nicht schwerer fallen. nieberichlagen. als läftige Rathe bei Seite ju fchieben und durch gefchmeidige Gregturen gu erfeben.

Der Rutter Klage fruchtete bei Friedrich Ulrich so wenig wie bas "treuherzige Barnen" seines Oheims Philipp Sigismund. Als Prediger und Seelsorger sprach Basilius Sattler mit Unersichrockenheit über die Noth des Landes und daß des Herren Gertichte hereinbrechen würden, wenn dem Berderben kein Einhalt geschehe. Noch war die Stellung eines sürstlichen Hospredigers eine zu bedeutende, als daß selbst ein Streithorst es hätte wagen mögen, ihm Stillschweigen auszuerlegen. Nan trug sich mit Erzählungen von Gesichten, die auf das Erlöschen "des lehten gertingen Fünkleins im Pause Braunschweig" drohend hinwiesen.

wein zu 15 Mariengroschen versellt werben. Wird ein Ochse mit 20 Abaler bez zahlt, so soll ein Pfund Fleisch davon einen Groschen toften. Das Pfund friez kliche Butter, von welcher die Tonne zu 28 Thaler veranschlagt wird, erhält den Preis von 4 Mariengroschen. Für eine Gans werden 6 Mariengroschen, für einen hahn die hälfte bieses Preises sestgesett. Das Klaster Buchenholz, sechs Kuß lang, hoch und breit, soll im Balde nicht über 2 Thaler zu stehen tommen. Ein Birth darf für eine Mahlzeit von vier guten Gerichten, nehft Butzer, Kise und Bier, nicht mehr als sechs Mariengroschen fordern. Gewandschneider und Krämer sollen sich mit dem Gewinn des achten Psennigs begnügen, Buchhändler vom Gulden drei Groschen Bortheil nehmen, der Drucker für einen Bogen in hundert Eremplaren mit einem Thaler abgesunden werden, der männzliche Tageköhner Gommers 6, Winters 5 Mariengroschen, der Lohntutscher mit zwei Psetzen für den Aog einen halben Abler exhalten.

Dariber berichtete Sattler an die Bergogin = Mutter und bat, "ben Dingen ju Gnaben nachzubenten; " auf ihren Ginfing auf ben Murften fehte er feine lette hoffnung. "Bo Denfchen foweigen," fo fcbloß er feine Bufdrift, "ba muffen Steine reben." berauf machte Sattler Glifabeth barauf aufmerkfam, bag ber verftorbene Silmer von Dunchbaufen - "bes Mannes gleichen mußte ich im gande nicht mehr" -- ein verschloffenes treubergiges Barnungefcreiben an den gnabigen gurften binterlaffen babe. bewegt fcrieb Elifabeth 1) an ben Gobn: "Mich zwingt die mutterliche Affection und erinnere aufe Treubergiafte, um ben Gobn vor fünftigem Unglud zu warnen. Denn Gottes gerechter Born machte noch mehr Unglud über uns verbangen, falls wir nicht burch Bufe ibm in Die Rutbe fallen." Drum moge ber Gobn nachforschen, ob die liebe Gerechtigkeit nach Gebuhr gehandhabt, bas gemeine Befte beforbert werbe, ob Bebermann fein Umt mit Aleig verrichte, Die Armuth nicht übernommen werbe. Wo fich aber folches befinde, ba fei es Pflicht bes Fürften, bas Regiment ju anbern, bamit fein Gemiffen befreit werbe und er am fungften Sage bie Berantwortung bestehen tonne. Die Antwort 2) von Ariedrich Ubrich lautete babin, er konne nichts befferes thun, als bem Rath ber Mutter folgen, fich zu Gott befehren. Bufe thun und auf geiftliches und weltliches Regiment ein machfames Auge baben; er wolle fich "ber eifferigen mutterlichen Barnung gang fohnlich bebanden."

Dehr vermochte ein Friedrich Ulrich nicht 3 nach Gebuhr zu bandeln, bas überflieg seine Rrafte!

Run wandte fich Sattler an ben herzog, bat, nachdem er funfzig Jahre bem fürstlichen hause gedient habe, sein Umt nies berlegen zu durfen und empfahl Peter Tuckermann zu seinem Rachfolger. Dann beschwor er ihn mit der Eindringlichkeit des Seelsorgers, der schon den Bater des Fürsten zu Gott geführt habe und jeht im Begriff stebe, von seinem Umte als Diener des beiligen Wortes die lehte Rechenschaft abzulegen, selbstthätig in die Regierung einzugreisen, sich nicht blindlings der Leitung von

<sup>1)</sup> d. d. Schmingen , 8. Junius 1617. Regifiratur Des Roniglichen Confiferiums in Dannover.

<sup>2)</sup> d. d. Ganbersheim, 17. Junius 1617. Ebenbafelbft.

Sinzelnen hinzugeben und Uebelthater ohne Ansehen ber Person zu strafen 1).

Friedrich Ulrich fühlte Die Babrheit ber Borte feines Beichtigers, befag aber weber Duth noch Rraft, um fich aufguraffen und die Bande ju gerreißen, welche bie Partei Antons von Streitborft um ihn geschlungen batte. Unter Diesen Umftanben erachtete es Konig Chriftian von Danemart für Pflicht, burch ungeschmintte Schilderung bes Treibens ber "Landverberber" und ber burch ibr Regiment bervorgerufenen Berbaltniffe ben bloben Reffen gum Bewußtsein zu rufen. Er that es in einem unter bem Ramen bes Roniglichen Beders befannten Genbichreiben 2). "Es haben," beißt es hier, "bie feinen Berrelein, gerubebaffige und eigennutliche Gefellen, berofelben die Bande bergeftalt gefchloffen und gefeffelt, bag biefelben ihrer eigenen Regierung weiter nicht, als es gedachten Leuten gefällig und gelegen, machtig fein, und baben ju ihrer Sicherheit nicht allein Em. Liebben in fletig und folder Bollerei, wobei fie fcwerlich ju fich felber tommen und vernünftige Gedanten fammeln tonnen, bingehalten, fondern auch Em. Liebben ganglich babin gewöhnt, baß fie alle anbern und rechtliche Leute verbächtig balten. Bollten boch G. E. Die Augen aufthun und fich von biefen ganbverberbern nicht in ben Gad treiben laffen. Boberenau bat in feinen jungen Jahren gwar eine turge Beit über einen Golbaten abgegeben, aber menn's an's Treffen geben follen, fich gemeiniglich unpaflich befunden, tann aus feinem vaterlichen Erbe taum einen blauen Reftel bezahlen und hat fich beshalb auf Anberer von Wel Streu aufgehalten. Streithorft ift von 3witterart, tann ben Rlegel artiger führen, benn bas Regiment ju Sof und Belb und wurde immer unbetannt geblieben fein, wenn er fich nicht jur ganbbroftschaft wie Die Sau jum Zange gefchmudt batte. Das Lieberlichfte, fo jeber

<sup>1)</sup> Registratur bes Ronigl. Confiftoriums in Sannover.

<sup>2) &</sup>quot;Königlicher Beder ober Königlicher Majeftat zu Dannemark Erinnerungs : und Bernehmungsschreiben an herzog Friedrich Ulrich von Braumsschweig und Luneburg wegen bes bofen Regiments Seiner Fürftlichen Gnaden Landbroften. Bom 23. December 1620." Abgesehen von viel verbreiteten handschriften, sindet sich bieses Sendschreiben abgebruckt in Buschings Magazin, Th. XXII.; Mosers hofrecht, Th. II. Beilage 13 hinüber's Beitragen zum Staats = und Orivatrecht. St. 1. Rro. 6.

von biefen Mannern verbient, ift ein Strang. Bur Regierung aber find folche Leute weniger geschickt, benn ber Efel jum Sadspfeifen."

Beiterbin beißt es in biefem Dabnschreiben : "Es ift ber berrliche Garten Em. Liebben Aurftenthums von allerhand wilben Thieren, unter welchen bie Banbochfen bie graufamften und fchablichften fein, jammerlich gernichtet, wozu man fonberlich brei Mittel gebrauchet, bas verfluchte Munamefen, die übergroßen 3mpoften und bas Bertbun und Schmalern ber Rammerguter. fteres anbelangend, fo foll einem Rürften feine Reputation bober gelten als gand und Beute, ja als bie gange Belt und alle zeits liche Boblfabrt. Richt der duc d'Alba bat in Rieberland fo große Steuer ausgeschrieben; ber nabm ben gebnten Pfenning, bier aber ift mehr als ber britte genommen. Die Rammerguter anbelangenb, fo ift bie Bolgung burch bas Dungen vermuftet, Memter und Bebnten fortgegeben; Die Boigtei in Lutter ift verfauft, bem mit guneburg aufgerichteten Erbvertrage und bem Teftamente von Bergog Julius jum Trop. Mergerer Diebftabl ift nie begangen, als von biefen lofen und eigenfüchtigen Gefellen, beren Reiner mehr Beller werth ift, als womit man einen Strick für ibn bezahlen tonnte. Der arme Unterthan wirb burch Berameiffung ju ungebührlichen und ungeftumen Begen getrieben; Die Liebe zur Beimath erlifcht im Bolte und es ift zu jeber Reuerung bereit, weil ber Buftand boch nicht fchlimmer werben fann. Der Unterthanen Boblftand und ihre Buneigung, Die burch gerechtes Regiment gewonnen und erhalten wird, ift bie mabre Schahkammer bes Aurften." "Der Aurft." fo lautet ber Schluß, "foll fich ermuntern, aus bem Schlafe erwachen und fich fo erzeis gen, bag er es vor Gott bem Berrn verantworten fann; er foll an eigene Reputation benten und gand und Leute vor bem Un= tergange bewahren."

Der Königliche Beder erreichte seinen 3wed nicht unmittelsbar, aber er flühte und ermuthigte bie Stande zum unerschrodesnen Ausharren im Rampse gegen die Gewaltherren. Die Heftigsteit, mit welcher Anton von Streithorst auf jedem Lage ihre Besschwerden zurudwies, schüchterte sie nicht ein. Im Bertrauen auf den Beistand ber Herzogin-Mutter und Philipp Sigismunds, bilbete sich unter ihnen eine ftarte, geschlossene Opposition, beren

ganges Müben barguf gerichtet mar, mit ihren Borfiellungen beim Landesberrn Gingang au finden. Roch gelang es Anton von Streithorft, ben Rurften mit ber Luge ju umgarnen, bag bie Stande mit ihren Unmagungen weit über Die ihnen gebührende Stellung binausgingen, bag fie nach nichts Geringerem trachteten, als eine Art von Bormundschaft über ben Berm ju üben und aus ihrer Mitte eine zweite Regierung, neben ber fürftlichen, bervorgeben zu laffen. BBar er es boch, ber im Ramen von Friedrich Ultich einen Bescheib ausfertigte, Der Die Stanbe Aufrührer ichalt und ibnen unter ben barteften Drobungen Stillschweigen aufer-Das entmutbigte inbeffen bie Mitglieder bes fanbifden Ausschuffes nicht und ohne bie Gefahr zu vertennen, melde ibnen von Seiten bes irre geleiteten und, wenn Sabgorn in ibm aufftieg, ju ben barteften Schritten fabigen Aurften brobte, gelobten fie einander, von Ehre und Pflicht nicht zu laffen und bas Behte zu magen, um Fürst und Bolt von biefem Landbroften Regiment zu befreien. Es waren Siegmund Julius pon Oberg, Ernft von Steinberg, Burtard von Campe, Jacob von Gramm Sans von Oldersbaufen und Borries von Runchbaufen neben ben Bertretern ber Stifter St. Blafius und Cvrigeus, bem Abt von Riddagsbaufen und ben Burgemeiftern von Munben, Genbertheim und Geefen 1). 3m Rary 1622 gelang es ibnen, Butritt bei Friedrich zu gewinnen und die auf bem Lande laftenbe Roth, Die Gefahr, welche bem fürftlichen Saufe brobe und bie Luge, mit welcher bie berrichenbe Partei ben Bergog umsponnen halte, aus einander ju feben. Gie erlangten nichts als ben tublen Befcheib, ihre Beschwerbe in schriftlicher Aquung porzubringen. Der plumpe Ungeftum Bennings von Reben tonnte fie nicht abhalten, Diefer Pflicht zu entsprechen und indem fie in Bodenem jufammentraten, entwarfen fie eine Schrift, welche bie auf Beweise fich ftubenben Rlagepuncte eindringlich vorüberführte. In ihr begegnen wir unter andern ber Erorterung, bag allein in ben Rlofterraumen von Umelungsborn brei bis vierbundert Denfchen bei ber Dunge beschäftigt wurden, bas an bas Musbauen ber Dungschmieben mehr als 100,000 Thaler gewendet, ber gro-

<sup>1)</sup> Bode, Beitrag jur Geschitet ber Feubalfidnbe im Derzogthum Broun-fcweig und ihres Berbaltniffes ju bem Fürften und Bolbe. S. 36.

Bere Aheil des dem Fürsten gebührenden Prägschahes unterschlas gen war und in einzelnen Gegenden der Landmann wegen der ihm aufgebürdeten Holzsuhren die Bestellung des Ackers unterslassen mußte.

Schon maren fieben Bochen nach Ginreichung biefer Beschwerben verfloffen, ohne bag ben Standen ein Bescheib ju Theil geworden mare. Als fie jest in Erfahrung brachten, bag bis Schrift durch ben Stattbalter bem Rurften vorenthalten fei, beschloffen fie ben letten Berfuch jur Rettung bes Lanbes ju mas Dazu ichienen fich in gewiffen Beziehungen bie Berbaltniffe gunftiger benn zuvor zu gestalten. Schon früher batte fich Arnb von Boberenau, Landdroft jum Calenberge, burch Bafilins Satte ler pom Butritt jur Beichte ausgeschloffen und in ber Uebergeugung, baß feine Stellung eine unhaltbare fei, beimlich aus bem Lande begeben und in Silbesbeim, nach vorangegangenem Uebertritt jur tatholischen Rirche, feinen Sod gefunden 1). Sest -flüchtete auch henning von Reben, nachbem er feine Schape in Giderheit gebracht hatte, nach ben Rieberlanden und fcmur bier gleichfalls feinen Glauben ab 2). Die Beit mar toftbar und nur ein rafches Sandeln ließ auf Erfolg boffen, ba verlautete, baß Anton von Streithorft feinen gangen Ginflug auf ben Rurften babin vermenbe, dem geflüchteten Reben die Erlaubnig jur Rudfebr auszumirten. Deshalb vereinigten fich bie Musschuffe ber Landschaften von Bolfenbuttel und Calenberg (Muguft 1622) gu Alfeld, faßten gemeinschaftlich eine Anklageschrift gegen ben Stattbalter und beffen Genoffen ab und ließen biefelbe burch Ernft von Steinberg ber Bergogin : Mutter in Scheningen mit ber bringenben Bitte überreichen, Diefelbe in gelegener Stunde gur Ginficht bes Landesberrn beforbern zu wollen.

Das Berfahren, welches Glifabeth einschlug, um ben Bunichen ber Stanbe ju entsprechen, zeugt von einer grundlichen

<sup>1)</sup> Rehtmeier, Chronit.

<sup>2)</sup> Gegen beibe Manner war icon im Jahre 1620 wegen Berichlechterung ber Mange eine Untersuchung vom Reichstammergerichte angekundigt und bei dieser Gelegenheit Friedrich Ulrich mit dem Berluste der Munggerechtigkeit bedroht, falls er dem Treiben seiner Landbroften nicht zeitig ein Biel seine. Das die Unstersuchung nicht wirklich erfolgte, findet in dem damaligen politischen Zustande bes deutschen Reichs seine Erklärung.

Renntniß bes Characters ihres Sohnes. Rur ein rasches und nachdrudliches Pandeln, welches bem Fürsten keine Ruße gonnte, die plöhlich gewonnenen Eindrude durch den Einfluß von Streit= borft verwischen zu lassen, konnte ben Erfolg sichern. Es mußte die bessere Ratur in Friedrich Ulrich wie im Sturmlauf gewon= nen und ihrem Entschlüpsen vorgebeugt werden. Hierauf war der Plan Elisabeths gegründet.

Auf bas Ersuchen ber Rurftin fant fich Philipp Sigismund, Bifchof von Denabrud und Dheim bes regierenden Bergoge, am 9. September 1622 auf bem Schloffe Beffen ein; an bem namlichen Lage erschien, ber Ginlabung ber Mutter nachkommend, Ariedrich Ulrich baselbft, freilich nicht ohne Begleitung ber Bruber Streithorft. Der folgende Zag follte bie Entscheibung berbeifüh= In ber Frühftunde beffelben übergab Glifabeth, in Gegenwart bes Bischofs und ber beiden Gunftlinge, bem Gobn bie Befcmerbefchrift ber Stande und beschwor ibn bei feiner Rindesliebe, ben Inhalt berfelben mit Bebacht gu lefen und einer ern= ften Prüfung ju unterziehen. Friedrich Ulrich entfaltete bas Schreiben, ging beim Durchlefen beffelben in heftiger Bewegung rafchen Schrittes burche Bimmer und gebot ben Brubern Streits borft fich zu entfernen. Diefen Augenblick nahm Glifabeth mabr und mahnte ben Gohn, feiner fürftlichen Pflichten eingebent gu fein ; ber Bifchof bestätigte bie Bahrheit aller in ber Schrift ents haltenen Befchwerben und erörterte bie erheblichften Ragepuncte, und mahrend ber Bergog, fichtbar ergriffen, jum erften Rale ben Betrug burchschaute, in welchem man ibn gefangen gehalten batte, traten aus einem Rebenzimmer bie Manner bes Ausschuffes von Bolfenbuttel und Calenberg ein - fie maren in hochfter Beim= lichkeit burch Glifabeth nach Beffen beschieben - baten um ftrenge Untersuchung und erklärten, mit Leib und Gut ben Inhalt ihrer Unflage vertreten ju wollen. Dehr bedurfte es nicht, um ben unglüdlichen Bergog gum Banbeln zu weden. Scham und Born faßten ibn gleich machtig und auf feinen Befehl murben Anton und Joachim von Streithorft in Retten gelegt und nach Bolfen= büttel geführt 1).

Un Diefes Greigniß knupfte fich Die Umgeftaltung ber Regie-

<sup>1)</sup> Bobe, Beitrag ju ber Geschichte ber Feubalftanbe zc. G. 37 xc.

rung. Ernst von Steinberg auf Bobenburg wurde als Statthalter einzeset; ihm zur Seite bilbeten Bartold von Rutenberg — ber einzige Mann der Partei Streithorst, auf welchen dis dahin kein Makel gefallen zu sein scheint — der Hosmarschall Heinrich Julius von Kniestedt und Peinrich Wernick 1) den Geheimen Rath. Auf Johst von Weybe ging das Amt des Bicehofrichters, auf Burkard von Steinberg das des Berghauptmanns über; an die Stelle der Landdrosten traten vier Oberhauptleute, unter des nen sich Henning von Steinberg und Thedel Burkard von Walmoden befanden. Beim Geheimen Rath und in der Rentenkammer wurden seitdem die Angelegenheiten der Justig und der Bertwaltung gesondert behandelt.

Muf bem Rathhause ju Bolfenbuttel erfolgte am 12. Dai 1623 vor Sobft von Berbe und deffen Beifigern Plate von Belverfen, Lucas Langemantel von Sparren, Großvoigt gum Calenberge, Dr. Johann Stud, Dr. Bulbrand von Reden zc. bie Eröffnung bes peinlichen Gerichts gegen Anton und Joachim, von Streithorft 2). Bis jum Musgange bes Sabres wurden bie Berbore fortgefeht. Run mandten fich die Ungeborigen ber Berhafteten an ben Raifer und erwirkten burch bie Angabe, bag bie Schuld ber ichlechten Bermaltung wefentlich auf ben regierenben Bergog jurudfalle, ben Befehl, bie Gefangenen gegen eine Burgfcaft von hunderttaufend Gulben in Freiheit ju fegen. Go menig man diefem Mandat in Bolfenbuttel entsprach, fo bewirkte es gleichwohl, bag ber Proces bingehalten wurde. Das Bereinbrechen ber Rriegsgefahr ichob vollends bie Bollziehung bes auf ben Tob burch Strang lautenben Urtheils binaus. Schon brobte Tilly, die Gefangenen burch Baffengewalt zu befreien, als Anton von Streithorft am 17. September 1625 in feinem Rerter gu Bolfenbuttel ftarb. Soachim murbe unlange barauf begnabigt und verblieb fogar im Befite feiner bem Lande abgepreften Reichtbumer 5).

<sup>1)</sup> Bernide mar bis bahin Rath bei ber Bergogin=Mutter gewefen.

<sup>2)</sup> Boachim von Streithorst wurde überdies wegen Beraubung des Grabes von Raifer Lothar in Königslutter, und sein Bruder Anton wegen Mitwissens dieser Schandthat angeklagt; gegen beide horte man außerdem die Beschuldigung, die Wittwen ihrer Genossen, hennigs von Reden und Arnds von Wobersnau, um sechstausend Gulden betrogen zu haben.

<sup>3)</sup> v. Billow, Beitrage jur Gefchichte ber braunfcm. - laneburg. Banbe.

Kenntniß bes Characters ihres Sohnes. Rur ein rasches und nachdrudliches Sandeln, welches bem Fürsten keine Ruße gonnte, die plöglich gewonnenen Eindrude durch den Einfluß von Streit= horst verwischen zu lassen, konnte ben Erfolg sichern. Es mußte die bessere Ratur in Friedrich Ulrich wie im Sturmlauf gewon= nen und ihrem Entschlüpsen vorgebeugt werden. Hierauf war der Plan Elisabeths gegründet.

Muf bas Ersuchen ber Rurftin fand fich Philipp Sigismund, Bifchof von Denabrud und Dheim bes regierenben Bergoge, am 9. September 1622 auf bem Schloffe Beffen ein; an bem namlichen Zage ericbien, ber Ginlabung ber Mutter nachkommend, Friedrich Ulrich bafelbft, freilich nicht ohne Begleitung ber Bruber Streithorft. Der folgende Lag follte bie Entscheidung berbeifuh= ren. In ber Frubftunde deffelben übergab Glifabeth, in Gegenwart bes Bischofs und ber beiben Gunftlinge, bem Sohn bie Befcmerbefchrift ber Stande und befchwor ibn bei feiner Rindesliebe, ben Inhalt berfelben mit Bedacht ju lefen und einer ern= ften Prufung zu unterziehen. Friedrich Ulrich entfaltete bas Schreiben, ging beim Durchlefen beffelben in heftiger Bewegung rafchen Schrittes burchs Bimmer und gebot ben Brubern Streits borft fich ju entfernen. Diefen Augenblick nahm Glifabeth mabr und mahnte ben Gobn, feiner fürftlichen Pflichten eingebent gu fein; ber Bifchof beftatigte bie Bahrheit aller in ber Schrift ents haltenen Befchwerden und erörterte bie erheblichften Rlagepuncte, und mahrend ber Bergog, fichtbar ergriffen, jum erften Rale ben Betrug burchschaute, in welchem man ibn gefangen gehalten batte, traten aus einem Rebengimmer bie Manner bes Ausschuffes von Bolfenbuttel und Calenberg ein - fie maren in bochfter Beimlichkeit burch Elifabeth nach Beffen beschieben - baten um ftrenge Untersuchung und erklarten, mit Leib und But ben Inhalt ihrer Unflage vertreten ju wollen. Dehr bedurfte es nicht, um ben ungludlichen Bergog jum Sanbeln ju weden. Scham und Born faßten ihn gleich machtig und auf feinen Befehl murben Unton und Joachim von Streithorft in Retten gelegt und nach Bolfenbüttel geführt 1).

Un Diefes Greigniß fnupfte fich Die Umgeftaltung Der Regie-

<sup>1)</sup> Bode, Beitrag ju ber Gefchichte ber Feubalftande zc. E. 37 zc.

rung. Ernst von Steinberg auf Bodenburg wurde als Statthalter einzeset; ihm zur Seite bildeten Bartold von Rutenberg — ber einzige Mann der Partei Streithorst, auf welchen dis dahin kein Makel gefallen zu sein scheint — der Hosmarschall Heinrich Julius von Kniestedt und Heinrich Wernicke 1) den Geheimen Rath. Auf Johst von Weyhe ging das Amt des Bicehofrichters, auf Burkard von Steinberg das des Berghauptmanns über; an die Stelle der Landdrosten traten vier Oberhauptleute, unter des nen sich Henning von Steinberg und Thedel Burkard von Walsmoden befanden. Beim Geheimen Rath und in der Rentenkamsmer wurden seitdem die Angelegenheiten der Justiz und der Berwaltung gesondert behandelt.

Muf bem Rathbaufe ju Bolfenbuttel erfolgte am 12. Dai 1623 por Robft von Berbe und deffen Beifibern Plate von Belverfen, Lucas Langemantel von Sparren, Grofvoigt jum Calenberge, Dr. Johann Stud, Dr. Bulbrand von Reben zc. bie Eröffnung bes veinlichen Gerichts gegen Anton und Joachim, von Streithorft 2). Bis jum Ausgange bes Jahres wurden die Berbore fortgefest. Run mandten fich die Angeborigen ber Berhafteten an ben Raifer und erwirkten burch bie Angabe, bag bie Schuld ber ichlechten Bermaltung wefentlich auf ben regierenben Bergog gurudfalle, ben Befehl, Die Gefangenen gegen eine Burg-Schaft von bunderttaufend Gulben in Rreibeit zu feten. Go menig man diefem Mandat in Bolfenbuttel entsprach, fo bewirtte es gleichwohl, bag ber Proces bingehalten murbe. Das Bereinbrechen ber Rriegsgefahr ichob vollenbs bie Bollgiebung bes auf ben Tob burch Strang lautenben Urtheils binaus. Schon brobte Tilly, Die Gefangenen burch Baffengewalt zu befreien, als Anton von Streithorft am 17. September 1625 in feinem Rerter gu Bolfenbuttel ftarb. Soachim wurde unlange barauf begnabigt und verblieb fogar im Befite feiner bem Lande abgepreften Reichthumer 5).

<sup>1)</sup> Bernide mar bis babin Rath bei ber Bergogin=Mutter gewefen.

<sup>2)</sup> Boachim von Streithorst wurde überdies wegen Beraubung des Grabes von Raifer Lothar in Konigslutter, und sein Bruder Anton wegen Mitwissens biefer Schandthat angeklagt; gegen beide horte man außerdem die Beschulbigung, die Bittwen ihrer Genossen, hennigs von Reden und Arnds von Wobersnau, um sechstausend Gulden betrogen zu haben.

<sup>3)</sup> b. Bulow, Beitrage jur Gefchichte ber braunfchm. - funeburg, Banbe.

Benn man erwägt, bas Friedrich Ulrich felbft ben Greigniffen in feiner nachften Umgebung nur gezwungen Theilnahme schenkte und daß es des gangen Effects von ploblichen, mobiberechneten Gindruden bedurfte, um ben Bloben Die Gegenwart ertennen ju laffen und ibm bie Rraft jum Sanbeln ju leiben, fo begreift man bie Sorglofigfeit, mit welcher ber Fürft bem im Reiche aufziehenden Unwetter entgegenfab. Unter zwei Brübern, bie nach einander ben Raisertbron inne gehabt batten, war bie Dacht bes Saufes Sabsburg burch Ramilienzwif und Aufftand, burch Abfall von Standen und Saber ber Glaubensparteien gerfplittert und burchfreffen, ber Geborfam im Reiche gelociert, bei Fürften und Bollern bie Achtung por bem Gefet und bes Saifert Gebot verkummert. Rragen auf bem Gebiete ber Politif und ber Rirche, welche feit langer als einem balben Sabrbundert auf Reichstagen und in Conventen ben Gegenstand von immer neuen Bermurfniffen abgegeben batten, brangten unaufbaltfam ber Ents fcheibung entgegen, ohne bag fich ein Beg gur friedlichen Ausgleidung geboten batte. Da feste fich Ferdinand II. in bas habsburgifche Erbe, gewann ben Raiferthron und begann im Bertrauen auf Bott und bem eigenen Ruth ben Rampf gegen aufgeftanbene Unteribanen und Stanbe und gegen Abfall von ber Rirche, ber Mis er in feinen Erblauden obgefiegt batte und in er biente. Prag faiferliche Blutrichter ben Spruch über Die Baupter ber Utraquiften fällten, trat Rom bem burch bie katholifchen Reichsftanbe erftartten Deftreich jur Seite und trug biefes ben Lampf für Raiferthum und Ratholicismus burch alle Rreife bes beutiden Reichs. Mangel an Ginheit raubte ben Protestanten bie Dacht jum erfolgreichen Biberftande. Bereinzelt ftellten fie fich ben Seeren bes Raifers und ber Liga, Die fconungslos ibren Sieg verfolgten.

So nahte ber Sturm ben Grenzen von Riedersachsen. Rein Tagen ber dortigen Stande hatte jum Ergreifen gemeinsamer Maßregeln geführt. Ginzelne Fürsten und Stadte schreckten vor der Gefahr muthlos zusammen, andere sahen ihr mit einer Sorgs losigkeit entgegen, für welche man am wenigsten in den Zeichen der Zeit den Grund erkennen mochte. Als es endlich galt, sich ber "Bergewaltigung" zu erwehren, geschah es ohne Ernst, ohne Bereitwilligkeit zu Opfern, ohne Bertrauen auf den Rachbar.

Artstige Raturen, die aus den Fluthen der Parteien auftauchten, scheiterten an dem Widerstande von Freund und Feind. Go kam es, daß, zum Berberben des Areises, ein fremder König die Führereschaft erzwang.

Bwifchen ben Parteien eingeklemmt, biente Friedrich Ufrich feber ibm überlegenen Derfonlichkeit, Die Bufall ober Bermanbtichaft in feine Rabe führte; bald ber berausforbernben, ju jebem teden Unternehmen entichloffenen Bergogin = Mutter Glifabeth, bald bem verwegenen jungeren Bruber, bem ber Rampf als'folder behagte, bann bem berrichfüchtigen, nur auf Erweiterung feiner Dacht finnenden Chriftian IV., beffen Schlag an's Schwert er williger Bebor fchentte, als früher bem Roniglichen Beder, enblich bem thatfraftigen, mit unwandelbarer Rolgerechtigkeit fein Biel verfol-Dit ben Bettern in Gelle lebte ber Bergog im genben Raifer. Unfrieden, gegen Bergog Georg, ben Gingigen, welchen innerer Beruf gur Bertretung bes Gesammthauses trieb, begte er Sag, und feine Umgebung zeigte feinen Dann von Geift und Rraft, ber ben Billenlofen batte ftuben tonnen. Er trug bie Laft bes banifchen Bundniffes bis jum Ueberbruß; als Roth ibn zwang - es war wenige Tage por ber verbangnigvollen Rieberlage Ronig Christians - fich ber Burbe ju entledigen, ernbtete er barob von Eilly feinen Dant. Rutenberg benutte bas mit ber Unterschrift feines herrn im voraus verfebene Papier, um es mit bem Befehl jur Entlaffung ber ben Danen feinblich gefinnten Rathe und jur Uebergabe Bolfenbuttels an eine konigliche Befahung auszufüllen. Sein Rudtritt von ben Danen jog ibm Die Feindschaft ber Letteren gu, Die burch teine Schonung von Seiten ber Liga aufgewogen wurde. Denn einem Tilly genligte bie Paffivitat nicht, er verlangte offenen Unschluß; "man muffe nicht wortlich, fondern thatlich ber Romifc Repferlichen Mayeftat geborfamen" lautete feine Grellerung 1). Raiferliche und Ligiften überfcwemmten gleichzeitig bas Land; Munben murbe ber Bernichtung geweiht, Gottingen nach ben Drangfalen einer langen Belagerung vom Feinde befett, meilenweite Ginbben zeugten von ber Berbeerungsluft beffelben. Landmann flüchtete in Balber; er hatte nichts mehr zu verlieren als bas Leben; bas fette er gern bran, wenn er an ben fremben Mordbrennern feine Rache fättigen tonnte.

<sup>1)</sup> Ribben trop, Sammlung von Canbtagsabichieben, Th. Il. S. 22.

2018 Friedrich Ulrich im ganzen Umfange die trofflose Lage feiner Rurftenthumer begriff, mar es bereits ju fpat, auf Abbulfe bu finnen. Run brach er ichlaff in fich jufammen; er fuchte Gott im Gebet, man borte ben Ungludlichen in feiner Rammer laut meinen. Aber manulich breingreifen, fein Leben für bas Bolt und die fürftliche Chre einseben tonnte er nicht. Die "Reumuthigfeit", flagte et, fei bei feinen Unterthanen ertaltet, baber bie schwere gottliche Buchtruthe; er forberte ju einem buffertigen Leben auf und 'ließ burch Prediger bie Gemeinen jum gottseligen Leben und gur Gebulb mabnen 1). An feine Zafel festen fic ungebeten bie faiferlichen Dberften; "bes Bergogs Friedrich Ulrich offene Schenkftube" biegen fie bie fürftliche Refibeng auf bem grauen Sofe in Braunschweig. Der Fürft batte im Boblieben Buben ben Mannern von Chre und Ginficht vorgezogen; im Unglud bingen fich ibm treue Bergen an. 218 Cberhard von Bephe bochbetagt, fein Rangleramt nieberlegte 2), übernahm es ber red: liche Doctor Arnold Engelbrecht, freilich nicht ohne bie Bebin : gung - bie Berantwortlichkeit schien in biefer Beit ber Bergweiflung ju groß - nur mit befonberer Genehmigung bes Beren und mit hinzuziehung lanbichaftlicher Abgeordneten verfahren zu bur-Friedrich Ulrich batte in Friedensjahren jebe felbftanbige fen. Theilnahme an ber Regierung abgelehnt und feine Rathe malten laffen; jebt', ba lebtere auf eigene Gefahr zu banbeln Bebenten trugen, follte er ploblich in die Regierung eingreifen. Das brudte ibn au Boben. Unvermögen von ber einen, Biberwillen gegen Geschäfte von ber andern Seite hatten ben Entschluß in ibm aufkeimen laffen, fich ju Gunften feines Brubers Chriftian ber Regierung zu begeben. Schon waren in diefem Sinne Unterbandlungen mit Dannemart angefnupft, weil er fich nach Solftein gurudzugieben gebachte; aber jur Durchführung bes Planes batte es einer Feftigkeit bes Billens bedurft, welche ibm abging.

<sup>1)</sup> Ribbentrop, a. a. D. G. 30.

<sup>2)</sup> Eberhart von Bethe war von 1614 bis 1627 Rangler; zuvor hatte er baffelbe Amt bei bem Grafen Ernst von Schaumburg bekleibet; er war ein streis müthiger, aufbrausender Mann und stand entschieden auf Seiten der danischen Partei, 1623 erward er von Ivst hermann, Grasen zu holstein und Schaums durg, zu einem rechten beständigen Erbe die Güter in Amelinghausen, welche bis dahin heinrich von Dagestobe zu Leben gehabt hatte. Agl. Arch.

Bahrlich, man kann nicht anders als mit tiefem Mitleid auf ben schwergebeugten Fürsten sehen. Als sein muthiger Bruder nach qualvollem Siechthum geendet hatte, war er der einzige Enzel von Julius, der lette Mannssproß seines Stammes. Mit ihm, dem Sohnelosen, ging das wolfenbuttelsche Haus dem Grabe entgegen. Aber Friedrich Ulrich war es beschieden, beim raschen Belken der Macht seines Hauses den Zeugen abzugeben. Daß das Urtheil des Reichskammergerichts ihm den Besit des vom Bater so lange behaupteten Fürstenthums Grubenhagen absprach, hätte in so weit verschmerzt werden können, als dasselbe wenigs ftens unter welfischer Hoheit verblieb; nicht so die wolfenbüttelschen Landschaften, welche der Sieger vom Stammlande abris.

Die Herrschaft Warberg war, weil ihre Gebieter, heinrich Julius und Wolf, unter Bischof Christian und dem Grafen von Mansfeld gegen den Kaifer gesochten hatten, durch Balbstein an den Grafen Johann von Altringen überwiesen, obwohl den Welfen schon vor länger als hundert Jahren eine Anwartschaft auf dieselbe zu Theil geworden war 1).

Raifer Ferdinand II. beanspruchte ben, nach einem beliebigen Anschlage in Wien geschätten, Rachlaß des in der Reichsacht versstorbenen Spristian von Halberstadt und setzte sich, ohne dem Herz zoge die Zeit zu Einreden und zur Erörterung seines Rechts zu lassen, in den Besitz von wolfenbüttelschen Gebietstheilen. Im Jahre 1628 hatte er die Grafschaft Hohnstein ) seinem Rath und Rammerheren, dem Grafen Christoph Simon von Thun als Unsterpsand für ein Darlehen von 60,000 rheinischen Gulden überslassen und an seinen Generalissimus den Austrag ergehen lassen, den Genannten in seinen neuen Besitz einzusühren und die Bewohner der Grafschaft ihres dem welsischen Hause geleisteten Uns

<sup>1)</sup> Raifer Maximilian I. hatte diefe Anwartschaft 1505 an herzog heinrich den Melteren der Art ertheilt, daß "wenn der letzt besselben namens, stammes und geschlechts von Barberg ohne eheliche menliche leibserben mit todt abgehet und das Schloß Barberg uns und dem heiligen Briche heimfallet, das dan wir ober unser nachtommen romisch Raiser oder Konig denselben unsern oheimen von Braunschweig und seinen menlichen leibserben das Schloß Barberg zu Beben gesben wollen." König l. Archiv.

<sup>2)</sup> Solof hohnftein war icon im Jahre juvor burch den faiferlichen hauptmann Bigthum von Rannenwuff eingeafdert.

terthaneneibes zu entbinben. Letteres gefchab burch ben faifer= lichen Commandanten in Salberftadt ju Bleicherobe, wohin Die Stande ber Grafichaft beschieben weren. Aftr bie Summe von 50,000 Gulben, welche er bem babeburgifchen Saufe vergefchoffen batte, erhielt Maximilian von Balbftein die Graffcaft Reinftein als Unterpfand 1). Blankenburg ging als ein Gefchent in Die Banbe bes Grafen von Merobe über 2). Bei bem Tobe bes Bischofe Obilipp Sigismund (1623) waren die Memter Spfe. Diepenau und Belve, mit welchen berfelbe von feinem Bruber Beinrich Julius abgefunden worben war, an Friedrich Ulrich gu-Diefer aber batte noch in bem nämlichen Sabre Spie für 100,000 Thaler auf bie Dauer von funfgig Sabren und mit Borbehalt ber Landeshobeit an Ronig Chriftian IV. von Dannemark verpfandet, welchem er überbies feit bem Sabre 1616 bie Summe von 200,000 Thaler ichulbete. Im Rrieben von Lubed trat barauf ber Ronig biefe feine Gefammtforberung von 300,000 Thaler bem Raifer ab 5), welcher, unter bem Borgeben, bag Rriebrich Ulrich von feinem geachteten Bruber nicht weniger als eine Zonne Golbes geerbt babe, bem Bergoge gebot, Die Summe von 400,000 Thaler bem Grafen Tilly für bem Raiferbaufe geleistete Dienste auszuzahlen. Daß Kriebrich Ulrich fich

<sup>1)</sup> Rurge Deduction, daß bie braunschweigische Informationeschrift de anno 1628 im Ramen bes gefammten fürftlichen Saufes bem furfürftlichen Collegio übergeben worben. Salber- fabt, 1704. 4.

<sup>2)</sup> Das Berfahren bes taiferlichen hofes hinfichtlich diefer beiden Graffchaften beruhte darauf, daß es fällchlich hieß, es habe heinrich Aulius diefelben feinem jüngeren Sohne Christian vermecht und seiem diesem von dem regierenden Brusber abgetreten. Allerdings hatte Bifchof Christian haus und Amt Blantenburg 1617 von Friedrich Ulrich erhalten, aber nur als Rießbrauch und ohne alle landesherrliche hoheit. Bon seinem Bruder dazu gedrungt, hatte der Bischof (d. d. haag, 9. Junius 1624) dasselbe dem regierenden herzoge wieder abtreten muffen. Aurhe und gründliche Information was es umb die Graff dafften hohns und Reinstein für ein Bewandnis habe. halberstadt, 1703. 4.

<sup>3)</sup> Der Protest von Friedrich Ulrich, weicher auf der Behauptung berufte, baß die gesammte Schuld bereits getilgt sei (Ribbentrop, Landtagsabschiede, Bh. 11, S. 52 2c.), sand teine Berücksichtigung, weil der herzog nicht im Bersite ber hierauf bezüglichen Urtunde war.

Durch seinen Gesandten bereit erklärte, dem ihm zugekommenen Befehle zu entsprechen 1), genügte dem Grasen nicht, der eine Sicherheit wegen der Zahlung begehrte. Endlich wurde zwischen Beider Abgeordneten ein Bergleich zu Stade abgeschlossen, dem-gemäß der Herzog die Aemker Stolzenau, Steierberg, Welpe, Blumenau, Polle und Forste mit allen Rechten und Einkunften dem ligistischen Feldherrn nuhnießlich anstatt der jährlich zu entrichtenden Zinsen abtrat, zugleich aber, da die Einnahme dieser durch den Krieg verheerten Aemter den Zinsen nicht zu entsprechen schienen und siberdies die Zinsen des lehtverlaufenen Jahres einz gesordert wurden, die Capitalschuld auf 466,000 Shaler erhöhen ließ 2).

Unlange barauf wurde bie Erwerbung bes gangen Fürstensthumb Calenberg bem Grafen Tilly in Aussicht gestellt 5), und die hieran gesnüpften Befürchtungen schienen in dem ju Gunften Balbsteins gegen die Herzöge von Metlenburg vorangegangenen Berfahren die volle Bestätigung zu finden.

In der angftlichsten Spannung, daß ber Kaifethof ihn wegen bes danischen Bundniffes mit der Acht belegen werde, um die Fürstenthumer als verwirkte Leben einziehen zu können, verlebte

<sup>1)</sup> Friedrich Mirichs Memorial, d. d. Boljenbuttel, 4. September 1629, für Pape und Ludwig von Münchhausen wegen ihrer Sendung zu Tilly. (Das Original besindet sich in dem Archiv der Stadt Göttingen). hier heißt es: Es sei Tilly bekannt, daß der Derzog nicht mit Geld zahlen tönnez derselbe tennne die Roth des Landes, von welchem die Graffchasten Pohnstein, Reinstein und Blankendurg, so wie das Bitthum Lutter am Barenderge bereits abgeriffen seien, und wiffe, daß daffelbe jeden Credit verloren habe und deshalb eine Anleihe nicht zulassez man ditte daber, daß der Graf durch Berminderung der Garnison und mögliche Abstellung der Durchzüge dem Lande die Mittel gewähre, ihm zu genügenz gleichzeitig aber sei der herzog bereit, für die Forderung von 100,000 Thaler haus und Ant Spee einzuräumen, dergestalt, daß überdies die Landsschaft hopa als Bürge für die genannte Summe eintrete.

<sup>2)</sup> In biefen Armtern verkimmerte übrigens Ally die Mustibung des evangeifichen Rirchendienftes nicht; doch unterfagte er den dortigen Unterthanen die Rechtsderufung an die fürflitche Rathsflude in Wolfenbüttel, falls nicht der Gegenftand der Klage den Werth von hundert Thalern überfteige. Curtii colloctanes. Particula XIII., S. 17 2c.

<sup>3)</sup> Silly nahm von den Eingefoffenen der Armter Calenberg und Bimmenan am 15. und 17. August 1629 ben Eib der huldigung entgegen, Chronita ber Stadt hannover. Met.

Friedrich Ulrich feine Zage in Braunfchweig. Unter feinen Mugen murbe bas fürftliche Archiv in Bolfenbuttel burchlucht, um Beweise seiner Feindschaft gegen bes Reiches Oberhaupt zu finden, mabrend feine Rathe über jede Meugerung ihres herrn ju Protocoll vernommen wurden, um beffem Schuld ju erbarten. Ueberbies erfolgte am 17. December 1629 ber Spruch bes Reichstammergerichtes 1) auf die Rudgabe bes großen Stifts Silbesbeim und aller feit beffen Eroberung - alfo feit langer als bunbert Sabren - aus bemfelben bezogenen Ginfunfte. Dag ber Bergog, welcher, gleich allen feinen Borfabren 2), Die Belebnung mit ben ftiftischen ganbestheilen, gulett bei Raifer Ferbinand II. (21. Marg 1621), eingebolt batte, um Revision bes Processes bat und seinen Rangler Arnold Engelbrecht ju biefem 3mede nach Bien fandte. wurde feiner Beachtung gewürdigt. Balbftein und Tilly erhielten vom Raifer Befehl, Die Restitution bes Stifts zu betreiben und gegen Ende bes laufenben und im Anfange bes folgenben Sabres (1630) nahm Bifchof Ferbinand, jugleich Rurfürft von Röln, ein Bruber Maximilians von Baiern, vom ganbe Befit 5). Muf Die Roften, welche einft Erich ber Meltere und Beinrich ber Bungere an die Bollgiebung ber ihnen aufgetragenen Erecution gegen ben geachteten Bifchof Johann gefeht batten, murbe bierbei fo wenig Rudficht genommen, als auf ben Umftanb, bag verfchie-

<sup>1)</sup> Lünig, spicileg. eccles. Sh. IL S. 274.

<sup>2)</sup> Karls V. Bestätigung bes Bertrages von Quedlindurg ersolgte zu Pamplona am 20. October 1523, die von Papst Paul am 16. December 1536. Der Lehenbrief Kaiser Karls V. zu Gunsten heinrichs des Tüngeren und Erichs des Aelteren über die eroberten Stissgliter wurde zu Augsburg am 28. September 1530 ausgestellt. Die Belehnung heinrichs des Jüngeren und Erichs des Jüngeren ersolgte durch Kaiser Ferdinand I. zu Augsburg am 17. April 1559, durch Kaiser Marimilian II. ebendaseihst am 1. Inlius 1566. Letzgenannter belehnte den herzog Julius zu Prag am 14. März 1570. Die Belehnung Rubolphs II. an heinrich Julius geschah zu Prag am 1. December 1590 die von Matthias an Friedrich Ulrich zu Wien am 22. April 1615. Lünig, Reichsarchiv. Pars spooialis. S. 50 x. und Continuatio, Abtheilung IV, S. 412 entbält die Urtunden.

<sup>3)</sup> Am 2. Januar 1630 brangen hundert ftiftifche Soldner mit Gewalt in Schlof Ergen ein, verjagten ben Pfandinhaber deffelben, Borries von Munchshaufen und riffen das braunschweigische Bappen ab. Treuer, Geschichte berer von Münchhaufen. S. 145.

bene Bandschaften früher nur als Pfandftude bes braunschweigis ichen Saufes vom Stifte befeffen waren.

In Diefer Beit ber bochften Roth erfolgte Die Landung Guftab Sein Erscheinen ermuthigte Die evangelischen Stande ju bem letten Berfuche, burch engen Anschluß an einander ben Eroberungen bes Ratholicismus ein Biel gu feben. Dem von ben luneburgifchen Bettern gegebenen Beispiel fam auch Rriedrich Ula rich nach und gefellte fich (1681) ber bewaffneten Reutralität in Leipzig bei. "Man muß bie Mugen auf und bie Räufte gutbun" fprach ebenbafelbft ber furbranbenburgifche Rangler. Beibes fiel bem Bergoge fcmer. hatte er fruber bas 3och ber Danen und Raiserlichen getragen, fo beugte er fich jest unter bie Abbangig. feit ber Schweben und, mas ibn empfindlicher berührte, bes Ber-Mußer ben Stabten Sannover und Braunschweig, goge Georg. in benen die Gewalt bes Landesberrn an und für fich eine febr befdrantte mar, tonnte er zeitweife teinen Theil bes Landes fein nennen.

Aber ber Schmert follte in fein Leben noch tiefer einschnei-Friedrich Ulrich bing mit besonderer Liebe an bem Gemabl . feiner Schwefter Dorothea, bem Markgrafen Chriftian Bilbelm von Brandenburg, Abministrator von Magdeburg; jest lebte biefer, ein Befangener, in taiferlichen ganben, verleugnete bie Lehre, für welche er geftritten batte und trat jum fatholischen Glauben über. Der Ungludliche mußte fogar bie Ueberzeugung gewinnen, bag bas Berg feiner Unna Gophia, mit welcher er feit 1614 vermabit mar, bes einzigen Befens, bas er gang fein nennen ju burfen glaubte, ihm nicht gebore. Als Bifchof Chriftian von Salberftabt 1623 ben Bergog Julius Ernft von Lauenburg in ber Rabe von Rordheim gefchlagen batte, fand er unter ber Beute einen Liebesbrief, welchen die Bergogin von Bolfenbuttel an ben Befiegten gefdrieben batte. Chriftian fandte bamals bie unfelige Schrift an feine Mutter Glifabeth, burch welche fie in Die Bande ihres regierenden Gobnes gelangte. Siervon in Renntniß gefeht, flüchtete Anna Sophia nach Coln an ber Spree, an ben hof ihres Brubers, bes Rurfürsten Georg Wilhelm von Branbenburg 1).

<sup>1)</sup> In einem Schreiben an den Raifer tlagt die herzogin, daß ihr Gemahl "seine ehellch Affecten und herb" von ihr abgewendet habe und fiellt die Sachlage so dar, als ob fie der Einladung ihres hart an der braunfcweigifcen

buld fagte fich ber Bergog von ber Untreuen los, ließ fie aus bem Rirchengebete ausschließen, verbot bie fernere Muszahlung ber ibr angewiefenen Leibgebingszinfen von jabrlich 8000 Thaler, legte auf ihr eingebrachtes Silberzeug und anderweitige Roftbarfeiten zum Berthe von 80.000 Thaler Befchlag und lief bie Geflüchtete burch bas Confiferium in Bolfenbuttel jum perfonlichen Diefes Berfahren murbe indeffen vom tai-Ericheinen porlaben. ferlichen Sofe, bei welchem ber branbenburgifche Ginfluß fich geltend machte, verworfen und Friedrich Ulrich fab fich gezwungen, mit dem Rurfürsten Georg Bilbelm in Unterhandlung ju treten. Seine Forberung, bag Anna Gophia ibm bie Ginwilligung ju feiner anderweitigen Bermablung geben folle - es tauchte noch ein Dal die hoffnung auf einen Erben in ibm auf - murbe gu Coln an ber Spree jurudgewiesen; besgleichen, bag bie Enticheibung einem, von beiben Seiten mit nicht verwandten Ablichen und Belehrten befetten Schiedsgerichte überlaffen werben moge. Raifer Ferbinand II., beffen Bulfe von Unna Cophia und bem Rurfürften Georg Bilbelm in Unfpruch genommen mar, batte mit feinem Borfchlage, jur Ghre beiber fürftlichen Baufer ben Proceg für immer nieberguschlagen, in Bolfenbuttel nicht burchbringen tonnen; beshalb ernannte er (29. December 1626) ben Rurfürften Johann Georg von Sachsen ju feinem Commiffarins und bat denselben, beibe Theile, Friedrich Ulrich und Arma Gopbia, perfonlich vor fich ju forbern. Demgemäß befeste Sobann Georg im Muguft 1628, unter bem Borfibe bes berüchtigten furfachfischen Oberhofpredigers Matthias Doe, ein Gericht, welchem auch wolfenbutteliche und branbenburgifche Abgeordnete beimobnen Aber auch bier war bie Ausgleichung noch nicht erfollten 1).

Grenze sich aushaltenden Rruders nachgetommen sei und sich mit geringem Gesfolge zu diesem begeben habe. Dort set der Kursurft in sie gedrungen, seine Gemahlin im Kindbette zu begrüßen und der Kindtause beizuwohnen und habe, als sie ansangs dagegen erklätt, daß sie zuvor den gebührenden Gonud und ein anständiges Gesolge von Bolfenbüttet holen muffe, von Langermunde aus (24. Julius 1623) an Friedrich Ulrich geschrieden, die unerwartete Abreise der Schwester sattsam entschuldigt und hinterdrein um Urlaub für dieseibe, so wie um Uehersendung des Schmucks und der hoffrauen angehalten.

<sup>1)</sup> Die hier gegebenen Mittheilungen find den Originalhanbschriften des Matthias hoe entwommen, bei welchen fich auch die Copien der auf den Proces bezüglichen Correspondenzen finden.

folgt, als nach langem, schmerzlichem Krankenlager 1) Friedrich Ulrich am 11. August 1634, 43 Jahr alt, nach ein und zwanzigsjähriger Regierung sein Leben in den Armen seines Hofpredigers, Peter Zuckermann, welcher ihm in den Tagen der Noth von Wolfenbuttel nach Braunschweig gefolgt war, aushauchte 2). Mit ihm, dem schwächsten, willenslosesten Herrn seines Hauses, erlosch der Stamm des durch Wilhelm den Streitbaren gestisteten mittleren Pauses der Herzoge von Braunschweig Wolfenbuttel.

Bei dem Tode dieses Enkels von Julius zeigte das Fürstensthum Wolfenbuttel, früher die blühendste Provinz Riedersachsens, die von Freund und Feind erlittenen Berheerungen. Das Kamsmergut war mit Schulden überlastet, die städtische Gemeine, dis auf das einzige Braunschweig, rang mit hunger, in der Residenz zu Wolfenbuttel hörte man noch jest das Commando seindlicher Besehlshaber und die Gewohnheit des Jammers erstickte beim Landmann den Laut der Klage.

Anna Sophia nahm nach bem Lobe bes Gemahls ihren Bittwenfit in Scheningen; eine kluge Frau, welche durch Unterhandlungen mit den Obersten der verschiedensten Parteien ihre Unterthanen dem Orucke der Soldatesca zu entziehen und selbst die Universität zu Helmstedt durch ihr Fürwort kräftig zu schirmen verstand. Ihr Lod erfolgte erst 1659.

<sup>1)</sup> Der an einem boppetten Schenkelbruch leibenbe Berjog murbe von Bebe rens, bem Bater bes Berfaffers ber Steinbergichen Geschlechtsgeschichte, ärzilich behandelt.

<sup>2)</sup> Als am 15. Januar 1631 mit Johann Lubwig bes Geschlechts ber Gras fen von Gleichen ausftarb, verlieh Friedrich Ulrich die Grafichaft Spiegelberg bem seit 1607 mit seiner Schwefter Sophte hedwig vermählten Grasen Ernft Cafimir von Raffau = Dies; nach bessen Arbe wurde der Bruder besselben Bilbeim Friedrich von Raffau = Dranien, mit der Grafschaft belehnt, welche bekanntlich bis in's neunzehnte Jahrhundert beim hause Oranien verblieb. Ludolphi symphorema consultationum etc. Th. III.

## 3meites Capitel.

Die welfischen Fürstenthumer mabrend ber Zeit bes breißigjabrigen Rrieges bis zur Schlacht bei Lutter am Baremberge (1626).

Dem Schwanten in ben Ergebniffen ber Rampfe, welche Rati V. für bas Raiferthum und die fatholische Lehre unternahm, entsprachen bie Berfuche jur Berftanbigung zwischen ber alten und neuen Rirche. Mus allen zu biefem 3wede angeftellten Befprechungen fcbied man unbefriedigter, feindlicher als man getommen war. Es zeigte fich balb, bag eine Spaltung, welche aus religibfer Unschauung, aus bem innigften Durchbrun= genfein von ber unantaftbaren Bahrheit ber beiligften Glaubentslebren ermachsen mar, burch Ginigungen und Bertrage nicht ausgeglichen werden konnte. Sie auch nur in fo weit zu verbeden, um beiben Theilen bieselbe Berechtigung neben einander ju gon= nen, ftellte fich als unerreichbar beraus. Go lange ber Proteftans tismus in Jugendfraft baftanb, mar ibm tein Bugeftanbnig ju Gunften ber Gegner ju entringen. Diefe wiederum ichloffen auf ber Rirchenversammlung ju Trient ibr Lebrgebaube mit einer Scharfe ab, welche bie Musfobnung mit ben Abgefallenen von einer unbebingten Unterwerfung abhangig machte. Bie batte unter biefen Umftanben ber ju Augsburg befiegelte Religionsfriebe ausreichen tonnen! Fur beibe Parteien gab er ben Gegenftanb bitterer Beschwerben ab. Die Protestanten flagten, bag man gu einer Beit, welche alle Mittel jur Sicherung bes Sieges geboten, bie volle Begrundung beffelben verabfaumt babe; bie Ratholifchen, baß ibre Rirche ber außeren Lebensbebingungen beraubt, bag ber Ber= luft ungabliger geiftlicher Stiftungen um fo unerträglicher fei, als man biefe gur unmittelbaren Erftartung ber Biberfacher geopfert babe. Man verkannte nicht, wie fcmankend bas Muskunftsmittel

bes f. g. geiftlichen Borbebalts war, bemaufolge ein geiftlichet Reichöftand Umt und Ginnabme verlieren follte, wenn er ben fatholischen Glauben aufgebe. Er gemabrte bem einen Theil taum Sicherheit für Die Behauptung bes augenblicklichen Befitftanbes, mabrend er bem andern als ein Ehre und Bewiffen verlebender 3mang erfchien. Dber ließ fich auf bie Saltbarteit eines Friebens rechnen, welcher ber alten Rirche bie geiftlichen Berrichaften gewährleiftete und gleichzeitig ben protestantischen Unterthanen berfelben bie Aufrechterhaltung ihres Gottebbienftes jufagte? Go ftanben Ratholicismus und Protestantismus in zwei feindlichen Deets lagern einander gegenüber. Der einzige Punct, in welchem man von beiben Seiten übereinstimmte, mar, daß Diefe neue Ordnung, ohne Gefundheit und beshalb ohne Lebenstraft, gefturgt werben muffe, und indem fich jede Partei jur Entscheidung bingebrangt fühlte, verftellte fie biefe in teder Berblendung auf die Spipe bes Schwertes.

Gine Beitlang batte es ben Anfchein, als ob bie Schnelligkeit, mit welcher ber Protestantismus in ber Eroberung fortschritt, bas gangliche Unterliegen ber gegnerischen Partei verburgen muffe. In ben Erblanden Ferdinands I. bildeten bald, mit alleiniger Ausnahme Eprols, Die Anhanger Luthers Die weit überwiegenbe Bahl ber Bevollerung; ju ihnen gehorte faft burchweg ber Abel Deftreichs, beffen Sohne mit Borliebe Die Borfale in Bittenberg Das mar es, mas eben biefen Raifer bewog, mit Gis fer an bet Bereinigung ber Rirchen ju arbeiten und in biefem Sinne an Die Rirchenversammlung in Erient Antrage ju ftellen, por benen bie ftreng fatholifche Partei gurudichredte. Rüben fcheiterten an ber ftarren Unbeugfamfeit beiber Parteien und bas Concil konnte feine Satungen mit bem Anathem fcblies Much in Baiern übermog ber Protestantismus im Abel, aus welchem die höheren Beborben befeht und erganzt wurden. Die rheinischen Aurfürften fonnten es nicht hintertreiben, bag von ben Gemeinen ihrer Refibengen Praedicanten berufen wurden. gang Beftphalen geborte ber jungen Rirche; wie in Munfter, fo bielt in Daberborn ber protestantische Stadtrath am fcharfen Gegenfate gegen bas Domcapitel feft. Bie batte biefes Berbaltnis ein anderes werben follen, feit Maximilian II., ber mit Borliebe ber proteftantischen Lehrer feiner Bugend gebachte; ben beutschen

## 3meites Capitel.

Die welfischen Fürstenthumer mabrend ber Beit bes breißigjabrigen Rrieges bis jur Schlacht bei Lutter am Baremberge (1626).

Dem Schwanten in ben Ergebniffen ber Rampfe, welche Rarl V. für bas Raiferthum und bie fatbolifche Lebre unternahm, entsprachen bie Berfuche jur Berftanbigung zwischen ber alten und neuen Rirche. Mus allen zu biefem 3mede angeftellten Besprechungen schied man unbefriedigter, feindlicher als man getommen war. Es zeigte fich balb, bag eine Spaltung, welche aus religibfer Unschauung, aus bem innigften Durchbrun= gensein von ber unantaftbaren Babrbeit ber beiligften Glaubentslebren erwachsen war, burch Ginigungen und Bertrage nicht ausgeglichen werden konnte. Sie auch nur in fo weit zu verbeden, um beiben Theilen bieselbe Berechtigung neben einander ju gon= nen, ftellte fich als unerreichbar beraus. Go lange ber Proteftans tismus in Jugenbfraft baftanb, war ibm fein Bugeftanbniß gu Gunften ber Gegner ju entringen. Diefe wiederum foloffen auf ber Kirchenversammlung ju Trient ibr Lebrgebaude mit einer Scharfe ab, welche bie Musfohnung mit ben Abgefallenen von einer unbedingten Unterwerfung abbangig machte. Bie batte unter biefen Umftanben ber ju Augsburg befiegelte Religionsfriebe aubreichen tonnen! Fur beibe Parteien gab er ben Gegenftanb bitterer Beschwerben ab. Die Protestanten flagten, bag man gu einer Beit, welche alle Mittel jur Sicherung bes Sieges geboten, Die volle Begrundung beffelben verabfaumt babe; bie Ratholifchen, baß ihre Rirche ber außeren Lebensbebingungen beraubt, bag ber Berluft ungabliger geiftlicher Stiftungen um fo unerträglicher fei, als man biefe gur unmittelbaren Erftartung ber Biberfacher geopfert babe. Man verkannte nicht, wie fcmantent bas Mustunftsmittel

bes f. g. geiftlichen Borbebalts mar, bemaufolge ein geiftlichet Reichöftand Umt und Ginnahme verlieren follte, wenn er ben fatholischen Glauben aufgebe. Er gemabrte bem einen Theil taum Sicherheit für Die Behauptung bes augenblicklichen Befitftanbes, mabrend er bem andern als ein Chre und Gemiffen verlegenber Bmang erfchien. Dber ließ fich auf'bie Saltbarkeit eines Friebens rechnen, welcher ber alten Rirche ble geiftlichen Berrichaften gemahrleiftete und gleichzeitig ben protestantischen Unterthanen berfelben bie Aufrechterhaltung ihres Gottesbienftes jufagte? Go ftanben Ratholicismus und Protestantismus in zwei feindlichen Beets lagern einander gegenüber. Der einzige Punct, in welchem man von beiben Seiten übereinftimmte, mar, bag biefe neue Ordnung, ohne Gefundheit und beshalb ohne Lebenstraft, gefturgt werben muffe, und indem fich jede Partei zur Entscheidung bingebrangt fühlte, verftellte fie biefe in teder Berblendung auf Die Spipe Des Schwertes.

Eine Beitlang batte es ben Anfchein, als ob die Schnelligfeit, mit welcher ber Protestantismus in ber Eroberung fortidritt, Das gangliche Unterliegen ber gegnerifchen Partei verburgen muffe. In ben Erblanden Ferdinands I. bilbeten balb, mit alleiniger Ausnahme Eprols, Die Anbanger Luthers Die weit überwiegenbe Bahl ber Bevollerung; ju ihnen gehörte faft burchmeg ber Abel Deftreichs, beffen Sohne mit Borliebe Die Borfale in Bittenberg Das war es, mas eben biefen Raifer bewog, mit Gi= fer an bet Bereinigung ber Rirchen ju arbeiten und in Diefem Sinne an Die Rirchenversammlung in Erient Antrage ju ftellen, por benen bie ftreng tatbolifche Partei gurudichrecte. Rüben icheiterten an ber ftarren Unbeugfamfeit beiber Parteien und bas Concil tonnte feine Sagungen mit bem Unathem fcblies Auch in Baiern überwog ber Protestantismus im Abel, aus welchem die boberen Beborben befett und ergangt wurden. Die rheinischen Rurfürften tonnten es nicht hintertreiben, bag von ben Gemeinen ihrer Refibengen Praedicanten berufen wurden. Raft gang Weftphalen geborte ber jungen Rirche; wie in Munfter, fo bielt in Paderborn ber protestantische Stadtrath am fcharfen Gegenfate gegen bas Domcapitel feft. Bie batte biefes Berbaltnis ein anderes werben follen, feit Maximilian II., ber mit Borliebe ber protestantischen Lehrer seiner Jugend gebachte; ben beutschen

Thron inne hatte! Bielleicht mar es nur die Ausficht auf Die ipanische Erbfolge, verbunden mit Unmuth über ben auftigen Das ber im Inneren ber protestantischen Rirche, ber ben Raifer abbielt. vom Glauben feiner Bater ju laffen. Und nicht nur bag foldergeftalt bas politische Gebiet bes Ratholicismus mit jedem Sabre auf engere Grengen angewiesen wurde - es zeigten fich in Deutsch= land die geiftigen Glemente beffelben in einem Grabe perfummert, ber teine Aussicht auf ein langeres Dafein ju gestatten ichien. Die Capitelberren fleigerten ibre Laubeit in Glaubensfachen bis jur Babl protestantischer Bischöfe; bei einem großen Theil Des unteren Clerus mar die lette priefterliche Bucht entschwunden, bas Balten am romifchen Dogma fcmantent geworben; man fdritt jur Che, obne gleichwohl feine prieferliche Stellung aufzugeben. Die fatholischen Sochschulen maren arm an Mannern, Die burch Talent, Gelebrfamteit, Begeifterung ju feffeln und ju weden berufen gemefen maren. Die Borfale ftanben leer, es zeigte fich Die ftrebfame Jugend entschieben für Die neue Richtung gemonnen. Der erzbischöfliche Stuhl zu Bremen und Magbeburg, Die bis fchoflichen ju Lubed, Berben, Dinben, Donabrud und Salberftabt maren von protestantischen gurften beset und man gefiel fich in ber Deutung bes geiftlichen Borbebalts babin, bag allerbings ein regierender katholischer Praelat bas Lutherthum nicht annehmen burfe, bagegen bie Babl eines lutberifchen Gebieters burch benfelben nicht gebemmt werben tonne. Sonach fcbien es unmöglich, Deutschland bei Rom zu balten; es murbe bet Untergang ber alten Rieche für unvermeiblich erachtet.

Der am spanischen Hose erzogene, von Beichtvätern gegangelte Kaiser Rudolph II., ohne Willen und deshalb ohne Ehrgeiz,
unentschlossen und jeder anhaltenden Thätigkeit abhold, war am
wenigsten geeignet den Glauben zu stützen, von dessen ausschließlichen Segnungen er durchdrungen war. Und doch sollte während
des ersten Biertels seiner Regierung die katholische Kirche einer Entwickelung, einer Wiedergeburt und Belebung aller in ihr
schlummernden Kräfte entgegengeführt werden, an die der Sieg
sich knüpsen mußte. Es ist hier nicht der Ort, diese Erscheinung
in ihren Gründen und in ihrer allmäligen Gestaltung zu verfolgen.
Es wird genügen, den Thatsachen als salchen ihre Stellung anzenweisen, um die Berhältnisse zu bezeichnen, unter benen der Proteftantibmus ber früheren Eroberungen wieber verluftig ging und bald nur noch für fein Leben ben Rampf fortsehen konnte.

Die anfangs vereinsamten Stimmen streng gläubiger Priesker, welche die Rudtehr zu ben unwandelbaren Sahungen der Kirche in Lehre und Bucht verlangten, hatten in immer größeren Areisen Anklang und Gehorsam gefunden. Der neuen Richtung dienten die Päpste nicht mehr, sie förderten dieselbe mit der vollen Araft des Willens und mit allen Mitteln, welche ihr hobes Amt ihnen bot. Man erwog fortan bei Besehung von Praelaturen weniger die Geburt, als die Frommigkeit und Gelehrsamkeit; es wurde vom unteren Clerus Reinheit im Glauben und Wandel gefordert; die frühere Leichtsertigkeit wurde vom Ernst in der Ausstaffung der Ausgabe, die lare Sitte von der wiedergeweckten Strenge der Disciplin verdrängt; eine jugendlich starke, vom Glausben getragene Bewegung durchdrang das kirchliche Leben.

Das war jum nicht geringen Theile bas Betf ber Schüler und Rachfolger Lopolas. Als Leiter von Schulen, auf ber Rangel, im Beichtftuhl wirkten fie in nie ermattenber Thatigkeit, immer gleich angespannt, vor fich ein feftes Biel, burch teine Schranken gebemmet. Den Gottesbienft boben fie burch murbige Feier, Die Schule burch Sicherheit ber Methobe und burch Gingeben auf die Forberungen ber Beit; fie verftanden es, mit ber Mulle ber Gelehrsamkeit in's practifche Leben weltklug einzugreifen, in Bort und Schrift und Thun von ber einigen Aufgabe burchbrungen, geftütt burch bie monarchische Glieberung ihres Orbens und burch bie unbedingte Singebung im Gehorfam, ju welcher Die Regel verpflichtete. In Bien und Coln, in Ingolftabt, Munden und Insprud entftanben rafc auf einander bie Seminarien ber Sefuiten; von bier aus griffen fie in ficherer Berechnung, fichtbar und verftoblen, um fich. Runf Sabre nach ibrem erften Erscheinen in Deutschland batten fie bereits eine machtige Stellung gewonnen. Seit ihnen an einzelnen Univerfitaten Lebrftuble eingeraumt waren, begannen fie ben Rampf gegen protestantische Sochschulen, meift mit Blud, weil man ihnen nicht mit gleichem Gifer und gleicher Ginbeit entgegentreten tonnte. Befuiten maren es junachft, welche bie bindende Rraft bes augsburger Religions. friedens in Abrede ftellten. Bar ibm boch die Genehmigung bes Dberhaupts ber Rirche nicht ju Theil geworben. Darin aber

mußten alle Katholischen übereinstimmen, daß nach dem Schluffe bieses Friedens kein geistliches Gut hatte eingezogen werden durfen. Umsonst bemühten sich die Protestanten auf mehr als einem Reichstage um die wiederholte Bestätigung dieses Friedens. Man war gegnerischer Seits nicht abgeneigt, dem zu entsprechen, jedoch nur unter der Bedingung, daß jeder Eingriff in die Bestimmungen über den geistlichen Borbehalt gesühnt werde. Man sieht, der Katholicismus wollte sich nicht mehr auf Abwehr beschränken; er fühlte sich start genug, um zum Angriff überzugeben

Bas biefe Aufgabe por allen Dingen erleichterte, mar ber Mangel an Ginbeit unter ben Protestirenben. Rach bem Schwunge ber Begeifterung mabrend ber erften breifig Sabre ber Reformation hatte fich Abspannung eingeftellt. Die Schulen ber Univerfitaten befampften einander mit Erbitterung. Man baberte um Inhalt und gaffung von Lehrfaten und fprach bie Berbammung über Beben, ber außerhalb bes von Autoritaten bezeichneten Rreis fes ftand. Die Liebe, mit welcher man fich früher gegenseitig getragen und gehoben batte, mar babin; feine Jugend, fein froblis ches Gebeiben, ein ftarres, taltes, trodines Rechten. Schon Delanchthon batte fich fcmerglich aus biefem Leben voll Berriffenbeit binausgesehnt; nach ihm war Reiner, ber bie Geifter batte einen, sum Wefthalten an bem gemeinsamen Mittelpunct gwingen tonnen. "hitige Schriften" erweiterten bie Spaltung gwischen Calviniften und Lutheranern und als nun gar Aurfürft Friedrich III. von ber Pfalg jur ichweizerischen Rirche übertrat, fleigerte fich bie Erbitterung gegen Lettere bis zu einem folchen Grabe, bag man fich bin und wieber in icharfen Berfolgungen gegen bie Calviniften gefiel und Bebenten trug, Diefelben ber Boblthat bes Religionsfriebens von Mugsburg theilhaftig werben ju laffen. Das war es, mas ber einigen, von verjungter Rraft burchftromten tatholifden Rirche ben Sieg verburgte. So weit die politische Gewalt tatholischer Reichsftanbe reichte, murben bie Unbanger ber Confession von Mugsburg unterbrudt, jum Theil vertilat; vielfach blieb ihnen nur bie Bahl zwifchen Muswandes rung und Betehrung. Go in ben veftreichifch = fleiermartichen Landen und in Baiern. Die geiftlichen Rurfürften und Praelaten am Rhein, Die Bifchofe in Franken und Befiphalen tamen bem bier gegebenen Beispiele nach und zwangen, balb mit beimlicher,

=balb mit unverholener Anwendung von Mitteln ber Gewalt, ihre protestantischen Unterthanen gur Rudtehr unter ben Gehorsam gegen Rom.

Diese Reaction auf dem Gebiete der Kirche berührte die welfischen Fürstenthumer zunächst freilich nur an der Grenze des paderdornschen und mainzisch = eichsfeldischen Gebietes. Aber noch hatte sie keinen Stillstand gefunden und es fragte sich, ob die Mittel protestantischer Reichsstände ausreichend sein würden, um sich ihrer zu erwehren. In Städten und auf dem slachen Lande des Eichsfeldes hatte das Lutherthum dergestalt Berdreitung gefunden, daß es eine Zeit gab, in welcher selbst Heiligenstadt nur noch wenige Ratholiken zählte. Dem entgegenzuwirken sisstete der Aursuft Daniel Brendel ebendaselbst ein Iesuitencollegium und sich unter dem zweiten Rachfolger desselben, Iohann Schweikard, war die Gegenreformation auch in den Landestheilen durchgedrungen, die das grubenhagensche Kürstenhaus einst dem erzbischössischen Stuhle verpfändet hatte 1).

So weit war es gekommen und noch dachten die protestantischen Stände an keinen geordneten Biderstand. Erst das Berssahren Maximilians von Baiern gegen das reichsfreie Donauworth, ber kede Eingriff in die Reichsversaffung, mit welchem der Borskämpser der katholischen Partei die Schilderhebung bezeichnete, ließ den ganzen Umfang der Gesahr erkennen und tried zu Besathungen gemeinsamer Behrbereitschaft. Demgemäß einten sich die Markgrafen Georg Friedrich von Baben, Joachim Ernst von Brandenburg Muspach und Christian von Brandenburg Culmbach mit dem Aurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, dem Pfalzgrafen Ludwig von Rendurg und dem Herzoge Friedrich von Birtemberg im Mai des Jahres 1608 in der Benedictinerabtei Aahausen zu einer Union, welcher sich auch die oberländischen freien Städte ansschließen. Richt so das sächsische Kurhaus; ihm erlaubte Udneisgung gegen den calvinistischen Pfälzer den Beitritt nicht.

Rach biefem Borgange mußten fich auch bie tatholischen

<sup>1)</sup> Im Jahre 1605 bewirkte ber erzbifchoflich mainzische Commissarius, in Gemeinschaft mit bem ju Duberstadt besehligenden hauptmann, daß ein großer Speil der Bewohner der Armter Giebolbehausen und Lindau den die dahin fruchts los gebliebenen Bersuchen der Iesuiten, den Katholicismus wieder einzusubren, entsprachen. Bolf, Kirchengeschichte des Eichefelbes. S. 193.

Stanbe gebrungen fablen, für bie gerftreuten Rrafte ihrer Partei einen einigenden und gebietenben Mittelpunct ju finden. Gin folcher ichien gunachft in bem Reichsoberhaupte geboten gu fein. Aber Raifer Rubolph II. mar ju trage, ju furchtfam, ju wenig felb= ftanbig, als bag ein entschloffenes Bervortreten und ein nachhaltig fraftiger Bille von ihm ju erwarten gewesen mare. Dagegen wandten fich Aller Augen auf Bergog Maximilian von Baiern. Seine Bingebung für bie Rirche ftand über allem 3meifel. er Eleinete Bebenklichkeiten einem boberen Biele unterzuordnen miffe, hatte fein Berfahren gegen Donbumorth gezeigt; ein gefchaftstundiger, fluger, unternehmber Berr, beffen Banbel auch feinen fcharfften Gegnern feine Blogen bot. Und Darimilian fühlte in fich ben Beruf, für ben willenlofen Raifer einzutreten und Die Aubrerschaft seiner Glaubensgenoffen ju übernehmen; er fab, bag eine Beit genaht fei, in welcher bie Entscheibung bem Schwerte vorbehalten bleibe und ber Gifer, mit welchem er innerbalb feines Bergogthums bie Ruftung betrieben, zeigte, welche Stellung er längft als bie feinige erkannte. Durch ihn murbe im Julius bes Jahres 1609 ju Munchen Die unter bem Ramen der Liga bekannte Berbindung geschloffen, an der fich faft alle weltlichen und geiftlichen Fürften bes füblichen und mittleren Deutsch= lands betheiligten, benen bie Behauptung und Erweiterung bes fatholischen Glaubensgebietes als nachfte Aufgabe vorschwebte.

So standen beide Parteien einander geschlossen gegenüber, weniger an Kräften als an Gliederung und einheitlichem Willen ungleich. Denn während die Union an Kampsmitteln überwogen haben würde, wenn alle protestantischen Stände ihr beigetreten wären, zeigte sie sich wenigstens in ihrem augenblicklichen Bestande den Gegnern gewachsen, durch die Mittel, welche ihr aus den einsgezogenen geistlichen Stiftungen zuslossen, vielleicht überlegen. Aber die Glieder derselben band kein seine stieberliches Bertrauen, höher als die Opserbereitschaft für die gemeinsame Sache galten ihnen kleine Interessen sur haus und Land, es mangelte ein durch Thatkraft gedietendes Haupt, vor welchem Neid und Eisersucht eingeschüchtert wären. Ein solches glaubte man eine Zeitlang in Konig Heinrich IV. von Frankreich gefunden zu haben, den seine Politik gegen das habsdurgische Doppelhaus zum Anschluß an die Union trieb. Aber zu eben der Zeit, als man des Bourdon be-

durfte, siel dieser burch Meuchelmord. Auf Seiten der Liga das gegen begegnen wir keinem Schwanken in Plan und Mittel. Die einige Kirche gestattete kein Durchbrechen von Haber um Dogmen; Spanien und Italien steuerten Geld und für Alle wachend und sinnend erwog Perzog Maximilian, ein wahrer Bundeshauptmann, Angriff und Bertheidigung für die Wechselfalle der Zukunft.

Im ausschließlichen Bertebr mit Runfilern und Gelehrten, mit bem Ordnen chemischer und physicalischer Apparate und bem Erganzen naturgeschichtlicher Sammlungen beschäftigt, lebte Raifer Rudolph II. in tieffter Abgeschiedenheit auf bem Brabschin gu Prag, jeder Sandlung abgeneigt, bie von einer Regierungs = Thatigfeit batte zeugen fonnen. Urm an Liebe, alterte et einfam amifchen feinen Schaben und Runftwerten. 3m Reiche mußte man nichts von ihm. Auf bem Gebiete ber Politit und ber Rirche fanden und losten fich Parteien, ohne daß fie diefes Sabsburgere gebacht batten. Er galt wie ein Berschollener. Bas ibn aus feinem Schlummer aufruttelte, war ber 3wift in feinem eigenen Saufe. 2016 fein Bruber Matthias gegen ibn gu ben Baffen griff, bie in Prag burchbrechenbe Bewegung von ber migmuthigen Stimmung in gang Bobmen Runde gab und bie in ihrem Glauben bebrangte huffitifche Gemeine ben Anschluß an ben berangiebenden Ergbergog brobte, mußte fich Rudolph von feinem Spiel mit Rechanit und Aftrologie ber Sorge für Die Erhaltung bes Throns zuwenden. Bas ibn damals rettete, mar bie Erlaffung bes f. g. Dajeftatsbriefes (1609), welcher ben Bohmen freie Mububung bes utraquiftifchen Glaubens und bie Berbannung ber verhaften Junger Lopolas verhieß. Mit bem Schwinben ber Gefahr fant ber Raifer in Die frühere Sorglofigfeit jurud und nochmals waltete bie Billfur feiner geiftlichen Rathe. Der Bruch der verbrieften Rechte trieb bas Bolt jur Erhebung, gang Bob= men fiel von bem alteften Sohne Maximilians ab, in ber Schlofe firche ju Drag feste Erzbergog Matthias Die bobmifche Ronigs= Erone auf fein Saupt und ichon ftanden bie Rurfürften im Begriff, ju einer Raifermahl ju fchreiten, als nach feche und breißigjähriger Regierung Raifer Rudolph II. am 20. Januar 1612 ftarb. Dabutch murbe seinem Bruber Matthias bie Rachfolge im Reiche und in ben habsburgischen Erblanden eröffnet. Auch er

war kein Mann, wie das kranke Reich beffen bedurfte, wenn es Genesung sinden sollte. Die Protestanten hatten aus seinem früsberen. Berfahren die Hossnung geschöpft, daß er beiden Consessionen gegenüber eine unabhängige Stellung behaupten werde; sie hossten, daß er der Unterflühung gedenken werde, welche ihm dis dahin aus ihrer Mitte erwachsen war. Statt bessen ließ sich der characterschwache Kaiser auf die Seite ihrer hestigsten Widersacher drungen.

Babrend biefer Beit konnte bie Gebrechlichkeit ber Union nach außen bin nicht mehr verborgen bleiben. Den entschiebenen Unbangern Luthers mar es unerträglich, bag bem calviniftischen Friedrich von ber Pfalz bas erfte Bort gebühren folle; biefem wiederum mangelten Rlugbeit und Tact, um Beleidigungen ju überfeben und burch Bertrauen auszufobnen. Reiner ber Aurften. bie einander ju Mahaufen bie Band gereicht hatten, tonnte fich ju einem Standpuncte über ben Parteien erbeben und jur Ergreis fung gemeinfamer Dagregeln zwingen. Bie fo anbers im Lager ber Ligafürften! Schon batte fich Maximilian von Baiern mit feinen Genoffen babin verftanbigt, bag proteftantischen Inhabern von hochfliftern Sis und Stimme auf Reichstagen nicht zu ge-Seinem Billen fügte fich Jeber, weil biefer Bille Ratten fei. nur bem gemeinen Befen galt. Beber Bergug mar ibm verhaft; er munichte, bag bie Bertreter ber tatholifchen Rirche mit ihren Rorberungen unverholen bervortraten, bag ber Raifer ihnen gum Rampfe gegen bie Abgefallenen fein Banner leibe. Das war nicht nach bem Befen von Matthias und feines Raths, bes Car-Richt als ob ber Raifer begriffen batte, baß fein binal Clefel. Stand überall außerhalb bes Getriebes ber Parteien fei; aber er mar tein Areund von rafchem Entschluß und burchgreifenber That. Drum fab bie Liga in freudiger Ungebuld auf ben geschwinden, glaubenoftarten Erzbergog Ferbinand, ber als Rachfolger bes tinberlofen Ratthias im Reiche und in ben oeftreichischen ganben bezeichnet war.

Bie in Steiermart die Gegenreformation ihrer Bollenbung zugeführt wurde, so fteigerte fich der Drud auf den utraquiftischen Bewohnern Bohmens. Immer ungeftümer drangte die katholische Partei den Kaifer; keine Rudficht, kein beschworener Bertrag fand bei ihr Geltung; der rudolphinische Rajestätsbrief diente zum

Spott. Das trieb die Bürger von Prag und den utraquissischen Abel zu Entschlüssen ber Berzweislung, also daß sie, vom Grasen Matthias von Thurn geführt, in den Pradschin drangen und die verhaßten kaiserlichen Statthalter, Wilhelm von Slawata, der einst dem evangelischen Glauben angehört hatte, und Jaroslaw von Martinit, aus dem Fenster stürzten. Bon Stund an war der Ris ein unheilbarer und für Liga und Union die Losung zum Bordrechen gegeben. Der böhmische Abel war zu weit gegangen, als daß ihm die Möglichkeit des Rückschittet geblieben wäre. Deshald traten die Stände in Prag zusammen und indem sie im ganzen Umfange des Reichs die Rüstungen anordneten, um Glauben und Rechte mit den Schwerte zu wahren, stellten sie sich im offenen Absall vom Gehorsam ihrem Könige gegenüber.

Bevor noch Raiser Matthias die Streitkräfte seiner süblichen Erblande gesammelt hatte, um gegen die böhmischen Ausgestandenen einzuschreiten, wurde er vom Lode hingerafft. Ihm war die Untreue vergolten, die er gegen seinen Bruder Rudolph geübt hatte. Schon bei seinen Ledzeiten hatte sich Ferdinand von Steiersmark des Hefts der Gewalt bemächtigt; der Raiser mußte dulden, daß unter seinen Augen der Cardinal Clesel, sein einziger Freund, gewaltsam entsührt wurde.

So gewann Grabergog Ferbinand von Steiermart, ber Bruberfohn von Raifer Maximilian II., bas habsburgische Erbe. batte für ihn ber Berpflichtung, welche ihm fein Bater Karl in lettwilliger Berfügung auferlegt hatte, "bas fchabliche Sectenwefen fo viel möglich auszureuten", nicht bedurft. Satte er boch in biefem Sinne por Papft Clemens VIII. ein beiliges Gelubbe abgelegt. Er kannte tein boberes Biel, als bie katholische Rirche gur alleinis gen Geltung zu bringen und fobald bes Baters Tob ihm bie Regierung über Steiermart eröffnet, hatte er mit folgerechter Strenge bie Bertilgung ber protestantischen Cehre begonnen. Bon einem folden herricher ftanb für Bohmen weber Bergeffen bes Gefchebes nen, noch Anertennung ber Lanbesgerechtfame und ber im rubol= phinischen Majeftatebriefe verheißenen Glaubenebulbung ju ermarten. Ferdinand II. hatte feine Junglingsjahre auf ber Dochschule ju Ingolftadt verlebt und bort in ben Borfalen ber Jefuiten fich in warmer Freundschaft an Maximilian von Baiern geschloffen. Bas beibe Jünglinge ju einander jog und mas fie als Manner

jur innigsten Gemeinschaft trieb, war vieselbe Gluth ber Liebe für bie Rirche von Rom, die Ueberzeugung, bas biese allein für Beit und Ewigkeit Heil verheiße. Es gehörte jener Grad von Berblenbung dazu, welcher einzelne protestantische Reichskande gefangen hielt, um von diesem Ferdinand, seit er durch seines Freundes Rühen die Raiserkrone in Frankfurt gewonnen hatte, das Bahenehmen einer vermittelnden, die Parteien beherrschenden Stellung zu erwarten.

So bie Sachlage, als bie bobmifchen Defenforen ben Thron ibres Landes für erledigt erflarten und ibre Beere unter ben Grafen von Thutn und Mansfeld in Die oeftreichischen gande einfie-Ueberall jauchte ihnen die protestantische Bevölkerung ent= Die Stande Deftreichs, ber Abel an ihrer Spite, fielen von Ferbinand ab, Ungarn zeigte fich zum Unschluffe an Die Reinde Sabsburgs geneigt, Siebenburgen fand unter einem ehrgeizigen Säuptlinge in Baffen und an der Donau bauften fich bie Schaaren beutegieriger Domanen. 218 felbft bie Burger bes ein= geschloffenen Wien bem Feinde Die Sand boten, Die Schaar treuer Unhanger in ber hofburg mit jeder Stunde fich verringerte und jefuitische Rathe für Eingeben auf die Forderungen der Bobmen ftimmten: auch ba ließ von Rerdinand ber Glaube nicht, bag ibm von Gott ber Beruf beschieben fei, ben Rampf fur bie Rirche und fein Saus burchzuführen. Und Diefe Ueberzeugung, ber fein Leben geborte, trog ibn nicht. Als Die Burger von Wien im Begriff ftanben, ihren herrn burch Baffengewalt jur Rachgiebigteit ju gwingen, retteten Dampierres Gifenreiter unter St. Silgire Dofburg und Raiferbaus.

Wider ben Rath seiner Stande und Freunde sette Kurfuft Friedrich von der Psalz die von den Bohmen ihm angetragene Krone auf sein Haupt. Richt nur daß die Union mit diesem Schritt ihres disherigen Leiters so wenig einverstanden war, daß sie der That nach ihr Berhältniß zu dem jungen Könige löste, es begriff auch dieser seine Aufgade so wenig, daß er sich, den Rüstungen von Ferdinand und Maximilian gegenüber, in Festlichs keiten und eitler Prachtliebe gesiel, die böhmischen Edlen durch Hintansehung, das ganze Bolk durch Berlehungen des Majestätsbrieses und durch calvinistisches Eisern erbitterte. In Folge dessen zeigten sich auch hier in den Augenblicken der höchsten Gesahr die Geister unstinig, alle Kräfte zersplittert.

Sang Deutschland fühlte bas Raben einer völligen Umge-Raltung ber politifdjen Berbaltniffe im Innern bes Reichs. Gegen ben Ausgang bes Jahres 1613 batte fich Bergog Ariebrich von Birtemberg nach Rieberfachfen begeben, um bas welfische Saus jum Beltritt jur Union ju bewegen und obwohl ihm bamale feine bestimmte Bufage ertheilt murbe, fehrte er boch mit ber Soffnung, bağ ber gange nieberfachfifche Rreis fich bem Bunbe für ben Glauben anschließen werbe, nach bem Guben gurud. Darin taufchte fich ber Bergog. Unbers aber geftalteten fich bie Buftanbe nach bem Lobe von Raifer Matthias. Schon im Mai 1619 traf Landgraf Morit von Caffel in Bolfenbuttel und Meinerfen mit bem melfischen Sause bie vorläufige Berabrebung wegen eines evangelis fchen Generalconvents. Siernach verfchrieb Bergog Chriftian von Euneburg in feiner Eigenschaft als Rreisoberfter im October 1619 Die Stande Rieberfachfens nach Braunschweig, empfahl ihnen für eine ben gorberungen ber Beit angemeffene Ruftung Gorge gu tragen und bewirkte, bag fein Bruber Georg jum General bes Rreifes ernannt murbe.

Bahrend Ronig Friedrich von Bobmen im arglofen Leicht= finn ben Ernft ber Beit und ihre brobenben Gefahren verfannte, gewann Raifer Ferdinand II. bie fcblagfertige Liga für bas Intereffe feines Saufes, zwang burch fie bie protestantischen Stanbe von Deftreich jum Geborfam und erreichte am Bofe ju Mabrid, bag Ambrofio Spinola mit einem fpanischen Beere bie Dieberlande verließ und fich auf die ibres Beren beraubten pfalgifchen Rurlande Diefe erfte Uebergiebung eines Mitgliebes ber Union mar ausreichend, um Lettere ber Auflösung entgegenzuführen. fand Ronig Friedrich von feinen Glaubens - und Bunbesfreunden verlaffen; gegen ibn mar Johann Georg von Sachfen burch ben Es war ein Kampf von wenigen fatholischen Bund erfauft. Stunden am weißen Berge unweit Prag (8. Rovember 1620), burch welchen bas ligiftische heer unter Johann Tferclaes, Grafen von Tilly, bie junge Berrichaft in Bobmen ju Boben marf. Rathlos, ohne Bertrauen auf das Bureben muthiger Manner. entwich ber Pfalzer aus bem feften Drag nach Breslau, von bier über Spandau und Bolfenbuttel nach ben Rieberlanben. batte feine lette Soffnung auf ben Bater feiner Gemablin, Ronig Bacob I. von England, verftellt. In Prag aber fagen Die faifer=

lichen Blutrichter zu Gericht und die von Zesuiten geleitete Berfolgung aller Atatholischen trieb viele Tausende von utraquistischen Famillen zur Flucht aus der Heimath; eine Menge von Edlen endete auf dem Hochgerichte und der päpstliche Runtius Carassa erreichte die Einziehung des protestantischen Kirchengutes und die Bertreibung aller utraquistischen Prediger. Der rudolphinische Majestätsbrief — ihn hatten drei auf einander solgende Habsburger beschworen — wurde zum Spott der Priesterschaft. Kein Fürstengericht stand dem Kaiser zur Seite, als dieser die Kurwürde des geächteten Pfälzers auf Herzog Maximilian von Baiern überztrug und durch diesen unverhörten Eingriff in die Reichsversassung den Katholisen das entschiedene Uebergewicht in der Kurversammslung verschaffte.

Dieses Ereigniß nahrte bei geistlichen und weltlichen Stanben ber Liga die Hoffnung, ihrer Auslegung des Religionsfriedens
von Augsdurg Geltung zu verschaffen, das verlorene Gebiet ihrer
Kirche wieder zu erobern, den Protestantismus im Reiche, wenn
nicht völlig zu beseitigen, doch auf die engsten Grenzen zu verweisen. Neben den religiösen Elementen waren es Gründe der Politik, welche Kaiser Ferdinand II. bewogen, diese Richtung als die
seinige anzuerkennen. Sollte Einheit des Reichs gewonnen und
für das Kaiserthum die ihm gebührende Stellung begründet werden, so mußte die Glaubensspaltung beseitigt werden. Bas ihm
diese Ausgabe wesentlich erleichterte, war der Umstand, daß alle
geistlichen Stände, welche dis dahin den entschiedensten Biderstand
gegen eine volle Kaisergewalt gebildet hatten, unter den gegebenen
Berhältnissen aus seite treten mußten.

3wei Manner waren es, beibe bemfelben Fürstenstamme ents sproffen, auf welche fich, als solchergestalt Protestantismus und gemeine Freiheit im Reiche bedroht waren, die Augen von ganz Riedersachsen richteten, Georg von Lüneburg 1) und Christian von Wolfenbuttel.

Georg, ber Borlette ber Sohne von herzog Bilhelm bem Jüngeren von Lüneburg, mar am 17. Februar 1582 im Schloffe zu Celle geboren. Während ber Regierung seines altesten Brubers

<sup>1)</sup> v. b. Deden, Georg, Bergog ju Braunfcweig und Lüneburg. Dans nover, 1842. Bier Theile.

Ernft batte er bie Sochfchule ju Bena befucht und nach mehrjahrigem Aufenthalte bafelbft eine Reife nach ben Rieberlanben an-Dort lernte er im Lager bes großen Morit von Dras nien, bann in ber Umgebung bes fleggewohnten Marchefe Ambrefio Spinola, welcher bas Beer Philipps III. von Spanien befebligte, die Freuben und Leiden bes Baffenlebens fennen und legte ben Grund zu einer friegswissenschaftlichen Bilbung, in welchet er fpater bie meiften feiner Beitgenoffen überragte. Durch Spinola, ber ben Duth bes jungen Rurften tennen gelernt batte, murbe Bergog Georg bem fpanischen Bofe empfohlen. Aber fo boch ibm auch ber gefeierte Genuese als Meifter ber Rriegekunft galt, fo folug er gleichwohl bas Anerbieten beffelben, als Dberfter eines Regiments in ben Dienft Philipps III. ju treten, aus, um bie freundlichen Beziehungen nicht zu fibren, in welchen fein Bruber Ernft zu ben Generalftaaten ftand, verließ bas Rampfleben in ben Rieberlanden und fette feine Reife burch England und Franfreich Dann besuchte er bie kleinen Sofe Italiens, wo er fich ber gaftlichften Aufnahme erfreute, lernte Sicilien tennen und genoß in Malta bes Berkehrs mit ben friegerischen Orbenbrittern von Der Tob feines Brubers Ernft rief ibn nach Celle St. Jobann. gurud. Richt für lange. In bem namlichen Sabre, in welchem Bergog Chriftian, ber zweite Gobn Bilbelms bes Jungeren, bie Regierung bes Rürftenthums guneburg übernahm und mit Beirath feines Statthalters Julius von Bulow burch Eröffnung neuer Sanbelswege ben Boblftanb feiner Unterthanen ju beben bemüht mar 1), trat Georg (April 1611) mit einem in feiner Beimath geworbenen Regimente in ben Dienft bes burch feine Dutter ibm nabe befreundeten Chriftian IV. von Dannemart, fcbiffte fich in Lubed ein und fließ in Schonen ju bem banifchen Beere.

<sup>1)</sup> In einem Schreiben vom 22. Rovember 1616 spricht die Stadt Bremen ihre Dantbarteit gegen den Statthalter aus, weil dieser durch Austiesung ber Aller dem Berkehr der genannten Stadt mit Eclie einen neuen Aufschwung gegeben hatte. "Da wir", heißt es in der Zuschrift, "jeto nichtts sonderlichs eben an der handt gehabtt, damitt demselben gratiscieren sein mochte und gleiche woll Ihme unsere Danknehmigkeitt in ettwas gern bezeigen wollen: Alls haben wir Ihm nebenkommenden Ohm Malvasier, Ein Sonne Brandthering und ein sassein neunaugen praesentieren wollen." Commorcium opistolioum August. Mict.

Schon hatte fich biefes in ben Befit jenes Calmar gefeht, mo einft die folgenreiche Union ber brei norbischen Kronen aufgerichtet war, als fich Rarl IX., gefolgt von feinem fechgebniabrigen Rronpringen Guftav Abolph, auf bas banifche Lager warf. Damals rettete Georg, ber in Abmesenheit von Ronig Chriftian ben Dberbefehl führte, burch feine taltblutige Bertheibigung bas ibm anvertraute Beer. Go fehrte er 1613, reich an Ruhm und Rriegsehre, nach Celle jurud, unterzog fich einer Reise nach Prag, um Die Raumung bes Fürftenthums Grubenbagen ju Gunften feines Baufes zu betreiben und lebte feitbem mit feiner Gemablin Gleo: nore auf bem Schloffe ju Bergberg 1), welches ihm mit bem gleiche namigen Alecten und Amte, jedoch ohne ganbeshoheit, von ben Brüdern eingeräumt mar. Noch mar ibm nicht beschieben, in bie Ereigniffe bes Tages einzugreifen. 3m Einverftanbniffe mit feinem regierenben Bruder Christian glaubte er an ber Reutralität Des niederfächfischen Rreifes halten zu muffen.

Im scharfen Gegensate zu dem ernsten, Beit und Berhaltnisse einer besonnenen Prüfung unterziehenden Georg, zeigt sich
ber jüngere Sohn von heinrich Julius, der am 10. September
1599 auf dem halberstädtischen Schlosse Gröningen geborene Christian 2). Nach dem 1616 erfolgten Ableben seines Bruders Rudolph
zum Bischose von Halberstadt erkoren, war ihm im Jahre darauf
durch den Tod eines zweiten Bruders, Julius August, die Abtei
Richelstein und die Propstei von St. Blassen in Braunschweig
zu Theil geworden. Die dreisachen Praelaturen betrachtete er
eben nur als Pfründen, welche sihm die Rittel gewährten, um
seinen Reigungen nachzugehen. Er fühlte sich zum Harnisch mehr
geboren als zum Chorrock, für's Schwert gerechter als für die
Insula. Es ging sein Leben aus in Bassenlust und Schlachtendrang. Als kaum erwachsener Jüngling hatte er unter dem Ora-

<sup>1)</sup> Die Roften der Bermählung trug herzog Christian, welcher überdies für Eleonore ein Leibgeding von jährlich 4000 und eine Morgengabe von jährlich 300 Gulben verschrieb, seinem Bruder Georg eine Rente von 5000 Thaler und ein auf dem hause Campen stehendes Capital von 6000 Gulben überwies. Konigl. Archiv.

<sup>2)</sup> Mittenborff, herzog Christians von Braunschweig Birtfamteit wah: rend bes breißigjahrigen Rrieges. (Archiv bes historifchen Bereins für Rieberfachfen. Jahrgang 1845. Erstes Doppelheft.)

nier has Lagerleben in' ben Rieberlanden tennen gelernt. Er mar, wie Landgraf Morit ibn nannte, ein Berr von ber Rauft und nicht von ber Reber. Gin Gemisch von Romantit und Ritterlichfeit, von wilder Leidenschaft und Berbobnung ber Gitte; je toller bas Spiel, um fo beimifcher fühlte fich in ihm ber Bifchof; jebes Gefet schnurte ibm bas Leben ein und nur eine schrankenlofe Ungebundenheit galt ihm als Freiheit. Best, als Friedrich von ber Pfalz landerlos durch bie Frembe irrte und proteffantische Burften feige genug bachten, ber jungen Gemablin beffelben bie erbetene Rubeftatte abzuschlagen, trieb es ibn, für bas Recht bes entfehten Rurherrn und für die bulflofe Rurftin, beren Schonheit, feit er jum erften Dale fie gefeben, fein Berg burchzitterte, in bie Schranken ju treten. Drum verließ er (1621) Die Rieberlande und ben Sandichub ber Rurfürftin Glifabeth am Gifenbut, gelobte er, vom Rampfe nicht zu laffen, bis er bas Königskind auf ben Thron von Bobmen gurudgeführt babe. Go marf er in Riederfachsen und Beftphalen Die Berbefahne auf. 3hm, bem muthmaglichen Erben feines finderlofen Bruders Friedrich Ulrich von Bolfenbuttel, bem Liebling feiner Mutter, ber vielvermogenben Glifabeth von Dannemart, ftromte bie tampfluftige Jugend Diefer Bifchof, ber mit Reitern und Knechten in Schaaren ju. in frohlicher Ramerabschaft lebte, verbieß Rampf gegen ben Beind bes Glaubens und Beute auf Roften jebes Schmacheren. Denn ob auch die Ginkunfte feines Bochftiftes fur bas Laufgeld ausreichfen, ben Gold follte ber Rrieg feinen Rahnlein gablen.

Roch waren die Stände Riebersachsens weit entfernt, den ganzen Umgang der Gefahr zu begreifen, welche dem Glauben und gesmeiner Freiheit durch die Liga und das Kaiserhaus drohte. Schon im herbst 1619 hatte man auf dem Kreistage zu Braunschweig die Rüstung beschlossen, ohne beshalb hand ans Wert zu legen. Auf einem im März 1621 zu Segeberg abgehaltenen Convent, wo sich neben dem Könige von Dännemart, dem vertriebenen Kurfürsten von der Pfalz und den herzögen Georg und Friedrich, Ulrich auch die Gesandten von England und den Niederlanden eingefunden hatten, begnügte man sich mit dem wiederholten Gesbote der Rüstungen und einer ernsten Zuschrift an Spinola, welcher die Ueberziehung der welssischen Kürsten angedroht hatte salls sich diese des geächteten Pfälzers annehmen würden. Es

war ein unseliger Babn ber unelnigen, in ihren Intereffen getheilten Stanbe, bag ibre Aufgabe barauf beschrantt fei, bie Grengen bes Rreifes por jebem Einbruche feindlicher ober befreunbeter Schaaren ju fcbirmen. Dan befürchtete nicht ohne Grund, bag ber freibeuterische Graf Manbfelb bie nieberfachfischen Landichaf= ten jum Zummelplate für feine Regimenter mablen werbe. Dochten auch die Rotten, welche fur Friedrich von ber Pfalz im Solfteinschen geworben maren und mit benen fich Cornelius Sobens bugt, nachdem er verbeerend bas guneburgifche burchzogen, auf bas tatholifche Gichofelb, bann auf Die wolfenbuttelfchen Memter an ber Befer geworfen hatte, auf Befehl von Friedrich Ulrich burch die Oberften henning von Reben und Otto Plate von Belverfen jum Theil entwaffnet fein, bas fcwierigere Gefchaft blieb, Die Reutralitat bes Rreifes gegen einen Stand beffelben, ben Bis fcof Christian von Salberstadt, ju mahren. In einem "treus eifrigen" Schreiben befchwor Friedrich Ulrich ben Bruber, burch ungefaumte Entlaffung bes Beeres ber Strafe ber Mechtung ju entgeben; burch einbringliche Borftellungen fuchte bie Bergogin-Rutter Glifabeth ben über Alles geliebten Gobn von bem einges schlagenen Bege abzulenken. Umfonft! ber Bifchof ließ von bem Borte nicht, welches er bem ritterlichen Grafen von Dansfeld gegeben batte, und um bie Bereinigung mit Letterem gu bewertftelligen, brach er im Rovember 1621 mit 12000 Mann zu Fuß und breigehn Cornet Reiter auf und brang, bas gurftenthum Grubenbagen, bas Gichsfeld und die Landgraffchaft Beffen = Caffel burchziehend, in bas mainzische Gebiet ein.

So geschwind der Bischof versuhr, so gelang es ihm gleichwohl nicht, die Pfalz zu erreichen und, von dem spanisch zbeutschen Deere des Grasen Jacob von Anholt gedrängt, wich er im December 1621 nach Westphalen zurück, dessen reiche Stifter und Klöster ihm den Sold für die Regimenter beschaffen mußten. Lippstadt wurde von ihm (2. Januar 1622) durch einen Handsstreich, Soest (21. Januar 1622) durch Sturm gewonnen. Den bischösslichen Stuhl in Paderborn hatte damals Kurfürst Ferdinand von Coln inne, Maximilians von Baiern Bruder; er ließ das Stift durch Räthe verwalten. Das Land war reich und sein Gesbieter streng kaiserlich; beides lockte Bischof Christian. Berrath öffnete ihm (29. Januar 1622) die Thore von Paderborn, dessen

Bewohner, trot bes auf ihnen laftenben Drudes, ber größeren Babl nach bem Protestantismus angehörten. Die Entwaffnung ber bortigen Bürgerschaft, bas Ausschreiben eines Brandgelbes von 30,000 Thaler, Die Erpreffung ber Schabe, welche fich in ben Banben ber bortigen Bubenichaft befanden, felbft bie Bablung von 10,000 Thaler, ju ber fich bie Sefuiten genothigt faben, genügte bem Salberftabter nicht. Auf feinen Befehl wurden bie aus dem Altare bes Domes befindlichen zwölf Apoftel, aus reis nem Silber tunftreich gebilbet, fo wie ber filberne, mit Golb überzogene Sarg bes beiligen Liborius aus bem Gotteshaufe nach ber Munge in Lippftabt geschleppt und bort gerschlagen, um un= ter ben Pragftod gebracht zu werben 1). 3m Dom, beffen Graber aufgewühlt wurden, tummelten halberftabtifche Reiter ihre Roffe. Bebes Rlofter murbe einzeln geschäht, bas Gilbergerath im bis fcoflichen Schloffe geraubt. Muf Diefem Bege gewann Chriftian bie Mittel zu neuen Werbungen. Aus ber weiten Umgegend ftromten beuteluftige Danner berbei, um fich unter feine gabne au ftellen.

Bis zum 16. Mai weilte Bischof Christian in Paderborn, wo er die Herberge im Collegium der Jesuiten genommen hatte. Sieben Mitglieder dieses Ordens — die übrigen hatten sich durch Flucht gerettet — so wie die Gebeine des Schutpatrons von Stadt und Bisthum nahm er mit sich, als er abermals, dem heranziehenden heere des Grasen von Anholt auszuweichen, mit 12000 Mann zu Fuß und 8000 Reitern den Beg nach der Pfalz einsschlug, um einen zweiten Bersuch zur Berbindung mit dem Manssselder zu wagen. Wie ein Feuerbrand stürmte er durch die Landsschaften. Mitleid kannte er nicht, wenn ein Mal sein Schwert entsblößt war. Eine solche Hand konnte den Evangelischen nicht Rettung bringen! Im Begriff, dei Höchst über den Main zu seshen, stieß er am 20. Junius 1622 auf das starke heer Tillys. Gegen ihn war das Glück und der überlegene Geist des ligistischen

<sup>1)</sup> Christians Mungen zeigen auf ber einen Seite ein blantes, aus Wolfen ragendes Schwert mit ber Umschrift Friedrich, um anzubeuten, für wen er streite; auf ber andern Seite ben bekannten Bahlspruch: Gottes Freund, der Pfaffen Feind. Brachelii historia nostri temporis. Meyer und Erhard, Beitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. Th. II. S. 155.

Felbheren; unter den flüchtigen Salberflibtern brach die Mainbrude; kaum daß der Bischof mit dem Grafen von Stirum entrann und in Begleitung weniger Reiter über Darmstadt zum Grafen von Manbfeld, gelangte. Eben damals entzog sich Aurfürst Friedrich dem protestantischen Derre, um den zurnenden Kaiser durch Unterwerfung zu versohnen.

Unter biefen Umftanden mußten auch Chriftian und Dantfelb, aus den Diensten Kriedrichs entlaffen, Die Behauptung ber Pfalz aufgeben. Beiben miflang ber Berfuch, fich mit bem Rais fer unter guten Bedingungen auszugleichen und ba auch gubwig XIII. von Rranfreich ihr Anerbieten, in feine Dienfte ju treten, aus Aurcht eines Anschluffes ber protestantischen Regimenter en Die Bugenotten ablebnte, faßten bie geachteten Ranner ben Entfolug, fic burch Bennegau und Brabant ju Morit von Dranien burchauschlagen, ber bamals im Lager bei Breba fanb. Gelingen biefes tubnen Unternehmens war burd bie bochfte Schnelligfeit bedingt. Aber obwohl fie innerhalb eilf Zagen 59 Meilen jurudlegten, verlegte ihnen boch bas fvanische Beer Gonoglos be Corbova, verftartt burch bie italienischen Regimenter Berbugo's, ben Beg und zwang fle am 29. August 1622 bei Aleurus jur Schlacht. Bon brei Uhr Morgens bis um Die greite Stunde bes Rachmittags bauerte ber Rampf, von welchem es beißt:

"Der kune Halberstätter wol bekand, Ram sein Schwerdt in die eine Hand, Sein Pistol in die ander; Er ritt mit blosen Armen in den Streit, Sein Bolk stund vest ber einander".

Eine Rusketenkugel zerschmetterte die Sand des Bischofs; bennoch ließ er vom Kampfe nicht ab, bis er die Geschwader der Gegner durchbrochen und damit die Strafe nach den freien Riederlanden erftritten hatte 1). Mehr als einen nothdürftigen Berband um die wunde Hand zu schlagen, gestattete die Eile nicht. Das steigerte

<sup>1)</sup> Rach der Schlacht, welche mehr als 4000 Spaniern und unter den Protestanten auch dem Perzoge Friedrich von Beimar das Leben koftete, sang man vom Bifcofe:

<sup>&</sup>quot;Rennst du nicht herzog Christian von Bronswid? hat geschlagen ben Corduban in Frankrid."

ven Schmerz, der Brand ergriff den Arm und es blieb kein Ausweg als die Ablbsung des kranken Gliedes. Ohne einen Laut der Mage litt der Bischof die Operation, die unter Trompetenklang vollzogen wurde. "Betlier ich gleich Arm und Bein, Will ich doch der Pfassen Feind sein"; dabei blieb der tolle Christian von Halberstadt.

3m Unfange bes Sabres 1623 finden wir Chriftian und ben Grafen von Mansfeld wieder bart an ber Grenze Riedersachfens. Beibe hatten auf ben Dienft ber Staaten verzichtet, weil Deutsch= land ihnen ein gunftigeres Bebiet gewährte, um für bas pfalgifche Daus unmittelbar gu wirfen. In Ofifriebland ergangte Dans= feld, in ben Bisthumern Munfter und Paderborn Chriftian feine Um 4. Februar 1623 batte ber Legigenannte mit feinen Oberften Rnyphaufen und ben Grafen von Thurn und Ifenburg Rinteln erfliegen. Daburch beberrichte er ben Uebergang über bie Befer und konnte, falls bas ligifiifche Beer bie Uebergiebung Riederfachfens beabsichtigte, ber Beimath feinen Urm Bu eben jener Beit berathichtagten bie nieberfachfischen Stanbe abermals in Braunfdweig. Dan wußte vom Raben Zillys, man befürchtete, bag Chriftian und Dansfeld fich in ben Rreis werfen, Gonçalo von Cordova und Anholt ihnen nachsehen und alfo bie ganbichaften zwifchen Befer und Gibe ben Rrieges schauplat abgeben murben. Diefen Gefahren zu begegnen, ging man auf bie Borftellungen von Bergog Georg ein und befchloß Die Auffiellung eines Beeres von 20,000 Mann, an beffen Spipe' bet genannte Murft Die Reutralität bes Raifers behaupten folle: Aber bevor noch bie Contingente ber Stande jufammengetreten. waren, fette Chriftian über Die Befer, verlegte feine Regimenter in die Stifter Sildesheim und Balberftabt und begab' fich nach Bolfenbuttel an bas Soflager von Friedrich Ulrich. Sier gelang bie Berftandigung amischen ben beiben Brubern babin, bag ber Bifchof (Mart 1623) gegen ertheilte Bufage, die Berbindung mit bem Grafen von Manofelb abbrechen und gegen Raifet und Liga nur vertheibigungsweife verfahren ju wollen, auf brei Monate in ben Dienft feines Brubers trat. Satte Friedrich Ulrich auf Diefe Beife bie Ausgleichung mit bem Raifer ju erleichtern gehofft, fo fab er fich bald bittet getäufcht. In Riederfachfen tonnte Chris ftian feine Berbungen mit größerem Erfolge als bibbet fortfeben ... Er war der einzige Bruder und Erbe Friedrich Ulriche, die Einkunfte des reichen Hochstifts Halberstadt standen zu seiner Berstsgung, die Protestanten des nördlichen Deutschlands hingen an ihm, die auf die Fürstenhäuser, mit Bertrauen und hingebender Liebe und so sah er sich bald an der Spite eines Heeres von 21,000 Mann. Mit Berachtung wies er die, unter der Bedingung, die Bassen niederzulegen und die in seiner Umgebung des sindlichen böhmischen Flüchtlinge auszuliesern, angedotene Inade des Kaisers von sich. Nur wenn der geächtete Kurfürst und Alle, welche sur diesen zum Schwerte gegriffen, derselben Gunst theils haftig würden, erklärte er sich zum Frieden bereit.

Die Stellung, welche ber Bifchof von Salberftabt foldergestalt in Rieberfachsen einnahm, konnte nicht geeignet fein, bie bortigen Stande zu berubigen. Unter Diefen Umftanden ichien Die Bebauptung ber Reutralität bes Kreifes taum möglich und mabtend man von der einen Seite ben Ginbruch ber Ligiften fur uns abwendbar erachtete, trug man andrerfeits Bedenken, ben auf Wolfenbuttel und ben König von Dannemart fich ftugenben Chris ftian burch Androhung von Baffengewalt jum Abjuge ju beme gen 1). Die letten Mittel jur Abwendung ber Gefahr ju versuden, murbe vom Directorium bes Rreifes fur Die Mitte bes Donats Mai 1623 ein Stänbetag nach Garbelegen ausgeschrieben 2). Ein burchgreifender Befdluß fand jedoch bier nicht zu erreichen. Je verwidelter fich bie Berbaltniffe gestalteten, um fo fcwantenber waren bie Unfichten, um fo mehr flieg bie gurcht vor bem Raifer und ber Liga und gleichzeitig vor bem Gegner beiber, bem friegeluftigen Bischofe von Salberstadt. Der einzige Punct, bins fichtlich beffen eine Berftanbigung Statt fand, mar, bag man, abgefeben von ber fur nothwendig gehaltenen Befchleunigung ber

<sup>1)</sup> Die nieberfächfifchen Kreistage ju Garbelegen und Barneburg im Jahre 1623. (Archiv bes hiftorifchen Bereins für Rieberfachfen. Jahrgang 1846 und 1847.)

<sup>2)</sup> In einem Schreiben (d. d. Gelle, 10. December 1622) an Christian Wilhelm von Lrandenburg hatte herzog Christian von Lüneburg sein Amt als Kreisoberster niedergelegt. "Allbieweilen Wir", heißt es daselbst, "Gott lob die Iahre zimlich erreichet, die Beit je laenger je unruhlger, schwüriger und gesachrlicher, die Reichs=constitutiones, darauff wir unsere Pflicht abgeleget, nicht allenthalben attendiret werden wollen, so 2e." Pfossinger, Vitriarius Uustratus, Sp. 11, S. 112.

Raftung, dahin überein kam, zuvörderk ben Weg des Glimpfes einzuschlagen und dem Bischofe durch Abgeordnete beweglich vorsstellen zu lassen, welche Folgen eine herausfordernde Stellung, die er dem Kaiser und der Liga gegenüber eingenommen habe, so wohl für den ganzen niedersächsischen Kreis, als auch und vorsnehmlich für das weisische Gesammthaus, mit Nothwendigkeit nach sich ziehen musse. Gleichzeitig sollte die "fürstlich braunschweigische Frau Wittwe" ersucht werden, ihre mutterliche Gorgsalt auf die Nachgiedigkeit des Gohnes zu wenden. Nachdem man endlich den Kaiser der "gehorsamen Devotion" von den Ständen Riederssachsen versichert und nochmals die Bitte ausgesprochen hatte, daß der Kreis durch den Heerhausen Lillys nicht belästigt werden möge, beschloß man, sich nach Berlauf von vier Wochen, behufs sere nerer Berathung, in Lünedurg wieder zusammen zu sinden.

Babrend beffen naberte fich Tilly, in Gemagheit bes auf bem Reichstage ju Regensburg gefaßten Befchluffes, ben Grengen Ries Seine Erklarung, bag er nur bann, wenn ber Bifchof Die Abbantung feines Beeres verweigere, jum Uebergies ben bes Rreifes gezwungen fein werbe, mar nicht geeignet, bie Gemuther zu beruhigen. Als ber Rreistag auf bem Rathhaufe' ju Luneburg, mofelbft fich bie fürftlichen Stande perfonlich einges funden hatten, am 22. Junius 1623 eröffnet wurde, blieb nur noch bie Babl, entweder ben Rampf mit dem fiegreichen tatholis feben Beere, oder aber mit Christian von Salberftadt ju beffeben. Doch glaubte man noch ein Mal ben Berfuch ber Gute nicht verabfaumen zu durfen, und indem man ben Bifchof "boch und fleißig erfuchte, fich bem Raifer ju accomobiren und ber bochften driftlichen Obrigkeit gehorfam ju fein, auch feine eigene Bierbe und Boblfahrt ju bedenken", befchwor man jugleich ben Grafen Tilly, den Erfolg Diefes letten Berfuches abwarten gu wollen, bes por er bie Grengen bes Rreifes überschreite. Darnach gingen Die Stande jur Berathung ber Sachlage über. Drei Fragen maren es, welche hier vornehmlich in Betracht tamen: ob man bas Li= gabeer mit bewaffneter Sand vom Rreife abhalten, ober ber Rreis fich mit bemfelben vereinigen, ober aber die Reutralität behaupten folle. Die Bejahung ber beiben erften Fragen fchien wenig rathe fam, Die Behauptung ber Reutralitat unter ben gegebenen Berbaltniffen unmöglich. Dan glaubte einen Musweg gefunden gu haben, indem man von Spriftian bie Entfeunung feiner Regimenter aus dem Kreise verlange, an Tilly die Forderung sielle, die Grenze Riedersachsens nicht zu überschreiten, und zugleich beiben heerschrern eröffne, daß die Stande fest entschlossen seien, sich mit dem gehorsamen Theile gegen den ungehorsamen zu vereinigen.

Roch waren bie Berhandlungen auf bem Rreistage in Lunes burg nicht jum Schluffe gebieben, ale Bifchof Chriftian mit felnem Beere, in welchem brei weimariche Bruber, Johann Ernft, Bilbelm und ber nachmals fo berühmte Bernbarb, als Dberften Dienten, von Groningen im Salberftabtifchen aufbrach, über ben Barg gog und bei Giebolbehaufen fein Lager auffchlug. Seitbem fehlte es nicht an Eleinen Rampfen mit ben porbringenben Streife fchaaren ber Ligiften. Den Bifchof in's freie Felb ju loden, ging Tilly bei Efchwege über bie Berra und belagerte bas von breihundert halberfiadtischen Dragonern vertbeibigte Schloß Ariebland. Raum bag Anyphaufen ben Bifchof gurudbalten tonnte, fcon jest fich mit bem Gegner in offener Schlacht zu meffen. Frieb: land, beffen Dauern burch grobe Gefchute niebergeworfen maren, ergab fich (6. Julius). Gben jeht erschienen bie Abgeordneten bet nieberfächfischen Stanbe im Lager beiber Beerfabrer und eröffneten biefen ben Befchluß bes Rreistags. Er fei, erwiederte Chriftian, mit bem feften Entfcluffe, fich bem faiferlichen Generalparbon ju fügen, in feines Brubers Dienft getreten; bann aber babe ibm bas Raben Tillys, beffen Correspondeng mit einigen niederfachfifchen Standen und die mit Brand und Raub erfolgte Uebergie hung bes Murftenthums meine folde ombrage und diffidents ge machte, bag er auf Unnahme ber Umneftie verzichtet und feint lette Soffnung auf ein mutbiges und inniges Busammenhalten ber Rreibstände gefeht habe. "Dafür, fabrt er fort, muß ich jest bie Ueberzeugung gewinnen, baf bie Stanbe fein anderes Biel vor Mugen haben, als mich aus bem Barnifch ju bringen und ben Ratholifchen ibr Schwert angegürtet zu laffen. So muß ich es Gott und ber Beit befehlen, bag man mich bulflos läßt, meine Regimenter nieberlegt und, unbefummert um die Berheerung bes braunschweigischen Landes, Alles einem feigen Frieden für ben Rreis opfert." Gleichmohl, fo fchließt bas Schreiben 1), fei er ents

<sup>1)</sup> Bifchof Chriftian an bie nieberfächfichen Rreiefiande, d. d. Beillager bei Gattingen, 11. Julius 1623. Ronigl. Archiv.

schlossen, sein heer innerhalts breier Tage aus bem Kreise zu führen und bann zu entiaffen, falls Tilly zu einem ähnlichen Berfahren bereit sei. Bor sich die Ligisten, im Ruden durch das Kreisheer unter herzog Georg von Lünedurg bedroht, wandte sich Christian, sehlug den Wog nach hardegsen ein und drang, nachdem, er am 15. Inlius bei Bobenwerder über die Weser gegangen war, in Westphalen ein. Um das Bisthum Halberstadt por den Berbesrungen eines rachsüchtigen Feindes sicher zu stellen, entsagte er zu Lemgow (18. Julius 1623) seierlich auf den Besth desselben zu Gunsten des Herzogs Friedrich von Holstein, Caadiutors von Bresmen und Berden 1).

3wei Lage fpater verließ auch Tilly bie bisber behauptete Stellung, jog, bie Dorfer um Gottingen ben Blammen preisgebend, über Abelepfen nach Uslar, feste bei Corvei über Die Befer, und mit möglichfter Schnelligfeit bem Gegner nacheilend hoffte er Diesen einzuholen, bevor noch berfelbe ben Rhein erreicht und seine Bereinigung mit ben Rieberlanbern bewerkftelligt babe. Munfterfchen gelang es ibm, ben baierfchen Feldmarfchall Grafen von Unbolt an fich zu ziehen, worauf er ben Uebergang über bie Ems erzwang, obwohl Chriftian bie Bruden binter fich batte abbrechen laffen. Schon bei Steinfurt icharmubelten Grogten mit ben balberftabtischen Reitern. Um Die Mittageftunde bes 6. Muguft 1623, bem namlichen Sage, an welchem Urban VIII. jum Papft erforen murbe, murbe Chriftians Rachjug bei Stabtlon von bem Bortrabe bes Ligabeeres unter Unbolt angegriffen. ben Geiten rudten Regimenter jur Unterflühung ber Ibrigen nad. Go entspann fich bie Schlacht, beren Ausgang gu Gunften ber Ratholifchen entschieb. Bon faft 28000 Mann, welche bem Bifchofe gefolgt maren, murben 6000 erfchlagen, 4000 ergaben fich: bie Deiften ftoben auf ber Flucht aus einander. Stud grobe Beschute, 3000 Pferbe, zwei Gilbermagen, faft alle Banner und Reiterfabnlein fielen in Die Sanbe ber Sieger 2).

<sup>1)</sup> Die Urtunde über diefe Refignation findet fich bei Bunig, Reichsarchiv, Pary specialis. Th. IV. S. 108.

<sup>2)</sup> Unter ben von Silly eroberten Jahnen zeigte die eine im rothen Felde einen zweiköpfigen, mit ber kaiferlichen und papfilichen Krone gezierten Abler, dem vier Bowen die Kronen zu entreißen trachteten; darunter der Bahlfpruch Leo septentrionalis; eine andere führte bas bekannte Motto: Tout pour

Unter den Gefangenen befanden sich Friedrich von Altenburg, so wie der von zwei Schüssen getroffene, aus einem Hausen Erschlagener hervorgezogene Herzog Wilhelm von Weimar 1); außerdem geriethen der Rheingraf Johann Philipp und die Grasen Wolf Heinrich von Isendurg, von Witgenstein, von Edwenstein und von Schlid in die Hande Tillys. Bon wenigen Reitern gefolgt, in Begleitung Anyphausens, des schwer verwundeten jüngeren Grasen von Thurn und Herzogs Bernhard von Weimar, der an der Spihe von tausend Fußgängern gekämpst hatte, rettete sich der verwundete Bischof Christian über Bredevort nach Arnheim.

In bem Lanbe zwischen Weser und Elbe hielt man ben Krieg für beendet, seit ber Halberstädter das Gebiet von Riedersachsen verlassen hatte. Es schien damit jeder Grund des Zürnens dem Raiser und seinen Berbündeten genommen zu sein. In der That hatte sich Friedrich Ulrich gewissenhaft demüht, allen Anforderungen von Wien und München zu genügen. Wiederholt drang er in seinen Briesen an Bischof Christian darauf, das dieser die angebotene Gnade annehme, weil die Belehnung des wolfenbüttelschen Hauses mit den hildesheimischen Aemtern davon abhängig gemacht seiz er beschwor den Bruder, da doch derselbe "alle wells liche Lust und Liebe in die Wassen, da doch derselbe "elle wille liche Lust und Liebe in die Wassen sehr eine kaiserliche Bestallung gegen den Erbseind anzunehmen. Mit ihm vereinigte die Herzeigin-Mutter Elisabeth ihre Bitten »), die, als der Sohn sein her

Dien et pour Elle; eine britte enthielt ben halberftabtifchen Reini: "Gottes Freund, ber Pfaffen Feind." Khevenhiller, annales Ferdinandei. Eh. K. S. 190 2c.

<sup>1)</sup> Beibe wurden, nachdem Bilhelms Genefung in Munfter erfolgt war, unter Aufficht bes taiferlichen Obriftlieutenants Ilow nach Reuftabt in Steiermart abgeführt.

<sup>2)</sup> Bon Scheningen aus schrieb Elisabeth am 23. October 1623 an bm Bischof: "Bergliebster Sohn. Ich habe nicht unterlassen können, dich mit met nem Schreiben zu besuchen und barneben nochmahls gant matterlich zu bitten, Wenn nun die brittehalb Monahten zum Ende seyn, daß du den Krieg möchtek einmahl quitiren und bich wieder zur Ruhe begeben; bedende doch um Gottes willen, was wilt du endlich machen, wiltu dich um andere Leute willen in Berderben seigen und dich um dein Letb und Leben bringen, du siehest ja, daß Gott dieß werch nicht gefält, darum gehet alles zuruck was dein Bornehmen ist, denn Gott kan man nicht vorliegen, wie den Menschen, denn Gott siehet ins herzelaß dich doch von bosen seuten nicht weiter versichen. ich strechte Kniphansen

bereits verabschiebet hatte, biesem rieth, bie Rieberlande zu verlassen, damit man in Bien nicht auf widrige Gedanken hinsichtlich seiner geführt werde. Er wisse, antwortete Christian 1), die mutteeliche Sorgsalt und brüderliche Liebe anzuerkennen, verhösse auch, es werde ihm der Kaiser gewogen sein, weil er den Kreis geräumt, sein Heer verabschiedet 2) und sich seitdem in keine weistere Werdung oder Beställung eingefassen habe und gesonnen sei, dem Kaiser den schuldigen Gehorsam eines freien Reichstandes zu bezeigen. Nur möge man ihm keine "servile Submission" zumusthen, die dem sürstlichen Hause, aus welchem er gedoren, zum Schimpf und Spott gereiche. Holland sei neutrales Gebiet, in dessen "bekannter Kriegsschule er etwas Mehreres zu sehen und zu ersahren gedenke, wodurch er sich qualisieirt mache, dem Kaiser und dem Baterlande zu bienen."

Auf mehr als einem Landtage hatten die welfischen Fürsten die "Defenstonsversassung" berathen; aber man war zögernd an das nur unbestimmt vorgezeichnete Werk gegangen, weil man von der Hoffnung auf Ausgleichung nicht lassen mochte. Als statt ihrer die "beschwerlichen Leusste" wuchsen, wollte Friedrich Ulrich wenigstens Fürsorge treffen, um einen plöhlichen Ueberfall des Landes adwehren zu können. In diesem Sinne ging er auf den Borschlag seines "obersten General = Ariegs = Commissarius" Hans Christoph von Hardenberg<sup>5</sup>) ein, bestimmte im Februar 1624, daß

und andere, die werden bich in ferner und gröffer Unglud fturgen wollen. Du wilft Franhofen und Engellander annehmen, fiebe dich vor, das find folche Leute, wenn die tein Gelb haben, fo meutentren fie gewaltig, folten dir endlich wol ben hath entzwep schlagen, was hettest bu dann vor Ehre davon? "Aurhe gründliche Information, was es umb die Graffichafften hohne und Reinstein für eine eigentliche Bewandtnis habe. G. 137.

<sup>1)</sup> d. d. Gravenhaag, 5. Mai 1624.

<sup>2)</sup> Einem am 3. Januar 1624 zwischen Bischof Christian umb bem Ronige Striftian von Dannemart und bem Grafen Gunther von Oldenburg ans brerfeits in bes Betteren Refibenz abgeschlossenen Bertrage gemäß, verpflichteten fich ber Graf und Konig, dem Bischofe am 30. Januar 9000 Thaler behuft ber Abbantung feines heeres vorzuschießen.

<sup>3)</sup> hans Spriftoph von harbenberg war in ber Kriegsschie von Morit von Dranien gebilbet, von Friedrich Ulrich jum Kriegsrath und Oberften, bann (1623) jum General = Kriegs = Commissarius ernannt. 2018 solcher erhielt er am 26: Junius bes gedachten Jahres den Besehl, durch Ausgebot des Landvotts

bie Lehenpferde in sechs beständige Compagnien, deren Führer von den beiden Landschaften bestellt werden möchten 1), getheilt werden sollten, betrieb die Herstellung des alten Landesqusschusses und die Anwerdung von drei Regimentern, jedes zu zehn Compagnien und verglich sich mit seinen Landschaften wegen Bosehung der Pässe. Diese Desensionsversassung, welche ansänglich nur für die Dauer eines Jahres bestimmt war, wurde freilich nach Ablauf desselben, "weil das brennende Feuer der Uneinigkeit im heiligen römischen Reiche noch immer nicht gelöscht", verlängert, abet die Borkehrungen wurden von Seiten des Fürsten mit einer solchen Lauheit angegriffen, die Mittel von Seiten der Stände so schmal zugeschnitten 2), daß von einer geordneten Wehrversassung nicht die Rede sein konnte. Man geizte, als es sich um die Rettung des Landes handelte mit dem hundertsten Theile bessen, was man in den nächsten Jahren dem trohigen Sieger entgegentragen mußte.

Seit ber Entfernung von Bischof Christian gab es im Areise tein heer, sondern nur kleine getrennte Contingente der Stände und auch diese wurden meist eingezogen, seit der König von Dannemart die von ihm gestellte Mannschaft abberusen hatte. Wer auch jeht noch an Abwehr einer eindringenden Macht zu benten magte, grundete seine hoffnung auf die Ersahrung und Umsicht von herzog Georg. Aber dieser unterzog die Streitkräfte der überdies in sich gespaltenen Stände und andrerseits die Armada von Kaiser und Liga einer zu richtigen Schähung, als daß

und Umziehung der Dorfer mit Graben das Bordringen Tillys aufzihalten. Mis am 26. August 1628 Schloß Sardenberg vom mainzischen Oberamtmann auf dem Sichsfeld in Besitz genommen wurde, begab sich hans Christoph, der jur Hulbigung gegen dem Erzbischof nicht zu bewegen war, nach Göttingen. Dort hatte er bereits 1619 ienen hof gekaust, welcher sich bis 1571 als Leben in den händen der Edlen von Plesse besand und 1590 auf dem Kangler Jagemann übertragen war.

<sup>1)</sup> Die wolfenbutteliche Lanbichaft ernannte heinrich Christoph von Bewerling jum Oberften, Bictor Jobst Schend und Ernst von Sackelberg ju Mittmeistern; die calenbergische Lanbschaft bestellte Tile Albrecht von Uslar jum Obristieutenant und Jobst Alche von Wettbergen und Erich von Mennigfen ju Mittmeistern. Ribbentrop, Landtagsabschiebe. Th. II, S. 1 2c.

<sup>2)</sup> Miles was Friedrich Ulrich von beiden Cambichaften erreichte, war ein jährlicher Beitrag von 5000 Thaler jum Unterhalt der Officiere. Sandtagsabe fichied von Salbalum, 31. Januar 1625, bei Ribbentrap a. a. D. S. 10 x.

et butch Schauptung einer feindlichen Stellung bas unahmende bare Berberben bes Kreises hatte herbeiziehen sollen. Er folgte bem Rathe seines Schwiegervaters, des Landgrafen Ludwig von Deffen-Darmstadt, knüpfte mit Tilly Unterhandlungen an, begab sich seines Amtes als Kreisgeneral und kehrte zu seiner Gemahlin Eleonore nach Berzberg zurud.

Best erft entichlof fic ber bis babin burd Rudfichten auf Spanien geleitete Jacob I. von England, für feinen geachteten Schwiegersobn mit Rachdrud aufzutreten, mabrend ber Carbinal-Minifter Richelieu, erichroden über bas rafche Geftalten ber babsburgifchen Uebermacht, Die protefiantischen Stande Deutschlands noch ein Dal zu einigen versuchte. Umsonft! Das Schickfal Bobmens und ber Pfalg mabnte bie Fürften vom Biberftanbe gegen ben Raffer ab; fie glaubten, unbefummert um bas Schickfal bes lanbflüchtigen Rurfürften, über Die Babrung einer nothdürftigen Freiheit nicht binausgeben ju burfen. Rur Guftav Abolph von Schweden war nicht abgeneigt, fich auf die Antrage Jacobs I. jum Schute Des protestantischen Lebens in Deutschland einzulaffen. Das bewog König Chriftian IV. von Dannemart, unter Bebingungen, welche für England weniger läftig waven als bie von Schweben gestellten, fich jur Aufnahme bes Rampfes bereit ju erklaren. Diefer Politif mar allerdings bas Intereffe bes banifchen Roniasbaufes nicht fremt, ba Pring Friedrich von Dannemart ben Bochfliftern Bremen und Berben als Coabiutor porftand und überbies mit ber Aussicht auf ben völligen Belit berfelben bie Soffnung verband, auch die Biethumer Salberftabt und Donabrud zu erwerben. Muf bem in Luneburg abgehaltenen nieberfachfifchen Tage jum Dberften ertoren, batte Chriftian IV. Die fürftlichen Stanbe ju einer Berathung in Lauenburg, bann in Segeberg 1) vermocht und bier mit ihnen bie Uebereinkunft ge-

<sup>1)</sup> hier erschienen für Bergog Christian von Elineburg: Joachim von Bothemer Abt zu St. Michaelis und Doctor Gos zum Merckelbach, Dechant von Barbewit; für Friedrich Ulrich: Statthalter Ernst von Steinberg, Kanzler Ebershard von Werhoh, Wicefanzler von Elt und Kammersecretair Leanhard; für Gerzog August von glüneburg der Kanzler Erich hebemann. Lecterer erscheint schon 1606 in einem an das Roster St. Michaelis in Lüneburg ausgestellten. Panisbriefe als Statthalter und Rath, (Gebhardi, Sammlung von Abschiffsten I. VII. S. 221) im spignden Johre als Dechant zu Rarbemit und

troffen, jur Sicherung bes Kreifes, aber lebigiich ju biefem 3wede, ein Beer aufzustellen.

Daburch murbe ber Argmobn bes Raifers von neuem ge-Rur ibn warf ber bobmifche Albrecht von Balbftein bas Berbebanner auf, ein Dann, auf ben man bie Borte eines alteren Chroniften anwenden tann, dag er jum Rriege geboren fei, wie der hirsch jum Balbe. Dennoch feste Ronig Chriftian im Anfange bes Junius 1625 mit einem Beere von 25000 Mann 1) bei Stade über bie Elbe, jog über Berben nach Bova und Stolgenau, vereinigte fich mit 7000 Solbnern bes nieberfachfischen Rreises und ritt am 14. Julius mit seiner ablichen Soffabne in Sameln ein, wo er von Friedrich Ulrich und bem Canbgrafen Morit von Beffen = Caffel befucht wurde. Muf feinen Ruf tebrte auch Bifchof Chriftian von Salberftabt aus ben Rieberlanden nach ber Beimath zurud. Satte fich biefer im Anfange bes Sahres vergeblich bemubt, in London bie Mubruftung eines Beeres für Die pfalgische Sache gu betreiben 2), fo freute er fich jest ber Belegenheit, unverweilt breinzuschlagen. Rur Georg burchichaute bie verberblichen Folgen, welche bieraus auf bas gange norbliche Deutschland guruckfallen mußten und ließ tein Mittel unversucht. feinen Bruber Chriftian ju ber Erklarung ju bewegen, bag er auf feinen gegen bie Rreis = und Reichsverfaffung gerichteten Att

cellischer hofrath (Schlöpte, Chronit von Barbewit, S. 428). Der Groß vater beffelben, Johann Bebemann, wird als "Livlandischer von Abel" bezeichnet. (30 b. Balther, Leichprebigt auf Debwig Bebemann)

<sup>1)</sup> Ueber die Fuhregimenter führte unter bem General Johann Philipp gucht ber Abminifirator von Magbeburg, über die Reiter unter dem Berjoge Johann Ernft von Beimar der Pfälger Johann Michael Obentraut ben Befehl.

<sup>2)</sup> Ein Schreiben aus London vom 8. Januar 1625 (The court and the times of James the first, London 1848. Sch. II. S. 488) girdt folgende interessante Schilderung über das Austreten des Bischofs am hose des Stuart: The duke of Brunswick went hence on New Yearsday, after he had tarried just a week and performed many visits to almost our great lords and ladies. The duchess of Richmond admitted him with a proviso, that he must not offer to kies her; but what was wanting in herself was supplied in her attendants and followers, who were all kiesed over twice in less than a quarter of an hour. — The dake of Brunswick cannot complain of this entertainment, which was every way complete. The prince (von Bales) lodged him in his own lodging and at parting gave him 2 3000 in gold, besides other presents.

eingehen werbe. Inbessen mußte sich das tünedurgische Haus, weil ihm zur nachdrücklichen Aufrechterhaltung der Reutralität ein heer abging, auf die Bertheidigung von Gelle und Sishorn des schränken. Da die Behauptung von hoha und Niendurg seine Arafte überstieg, gestattete herzog Christian ben Danen den Durchmarsch durch diese Festen, ließ aber zugleich den König durch den Statthalter Julius von Bulow und die Landdrossen von Behr und von der Wense ersuchen, das Fürstenthum mit Einlagerungen zu verschonen. Der hierauf ertheilte Bescheid war kein gnädiger. Er werde, drohte Christian IV., den herzog zu zwingen wissen, seinen Pslichten als Areisstand zu entsprechen.

Das Ericbeinen bes banifchen Beeres bot ber tathelifchen Partei bie ermunichte Gelegenheit, ben früher von ihr ertheilten Bufagen gumiber, ben nieberfachfischen Rreis ju übergieben. ftarte heeresabtheilung fehte am 19. Junius 1625 bei borter über bie Befer, brang in ben Solling ein, plunberte Uslar und Moringen und übte, feines Alters, feines Gefchlechts, teines Beis liethums iconent, die emporenbften Schandthaten. Auf Die Bitte Ariebrich Ulrichs von Bolfenbuttel, bag bie Ligiften fein gand mit unerfdwinglichen Schabungen verschonen möchten, erwieberte ber Relbberr Darimilians barich, bag feine Golbaten feine Bogel feien, bie über ein gand hinwegfliegen konnten 1). Best erft, als Die katholische Armada unaufhaltsam vorbrang, erhielten bie vier groffen Stabte von Calenberg . Sottingen, Gottingen, Sannover, Rordbeim und Sameln, von ber fürftlichen Ranglei in Bolfenblite tel bie langft nachgefuchte Erlaubnig, Balle und Mauern nach Rothburft ausbeffern laffen ju burfen. Reines ftarten Gebantens fabig, lieb Friedrich Ulrich balb ben Ginflufterungen Dannemarts ober feines Brubers, balb ber gebieterifchen Stimme bes Raifers fein Dbr und verlor in Kolge beffen ben Freund ohne ben Feind ju gewinnen. Roch Clammerte er fich mit feinen letten Soffnungen an Chriftian IV., als biefer (20. Julius) bei Befichtigung ber Reffungswerte Samelns einen Sturg mit bem Pferbe that, ber ibn für zwei Zage ber Befinnung beraubte. Betroffen über bie fes Borgeichen, führten bie Danen ihren herrn bie Befer binab ben Landweg einzuschlagen, erlaubten bie Streifichaaren ber Bal-

<sup>1)</sup> Puffendorff, de rebus suecieis. lib. 1. S. 45.

lonen und Groaten nicht - nach Sopa, bann nach Berben. Ebenbabin folgte bas banifche Deer, nachbem in Sameln, Bolfenbuttel, Rienburg und Stolzenau Befahungen gurudgelaffen maren. Sameln von Tilly mit neun Regimentern Aufvolf berannt und gur Uebergabe aufgeforbert murbe, fcmantte ber Rath in feinem Entschluffe, bis er fich endlich, um die Berantwortlichkeit nicht allein ju tragen, ju einer Abftimmung ber Burgerichaft Mann für Mann entfchieb. Furcht por ber Rache bes Feinbes trieb (2 Muguft) jum Deffnen ber Thore 1). Stolzenau wurde burch Bauptmann Dleg ben Ligiften ohne Schmertftreich übergeben, Babrent fich nun Lettere, nachbem fie Schlof Belpe befett batten, por Rienburg lagerten, rotteten fich bie Bauern im Solling und im Calenbergischen jufammen, erfchlugen bie feindlichen Streitfchaaren und bie in Daffel und Bobenwerber gurudgelaffenen Be-In Gize murbe ber Sauptmann - nachmals Relb: marichall - be Gleen von ben Aufgestandenen, welche bereits bie Dannichaft in Poppenburg übermaltigt batten, eingeschloffen, leiftete eine Beitlang mit ben Seinigen vom Ratbhaufe und vom Rirchthurm aus Biberftand, murbe aber endlich butch bie Uebermacht jur Ergebung gezwungen. Bon bier nach gangenhagen gebracht, murben feine Untergebenen von ben Siegern niebergeftogen, er felbft mit Dube ben Sanben ber Morbgierigen entriffen 2).

Wie groß schon bamals die Noth war, welche den Landmann zur Selbstbulfe trieb, ergiebt der Landtagsabschied von Galzdalum (2. August 1625). Der unvermuthete und ganz unverschuldete Einfall Tilbs, heißt es hier, ist mit jammerlicher Ermordung vierler unschuldigen Unterthanen erfolgt. Frauen sind geschändet und entführt, was nicht fortgeschleppt werden konnte ist vernichtet Golchem unsäglichen Landverderben, Mord und Blutvergießen zu wehren, möchte wohl Mann bei Mann unserer Unterthanen ausgeboten werden. Solches ist zwar so uneben und undienlich nicht, aber aus vielen wichtigen Ursachen zur Beit nicht für rathfam erachtet." Freilich bedurfte es dazu eines Mannesmuthes, der Friedrich Ulrich nicht inne wohnte. Es war schon viel, daß er durch eine Gesandtschaft von Räthen und Abgeordneten der Lands

<sup>1)</sup> Bufding, Dagagin für neuere hiftorie. Sh. VII. S. 517.

<sup>2)</sup> v. b. Deden, Bergog Georg, Sh. I. Beilage Pro. 15.

schaft Tilly fagen ließ, man werde, ba ber Graf selbst an bem Planbern tein Gefallen finde, ben Streiftotten beffelben bewaffnet entgegentreten 1).

Sobald König Christian IV. so weit genesen war, daß er das Pferd besteigen konnte, entriß er den Widersachern Hopa und sandte den Herzog Johann Ernst von Weimar zum Entsase des von Tilly belagerten Riendurg. Das Unternehmen gelang und kostets 2000 Ligiston das Leben. In Niendurg fand sich, außer dem Bischose von Halberstadt, dem tausend Gewordene solgten, in Matthias Quadt ein Abgesandter von Bethlen Gabor aus Giesbendurgen beim Könige ein, der den Bischof mit 3000 Rosen nobeln beschenkte, um die begonnenen Werbungen mit Rachbruck sartseben zu können.

Die Stellung, welche die beiben welfischen Baufer in biefer Beit, Dannemark und bem Raifer gegenüber, einnahmen, war eine wefentlich verschiedene.

Die Bergoge von Buneburg maren, wie oben bemertt ift. mit bem Ginfcreiten Chriftians IV. teinesweges einverftanben, obne andrerfeits über die Mittel au gebieten, bem Rachtigeren ben Uebergang über bie Elbe au mahren. Sie hatten fich mit einem Protest gegen bie in Braunschweig beschloffene Bertheidigung bes Rreifes begnugen muffen und vermoge eines mit bem Ausschuffe ihrer Landschaft ju Celle (14. Junius 1625) abgeschloffenen Beceffes biefen Protest erneuert 2). Damit war freilich Tilly, ber ben offenen. Unfchlug guneburgs begehrte, nicht gufrieben geftellt. Das freundliche Bernehmen, in welchem gandgraf gubwig von Darmftabt, ber Schwiegervater von Bergog Georg, jum Raifer ftand. erleichterte bie ermunichte Berftanbigung mit Bien, mußte aber augleich bie Erbitterung ber banischen Partei bervorrufen, welche feitbem bie cellischen Nemter burch Forberungen und Schahungen jeber Art beläftigte. Ein an Bergog Chriftian gerichtetes, in Luneburg (26. December 1625) abgefaftes Schreiben ber ganbratbe und vieler von ihren Befigungen geflüchteten Ditglieber ber Ritterfchaft 5) fchilbert bas Berberben, welches bem gurftentbum aus

<sup>1)</sup> Ribbentrop, Banbtageabichiebe. Eh. II. G. 14 ze.

<sup>2)</sup> Jacobi, Banttagsabichiebe, Sth. II. S. 153 2c.

<sup>3)</sup> Curtii collectanea ad historiam apectantia. Particula prima.

ber zügellofen, ungeordneten Golbatesca erwuchs und willt von bem Berlangen ber Stande, in Diefem Gebrunge ber Parteien eine fefte, jum Schut und Erut geeignete Stellung einzunehmen. "Bir murben", beißt es bier, "billig Bebenten tragen, Die Gorge und Beffimmernif G. A. G. noch ferner ju wehren, wenn nicht Die unabwendliche bobe Roth uns bagu triebe. Denn beim Durche juge bes Mansfelbers find unfere armen Bauern geplundert, gebrandschatt und oft als Gefangene fortgeschleppt, fo bag viele Derfelben entlaufen find und ihre Sofe muft fteben. aber hat mit Beib und Rind'in Die Stabte flüchten muffen und fieht ber Runde entgegen, bag feine Schlöffer eingeafchert find. Bir tennen bas Gewicht von Gib und Pflichten, mit benen wir unferm gnabigen ganbesberrn verwandt find und werben um teines haares Breite von ihnen abweichen; aber uns qualt, bag wir, anftatt ritterlich ju fechten, bem Muthwillen ber Golbner rubig zusehen follen. Da nun ein abermaliger Einfall bes Mansfelders in Ausficht zu fteben scheint, fo erfieben wir von G. F. G. einen feften Befcheib, ob wir uns bem Grafen accomodiren, ober ber lanbebberrlichen Bulfe und Rettung ju erfreuen haben foffen." Es gehe ihm, erwiedert ber Bergog 1) bes Landes Roth und Bebrangnif fcmerglich zu Gemuth; boch babe es nicht in feiner Docht geftanden, ibr ju wehren, ba ber Unjug bes Dansfelbers wiber alles Erwarten erfolgt fei. Da nun jedes Duben vergeblich go wefen, ben Ronig von Dannemart zu billigen Ertlarungen zu bewegen, fo bleibe nichts übrig, benn beim Raifer, als ber bochften Dbrigfeit, Schut und Rettung ju fuchen und fei man bereits von biefem eines ftarten Beiftandes vertröftet. Es muffe inbeffen biefe Mittheilung jur Beit noch als Geheimniß bewahrt werben.

Ein berartiges Berfahren war Friedrich Ulrich weber vers möge seines Characters, noch seines Berhältniffes zu König Christian gestattet. Doch ließ er auf den 25. August 1625 einen Kreistag nach Braunschweig ausschreiben, an welchem Theil zu nehmen er auch den Oberbesehlshaber der Liga einlud. Es habe, lautete das Schreiben Tillys, welches bessen Bevollmächtigter Graf Johst Maximilian von Gronsseld, den Ständen in Braunsschweig vorlegte, es habe König Christian von Dannemark den

<sup>1)</sup> d. d. Beftung Bell, 14. Januar 1626.

Areis an biefen Tanz und Reigen gelodt und bie Bewaffnung deffelben betrieben. Diefem zu begegnen, habe man bie Armada einruden laffen, junachft aus Liebe ju bes Reiches gemeiner Boblfahrt und wolle zugleich erinnern, ermahnen und warnen laffen, reiflich ju ermagen, ob eine Einigung mit ben Reinden bes Rais fers tathfam fei; fein Gutachten aber gebe babin, bag bie Stone de ihr geworbenes Bolf vom Könige abforbern und abdanken mochten 1). Auf Die bierauf ertheilte Antwort ber Stande, baß man lediglich ben Rreis por feindlichem Einbruch ficher au ftellen beabsichtige, erwiederte ber Graf: man tonne Die Bewaffnung nicht für ein mahres Defenfionswert halten, fondern in Diefer Bezeichnung nur einen gefährlichen Borwand erblicken und verlange binfichtlich ber Entwaffnung einen folieflichen Befcheib. Tage fpater erfolgte bie Sauptresolution ber Stande folgendermaßen: Zilly habe teine erhebliche Urfache gehabt, als Feind in ben Rreis ju raden und bas gange gurftenthum Calenberg, Die Graffchaft Dona und zum Theil auch bie Landschaften Göttingen und Bolfenbuttel in gerbarmliche Defolation" ju feben. 'ungeachtet feien Stande jur Abbanfung ihrer Mannichaft bereit, wenn Tilly ben Kreis verlaffe und alle ftreitigen Puncte bem Musfpruche einer allgemeinen Reichsversammlung unterftelle.

Gine rechtliche Entscheidung der Art, wie die Stande zu Braunschweig sie erheischten, fand begreislich weber in Wien noch in München Anklang. Man freute sich bort der Gelegenheit, den niedersächsischen Areis der letten Mittel zum Widerstande zu des rauben. Der Stern des Hauses Destreich glanzte heller als jez Ferdinand II. hosste auf die Gestaltung einer starken, ungetheilten Kaisergewalt, wie Maximilian von Baiern auf die Wiederherstellung der katholischen Kirche durch ganz Deutschland. Wie hatten da beide siegreiche Herren ihr Schwert beisteden sollen, um dem zweiselhaften Spruche eines Reichstages entgegenzuharren! Seitdem versuhr Tilly herrischer und ungestümer denn zuvor, erbittert, daß sie Bauern im Solling, durch die Habgier und Mordsucht der Soldatesca zur Berzweissung getrieben, in großen Schaaren

<sup>1)</sup> Eigenbtliche Berhandlung bes Creiftages, fo im Mugufto biefes 1625 Jahres ju Braunfoweig gehalten. Gebruckt im Jahr Chrifti 1625. 8.

aufammenrotteten und bie vereinzelten Abtbeilungen ber Ratholifchen erfchlugen. "Es find burch Tilly", flagte Friedrich Ulrich (5. September 1625) bem Raifer, "bie mehrlofen Leute in ihren Baufern, auf Begen, im Balbe und im Welbe aberfallen und mit . Beib und Rind erbarmlich niebergehauen; weder Rindbetterinnen noch Sauglinge baben Schonung gefunden; man bat bie Pfarrer ericblagen, Bewohner ber Siedenbaufer gemorbet, Frauen bie Bunge ausgeriffen ober aufgespalten, Rannern barene Stride um bie Röpfe gewunden und machtig jugezogen, um burch foiche Rartern bas Geftanbrif bes Berftedes von Schaben ju erzwingen. Aemter und Rofter, Stabte, Goloffer, Reden und Dor fer find ausgeplunbert, bie Rirchen gefcanbet, Reiche und Monftrangen geftoblen, Lauffeine und Altarbibeln mit Unffath befcmutt, Bibliotheten verbrannt, Frauen und Jungfrauen auf of fener Strafe geschändet und selbft mit Leichen ift Ungucht getrie ben. Ein Theil meines Rurftenthums, awolf Meilen in ber gange, fleben Meilen in ber Breite, liegt ganglich vetheert." Es war ber Anfang bes großen Trauerfpiels; bas noch burch viele Jahn in ben welfischen ganden fortgefpielt werden follte. Durch Reb gung und Bermandtichaft zu bet banifden Partei gezogen, burch Rurcht zu bem ligiftifchen Seerführer getrieben, ohne Ruth bat mit ber Erfteren eingegangene Bunbnif zu brechen ober ibm mit Bingebung ju vertrauen, noch mit bem Letteren als beutscher Murft ober als treugeborfamer Stand bes Reichs zu reben, fuchte Friedrich Ulrich zwischen beiden eine Stellung ju behaupten, ber auch eine machtige Perfonlichkeit nicht gewachfen gewefen fein wurde. Gegen Tilly fellte er Die Ginigung mit Dannemart, gegen König Christian feine zaghafte Umnährung an Die Raiferlichen in Begen Ausgang bes Geptember 1625 fandte er feinen gebeimen Rath Bartholb von Rutenberg an ben Konia, um bies fen zu überzeugen, bag feine Laffigfeit in ber Ruftung nicht auf bofem Borfate beruhe. Er wolle, befagt bie bem Abgefanbten ertheilte Inftruction 1), bem Konige, als feinem nachften Blutsfreunde, ben er gleich einem Bater verehre, nicht bergen, baf es ibm nur "an bem pur lauteren vermugen" mangele. Denn nicht allein fei bie Rentkammer ganglich erschapft, sondern auch 26

<sup>1)</sup> d. d. Bolfenbuttel, 25. September 1625. Rbniglich. Mraiv.

Kemter burch die Ueberziehung Tilles in Grund verdorben. Er tenne, falls ihm der König nicht etwa einen Borschuß gewähre, Riemand, der ihm unter also trauxigen Berhaltniffen mit einem ansehnlichen Stuck Geld aushelsen werde, könne auch keine Bah-lung von Binsen verheißen.

Im September 1625 ging Balbftein bei Menborf über bie Werra, zog, fortwährend plündernd und die Obrfer niederbrennend, durch das Amt Friedland, dann hart an Göttingen vorüber nach Einsbed 1), lagerte fich in dem Leinethale von Alfeld, Gronau und Elze und brach von hier nach Halberftadt auf. Mit der wehrbaren Bürgerschaft hütete der Ausschuß vom Lande die Thore der Städte. Den Forderungen der vorüberziehenden Feindesschaaren entsprach man, so weit die Träfte es gestatteten. Das hatte Friederich Ulrich seinen Bürgern geheißen, während Bisches Christian rieth, kein Antiogen der Katholischen zu bevücksichtigen.

Seit geraumer Beit mar bie Fefte Calenberg, mobin ber umwohnende Abel und gandmann feine bewegliche Babe geflüchtet batte, von ben Ligiften eingeschloffen. Die Befatung beftanb aus nur 180 Mann bes Sauptmann Joachim von Wephe; Rraut und Loth war fparlich vorhanden, für Aufhaufung von Lebensmitteln feine Sorge getragen. Man hatte beim Raben bes Feindes auf Die fichere Berbeigung ber fürftlichen Commiffarien vertraut, bag 300 Mann vom Ausschuß rechtzeitig mit allem fehlenden Bedarf eintreffen fouten. Diefe Bufage ging nicht in Erfullung. Um 8. October ließ Tilly im Ramen bes Raifers jur Ergebung auffor-Die Antwort lautete, man konne mit nichts bienen als mit Kraut und Loth. Drei Tage barauf ließ ber Feind Laufgras ben gieben, brachte grobe Gefcoute berbei, ließ Feuerfugeln mer-Schon hatte fich bie Befatung bes Bleies auf ben Dachern bedienen muffen, um Rugeln ju gießen; balb mar bie Berordnung nothig, bas Pulver jum Abichlagen bes Sturmes aufzusparen. Als Zilly am 21. October eine abermalige Aufforberung erließ,

<sup>1)</sup> Marquard von hobenberg, lüneburgischer Statthalter über Grubenhagen, hatte sich von Osterobe nach Allenborf begeben und bas ihm anvertraute Band bem Schute Balbsteins empsohlen. Obwohl ihm hier ein freundlicher Bescheid zu Theil geworden war, wurde jett die Umgegend von Salzberhelben und Rothenkirchen von den Kaiserlichen geplünbert. Das klagte der Statthalter bem Generalissimus, der alsbald funfzehn Freder auf der hube henten ließ.

diblte man brinnen nur noch 140 schlagfertige Soldaten, die, ba der Landmann jede Theilnahme am Kampse verweigerte, ihrem Hauptmann den Gehorsam aufsagten, als dieser sie zur fortgeseten Bertheidigung zwingen wollte. Unter diesen Umständen, da die letzte Aussicht auf Entsat geschwunden, die Lebensmittel nach sasie beriwöchiger Belagerung aufgezehrt waren, schritt man Tages darauf zur Capitulation 1). Tilly gelobte, daß der lutherische Gotztesdienst im Amte Calenberg keine Störung erleiden solle; er gewährte den Abzug der Besatung nach Hannover mit Sack und Pack, mit brennender Lunte, Ober und Untergewehr, Augeln im Munde; Tranke und Berwundete ließ er auf Bagen fortschaffen. Rur auf die Forderung, die in der Feste besindlichen Urkunden mitzunehmen, ging er nicht ein, versprach aber, daß dieselben in ihrem bibherigen Gewahrsam verbleiben sollten 2).

Sofort nach Eroberung bes Schloffes Calenberg warf fic Tilly (24 October 1625) bei Seelze unweit Hannover, mit 10,000 Mann auf die vom Bergoge Friedrich von Altenburg 5) befehligten banifchen Reiter. In möglichfter Schnelligkeit eilte Dbentraut jur Unterftubung ber Ueberfallenen berbei; aber bie von Bunftof erwarteten banifchen Außregimenter verfehlten ben Beg und bit fleine Schaar unterlag nach furgem aber bartnadigem Rampfe ben Dem Dbriftlieutenant Georg von Mengersheim (Mengerfen) wurde ber Schenfel burch eine Rugel gerschmettert. alle Unftrengungen, ber Uebermacht ber Reinbe ju wiberfteben, vergeblich maren, suchte fich Friedrich von Altenburg mit burch: schoffenem Urm burch Flucht zu retten und wurde von einem bab rifchen gahnbrich auf ber Leinebrude bei Geelze getobtet. hatte fein Leben auf nur 27 Jahre gebracht. Der gefangene Dbentraut rang in bem Bagen Jacobs von Anholt, wohin man

<sup>1)</sup> Bericht ber Befehlshaber auf bem Calenberge John Afche von Bettberg, Mittmeister, Joachim von Bephe, Sans Schwarztopf, Dans Abhrmann und Dirtrich von Eddingerode. d. d. Calenberg, 22. October 1625. Rgl. Ar c.

<sup>2)</sup> Bericht vom 24. Detober 1625. Roniglich. Mrchiv.

<sup>3)</sup> Auf die Burbitte des Kurfürsten, von Sachfen war der junge Berge seiner Gefangenschaft, in welche er bei Stadtlohn gefallen war, entlassen und hiernach in den Dienst von Christian IV. getreten. In Balbrode hatte die Musterung seines Reiterregiments 700 Pferde ergeben.

ven Schwerwunden gebracht hatte, mit dem Tode. "Auf folchen Wiesen bricht man solche Rosen!" waren seine letten Worte, devor er im Arm eines Officiers, der ihm den letten Juspruch ertheilte, verschied.). Tilly beklagte in ihm einen Waffenbruder aus der Zeit der ungarischen Feldzüge.

Um Zage nach biefem Greigniffe befehten ligiftifche Reiter bie Bobe bei Einden und ein von Tilly abgefandter Erompeter ritt nach Sannover, um ben worthaltenben Burgemeifter ju feinem herrn ju forbern, bamit biefer wegen ber einzunehmenben Befahung mit bem Rath Rudfprache nehme. Bis babin batte fich die Stadt jeder Befahung ju ermehren gewußt und namentlich ben bierauf gerichteten Untrag von Konig Christian IV. entschieben abgelehnt; jeht aber wirkte ber Ausgang bes Rampfes bei Seelze und die brobende Stellung Tillps entmuthigend auf einen Theil ber Burgerichaft und indem man bie Gefahr einer Belagerung und bie Donmacht bes Landesberrn erwog, fcbien man nicht abgeneigt, ben Burgemeifter Jacob Bunting mit Bollmacht jum Unterhandeln ins Lager bes feindlichen Befehlshabers abzusenden. Roch gab biefe über bas Schidfal ber Stadt ents Scheidende Rrage ben Gegenstand ber Berathung in bem am Solge martte gelegenen Daufe von Otto Beccius ab, als Johann Ernft von Beimar, General in banifder Bestallung, mit geringem Gefolge in's Thor fprengte und ju etlichen Burgern, welche bei ber por bem genannten Saufe haltenben Raleiche Buntings fanden, "freundlich und wehmuthig fprach, ob fie lieber Tillpich ober Ronigifch, fein wollten? worauf Die Gefragten erwiederten, bag fie gut tonigifch feien. Darauf, als ber Bergog vernahm, bag ber Burgemeifter augenblidlich im Saufe bes Weccius weile, fcmang er fich aus dem Sattel, gab fein Rof einem der Gefährten gur Bermahrung, fchritt ins Saus, bat bie bort versammelten Raths= berren, fich burch die zeitweilig brobenbe Gefahr nicht einschüchtern Bu laffen und vertroftete fie mit ber fcbleunigen Bulfe bes Konigs. Dann marf er fich aufs Pferd und fprengte gum Steinthore binaus. Des Bergogs Berbeigung batte bie Manner ermuthigt, alfo

<sup>1)</sup> vin tali prato hujusmodi rosse carpuntur.« Brachelii historia mostri temporis, S. 91. Des Pfalzers Banner und Ruftung wurden nache mals in der Martitirche ju hannover aufzehangt.

<sup>2)</sup> Baterlandifoes Archiv. Jahrgang 1841. S. 1 x.

bag fie bie beabfichligte Unterhandlung mit Tilly aufgaben: mus ten fie boch überbies befürchten, auf bem Bege jum Sauptquat tier bes Grafen von benifchen Dragonern angehalten ju werben. Bernbard von Weimar aber, welcher jugleich mit feinem Bruber Johann Ernft in Die Stadt geritten war, lebnte fich, mabrend biefer auf bem holgmartte fprach, tief bekummert über ben Sob von Dbentraut und Friedrich von Altenburg, an Die Bruftmehr bes Balles beim Steinthor und blidte nachsinnend in Die Ferne. Um Abend bes nämlichen Tages verlegte Tilly, nachdem er vergeblich auf einem Befcheib bes Raths gewartet batte, feine Regimenter nach Pattenfen und theilweife nach Calenberg. nahm er anbern Tages Die frühere Stellung auf bem Berge por Linden wieder ein, um, wie es ben Unschein hatte, fich auf bem Bege ber Gewalt in ben Befit ber Stabt gu feten. ritt ber banifche Dberftwachtmeifter von Schlammersborf in bir. Stadt, begab fich in die Ratheftube und bat um Gotteswillen, fich jur Aufnahme einer banifchen Befabung ju entichließen. Der Rath fcmantte, obgleich auch Friedrich Ulrich fein gnabiges Gutachten ju Gunften bes Ginlaffes ber Danen abgegeben batte; in einer Angelegenheit von fo bober Bichtigkeit trug er Bebenten, bie Laft ber Berantwortlichfeit allein auf fich zu nehmen. Enblich ent: fcbied er fich babin, die Gemeine einzuberufen und bas Gutachtm berfelben einzubolen. Erft nachdem fich biefe babin ausgesprocen hatte, lieber des Königs Goldner um fich bulben zu wollen, als in Die Sande ber Tillpichen Regimenter gegeben ju merben, ermannte fich ber Rath, befahl fich in Gottes gnabigen Schut und folog am 25. October zu Rienburg eine Capitulation mit Ronig Chriftian ab, bergemäß eine Compagnie von 300 Mann, geführt vom Bergoge Johann Ernft von Beimar, unter ber Bedingung ins Thor gieben folle, baf bie Stadtschluffel in ber Bermahrung bes Raths verbleiben und Letterer weber für ben Gold ber Befatung Gorge ju tragen habe, noch gebindert werden folle, mit dem Ginbruche der Racht bie Strafen burch Aufgieben ber Retten gu fperren 1). Alsbalb lich ber Bergog feine Belbftude auf bem Steinwege aufpflangen, um bie Ihmenbrude zu beftreichen, bis mobin bie banifchen Dragoner

<sup>1)</sup> Die Capitulation findet fich im Baterlandifchen Archiv, Johr gang 1842. S. 194 zc.

von den Ligisten zurück gedrängt waren, besahl Schanzen auszuwersen, den Ziegelhof, Gartenhäuser, Hecken und Bäume rings um die Stadt zu vernichten und stellte sieden Kähnlein am schnellen Graben auf, weil die im Holze bei Ricklingen lagernden Gegner der den Uebergang versuchten. Roch schien Tilly entschlossen, in Hannover einen Stützunct für die Durchsührung des Kampses mit König Christian IV. zu gewinnen, als ihn die Nachricht, daß der Graf von Mansseld das Hochsist Denabrück verlassen habe und sich in Gile der Wester nähere, zum Abzuge bewog 1). Bon allen Seiten trasen die ligistischen Streitkräste in den Fürstenthümern Friedrich Ulrichs zusammen; ihnen diente Hessen; das Eichsseld und das Bisthum Paderborn gab ihnen einen sichern Halt; selbst das protestantische Goslar kam als Reichsstadt den Geboten des Kaisers nach 2).

Mit jedem Tage gestaltete sich die Lage der braunschweigslünedurgischen Lande mißlicher. Die Streitkräfte der Ligisten waren
im steten Zunehmen begriffen und während Tilly, durch das Zufammenwirken aller katholischen Stände getragen, durch keinen Fürstenrath in seinen Unternehmungen beiert, sesten Schrittes die Unterwerfung des niedersächsischen Kreises verfolgte, durfte Christian IV. weder aus seinen Erblanden noch von den Kreisständen einen Zuwachs für seine Regimenter erwarten. Ueberdies war seine Persönlichkeit, sein überall durchbrechendes Streben nach Erweiterung der Pausmacht wenig geeignet, in den befreundeten Fürsten Bertrauen und hingebung zu wecken. Friedrich Ulrich

<sup>1)</sup> Erst im Februar bes folgenden Jahres wurden die nach Calenderg gebrachten Beichen Obentrauts und Friedrichs von Altendurg gegen den bei Eldags sen gefangenen ligistischen Obersten Bland ausgewechselt und nach hannober gesführt. "Und hat also Ein Lebendiger zwei Todte erlöset." Chronologia hannoverana. Mict.

<sup>2)</sup> Am 31. Mai 1626 tam ein kaiferlicher herolb mit hundert Reitern, einem Pauter und funfzehn Trompetern nach Goslar und publicitte auf dem Markte die kaiferlichen avocatoria, kraft welcher den Reichsunterthanen geboten wurde, sich innerhalb vier Bochen aus den Diensten Dannemarks und des Bisschofs von halberstadt wegzubegeben, widrigenfalls sie ihrer Reichsfreiheit verluftig erklärt werden würden. Der herold und bessen Gesolge wurde herrlich tractirt, nach turzem Aufenthalte mit Losung aus drei Stücken dimittirt und von reitenden Bürgern eine halbe Stunde weit begleitet. Erdwin von der hardt antiquitates goslarienses. Mict.

trug icon jest mit Untuft ben ibm auferlegten 3mang und bul bete bas gebieterifche Balten bes Dheims nur, weil feine Umgebung von biefem gewonnen war; Bergog Chriftian von Euneburg aber batte fich, wenn auch ungern, bem Rathe feines jungeren Brubers gefügt und verharrte in einer Stellung, welche ibm nach Erforbern ber Umftanbe ben Unfdlug an Die taiferliche Partei aeftattete. Er erwarte, batte Rerbinand II. (14, Mars 1626) bem Bergoge von Bolfenbuttel gefdrieben, bas ber Rreis, nachdem Dannemark einen Bund mit Solland und England, ben Reinden bes Reichs, eingegangen, fein Beer entweber abbante, ober ju ben Raiferlichen flogen laffe, bag er in ber Treue nicht mante und weber Berbungen, noch Beftallungen ober "Rottirungen" gugebe; er verlange por allen Dingen von Kriebrich Ulrich eine unummun: bene Erflarung, ob und wie weit berfelbe im fculbigen Geborfam gu verbleiben gebente. Er fei, erwieberte Letterer bierauf in einer von zwei Rotarien ausgefertigten Urfunde, ju feiner Beit gefonnen gewesen, in ber Devotion gegen ben Raifer zu manten. Dit bie fem Bescheibe ichien Rerbinand II. fo weit zufrieben geftellt, baf er nur noch bie Entfernung ber Danen aus ben wolfenbuttelichen Rarftentbumern verlangte. Für Die Erfullung Diefer Forberung reichten inbeffen bie Rrafte Friedrich Ulrichs nach teiner Seite aus.

Es scheint in ber That, als ob ber Bergog, als er im Uns fange bes Rabres 1626 bie Reife nach Rotenburg antrat, fic ber Soffnung bingegeben babe, feinen toniglichen Dheim gur Unnahme ber vom Raifer geftellten Bebingungen bewegen ju tonnen. Erfolg war ein unmittelbar entgegengefetter und verfchlog bem Landesherrn ben letten Weg zum felbftanbigen Sandeln. In Rotenburg angelangt, magte Briedrich Ulrich um fo weniger bie Unfichten und Bunfche von Ronig Chriftian ju befampfen, als bie beiben einzigen Rathe, welche ibn begleitet batten, von Rutenberg und von Gis, für Dannemart gewonnen maren. Es foliug bas Bort feines treuen Dieners an Dhr und Berg bes Fürften, ber, ohne ben Betrug zu ahnen, fich und fein gürftenthum willenlos bem Berrath eines ertauften Dannes preisgab. Rutenberg ent: rang feinem herrn ben Befehl gur Absehung jener Rathe, Die für ben Bruch mit Dannemart und Rachgiebigfeit gegen bie Korbe rungen bes Raifers geftimmt batten, begab fich bierauf nach Bob fenbuttel, entließ ben bortigen "Beftungshauptmann" Albrecht von

Rauchbaupt feines Dienftes, bantte bie fürfiliche Leibmache und Befatung ab und öffnete bie ftartfte Refte bes Lanbes ben banis fchen Regimentern 1). Siermit und mit ber Ernennung bes geachteten Bifchoft jum Stattbalter batte bie banifche Intrique ibr Biel erreicht 2); Rriebrich Ulrich mar gebunden ben Sanben beffen übergeben, in bem er ben Bruber feiner Mutter und ben toniglichen Gaft geehrt batte. 216 er endlich ben Abarund erkannte. ber fich por ibm öffnete, war es ju fpat, auf Rettung ju benten. Er konnte nicht mehr als bie banischen Commiffarien und Officiere in Bolfenbuttel, Sannover, Reuftadt am Rubenberge, Stolzenau, Steinbrud, Scheningen, Erichsburg, Munben, Rorbbeim und Dattenfen jum Abjuge ber Befahungen auffordern und fpater feis nen Landfaffen, Unterthanen und Angehörigen, bei Berluft ihrer Suter und Gerechtigkeit auch Leib und Lebensgefahr, bas Mufgeben bes danischen Dienstes von ben Rangeln berab gebieten Aber wie mare ber machtlofe Bergog im Stande gemefen, Die Durchführung biefes Gebotes ju betreiben? feine Reften maren in ben Sanben ber Danen, feine nachften Un= geborigen bienten ben Intereffen von Ronig Chriftian IV. und wahrend er icheinbar bem Raifer geborfamte, mußte er bie fortgefetten Ruftungen seines Brubers Chriftian bulben.

Freunde und Feinde schalteten in ten welfischen Landen wie über herrenloses Eigenthum. Bom kaiserlichen Regimente Aronensberg wurde das Amt Radolfshausen überfallen, Rirchen geplündert, Beamte mishandelt, Radden im Kindebalter von den wüsten Gessellen fortgeschleppt, der Raub zum Theil den in Schaaren sich einfindenden Bewohnern des Eichsfeldes überlassen 5). Gleichzeistig wurde Schloß und Amt Rothenkirchen von den Kaiserlichen heimgesucht und was ihrer Beutegier entgangen war, holten die auf der Erichsburg liegenden danischen Reiter. Auf des Amtsmanns zu Rothenkirchen Bitte um Rückgabe des Geraubten hatte Burkard von Hanensee, Befehlshaber auf der Erichsburg, nur die

<sup>1) &</sup>quot;Interrogatoria, worauf ber Rautenberg abjubbren." Rgl. arch.

<sup>2)</sup> Schrodt, historia belli tricennalis quantum ad terras brunsvicenses et luneburgenses pertinet. Brunsvigae 1748. 8. S. 75.

<sup>3)</sup> Bericht Antons von Uffeln, Amtmanns ju Rabolfshaufen, an Marquarb von hobenberg, Landbroften bes Fürftenthums Grubenhagen, d. d. 23. Marg 1626. Koniglich. Archiv.

Antwort: "Schreiben bin, Schreiben ber, ber Golbat muß freffen und bas Land muß geben 1)."

Was in biefen Beiten bes Sammers bem Untergange bes welfischen Gefammtbaufes wehrte, war die mannliche Entichloffenheit von Bergog Georg, ber fichere Blid, mit welchem er als Staatsmann bie Sachlage überschaute, ber muthige Griff jum Schwert, mo beffen Scharfe allein vom Berberben retten tonnte. Einfamkeit auf bem Schloffe ju Bergberg mar er, unbeiert burch Buffüflerungen ber Reigheit ober planlofer Bermegenheit, bem Gange ber Begebenheiten gefolgt, hatte bie Stellung bes Raifers ju ben proteffantischen Reichoftanben, bie Streitfrafte Deffreich und ber Liga gegen bie Chriftians von Dannemart einer Scharfen Berechnung unterzogen und bie fefte Ueberzeugung gewonnen, bag für ben nieberfachfischen Rreis teine andere Rettung benn in einer rechtzeitigen Bereinbarung mit bem faiferlichen Bofe zu erwarten Er war, fraft ber mit feinen Brubern abgefehloffenen Bertrage, ber unbeftrittene Erbe bes luneburger ganbes und bie Rinberlofigfeit von Friedrich Ulrich ftellte ibm ben Anfall ber Aurftenthumer Bolfenbuttel und Calenberg in nicht allauferne Rur rafches Sanbeln tonnte noch frommen, ein befcbleunigtes Gingeben bes Saufes Luneburg auf bie Rorberungen bes Reichs, fo lange bie banische Dacht noch ungebrochen war; eine burch bie Berbaltniffe erzwungene Rachgiebigfeit murbe obne Berth gemefen fein. Und Georg mußte, bag ber Raifer bereits bem Rurfürften Johann Georg von Gachfen bie Anwartichaft auf foiche braunschweigische Reichsleben 2) ertheilt hatte, mit web chen bas welfische Gefammthaus nicht belehnt war; es lag ibm fein Grund vor, an ber Glaubmurbigfeit bes Gerüchts ju gweifein, bag auf Friedrich Ulrich Die Acht bes Reichs fallen werbe. Er mar ber Trager bes welfischen Namens, ber Erbbert bes Rutftenautes von Beinrich bem Lowen und fühlte Duth und Rraft in fich bie ibm geftellte Aufgabe gu lofen.

Schon im Februar 1626 hatte Georg feine banifche Beftallung aufgekundigt. Umfonft fandte Christian IV. in Giegwart Poggerbifch einen Bertrauten zum Berzoge, um biefen zum Bibers

<sup>1)</sup> Roniglid. Ardiv.

<sup>2)</sup> Die hilbesheimischen Stiftslande.

rufe bes gefchebenen Schrittes ju bewegen. Da bielt ber Ronig-"Du glaubfi", fchrieb er am 7. Darg feinen Born nicht langer. 1626 bem Bergoge, "große Urfache ju haben, in bie Beftallung ber Ratholifchen ju treten. Daß bu bem Raifer lieber bienft als mir, nimmt mich nicht Bumber. Bollte Gott, bu batteft es feit vieben Jahren gethan! Deine Auffundigung batte billig etwas zeitiger erfolgen follen und zwar ebe bu bich noch in fo vertrauliche Communication mit unfern Biberfachern einließeft. ich will beffen fo wenig gebenten, als bes Gefpraches in jener Beit, ba bu bei mir und bem Konige von Bobmen als Abgefandter weilteft, fonbern alles bem allmächtigen Gott anbefehlen, ber uns beibe tennt und zu feiner Beit Alles wohl binausführen wird. Benn ber Teufel unferm Erlofer und Geligmacher bie gange Belt bieten burfte, falls er ibn anbeten wolle, warum follte er nicht Bleiches einem Menschen andraesentiren? Go befehle ich bich bem rechten Richter über uns MIle."

Der Sohn und bie Drohungen bes Konigs ichnichterten Ge-Bon Bergberg eilte er nach Celle, bat feinen reora nicht ein. gierenben Bruber, von ber bewaffneten Reutralität nicht zu laffen, fo lange bas banifche Beer im Luneburgifchen machtig fei und Enüpfte fobann mit bem Sofe ju Bien Unterhandlungen an, benen gemäß er in ben Dienft bes Raifers übertrat. Die Stabte Gelle, Gifborn und Binfen an ber Lube, fo wie bie Schlöffer gu Luneburg, Sarburg und Blefebe waren burch feine gurforge mit neuen Reftungswerten verfeben, als er in bem fleinen ibm abgetretenen Gebiete bes grubenhagenfchen Lanbes feine Berbunaen begann, um, wie Albrecht von Balbftein es munichte, mit 3000 Aufgangern und einem Regiment von 1000 Pferben unter bes Saifers Rabnen zu fechten. Freunde und Rachbarn ftaunten über bas Bagnif eines Schrittes, ber für ben Augenblick allerbings von ben ungludlichften Folgen für bas Bergogthum Buneburg fein mußte. Bie batte auch Derzog Chriftian, abgefeben baven, baß in vielen Feften feines ganbes eine banifche Befatung gebot im Stande fein tonnen, zwifchen zwei machtigen Beertorpern feiner Stellung nachbrudliche Geltung ju verschaffen. Des Konigs bariche Erklärung lautete babin, Die luneburgische Reutralität nicht anerkennen zu konnen; er verlangte bie Abbankung ber wenigen Compagnien Golbner, Die Uebergabe Celles und brobte, wibrigenfalls die Refidenz zu belagern und bas Marftenthum wie ein feinbliches Land zu behandeln. Auf ben Rath bes Ranglers Bebemann, welcher mit ben Anfichten Georgs, bag bie Danen fic gegen bie taiferliche Dacht nicht murben behaupten tonnen und bag man unter ben vorwaltenden Berbaltniffen nur Beit gewinnen muffe, burchaus einverftanden mar, erklarte Bergog Chriftian, bas es ibm unmöglich falle, obne Ginwilligung ber ganbftanbe bem an ihn geftellten Berlangen ju willfahren. Dagegen verbot ber Konig in feiner Eigenschaft als Rreisoberfter burch ein gebrucktes Rreisausschreiben ben luneburgischen Unterthanen bei Berluft von Leben und Erbautern ben Gintritt in faiferliche und bergogliche Dienfte 1). Unter biefen Umftanben mußte Georg junachft auf feine und ber Seinigen Sicherheit bedacht fein. Drum fandte er feine Gemablin Eleonore mit ben Rinbern jum Markgrafen Lubwig nach Darm: fabt und überfiebelte von bem wenig befestigten Schloffe ju Berge berg nach bem vor rafchem Ueberfall binlanglich geficherten Scharge Es bedurfte feines fteten Burebens und bes Ginfluffes bes trefflichen Stattbalters von Bulow und bes Ranglers Bebemann, um bie angftlichen Bruber in Gelle jum Musbarren in ber Reutralitat zu bewegen.

So nahte die Zeit, in der auf Friedrich Ulrich die Folgen eines scheindar noch immer bestehenden Bundnisses: mit Christian IV. von Dannemark, welches ein Eingeben auf die Forderungen von Kaiser und Liga nicht zuließ, schwer zurückfallen sollten. Feinde liche Streifschaaren überschritten abermals Werra und Weser und brangen als Bordoten einer langsam solgenden Heersäule in's Göttingische ein. Rordheim wurde von dem baierschen Obersten Levin von Mortaigne beschoffen, die dieser, von dem Rahen des Bischofs von Palberstadt an der Spise von zehn Regimentern in Kenntniß geseht, am ersten Ostertage seine Stellung ausgab und nach der Weser zurückeilte. Den Zubel, welchen der Abzug des Feindes in Rordheim hervorrief, sollte die Bürgerschaft von Rainden nicht Spielen. Hier war von Paderborn, die wohin er

<sup>1)</sup> Der Konig rachte fich bamals an bem Uneburgifchen Saufe burch Schlagen einer Schaumunge, auf welcher ein weißes Ros burch einen Bowen gerriffen wird, mit ber Umfchrift:

<sup>»</sup>Frustra te opponis, fraenande Caballe, Leoni, Albus eras, rubeus, si modo pergis, eris.«

bem weichenben Mortaigne gefolgt, ber Bifchof eingetroffen, batte aber alsbald feinen Marfc über Gottingen nach Rorbbeim fortgefest und unterweges, von Sag gegen Bergog Georg getrieben, bie benachbarten grubenhagenichen Dorfer eingeafchert. Da erfcbien (26. Rai 1626 a. St.) urplöhlich Tilly vor ben Thoren von Manben. Sier ichienen Burgemeifter und Rath nicht abgeneigt, ber erften Aufforberung bes Gefürchteten gur ungefaumten Uebergabe zu entsprechen. Dem widersette fich ber Dbriffieutenant Lauch , welchem Ronig Chriftian IV. an ber Spige von vier Compagnicen vom Regiment bes Grafen Reinhard von Solms ben Schut ber Stadt anvertraut batte; er werbe, erflarte er auf bem Rathhaufe bem Burgemeifter Chriftoph von Mengershaufen, von ber Bertbeibigung nicht laffen, fo lange bas Leben ibm bleibe. Die Entschlossenbeit bes Commandanten ermutbigte ben Rath, ber ben Boten Tilly's mit abichlägigem Befcheibe entließ. erften rafchen Unrennen gurudgeworfen, wiederholten Die Liquiften bas Sturmlaufen, bis es ihnen am achten Lage - es war ber britte Pfingfitag - gelang, bie erfliegenen Balle und Rauerthurme zu behaupten. Erbittert über ben bartnadigen Biberftanb, brang ber Sieger, feines Alters und feines Gefchlechts iconend, burch bie Gaffen vor, bem Martiplate und bem Schloffe entgegen. 2018 Lauch bie lette hoffnung auf Rettung ber Stabt unb feiner folbatischen Chre verloren fab, ließ er fich burch einen Untergebenen erschießen. Rur ber Junter von Reben, welcher bie Schlofichange befeht bielt, gab felbft nach Uebermaltigung ber Stadt bie Gegenwehr nicht auf. 216 ber Feind Die Schlofpforte erbrochen hatte, warf er fich ibm mit feiner fleinen Dannichaft entgegen, folug bie nachften Biberfacher mit ber Bartifane gu Boben und ftritt, ben angebotenen Parbon verfcmabenb, bis eine Rugel ibn ju Boben ftredte. "Der Junge Leder batte tonnen jum braven Mann werben" fprach Tilly, als er ben Junter in ber Blafientirche beifeten ließ. Graf Egon von gurftenberg, welcher neben Tilly ju Rof vor bem Thore bielt, ermunterte feine Golbaten, "bie Reger und rebellischen Bunbe" nieber-Bubauen. Es batte biefer Dahnung bei ben blutlechzenben Golbnern nicht bedurft. Bon 2500 Geworbenen und Burgern, welche bie Baffen getragen batten, entrannen taum zwanzig bem Tobe. Der größere Theil ber Erschlagenen und mit ihnen viele schwer

widrigenfalls die Refideng zu belagern und bas Murftenthum wie ein feinbliches ganb zu behanbeln. Muf ben Rath bes Ranglers Bebemann, welcher mit ben Unfichten Georgs, bag bie Danen fic gegen bie taiferliche Dacht nicht murben behaupten tonnen und bag man unter ben pormaltenben Berbaltniffen nur Beit gewinnen muffe, burchaus einverftanden mar, erflatte Bergog Chriftian, bag es ibm unmöglich falle, ohne Ginwilligung ber ganbftanbe bem an ibn geftellten Berlangen ju willfahren. Dagegen verbot ber Ronig in feiner Eigenschaft als Rreisoberfter burch ein gebrucktes Rreisausschreiben ben luneburgischen Unterthanen bei Berluft von Leben und Erbautern ben Eintritt in faiserliche und bergogliche Dienfte 1). Unter biefen Umftanben mußte Georg junachft auf feine und ber Seinigen Sicherheit bebacht fein. Drum fandte er feine Gemablin Eleonore mit ben Rinbern zum Markarafen Lubwig nach Darm: fabt und überfiedelte von bem wenig befestigten Schloffe gu Berge berg nach bem vor rafchem Ueberfall binlanglich geficherten Scharge Es bedurfte feines fteten Burebens und bes Ginfluffes bes trefflichen Statthalters von Bulow und bes Ranglers Bebemann, um bie angftlichen Bruber in Celle jum Musharren in ber Reutralität zu bewegen.

So nahte die Zeit, in der auf Friedrich Ulrich die Folgen eines scheindar noch immer bestehenden Bundnisses mit Christian IV. von Dannemark, welches ein Eingeben auf die Forderungen von Kaiser und Liga nicht zuließ, schwer zurückfallen sollten. Feindliche Streifschaaren überschritten abermals Werra und Weser und brangen als Bordoten einer langsam folgenden Heerfaule in's Göttingische ein. Rordheim wurde von dem baierschen Obersten Levin von Mortaigne beschoffen, die dieser, von dem Rahen des Bischofs von Haberstadt an der Spise von zehn Regimentern in Kenntniß geseht, am ersten Ostertage seine Stellung aufgab und nach der Weser zurückeilte. Den Zubel, welchen der Abzug des Feindes in Nordheim hervorrief, sollte die Bürgerschaft von Münden nicht theilen. Hier war von Paderborn, die wohin er

<sup>1)</sup> Der König rachte fich bamals an bem luneburgifchen Saufe burch Schlagen einer Schaumunge, auf welcher ein weißes Ros burch einen Sowen gerriffen wird, mit ber Umschrift:

<sup>»</sup>Frustra te opponis, fraenande Caballe, Leoni, Albus eras, rubeus, si modo pergis, eris,

bem weichenben Mortaigne gefolgt, ber Bifchof eingetroffen, batte aber alsbalb feinen Marfc über Gottingen nach Rorbbeim forts gelett und unterweges, von Daß gegen Bergog Georg getrieben, bie benachbarten grubenhagenschen Dorfer eingeafchert. Da erfchien (26. Mai 1626 a. St.) urplöhlich Tilly vor ben Thoren von Munben. Sier ichienen Burgemeifter und Rath nicht abgeneigt, ber erften Aufforberung bes Gefürchteten gur ungefaumten Uebergabe ju entsprechen. Dem wibersette fich ber Dbriftlieutenant Lauch , welchem Konig Chriftian IV. an ber Spite von vier Compagnicen vom Regiment bes Grafen Reinhard von Golms ben Schut ber Stadt anvertraut batte; er werbe, erflarte er auf bem Rathbaufe bem Burgemeifter Chriftoph von Mengershaufen. von ber Bertheibigung nicht laffen, fo lange bas leben ibm bleibe. Die Entschlossenheit bes Commandanten ermuthigte ben Rath, ber ben Boten Tilly's mit abichlägigem Befcheibe entließ. erften rafchen Unrennen gurudgeworfen, wiederholten Die Liguiften bas Sturmlaufen, bis es ihnen am achten Sage - es war ber britte Pfingfitag - gelang, bie erfliegenen Balle und Rauerthurme ju behaupten. Erbittert über ben bartnadigen Biberftand, brang ber Sieger, feines Alters und feines Gefchlechts iconenb, burch bie Gaffen vor, bem Martiplate und bem Schloffe entgegen. 218 Lauch bie lette hoffnung auf Rettung ber Stadt und feiner folbatifchen Chre verloren fab, ließ er fich burch einen Un= tergebenen ericbiegen. Rur ber Junter von Reben, welcher bie Schlofichange befett bielt, gab felbft nach Uebermaltigung ber Stadt bie Gegenwehr nicht auf. Als ber Zeind bie Schlofpforte erbrochen batte, warf er fich ibm mit feiner fleinen Dannichaft entgegen, fcblug bie nachften Biberfacher mit ber Partifane gu Boben und ftritt, ben angebotenen Parbon verschmabend, bis eine Rugel ibn ju Boben ftredte, "Der Junge Leder batte fonnen jum braven Mann werden" fprach Tilly, als er ben Junter in ber Blafientirche beiseben ließ. Graf Egon von Rurftenberg, welcher neben Tilly ju Rof vor bem Thore bielt, ermunterte feine Solbaten, "bie Reger und rebellischen Bunbe" niebergubauen. Es batte biefer Dabnung bei ben blutlechzenden Golbnern nicht bedurft. Bon 2500 Geworbenen und Burgern, welche bie Baffen getragen batten, entrannen taum zwanzig bem Tobe. Der größere Theil ber Erschlagenen und mit ihnen viele fcwer Berwundete wurden durch 300 zu dem Behufe von Allendorf und Bihenhaufen aufgebotene Manner auf Befehl Tillys in die Weser geworfen. Der auf dem Rathhause befindlichen Urkunden bedienten sich, wie früher in Moringen, die Sieger als Streu für ihre Pferde. Auf nicht weniger als 300,000 Thaler berechnete man den Schaden, welchen das gemeine Besen der Stadt durch dieses Ereignis erlitt 1).

Die Runde von bem Untergange Muntens ließ bie Burger von Gottingen nicht verzweifeln. Rit Dabe batten fie unlange juvor vom gandebberen bie Erlaubnif erhalten, Die Reftungswerte auszubeffern und nach Rothdurft burch vorgeschobene Schangen auszubebnen. Aber eine Bollendung bes begonnenen Reubaues gestattete bie Rurge ber Beit fo wenig wie Die binlangliche Berforgung mit allen jum Ertragen einer langen Belagerung erforberlichen Beburfniffen 2). Baren ichon fruber aus ben Dorfern ber nachften Umgegend bie Bewohner ichaarenweise mit ihrer beweglichen Sabe nach bem feften Gottingen gewandert, wo viele berfelben, weil es an Dbbach fehlte, in ben innerhalb ber Ringmauern befindlichen Garten untergebracht werben mußten, fo fuchten, feitbem bie Belagerung Munbens begonnen, auch bie Bewohner ber Dorfer zwischen Dranbfeld und ber Berre bier ein Unterfommen. Balb vermochte Die Stadt Die Ungludlichen nicht mehr ju faffen, welche bart vor ben Dauern, unter bem Schube ber Rarthaunen, Belte und Erbhutten errichteten. Die Burgerfchaft baute auf die fefte Bufage bes Konigs von Dannemart, fut rechtzeitigen Entfat forgen, auf bie wieberholte Berbeigung Chris ftian von Salberftabt, in ber Roth nicht von ihnen laffen ju wollen. Um fo fcmerglicher traf fie bie Rachricht vom Sobe bes Bischofs. In Bolfenbuttel mar ber junge Belb fo ploglich und ungeftum von einer Rrantheit barniebergeworfen, bag feine Freunde an einer Bergiftung nicht zweifelten 5). Rach einem achtzehn-

<sup>1)</sup> Roch hundert Jahre fpater begingen bie Bewohner Mundens den britten Pfingstag als einen Riag = und Trauertag.

<sup>2) &</sup>quot;Göttingen mahrend ber Beit bes breißigjahrigen Rrieges" im Archiv bes hiftorifchen Bereins für Riederfachfen. 1848. Erftes Doppetheft.

<sup>3)</sup> In einem gleichzeitigen Berichte d. d. Boifenbuttel, 22, Junius 1526, beißt es: "Wan weis nicht, ob ber Tob durch Gift ober andere gufallige Arant-

tägigen Schmerzenslager, das ihm keinen Laut ber Klage erpreste, erfolgte am 18 Junius 1626 sein Tob 1). Die Leiche fand in der Marienkirche zu Wolfenbuttel ihre Rubestätte. Mit ihm wurde den niedersächsischen Regimentern das lehte muthige Hoffen genommen.

Erot biefer Trauertunde ichlug bie Burgerichaft Gottingens bie vorläufige Aufforberung Tillys, eine ligiftifche Befatung eingunehmen, entschieden ab; fie zeigte fich, wie ber Rath bem Ronige Chriftian melbete, fest entschloffen, nach bem Beispiele Minbens Gut und Blut für das liebe Baterland brangufegen. Die fleine, aus nur 120 Reitern bestehenbe Schaar Des wolfenbattelfchen Rittmeifters Friedrich Morit von Ublar unmöglich gur Bertheibigung ausreichen konnte, batte ber Rath 300 auf feine Roften Geworbene unter ben Befehl bes Sauptmanns Burfarb von Linfingen geftellt. Undrerfeits ftartten 400 Reiter und 600 Außgänger, neuerdings gemuftert und ungenügend bewaffnet, unter bem Grafen Philipp Reinhard von Solms Die fleine Befatung, welche Bieh und Früchte aus bem benachbarten Gichsfelbe in's Chor fcbleppte, um einer Sungerenoth ju begegnen. In der Mitte bes Junius 1626 fclugen Die Ligiften ihr Lager vor der Stadt auf. "Ihr werbet vernommen haben, fchrieb Tilly bem Rath, welches Enbe bie Burgerschaft zu Dunden ereit bat, weil fie bem Raifer ben Geborfam verweigert. Sierauf binweisend, verwarnen wir euch und bitten, baf ihr eurer Beiber und Rinder, eures Beils und Boblftandes gebenten wollet. Much geloben wir auf ben gall ber Unterwerfung, euere Sabe und Gerechtigkeit auf feine Beise ju beeintrachtigen, erklaren aber jugleich, bag, wenn ihr ben Beg ber Gute verschmabet, wir biefel-

heit beförbert worben. Die Medici glauben Ersteres; Andere, und unter ihnen ber König von Dannemart, sind ber Meinung, daß der Tod von dem unordents lichen Leben des Herzogs herruhre. Es tiegen teine Indicia vor, um gegen eine bestimmte Person Argwohn zu fassen." Soltt, der Religionstrieg in Deutschsaud. Hamburg 1842. 8. Sh. III. S. 231 2c.

<sup>1)</sup> Gewöhnlich wird als Todestag Christians der 6. Mai bezeichnet. Diefer Angabe folgen auch v. d. Decken und Mittenborff. Das Irrthümliche berfelben ersieht man schon daraus, daß noch am 3 Junius der Bischof bem Landgrafen Morih ben Fall von Münden melbete. v. Rommel, Reuere Gesichichte von heffen. Sh. III. S. 629. Anmertung.

ben fcharfen Gewaltmittel anwenden werden, Die Munden ems pfunden bai."

Diefer Untrag fant fein Bebor. Fünf gemufterte Compagnien unter bem banifchen Capitain : Major Davib Sonnies, ber furz zuvor anftatt bes mit feinen Untergebenen abziehenben Grafen Solms ben Dberbefehl erhalten batte, gelobten auf bem Marktplate, jugleich mit Rath und Burgerschaft und ben in bie Stadt geflüchteten gandleuten, Leib und Gut an bie Bertheibigung ber Balle ju feben. Go begann bie Belagerung. hospital St. Bartholomaei, bas auf ber Rarich befindliche Schütenhaus, bie Capelle St. Georg und andere vor ben Thoren befindliche Gebäude wurden von ben Burgern niedergebraunt, Die Fruchtbaume abgeschlagen und trot ber Augeln ber Feinde, eine bobe Berichangung por bem Geismarthore aufgeworfen. Der von Konig Christian wiederholt und mit ber bochften Buverficht von Bolfenbuttel aus versprochene Entsat erfolgte nicht. "Bollt ihr, lautete ein zweites Schreiben Tillys, für Beib und Rind, für Dab und Gut Rath geschafft feben, fo gebt alsbalb eure runde Ertlarung ab, bag ibr jum Geborfam und jur Aufnahme einer Befahung entschloffen feib. Lagt ibr's aber auf ben Ernft ankommen und wartet, bis ich mich ber Sache felbft annehme und die Stude aufgieben laffe, fo foll's euch am ganglichen Berberben nicht fehlen." Auch hierauf ertheilten Die Burger abfoligigen Befcheib. Gin burch 300 Bergleute bes Barges - fie waren burch Croaten berbeigetrieben - gefchlagener Stollen leitete das Baffer bes Stadtgrabens ab und erleichterte Die Ausfüllung ber Tiefe burch Raschinen. Seit 29. Junius murbe bie Stadt . faft unausgefest beschoffen. Drinnen farben taglich 50 bis 60 Menschen, weil man wegen ber bichten Bevolferung ber peftartigen Seuchen nicht Berr werben konnte. Das Schlachtvieb fiel aus Dangel an Futter, faum daß bas ben Dachern entnommene Strob jur Gattigung ber Pferbe ausreichte. Brandfugeln mar ein Theil ber Baufer eingeafchert, ftellenweife lag bie Dauer niebergefchmettert; bei Burgern und Golbaten, benen nur felten eine Ablöfung vom Bachtbienfte ju Theil wurde, zeigten fich die Rrafte erschöpft, und mit bem Entschwinden ber Soffnung auf ben verheißenen Entfat brach bas Bertrauen auf eigene Kraft jusammen. Als enblich David Connies erklarte,

baß ihm wegen Mangels an Pulver bie Fortsetung ber Bertheis digung unmöglich falle, übergab sich die Stadt nach einer sechswöchigen Belagerung am 2. August 1626 dem Feinde. Durch ihre männliche Bertheidigung hatten der dänische Capitain=Masjor und Friedrich Morit von Uslar eine ehrenvolle Capitulation für sich und ihre Söldner erzwungen und während sie mit sliegender Fahne abzogen, besetzten fünf Compagnien vom Regismente des Obersten Blankhard die Stadt, in welche jeht auch Tilly einritt und im Hause des Patriciers Gabriel von Schnesben ih seine Herberge nahm. Der ligistische Oberseldherr, welcher sur sich eine Gumme von 25000, für den Grafen Egon von Fürstenderg 6000 Thaler von den Bürgern verlangte, begnügte sich nach langem Berhandeln mit der Bahlung von 17000 Thaler.

Die Ginnahme von Göttingen öffnete ben Ligiften bie Pforte jum Leinethale. Calenberg befand fich in ihren Sanden und et bedurfte nur noch ber Uebermaltigung Rorbbeims, um Die Unterwerfung bes zweiten Aurftenthums von Friedrich Ulrich zu vollenben. Deshalb jog Konig Chriftian, als Tilly fich vor ben Thos ren von Rordheim lagerte, mit ganger Dacht die Strafe von Seefen berab und nothigte badurch ben Gegner jum Rudjuge nach Rlofter Steina. Dort weilte ber ligiftifche Felbherr fünf Tage, bis ibm bie erbetene Berftarfung vom Beere Balbfteins jugeführt mar; bann ichlug er ben Beg nach Duberftabt ein, wohin ber Ronig mit feinem Beere aufgebrochen mar, um burch Berbeerung bes Gichefelbes bie Gegner aus Rieberfachfen abau-Sett überraschte ihn bas geschwinde Rachbrangen ber ligiftifchen Regimenter und voll Beforgniß, von Bolfenbuttel, bem Mittelpuncte feiner Unternehmungen, abgeschnitten zu werben, wandte er fich nach bem Rorben gurud. Seine Absicht, burch Befehung ber Strafe von Staufenburg und Seefen ben Rudjug ju beden, murbe burch bie Schnelligfeit Tillys vereitelt. Um 17. August 1626 - es war ein Sonntag - fab er fich von feinen Berfolgern bei Lutter am Barenberge eingeholt und jur Schlacht gezwungen. hier erfolgte bie völlige Rieberlage bes

<sup>1)</sup> Mit diefer Patricerfamilie, ber wir auch in Duberstadt begegnen, steht bas gleichnamige rittermäßige Geschlecht (Snein, Snen), bas seit dem Anfange bes 13 Jahrhunberts auftaucht und Burgmannssite auf ber Plesse und auf dem Rusteberge inne hatte, in keiner verwandtschaftlichen Beziehung.

letten großen protestantischen Seeres in Deutschland. Raum bag es Chriftian IV. gelang, fich in Begleitung von nur zwei Die nern burch eine Schaar feindlicher Reiter burchauschlagen; bennoch fcbien feine Gefangenfchaft unvermeiblich, als ein taiferlicher Bachtmeifter bem Roffe bes Aliebenben in ben Bagel fiel. Der gludliche Schuf feines Gefährten rettete ben Ronig, ber mit Gennenuntergang tobtmube in bas Thor von Bolfenbuttel fprengte. Richt weniger als 22 Geschütze und faft alle gabnen fielen in bie Banbe bes Siegers; 4000 Danen, mit ihnen ber General Auchs, ber zweiundzwanzigiabrige Philipp, Sohn bes Landgrafen Morit von Beffen . Caffel, und an ber Spite bes von ibm gefichrten Reiterregiments ber junge Graf Bermann Abolph von Solms fanden ben Zob. 3000 Mann, welche in Gefangenfchaft geriethen, wurden größtentheils gezwungen, bem ligiftifchen Banner ju fcworen 1). In Bolfenbuttel, bem Sammelplate feind zerfprengten Beeres, gestattete fich ber Ronig nur eine furge Er bolung; er hoffte, bag bie überans ftarte, mit einer binlanglichen Befahung verfebene Refte Die Thatigfeit bes Reindes lange genug in Anfpruch nehmen werbe, um mabrend beffen fein Deer an ber Rieberelbe ju ergangen.

"Du nahmst bir für im Sinne Rach Ofterob hinauf, .
Duberstadt wollest du gewinnen; Ich mertte gar eben auf, Das wollte ich nicht gestatten, Du mußt balb abelahn; Da tamen meine Crabaten, Ach wie liesst du bavon."

<sup>1)</sup> Lichtenftein, bie Schlacht bei Lutter am Barenberge. Braunfcweig 1850. 8. In einem Boltoliebe jener Tage beißt es von Konig Chriftian:

## Drittes Capitel.

Die welfischen Fhrstetthumer während der Zeit des dreißigjährigen Rrieges.

Bon ber Schlacht bei Lutter am Batenberge bis gu ber Sandestheilung von 1685

Dit ber Schlacht bei Lutter am Barenberge mußte ber schwantende Buftand im nordlichen Deutschland rafch einer beftimmten Richtung entgegengeführt werben. Friedrich Ulrich batte begriffen, bag nur ein unbedingtes Gingeben in Die Forderungen des Raifers ibm fein Fürftenthum retten tonne und war wenige Lage por ber Nieberlage Chriftians IV. vom banifchen Bunbniffe Es fage fich ber Bergog, beift es in bem mit aurückgetreten. bem ligiftifchen Oberbefehlshaber aufgerichteten Bertrage 1), von dem in Lauenburg abgeschloffenen Bunde für immer los, ver= pflichte fich, Die banifche Garnifon aus feinen Stabten, Reften und Orten ganglich abzuschaffen, wolle fich zu Diefem 3mede, falls es Roth thue, ber faiferlichen Armada bedienen, Die Unterthanen aus ber banischen Bestellung abfordern und bem Raifer mit Stadten, Feften und Durchjugen offen und bienftwillig fein, mogegen Tilly dem abziehenden Reinde bas Geleit ju balten, und bas Band mit aller Rriegsgefahr und Ungelegenheit fo viel als moglich ju verschonen babe. In Kalge beffen rief ber Bergog feine Regimenter pon ben banifchen Rahnen gurud und verlangte bie Raumung Bolfenbuttels.

Rinig Chriftian war weit entfernt, auf diese Forberung einzugehn. Roch hatte er die hoffnung nicht aufgegeben, mit feinem an der Rieberelbe gefammelten und burch Buzug aus England und Schottland geftartten heere die verlorene Stellung in Rie-

<sup>1)</sup> Accordata swiften Friedrich Ulrich und AMD, d. d. Celle, 29. August 1626. In Kurte gründliche Information z. G. 186.

berfachfen wieberzugewinnen und nur in ber Behauptung Bolfenbuttels tonnte Diefer Dlan feinen Stubpunct finben. hatte unter Diefen Umftanden bas Bort bes ohnmachtigen Reffen bei ihm Beachtung finden follen! Alles mas Friedrich Ulrich etreichte mar, baf fich ju ber von ben Ligiften ausgebenden Berheerung feines gandes jest auch noch bie feindliche Bebandlung von Seiten ber Danen gefellte. Er tonnte nicht webren, baf fich ber Generalwachtmeister Graf Philipp Reinhard von Solmt Die Benennung eines banifchen Statthalters in Bolfenbuttel beilegte, bag er von bier aus braunfchweigifche Dorfer brandicatt, in Stadt und Umgegend Steuern eintrieb und burch eine von ibm bestellte Regierung die nabegelegenen Memter im Ramen feines Konigs verwalten ließ. Bie in Bolfenbuttel, fo weigerte fic in Sannover ber banifche Commandant Boldmann, bem Befehl bes Landesberen jur Raumung ber Stadt ju entsprechen. Drum fprach ber ftabtifche Sauptmann Barthold Runft: "Boblan, wollt ibr nicht weichen, fo muffen wir brum fechten; fo follen bes Rathe Soldner - es maren ibrer 300 - auf ben Darft fommen, und ftellet ihr bie Euren bagegen und wollen wir feben, wer ben Plat behauptet." Das gefiel bem Boldmann fcblecht; er mich aus bem Leinethore, murbe vom Grafen Gallas bei Linden em pfangen und zog unter beffen Geleit nach Rienburg. schätte ben ftabtischen Sauptmann, welcher fruber fur ben Raifer in Ungarn gefochten hatte, fo febr, bag er ber Bufage beffelben, jebem Feind ber Liga bie Thore verschließen zu wollen, vertraute und auf bie Befahung ber Stabt verzichtete.

Die übrigen Städte und Festen erlagen meist in kurzer Beit ben Angrissen ber Ligisten. Erichsburg wurde, dem getroffenen Accord gemäß, am 22. October 1626 von den Danen geräumt, worauf, der Berabrebung zuwider, der Oberst Otto Ludwig von Blankhard bas Schloß mit 80 Mann belegte 1). Der hessen zcafe

<sup>1) &</sup>quot;Berzeichnis besten, was sich auf ber Feste Erichsburg, nach Abjug ber banischen Besatung vorgesunden": Steben metallene und ein eisernes Sud, die zwischen 1½ und 3 Psund schießen; 183 haten mit Zundschlössern; 10 haten mit Zuntenschlössern; 49 Musteten; 163 Piten; 24 haten Zuse; 6 lange Röhre mit Feuerschlössern; 78 Stück harnische sammt Ringtragen und Sturms hüten; 10 Bassersprüßen; 37 "Steinbisten"; 350 "Spaeden"; 41 Schuppen; 6 haten; 131 Bund Lunten; 1 Faß mit Mustetentugein. Auf der Ritter

feliche Sauptmann von Gunderobe mußte, weil Sunger ibn brangte, Die Thore Der Pleffe öffnen (30. Mai 1627), welche alsbald mit einer barmftabtifchen Befagung verfeben murbe. Steinbrud ergab fich nach turger Belagerung bem Grafen von Kurftenberg, ber auch die Deffnung von Steuerwald erzwang; Rienburg capitulirte nach fechemonatlicher Ginfchliegung und nachbem Mangel an Pulver, boly und Saly ber Befatung eine fortgefette Bertbeibigung unmöglich gemacht hatte, und ließ ben Grafen von Anbolt ein: Reuftadt am Rubenberge ergab fich (19. September 1627) an Zilly, bei welchem jest auch Bergog Georg mit einer betrachtlichen Berftartung eingetroffen mar. Es fielen Dopa, Langwebel, Berben und Rotenburg nach furgem Biberftanbe. Rur Die burch vier Compagnien Danen verftartten Burger von Rordheim, beffen Belagerung Tilly bem Grafen von Fürftenberg übertragen batte, erflarten, "lieber mit benen von Dunben fterben, als mit benen von Göttingen leben zu wollen." Endlich, als Thurme und Mauern niebergeschoffen, ein Theil ber Stabt ben Mammen gum Raube geworden, die Bertheibiger zu einer fleinen 3ahl gufam= mengefchmolzen maren, Mangel an Lebensmittel und Schiegbebarf fich geltend machte und bie lette Soffnung auf Entfat fcmand, bat die Stadt bei ber Barmberzigkeit Gottes um Gnabe. Fürftenberg mar einem Bergleiche nicht abgeneigt, benn er batte ben Muth ber Bertheibiger achten gelernt und fürchtete ben letten Aber ber Golbat beftant auf Sturm Rampf ber Bergweiflung. und brobte, falls ihm folcher nicht gemabrt werbe, feine Officiere nieberguschießen. Es blieb für Burgerfchaft und Befatung tein anderer Ausweg, als fich (18. Junius 1627) auf Gnabe und Unanade zu ergeben.

Um volle sechs Monate langer behauptete sich ber Graf Philipp Reinhard von Solms in bem von 12000 Mann unter

ftube fand fich: 1 Sas voll Salpeter; 7½ eichene Faffer mit Pulver; 6 gabchen mit Mustetentugeln; 2 gaffer mit Schwefel; 3 gaffer, beren jebes zwei Centsner Pulver enthielt; 20 Spaeben; 50 ungefüllte Granatentugeln; 20 haten mit Luntenschlöffern; 20 haten mit Feuerschlöffern.

Im Gewolbe entbedte man 30 Centner Stabeisen und 50 Centner Pleiz ber Borrath an aufgeschütteten Früchten jeber Art war nicht unbedeutend; die Scheunen zeigten fich mit ungebroschenen Getreibe bis jum Dache gefullt. Konigl. Archiv.

Pappenheim belagerten Wolfenbüttel. Beil ihm die Mittel zur Löhnung seiner Soldner abgingen, bemächtigte er sich des auf dem Schlosse besindlichen Silbergeschirrs — es waren die unter Herzog Julius und dessen Nachsolger gehäusten Prunkschäte — und warf es unter den Prägstod. Durch die am 19. December 1627 abgeschlossene Capitulation erreichte die Besahung den Abzug mit kriegerischen Chren. Sie wurden von Ligistischen bis Lübed geleitetz um hier nach Seeland eingeschifft zu werden.

Schon Damais ichienen bie wolfenbattelichen Rarftenthamer nicht mehr im Stanbe ju fein, ben Druck ber fremben Beere gu ertragen. In manchen Gegenden fehlte es an Sanden, um ben Mder ju befitten; ber fürfiliche Amtshaushalt erübrigtt jum Theil nicht fo viel, um die angestellte Dienerschaft zu befolben. Dai 1628 flagte Friedrich Ulrich feinen Stanben, bag Die Berpflegung von zwei nach Bolfenbuttel gelegten faiferlichen Regimentern wochentlich mehr als 3000 Thaler erbriebe, bag bie bortigen Bewohner feit einem balben Sabre wochentlich 1500 Thas ler Service zahlen mußten, endlich "bag es nunmehr an bero felbft eigenen Rucftlichen ausbringen faft anfteben wolle 1)." "Wenn unfer inftanbiges Gebet, boren wir im Jahre barauf ben ungludlichen gurften fich außern, nicht bewirft, bag Gott fich gna-Dig unferer annimmt, fo fann unfern ganben und Leuten ein Ris miderfahren, ben das lebende und nachfolgende Gefchlecht ju beweinen haben wirb." Er vereinigte fich mit fammtlichen Mgnaten babin, bag als lettes Mittel ber Rettung ein Mitglieb bes fürftlichen Daufes nach Bien geschickt werben muffe. ftreitung ber bagu erforberlichen Roften wandte er einen Theil feines geretteten Gilbergeschirrs an, mußten Rangler und Rathe beifteuern und wurden felbft bei ben Unterthanen Sammfungen veranstaltet. Gleichwohl tonnte auch "bie fürnehme Umbaffaba" welche mit "fchweren Spefen" am faiferlichen hofe erhalten murbe, feine Erleichterung beschaffen.

Auch bas Fürstenthum Luneburg konnte bem Auche bes Krieges nicht mehr entzogen werben. Die Rieberlage bei Lutter am Barenberge hatte ben haß ber Danen gegen herzog Georg und bessen Brüber gesteigert und bie Unterthanen mußten beim

<sup>1)</sup> Ribbentrop, gandtagsabidiete, Stb. II. S. 42 x.

Rudauge ber Geschlagenen für bie Politit ibrer Berren buffen. Bom Barthalomanstage bis jum Ende bes Geptember 1626 durchavaen Danen bas Fürftenthum von Uelgen bis jur Elbe. schnitten bas Rorn, fchlachteten bas mehr als ein Dal gelöste Bieb, fdvieben Branbichabungen aus und ließen binterbrein bie Dorfer in Rauch aufgeben. Bon Lubershaufen aus ftreiften bie Reiter bes Dberften von Schlammersborf in Die Umgegend und sichoffen mit langen Robren auf bie Bauern wie auf Sunbo 1)". In Chftorf tauften bie Rlofterfrauen, ale banifche Reiter bie Pforte bes Gottesbaufes erbrochen batten, Die Plunderung mit Geld ab, mußten aber gleichwohl ibre Seerben und Rruchte forts führen feben 2). Den weichenden Danen folgten bie großen fatholifchen Beere nach, mabrent Erftere wieberum von Boibenburg aus verheerend in bas Erbe von Bergog Chriftian einbrachen, ohne jeboch bes Schloffes Bletebe - ber gleichnamige Rleden wurde von ber Befahung abgebrannt - herr merben ju tonnen. 3m Ausschreiben von Contributionen und Lieferungen; in Berechnung einer wenig fruchtenben Sicherheitswache und ber von ben Officieren beanspruchten Geschente gaben bie befreundeten Raiferlichen ben Danen nichts nach 5). Wo ber Golbat unter ben Mugen feiner Borgefehten bie Beutegier begabmen mußte, rachte er fich burch Begelagerung, überfiel in Rotten entferntere Dorfichaften, plunberte Rirchen, erprefte vom Guteberen Brandgelber. Die Rriegefurie mar losgelaffen und fie ju banbigen reichte auch Die Gewalt eines Tilly nicht aus 4). Um 9. Junius 1627 20a

<sup>1)</sup> Bericht aus Bune am 23, Geptembes 1626. Ebniglich. Mrctv.

<sup>2)</sup> Bericht aus Ebstorf vom 30. September 1626, Koniglich. Archiv.

<sup>3)</sup> Ein "Berzeichniß des Schabens, welchen das einquartirte Tillische Bolk vom 10. December 1626 bis uff Palmarum 1627 in Meinersen, Ifenbuttel, Fallersleben, Campen, ber Boigtet Poppenteich und bem Amte Sifhorn angerichtet" ergiebt nach genauer Specification, außer ber Summe von 6782 Thaler, für "Salva Guardi" 2836 und für Contribution an die Rittmeister 9525 Thasles, Koniglich, Archiv.

<sup>4)</sup> Aussichreiben des taiserlichen Reiter = Oberften von Eichftadt, d. d. Falbereleben, 15. Mary 1627: "Rachtem groffe flagen tommen, wie das das albier liggende Suesvolc, auch die Tragauner jum Saufe Campen teglich auslauffen und nicht allein die Kirchen und Dorffer plundern, sondern auch auff
der ftraßen angriffen, als wirt ihnen hiemit ernftlich und bep leibstraffe verbotten,
teinem mehr auszulauffen, sondern in ihren quartieren zu verpleiben und fich

Zitto "mit einer gar trefflichen Urmaba", barunter 1000 Gifenreis ter und mit einem Gefolge von mehr als 1000 Dadwagen, bart an guneburg vorüber und lagerte fich bei Scharnebed und Barbe-Bor Lubershaufen, in welches Ronig Chriftian 300 Danen geworfen hatte, verlor er feinen "General - Artollerepmeifter"; um so anbaltenber berannte er die Refte bis diefe (15. Julius) fiel. Dann fette ber Sieger (26. Julius) vermittelft einer Schiffbrude bei Blefebe über bie Cibe, vertrieb ben Grafen von Thurn aus Boibenburg und nahm bie Schlöffer Reubaus und Lauenburg. Dit einer andern Beerebabtbeilung wandte fich Graf Rurftenbera von Uelgen nach Binfen an ber Lube, um beim Bollenspifer bas rechte Elbufer ju gewinnen. Gbenbafelbft ging Balbftein über ben Strom. Am 18. Julius 1627 traf er mit Tilly in Lauen= burg aufammen und hielt bort einen Rriegsrath, an welchem, außer bem ligiftischen Relbberrn und ben beiden in bes Raifers Dienften ftebenben Markgrafen von Branbenburg, auch Bergog Georg Theil Dieffeits ber Elbe murbe balb nur noch Stabe für Ronia Chriftian behauptet. Dort ftanb feit bem April 1627 ber von Rarl I. von England gefandte Oberfter Morgan, berfelbe, melder Bergen = op = Boom fo rubmlich gegen die Spanier vertheibigt batte, an ber Spibe von 2400 fampfversuchten Englandern und 3000 Schotten. Erft nachbem ein beträchtlicher Theil ber Befatung bei Ausfällen und Abichlagen von Sturmen ben Lob gefunden hatte. nahm ber Lapfere ben ibm angebotenen freien Abzug an und schiffte fich mit feiner auf 2500 Röpfe jufammengeschmolzenen Mannschaft ein 1). Sofort nach bem Einzuge Tillys unterzogen fich Monche bem Gottesbienft in ber Rirche bes Marienflofters.

Rach ber Bertreibung bes banischen heeres aus bem niebers sachsischen Kreise war herzog Georg in seiner Eigenschaft als kaiserlicher Officier bem an ihn ergangenen Befehle zum Aufsbruche nach Italien gefolgt, wo die Erledigung des herzogsstuhles

mit ber gemachten Ordinant bes Graven von Tilly begnügen ju laffen. Do aber einer ober ber ander hingegen handeln wurde und darüber begriffen folte werden, biefetben follen ohne alle gnadt am leben gestraffet werben." Rgl. Arch. — Diefer Berordnung jum Trot wurden, nach ben Berichten der fürstz lichen Beamten, die Erpressungen und Raubereien nicht abgestellt.

<sup>1)</sup> Elveri chron, luneburgicum. Mftt. — The court and the times of Charles I. Sonoon 1848. St. I. S. 218.

von Mantha bie Beranlaffung ju icharfen Berwickelungen gwifchen ber Rrone Franfreich und ben beiben habsburgifchen Saufern ge-Denn mabrent Lettere von ber Rachfolge eines geben batte. frangofischen Bafallen im Bergogtbum Mantug eine Beeintrachti= anna bes lange behaupteten Drinzipats über bie avenninische Salb= infel befürchteten, beftand Frantreich aus bem nämlichen Grunde auf die Lebensfolge bes Bergogs von Revers, beffen Anfpruche nicht weniger auf Bermanbtichaft mit bem verftorbenen Bergoge Binceng II., als auf ber lettwilligen Berfügung beffelben beruhten. Das bot bie Beranlaffung, bag Raifer Ferbinand II. im Sahre 1628 unter bem Grafen Gallas eine Beerebabtheilung, welcher bie Regi= menter Georgs beigegeben maren, nach ber Lombarbei fanbte. Stellung, in welche fich Georg bem faiferlichen Sofe gegenüber ge= brangt fab, batte feit ber Beit feines Anschluffes an benfelben eine mefentliche Beranderung erlitten. Als er wenige Sabre guvor bie banische Beftallung funbigte, fur Raiser und Liga marb und bie Streitfrafte feines regierenben Brubers bem Bunbniffe mit Ronia Chriftian entzog, verkannte man in Bien bas muthige Borgeben und Die einflugreiche Berfonlichkeit bes Erben von guneburg fo menig, bag man zuvorkomment feinen Bunfchen Gemahrung verhieß und der Gegenstand feines Dubens, Die Behauptung ber Integrität ber welfis fchen Lande, erreicht ju fein fchien. Geit aber ber lebte Biberftanb in Riederfachsen gebrochen, bas banifche Beer über bie Gibe geworfen und bis nach Sutland gehett mar, gedachte man in Bien ber Berbeiffungen nicht weiter. Beil ein Bekenntnig bes Dankes, ju welchem man verpflichtet mar, nur auf Roften langft gebegter Plane für Die unbeschränkte Raifermacht batte erfolgen konnen. mußte bas Berhaltniß jum Bergoge ein laftiges werben. liche Rrantungen, welche ihm wiberfuhren, Sintanfegung gegen andere faiferliche Officiere, Die Laffigfeit, mit welcher ihm ber Gold für bie in feinem Ramen geworbenen Regimenter juging, murben auch einen Aurftenfohn von weniger lebendigem Chrgefuhl gereigt baben; aber tiefer fragen Schmerz und Unwille in ibm, als er bas Ringen feines Lebens, bie Behauptung bes welfischen Saufes im ungeschmälerten Befitftande, burch bie Bortbrüchigkeit feiner eigenen Partei gerftort fab. Diefes fchnobe Spiel mit bem Erbe bes wehrlofen Friedrich Ulrich, bie Berfchenkung ber Graffchaften Bohnftein, Blankenburg und Reinftein, ließ ibn an ber Bahrbeit

bes Gerüchts von einer beabsichtigten Uebertragung bes Laubes zwischen Deister und Leine auf Tilly nicht zweiseln; er sah das letzte Gleichgewicht im Reiche vernichtet, die rechtliche Stellung der Protestanten von dem Belieben Ferdinands II. und seiner Räthe abhängig gemacht, und wenn selbst ein serneres Bestehen der Territorialfürstenthumer in Deutschland in Frage gebracht werden konnte und füx die gemeine Freiheit Alles von einem unbeschränkten Kaiserthume zu besürchten ftand, so gab sur das welsische haus namentlich das Schicksal Meklenburgs eine surchtbare Mahnung ab.

Durch feinen Schwiegervater, ben Landgrafen Ludwig von Darmftadt, hatte Georg die erfte fichere Runde befommen, daß men in Bien damit umgebe, den Bergog von Bolfenbuttel mit ber Acht zu belegen, um badurch einen rechtlichen Bormand für Die Einziehung seiner Fürftenthumer zu gewinnen, mit benen man jum Theil auf eine abnliche Beife Die Dienfte Tillys ju belobnen munschte, wie bem Balbftein burch die Belehnung mit dem Berjogthum Meklenburg vergolten mar. In Bolfenbuttel, mo Rriedrich Ulrich auf Waldsteins Befehl wie ein Gefangener bemacht wurde, ließ Pappenheim forgfältige Nachforschungen im Archiv anftellen, um ben Beweis ju finden, daß, als ber Bifchof von Balberftadt gegen ben Raifer ju ben Baffen gegriffen, biefes mit besonderer Genehmigung feines regierenden Bruders geschehen fei, fo mie bag Letterer auch nach ber getroffenen Bereinbarung mit Tilly an bem banischen Bunbniffe festgehalten babe. namlichen 3mede murben verschiedene vertraute Diener beffelben einem Berbox unterzogen. Bener Rutenberg, welcher früher an feinem herrn zu Gunften von Konig Chriftian IV. Berrath geubt hatte, suchte jest burch einen zweiten Berrath Die Gnabe ber Raiferlichen ju gewinnen, um feiner mit Befchlag belegten Guter wieder theilhaftig ju werben 1). In Diefem Sinne erfolgten feine

<sup>1)</sup> Shon friher hatte Dilly die Auslieferung Autenbergs begehrt. In einem an Friedrich Ulrich gerichteten Schreiben des Grafen vom 9, September 1626 heißt es: — "So ersuche E. F. G. ich hiemit in Unterthenigkeit, Sie gerueben die unsellbahre gnedige und ernste versuegung zu thuen, damit dieselbe drep persohnen, als mit nahmen der von Elz, Rautenberg und Bucher, mitr durch den Curtenbachsichen Regiments Oberst Wachmeister, so E. F. G. ich ju sonvoy verordnet, verwachich überlieffert werden plogen. Daran beschiebt Allers hoaft Ihr Kaps. Mayt, ein angeuehmer Dienst. "Königlich. Erchip,

Enthüllungen vor Pappenheim in Wolfenbüttel, bann vor Wichbstein in Gustrow. "Die geheimsten arcana" seines fürstlichen Herrn beckte er vor den Feinden desselben auf, übergab ihnen, gegen Bussücherung des kaiserlichen Pardons, ein Tagebuch, in welches er Aeußerungen, Plane und geheime Botschaften des Herzogs eingestragen hatte und händigte ihnen einen Theil der Originalcorresspondenz desselben mit dem König von Dannemark ein 1).

hieraus ergab fich gur Genuge, daß Friedrich Ulrich nicht nur mit bem Berfahren bes Bifchofe von Salberftabt einverftanden gewefen mar, fonbern auch - Die Schwäche feines Charactere erlaubte es im Drange ber Berbaltniffe nicht anders - nach bem mit Tilly abgeschloffenen Accord bem Reinde bes Raifers angebangen batte 9). Aur Balbftein maren bie foldbergefiglt gewonnenen Geftendniffe und urfundlichen Beweise von folder Bichtigkeit, baß fich Rutenberg auf feinen Befehl in Begleitung Pappenbeims an ben taiferlichen bof begeben mußte, um bort feine Musfagen ju wiederholen. In Rolge beffen erklarte ber Reichsbofrath, baf. da Friedrich Ulrich erweislich ben flüchtigen Rurfürsten von ber Pfalz bei fich beberbergt, ben gegen Raifer und Reich aufgeftanbenen Bifchof Chriftian von Salberstadt in feine Bestallung genommen, gegen bas Seer bes Raifers und ber Liga offentunbig als Feind gehandelt babe und ben erflarten Biberfachern beiber beigetreten fei, in ihm der eigentliche Urheber ber niederfachfischen Emporung und Rriegsunrube bezeichnet werden muffe; beshalb dürfe man fich durch den von Tilly abgeschloffenen Accord nicht gebunden fühlen, fondern muffe in ben gurftenthumern bes Der-

<sup>1)</sup> Interrogatoria, worauf ber Rautenberg ju verhören. Roniglich. Archiv.

<sup>2)</sup> In einem Schreiben an Herzog Christian von Lüneburg, d. d. Braunsscheig, 28. Imius 1629, entschuldigt Autenberg sein Berfahren mit ben Werten: "Ich bin ben ber gangen welbt und insonderheit dem herrn General Graven Tilli derogystald angegeben und danigriret, ob were ich allein die ursach und das organon, das S. G. mit Rgl. Mayt. von Dennemarch sich in ein bundnus eingelassen und dahero erfolgten großen ungluck," — Rgl. Urch. Bei. einem später (28. Februar 1633) durch Beit Concad von Mondelsloh, Dr. Reichart, Bictor Iobst Schenck, heinrich von Belitzeim und den Secretair Berzeimann mit ihm in Braunschweig abgehaltenen Gehdr, äußert sich Autenberg dahin: "Ihm sei von den Kaiserlichen so zugeseht, daß er das seuer in der Aschen suchen müssen. Königl. Archiv.

jogs Entschädigung für die aufgewandten Kriegstoften fuchen. Doch wolle des Raifers Gnade, daß es vorläufig bei der geschehenen Einziehung einzelner Gebietstheile sein Bewenden habe.

Bei alle bem ging Die faiferliche Partei weiter. betrieb nachbrudlich bie Belehnung Tillys mit Calenberg, vielleicht um bie Gehaffigfeit ber Erwerbung Reffenburgs ju milbern; Pappenbeim brangte bemfelben Schritte entgegen, weil bie erwartete Achtberflarung Friedrich Ulriche Gelegenheit verhieß, auch für fich "eine ftattliche Berehrung" in Anspruch zu nehmen. Schon war in Sameln und in ben Memtern Calenberg und Blumenau bie Suldigung für Tilly geleiftet 1) und der von dem braunschweigischen Gesammthause nach Bien gefandte Doctor Ludwig Biegenmeier melbete in ber erften Salfte bes Jahres 1629, daß ber Raifer ernftlich bamit umgebe, ben Grafen Tilly, gegen Uebernahme ber im Rrieben ju Lubed von Dannemart abgetretenen Schulbforberung, in ben Befit bes Fürftenthums Calenberg ju feten. Daß bann ber Raiferhof ploblich ben eingeschlagenen Beg verließ, war nicht fo wohl eine Folge ber geschickten Unterhand: lung 2) bes nach Bien gefandten wolfenbuttelfchen Bofrathe Rufius Ripius 5), als vielmehr bes entichiedenen Biberfpruchs von Maris milian von Baiern, beffen Bermenbung und Sulfe ber unglud: liche Ariedrich Ulrich in Anspruch genommen hatte.

Als zuerst jener entsehliche Kampf entbrannte, der für dreißig lange Jahre in Deutschland heimisch werden sollte, war es Marismilian von Baiern, der mit schlagsertigem Deere seinem kaiserlichen Freunde zur Seite trat, die habsburgische Herrschaft in Destreich und damit in Deutschland rettete und den böhmischen Ausstand am weißen Berge zu Boden warf. Beider Streben begegnete sich in dem Berlangen nach Biedererwerdung des katholischen Glaubensgebietes, nach einer neuen und festen Begründung der politischen Rechte ihrer Kirche, nach Biderherktellung geseslicher Ordnung im Reiche. Mit dem Glück, welches den Baffen der

<sup>1)</sup> Chronita ber Stadt hannover. Mict. — Bufching, Magaim zc. Th. VIII. S. 518.

<sup>2)</sup> Bon biefer Seite ließe fich allerdings nach ber etwas felbstgefälligm Darstellung bes nachmaligen Kanzlers (Spittler, Th. II. Beilage Rro. A.) das Geschehene auffassen.

<sup>3)</sup> Derfelbe hatte fruher bas Amt eines Syndicus in Sameln verwaltet.

fatholifchen Beere folgte, gingen die Richtungen beiber aus einan-Berbinand II. rang nach einer Raifergewalt, bie nur auf ben Erummern ber bisberigen Reichsverfaffung gegrundet werben tonnte: er wollte über ein einiges, fartes Deutschland gebieten als mabrer Gelbftberricher, unbeirrt burch Bunfche und Forberungen ber Stande; bes Ligabeeres bedurfte er nicht mehr, feit Baldftein für ihn die Berbetrommel rühren ließ, es bemmte ibn fogar in ber Freiheit feiner Bewegung. Dem gegenüber vertrat ber Rurfürft von Baiern jeht Die Rechte ber fürftlichen Stanbe; er wollte bas Bertommen im Reiche gewahrt, die Dacht bes Raiferthums burch gefetliche Schranken begrenzt feben. Rarimilian eine Burgichaft fur bes Saufes Bittelsbach Berrichergewalt gewinnen konnen, wenn rings um ibn die alten fürfis lichen Gefchlechter aus ihren Rechten und Gebieten gedrangt mur-Mus biefem Grunde nahm er fich mit einer Barme, bie nicht minder auf bem lebendigen Rechtsgefühle, als auf bem Bewußtfein ber Berpflichtungen beruhte, welche Sabsburg ibm foulbete, bes ungludlichen Friedrich Ulrich an. Das gegen ben Ber= jog von Bolfenbuttel eingeschlagene Berfahren, fchrieb er bem Raifer, habe überall Unwillen und Befürchtungen geweckt; bag man vereibete Diener und Rathe, biefelben Manner, welche vormale mit Rath und That vorangegangen und fich jest rein ju mafchen trachteten, über ihren eigenen Berrn, bem fie mit Pflich: ten verwandt, verbore, errege beforgliches Rachdenken, nicht minber bie Beringschatung, mit welcher ein fürftlicher Stand von faiferlichen Officieren behandelt werde 1); folche "argliftigen Practiten" mußten jum Berberben ausschlagen; mas aber Friedrich Ulrich betreffe, fo erheische bie in ben letten Sahren bewiesene Ereue beffelben, daß man die habfüchtigen Unflager abweife. Un bem namlichen Tage fchrieb Marimilian an Pappenbeim. fand in Bestallung ber Liga; er batte fich, burch Gigennut verblendet, als Bertzeug Balbfteins und ber faiferlichen Rathe gebrauchen laffen und burch Anwendung unedler Mittel bie Schuld bes Bergogs von Bolfenbuttel zu erbarten gefucht. Das verzieh

<sup>1) &</sup>quot;Golde nachbenktiche", unbeftendige und gefehrliche Inquifitionsproces, über uralte aus teutschem fürstlichem geblut entsproßene Stende des Reichs ans gestelbt, werden E. R. M. nicht weiter verfolgen." Das Schreiben datirt von München, 12. April 1629. Koniglich. Archiv.

ibm sein Ausfürst nie, den überdies mit Unwillen erfüllte, daß ein Untergebener auf ein uraltes deutsches Fürstenhaus Krankungen zu häusen wagte. In dem Tone des streng zürnenden Derrn verwies er dem Grasen das Geschehene, befahl, von dem eingeschlagenen Berfahren sosort abzulassen und den gebührenden Respect gegen den Herzog nie aus den Augen zu seben 1).

<sup>1)</sup> Das Soreiben bes Rurfürsten ift zu bezeichnend für Die Unfichten und politifche Stellung beffelben, als bag es bier nicht unverfürzt mitgetheilt werben follte. Es lautet alfo: aling ift portommen, bas Ibr euch gegen ben regierenben bergogen Friederich Ulrichen que Braunschweig und G. E. angehorige rath und biener allerhandt bebroerliche reben, alf bas Ihr wolgebachten bergogen noch in große Ungnad, feine diener und reth aber umb leumumth, ehr, baab und guth und blut bringen wolt, offentlich vernehmen und zu wurklicher fortfetung folder trowortten unlengst zwee G. 8. noch verpflichtete biener in ber Stadt Braun: fcweig ihrer getragenen pflichte und zwar aus porwandt einer vom berjog bon Ariebtlandt empfangene commission entlagen, fie mit andern pflichten belabm und hernach wieder wolgebachten berjogen und andere G. &. rethe examiniren laffen, und vorhabens fein follet, euch mit eheftem in ber Perfohn an ben lep: ferlichen hoffe zu begeben, bafelbft ihne bergogen in bie oberwente tenferliche Unanade und von der Regierung hinweg ju bringen. Ban dem alfo fein folit, babt 3hr felbst leicht ju ermeffen, bas Uns foldes nit unbillig ju misfallen gereichen murbe, Sintemabl Bir baburch fo woll bei biefem herzogen alf ben, gangen Ung naben vermandten furftlichen baufe Braunfcweig, fo mit unferm loblichen Sauf allezeit in fonders gueten verftandt und vertramen geftanden, wie auch an anbern orten, in ben verbacht gerathen, alf gefchebe bergleichen von euch mit unferm borwifen und befehlig, ba Bir boch hiebon einige Bifenfchaft nie gehabt, fonbern folches erft iehundt anderwertig und barbei auch biefes ver nehmen mufen, daß Ihr euch bierunter mit frembber commission wieder einen folden vornehmen fursten des Reichs zu inquiriren und obbebeute bochbe fcmerliche process wieber feine Diener anzuftellen belaben lagen, Bir ung aber ju euch gnedigft verfeben, ba euch bergleichen commission aufgetragen werbm wollen, Ihr wurdet folche ohne unfer Borwifen und erlaubnuß nit angenom: men . noch viehl meniger ju wert gefeget baben. All wollen Bir euch anbefob: len baben, bas Ihr biefes wefens muffig fteben und gebachten bergogen pi Braunfdweig und G. &. reth und biener weber mit bergleichen inquisitions processen noch in ander wege mit betrohungen ober fonften weiter im geringften nit beschweren noch betummern, noch auch hierunter mit einiger commission, es fen gleich bon wehm es wolle, ohne Unfer Borwifen und Bevelch beladen laffen. Und ba 3hr dergleichen albereit ubet euch genomen habt, euch derfelbigen alfpalt ledig machen und abthun, insonderheit aber auch am tepferlis den hoffe ober fonften anderemo weber von euch felbft noch durch die eurigt euch nichts unterfieben, fo viehl gebachtem bergogen jur Braunfdweig Biebben

Ueberhören durste man in Wien die Worte des Aurfürsten nicht. Und hatte man es gewagt im Bertrauen auf die herrischen Berheißungen des Friedlanders, der, wenn er sich und den Kaiser ausnahm, nur zum Gehorsam verpflichtete Unterthanen im Reiche kannte, es würde die Liebe Ferdinands zu dem Freunde seiner Jugend es nicht zugegeben haben. Das war es, was in die Angelegenheiten Friedrich Ulrichs eine gluckliche Bendung brachte. Bier Monate später konnte der nach Wien gesandte Arnold Engelbrecht bereits die Hoffnung aussprechen, daß die Wiesderinschung des Herzogs in seine vollen landesbetrlichen Rechte erfolgen werde. Aber noch wollte manches Hinderniß beseitigt, die Stimmung vielvermögendet Räthe am kalferlichen Hose gestwonnen werden, um zu diesem Biele zu gelangen 1).

Unter diesen Umftänden erfolgte bie Rudfehr von Derzog Georg aus Italien. Er fand seine heimath auch jeht noch von kaisers lichen und ligistischen Soldnern überschwemmet, deren Obersten in Städten und auf fürstlichen Umtshäusern mit Siegertroh aufstraten, prassend, während der Hunger durcht Land schlich, bereischert durch den Pfennig der Atmuth. Der Arieg hatte blübende Landschaften in Einboen verwandelt, das Auge begegnete Brandsstätten, wo einst wohlhäbige Dörfer sich ausbreiteten, die Bedölkerung sah muthlos in eine Zukunft, die keine Abhülse vers bieß. In Georg regten sich Schmerz und Unwille gleich mäche

oder dero biener in einige Sorge ju verkleinerung, schaben und Ungnabt gereisichen mucht, sondern euch dergleichen fachen genzlich enthalten und euch uff ans dere zumuthung entschuldigen, auch gegen Sr. herzog Liebben jederzeit ben gespuremben respect, wie Wir es euch offterh befohlen, tragen und erzeigen sollet. hierdurch vollenziehet Ihr Unfere zuverleßigen gnedigften Willen und Bevelch." Koniglich. Archiv.

<sup>1)</sup> In einem Schreiben an die Rathe in Wolfenbüttel, d. d. Wien, 25. August 1629, fagt Arnold Engelbrecht: "Der Graf Fürstenberg hat gegen mich gemeint, Es wolle sich fast die quaestion herfürthum, ob klustrissimus noster capax vol von, benn priori easu were es unmuziich, des so biel narrationen mit den Landtrosten, gesenglicher behasstung der Streithörste, in der Matrimonisatsache und sonsten surgangen und zumol sich S. G. von dem Könige und seinen eigenen Dienern so ost versueren und betriegen lassen. Posteriori casu mussen die Keps. Mat. aussandere Berordnung bedacht sein, nedenst dem das S. G. mit sehr schweren indicis praegraviret. — Respondi, daß ich nimmermehr hossen wolte, daß man S. F. G. nach gesurter 17 iariger regies rung quaestionem setzus moviren werde."

tig. Er war ber Stammhalter bes cellifchen garftenhaufes, beffen Ergebenheit gegen ben Raifer Balbftein burch übermuthige Behandlung lobnte; auf ibn mußte, wenn ber kinderlofe Friedrich Ulrich burch ben Tob von einem qualvollen Leben befreit wurde, Die wolfenbutteliche Erbichaft übergeben. Aber noch galt bas gur: ftenthum ben Rathen in Bien als ein permirttes Leben, über das man beliebig die Burfel werfen konne. lind mare man felbft gefonnen gewesen, in die Rechte des welfischen Saufes minber schneibend einzugreifen, so blieb bas Erbe nicht nur burch bie geschehene Entziehung breier Graffchaften ein verfürztes, es follte in Folge bes am & Dai 1629 erschienenen Reftitutionsebictes feiner reichften Bebietotheile verluftig geben, jener Memter, Schlof= fer und Stabte bes f. g. großen Stifts Bilbesbeim, welche feit langer als bunbert Sabren unter ber ausbrudlichen Unerkennung ber Raifer ber fürftlichen herrschaft untergeben gemefen maren.

Unter bem Schute katholischer Baffen ging diese Ausscheidung vor sich. Um 29. December 1629 hatten Kanzler, Rathe und Domcapitel in Hilbesheim im Auftrage des Bischofs drei aus Domberrn, Beamten und Rotaren zusammengesetze Commissionen bestellt, welche, dem Inhalte des kaiserlichen Urtheils gemäß, das große Stift und die einst durch Berpfändung von Seiten der welfischen Fürsten erwordenen Schlösser, Städte und Aemter in Besit nehmen sollten. Schon am Tage darauf traten die Bezvollmächtigten ihre Rundreise an, ließen sich an den betreffenden Orten durch die Besahungen Tillys die Schlüssel übergeben, nahmen von den Obrigkeiten, Predigern, Rentmeistern, Boigten, Förstern, Bürgern und Bauerschaften die Huldigung entgegen und vertauschten das braunschweigische Wappen mit dem bischössischen von Hildesheim 1).

<sup>1)</sup> Die eine Commission wurde mit der Uebernahme von Coldingen, Rute, Binjenburg, Bolbenberg, Steinbrud, Bilberlahe (Bolbenberg), Sarstedt, Bostenem und Alfeld beauftragt; ber zweiten wurden Gronde, Erzen, Gronau, Dasmeln, Salzhemmendorf, Lauenstein, Eize, Bodenwerder, hallerburg (Springe) und Poppenburg, der dritten Liebenburg, Biebelahe, Schladen, Bienenburg, Lutter am Barenberge, Besterhof und Ericheburg überwiesen. Socunda informatio juris et facti. 1637. fol. Beilage Rro. 28. — Eine umsständliche und nicht uninteressante Erzählung des Actes der Besitergreifung und Dulbigung sindet sich in: Summarische lastruction, das die von den

Friedrich Ulrich beugte fich bem Unvermeidlichen mit jener Refignation, beren fich fcmache Gemuther nur ichmer ermehren. wenn ein widriges Geschick ibren Glauben an Gott und Denfchen erschüttert bat. Bon Rreunden und Rathen verfauft, von ber Gemablin betrogen, burch ben brei Sabre guvor erfolgten Tob ber Mutter bes einzigen Befens beraubt, bem er fich obne Distrauen bingab, zeigte er fich nur fart im Dulben. Bergog Christian alterte einfam auf bem Schloffe ju Celle, ohne jene Freuden und Gorgen, Die bas Leben an ben Befit von Rinbern fnupft, je tennen gelernt ju baben; rubebedürftig und fnapp in feinen Unspruchen, fügte er fich obne Biberftreit ber Gewalt ber Umftande. Richt fo Georg. Bas bie Gegenwart ibm verfagte, erhoffte er von ber Bufunft; um ibn vier Gobne, von benen ber Bungfte, Ernft Muguft, wenige Bochen vor ber Befibergreifung ber hilbesheimischen Lanbichaft abseiten ber bischöflichen Commiffionen bas Licht ber Belt erblickt hatte; für fie wollten bes Gefammthaufes Rechte gewahrt werben. Dazu fühlte Georg in fich Muth und Kraft den Beruf und indem er die faiferliche Beftallung jurudichidte, folgte er mit Spannung ber Entwidelung ber politischen Berbaltniffe, um im entscheidenden Augenblide für fein gutes Recht einzuschreiten.

Diese Entscheidung erfolgte gleichzeitig von zwei Seiten, in ber Schwächung ber kaiserlichen Allgewalt und in bem ploglichen Auftreten eines königlichen Borfechters ber protestantischen Rirche.

Es ift bereits oben von der veränderten Stellung die Rede gewesen, in welche Maximilian von Baiern und die Ligafürsten durch die Bestrebungen kaiserlicher Rathe und das rücksichtslose Bersahren Balbsteins gedrängt waren. Für Destreichs und der katholischen Kirche Rettung hatten sie den Bund geschlossen, nicht aber um auf Rosten der Reichsversassung die Uebermacht Ferdinands II. zu begründen. Zeht da des Habsburgers Feinde nies dergeworsen waren, in allen Kreisen Baldsteins Obersten geboten und der Uebermuth des Generalissimus mit Recht und Geseh spielte, erkannten sie die Gefahr, welche gemeiner deutscher Freiheit drohte. Die Unerschrockenheit, mit welcher Kurfürst Maximilian auf dem Reichstage zu Regensburg gegen Waldstein das

pergogen von guneburg m. auffgefeste Supplication m. auff of: fenbarem ungrundt beruhe. Gin, 1636. fol. Beilage S.

Bort führte, lieb auch ben protestantischen Standen ben Ruth, über die erlittene Billfur, ben Sohn und die Bentegier ber faifer= lichen Befehlshabet ju flagen. Darin waren Mule einig, bag bie Ronigswahl von Erzbergog Ferbinand nut auf bem Grunde bet Abbanfung Balbfteins und feines Beeres erfolgen burfe. ben Standen ben Gieg in biefer Angelegenbeit ficherte, war Die Regfamteit ber tatbolifchen Driefterschaft, die lugnerifche Gewandt= beit, mit welchet ber Gefandte bes Cardinal Richefieu ben Raifer umgatnte, enblich bie Offenheit, mit welcher fich ber tomifche Stubl gegen bem Generaliffimus aussprach. Benige Donate auvor ebe Letterer bes Dberbefehls entfest und fein flegreiches Deer verabschiedet mat, landete Buffav Abolph an bet Spige feiner tampfbemabrten schwedifchen Regimenter an ber Rufte bon Pommern. Giner ber erften beutschen Fürften, ber beimkich mit bem Ronige in Unterhandlung trat, um, vorausgefeht, bag es teinem Rampfe gegen bas Reich geite, unter beffen Banner zu fechten, war Bergog Georg 1).

Roch lafteten Diftenuen auf eigene Rraft und Die Stinnerung det etlittenen Drangfale ju fower auf den protestantischen Stanben, um bet Aufforderung bes Ronigs jum gemeinfamen Sandeln gegen ben Reind ibres Glaubens zu entsprechen. angfilicher Berechnung wogen fie bie Dacht und Rriegberfahrung Tillys gegen bas fleine Beer von Suftav Abolph ab, Die unerfcopflichen Salfemittel bes habsburgifchen Doppelhaufes gegen Die Streiterafte bes menfchen : und getbarmen Konigs aus bem Rorben; fie gebachten ber unfeligen Rolden bes Bundniffes mit Chtiftian von Dannemart, ohne ju ermagen, baf fie burch Rangel an Chatfraft und Gemeinfinn bas Berberben verschulbet. Bobl aber fchien ibnen ber Augenblid ein gunftiger, um bie Burudnahme bes Reflitutionsebirts zu betreiben. Bu biefem Bwede und bon bein eitfen Bahn getragen, baf burch ben Abichluß einer Einigung gur bewaffneten Reutrafitat bie Biebetherftellung Des politifchen und confessionellen Gleichgewichts im Reiche bewirft werben tonne, lub ber Rurfutft Johann Geerg von Gachfen Die proteftantifchen Stanbe ju einer Berathung nach Leipzig ein.

<sup>1)</sup> Auch die Stadt Braunschweig hatte fich fcon 1630 in eine heimliche Correspondenz mit Abler Salvius eingelaffen, um fich ben Schweden anzuschliesen. Grifer, Geschichte wen Soweden. Eb. 114. G. 177.

3m Februar 1631 exfolgte bie Eröffnung bes Congreffes, auf welchem Friedrich Ulrich burch feinen Rangler Arnold Engelbrecht und ben umfichtigen Sacob Lampadius, Bergog Chriftian von Luneburg burch feinen Statthalter Julius von Bulow und Doc tor Ernft Settebruch vertreten murbe. Much jeht gestatteten Mengfelichkeit und Bieltopfigkeit der Berfammlung, neben der Befchrankt= beit ber Bollmachten einzelner Abgeordneten, fein burchgreifenbes, ben Umftanden angemeffenes Sandeln; man begnügte fich mit bem Befchluffe, einander gegenseitig wiber Gingriffe bes tatbolifchen Beeres fchuten ju wollen, ftellte in einem gemeinfam abgefagten Schreiben dem taiferlichen Bofe noch ein Dal die erlittenen Un= bilden vor und bat um Beseitigung bes Restitutionsedictes. Erft als bas fleine fcmebifche Beer unaufhaltfam fich Bahn brach, bie furchtbare Rache, welche Tillys Schaaren an bem erfturmten Magbeburg nahmen, ben Muth ber Bergweiflung gewedt und ber bei Breitenfeld erfochtene Sieg bas Bertrauen auf eigene Rraft und auf die Berheißung bes Ronigs gestählt hatte, fchloffen fich nach und nach mehrere protestantische Stanbe - feiner freudiger als die jungen Bergoge von Beimar - bem Ronige an.

So rafch konnte Die Entscheibung freilich nicht in Rieberfach= fen erfolgen, mo anfangs Pappenbeim, bann Gronsfeld über betrachtliche Streitfrafte gebot, Die Befagungen von Bolfenbuttel, Simbed, Rordheim, Gottingen und Munden Die Umgegend beberrichten, Bergog Chriftian auf Die Behauptung weniger fleinen Feften Cfchrantt war und Friedrich Ulrich gleich einem Gefange= nen unter Beauffichtigung des faiferlichen Befehlshabers in Bol= fenbuttel, be Bleen, lebte. Da traf Die Rachricht von ber Dies berlage ein, welche Tilly in ber Chene bei Leipzig erlitten. Auf ber Flucht nach Paberborn langten bie Sefuiten Beiligenftadts in Gottingen an; ihnen folgten Die erschrodenen Mebte von Ilfeld und Balfenried, Schaaren von Dienern, welche bis babin ben ligiftischen Regimentern nachgezogen waren, Erofbuben mit geraubten Beerben, Croaten, Die ihre Beute in Sicherheit bringen Goblar ergab fich 23. Januar 1632 an Bilhelm von wollten. Aber ein Theil ber Burger Diefer reichsfreien Stadt an ihrer Spige ber Burgemeifter Clamer von Clausbruch, blieb bem Raifer zugethan und suchte, wiewohl vergeblich, Die vom Bergoge von Beimar gurudgelaffene fcmebifche Befahung burch

Berrath ben in Bolfenbuttel liegenden Regimentern Pappenheims zu opfern 1).

In der Mitte des October 1631 hatte sich Herzog Georg nach Burzburg begeben, um in mündlicher Besprechung mit Gustav Abolph die schon früher angeknüpften Berhandlungen zum Biele zu führen. Er hoffe, sprach der König, "daß der Herzog nicht umsonst des uralten fürstlich braunschweigischen Hauses Schild und helm sühre", sondern den Umtrieden des Kaiserhofes mit taspferer Resolution begegnen und für die Psiege der reinen Glaubens-

Ein auf Betrieb von Clamer von Clausbruch durch einen taiferlichen Rostar abgefaßtes Protocoll enthält die Ausfage eines Golbaten, daß der König von Schweben damit umgebe, fich des gedachten Burgemeisters ju bemachtigen. Archiv ber Stadt Gostar.

<sup>1)</sup> Schreiben von Friedrich Ulrich an Otto Brendete, feinen Dbervermalter ber unter = und oberharzischen Bergwerte, Propft ju Reisenberg, d. d. Braun= fcweig 9. Mai 1632: "Wir geben euch hiemit in geheim ju vernehmen, daß newlicher geit ein Anfolag uff bie Stadt Boflar vorgewefen fein foll, nemblich babin gerichtet, baf ber Burgemeifter bafelbft mit ehlichen Burgern correspondiret und fich einer Pforten bemächtigen, die Koniglichen mit guthun ber wulffenbuttelichen guarnison und ehlichen papenheimischen voldt, die uff eine gewiffe zeit bafelbft anlangen follen, niebermachen, auch unter andern beim topff neb= men, nacher Bulffenbuttel fubren und an leib und guet angreiffen wollen, ift aber bie zeit babero verplieben bas ein bote ausgeschidet worden, bie Papenbei= mifchen ju avisiren, ber ju fpatt jurud gelanget und fol ju Bulffenbuttel ber ber guarnison einer, ber fich bor einen Jager gebrauchen laffen, uff unferen in ber nabe belegenen Clofter einem ben ben catholicis ober Babftlern gebienet. mit einem gelben Babrt und grunen fleibern unter bem praetext, alf man er gefangen wehre, fich auffhalten und fein weib noch ieto in Gofiar baben und burch baffelbe und gebachten Jager alles noch beutige Stunde negotiiret und mas por fich gebet avisiret werben; Inmagen ban auch fothanen aufchlag ju offectuiren man ftete im werde fein fol. Mis nun bem ganten Erangelifden mefen, Ihr Koniglich Burd und Liebben ju Schweben, auch uns und unfern Aurstenthumb und ganden bes obrts bochlich daran gelegen, bag biefer ortt conserviret werde und nicht in ber wiedrigen hende gerahte, Go ift unfer anes biger wille und meinung, bas ihr mit dem commendanten dafelbft bieraus rebet und ihnen bies unfer foreiben zeiget, wirdt er feiner discretion nach fic porangezogenes meibes ju bemächtigen und uff fothan vorhabende verrähteren ju inquiriren und die darunter interressirt fein muchten, fonderlich bas caput in bafft ju nehmen und fonften gute auffficht und macht ju halten wifen. Es bat ber Roniglich ambassadeur ber Jacob Steinberg icon vor biefer Beit Dbriften Burgftorff avisiret, gute Achtung hierauff zu haben und wir wollen, was wir biefer megen furters in erfarung bringen werden, fcleunig notifioiren."

lehre muthig handeln werbe. Es batte biefer Dabnung nicht beburft; ber Entichluß bes Bergogs mar ein langfam gereifter, feft begrundeter und nur die Bedingungen, unter welchen er dem Konige beitrat, fonnten ber Berftanbigung unterzogen werben. Er fchied von Burgburg mit ber Beftallung als fcmebifcher Ge= neral und ber Berpflichtung, minbeftens vier Regimenter aus ben braunschweigischen Rurftenthumern und bem Stifte Silbesbeim gu werben, um junachft biefe Banbe von ben Raiferlichen ju faubetn. Dazu verhieß ihm ber Konig feinen Beiftand und verfprach, jur Erwerbung bes Gichbfelbes und bes Bisthums Minben bulfreiche Sand zu leiften 1). Bon Burzburg eilte Georg nach Celle. fand ben Bruber bem ichwedischen Bundniffe abgeneigt, betroffen über bas Gefchebene. Alles was er bei biefem vorläufig erreichte, war bie Erlaubnig, im Grubenhagenfchen bie Berbefahne auffteden ju burfen; und felbft bier tonnte Georg anfangs nur beimlich fein Biel verfolgen, ba bie Stande biefes gurftenthums fic mit ber Bitte nach Celle manbten, bem Bergoge bie Berbung nicht zu geftatten, weil bie faiferliche Befatung in Gottingen eine Rundgebung ber Urt mit Feuer und Schwert gu rachen gebrobt In Folge ber Mittheilungen von Georg berief Bergog Chriftian gegen Musgang bes Sahres 1631 feine Stanbe ju fich nach Celle, um mit ihnen in Berathung zu ziehen, welche Baltung die Landschaft einzunehmen habe, ba von ben Ligiften fein Schut gegen bie Schweben ju erwarten fiebe, Lettere in einem ferneren Anschluß an ben Raifer bie offene Rriegserflarung feben murben und andrerfeits bie faiferlichen Befahungen in Rienburg, Binfen, Blefede zc. noch immer einen Theil bes Landes beherrich= ten. Es fei rathfam, lautete bie Meinung ber Stanbe, einftweis Ien mit ber Bablung ber Contribution an ben Raifer fortzufahren und folches mittelft einer Gefandtichaft an bie Schweben burch Die Sachlage möglichft zu entschuldigen. Man moge, um Die Unterthanen vor ftreifenden Rotten ju fichern, eine Compagnie an bie vornehmften "Paforter" vertheilen und Lettere bin und wieber aufs neue ausgraben und vertnicen laffen. Bur Dedung ber bagu erforberlichen Roften aber miffe man feinen ans bern Rath, als bag Fürfiliche Gnaben etwa 6000 Thaler bor-

<sup>1)</sup> v. b. Deden, Sh. II. Beilage 119.

gen mochten 1). Erft bie rasch auf einander folgenden Siege bet schwedischen Königs bewogen Herzog Christian, freilich sehr gegen ben Willen seiner Rathe, ben Bruder mit Geld zu unterflühen und ihm auch im Lüneburgischen die Aushebung junger Rannschaft zu gestatten 2).

Schwerer fügte fich Friedrich Ulrich, ber unter bem Bormande eines Zwiespraches mit Bergog Chriftian in Celle fich ber Beauffichtigung ber Raiferlichen in Bolfenbuttel entzogen und feitbem fein Soflager nach Braunschweig verlegt batte, ben Bunfchen Beorgs. Perfonliche Abneigung gegen ben Better, beffen That fraft und geiftiges Uebergewicht ibn bruckte, ließ ibn febe Auffer: berung beffelben jum gemeinsamen Sandeln abichlagen. 218 et endlich fühlte, bag er fich bem schwedischen Bundniffe nicht langer entziehen fonne, ließ er, mit Uebergebung Georgs, burch Lampabius mit Guftav Abelph Berbandlungen antnupfen, burch welche er, außer bem fleinen Stift Silbesbeim, auch Goslar, Duberftabt und Giebolbehaufen mit bem angrangenben Theile bes Gichefelbet als Entschädigung für bie aufzuwendenden Rriegstoften ju ermet Um 6. Februar 1632 erfolgte fein Anfchluß an ben trachtete. bie protestantische Einigung, welcher vier Lage zuvor auch Rah und Gemeine von Luneburg beigetreten maren 5).

So finden wir zu einer Zeit, in welcher nur muthige himgebung und brüderliche Einigkeit Rettung verheißen konnte, bas welfische haus in seinen beiden häuptern gespalten und anstatt über die Gesammtkräfte besselben zu verfügen, sah sich Georg der nothwendigsten Mittel zur Durchsührung der ihm gestellten Aufgabe beraubt. Die Geringfügigkeit seines heeres erlaubte ihm keine Theilung besselben, um, während er sich die Eroberung der Festen

<sup>1)</sup> Curtii collectanea. Particula I. S. 24 2c.

<sup>2)</sup> hierauf bezieht sich ein Schreiben von Georg (d. d. Winfen an der Aller, 26. Mai 1632) an Julius von Billow, in welchem der herzog sagt, a werde am nämlichen Sage nach Walsrode gehen, um sich daselbst mit General lieutenant Baudissin in Allem, der Kriegsnothdurft nach, zu besprechen und die lange considerirte Conjunction mit höchstem Fleiße nicht allein zu maturicm, sondern auch, wie solches am sichersten und bequemitichten anzustellen, in reisliche Consideration ziehen. Bis dahin und während er abwesend, set es hochnötzig seine Soldatesca von 3000 Köpfen mit allem Ersorderlichen zu versehen, Commercium epistolicum Augusteum. Mist.

<sup>3)</sup> Urtunde bei BBedetind, Roten ac. St. III., S. 9. G. 304 ac.

innerhalb ber welfischen Burftenthumer vorgefeht batte, Die faiferlichen Streifichaaren vom wiederholten Ueberfchreiten ber Befer Schon mar (14. Marg 1632) Schlof Steuerwald, nachbem er bie tiefen Baffergraben beffelben troden gelegt, von ibm genommen und gebrochen 1), Die Belagerung bes Calenberg Degonnen und ber jum Entfate berbeieilende Graf Gronsfeld bei Poppenburg zurudgeworfen, als Pappenheim mit überlegener Racht über Die Befer vorfturmte, fich auf Simbed warf, beffen Bürgerschaft vom landgräflichen Oberften Thilo Albrecht von Uslar vergeblich um Aufnahme einer Befahung gebeten mar, bie bier gewonnene Beute nach Sameln abführen ließ, ben beffischen Golbnern bas im Rebruar erftiegene Schloff Erichsburg entrig und Georg jur Aufbebung ber Belagerung von Calenberg zwang. Bon der Ueberzeugung geleitet, daß weber diefe Fefte, noch bie Schlöffer Steinbrud und Deina ben Angriffen bes Feinbes auf bie gange murben widerfteben tonnen, jog Pappenheim die Befahungen berfelben an fich und bediente fich ihrer gur Berftartung bes taiferlichen Befehlshabers in Wolfenbuttel. Dan glaubte mit Sicherheit einem entscheibenben Rampfe zwischen Georg, ber feine Streitfrafte in Silbebbeim gufammengezogen batte, und bem auf bem Morisberge lagernben Pappenheim entgegen feben ju muffen, als Letterer bem Bulferufe bes von ben Schweben bebrangten Rurfürften von Coln Folge leiftete und nach bem Rieberrhein auf-Doch gaben bie ganbschaften an ber Leine und Dder noch für geraume Beit ben Tummelplat für Die Streifichaaren bes Reindes ab. Bornehmlich litt die Umgegend Bolfenbuttels, fo meit folche ber taiferlichen Befatung offen lag, von ben Drangfalen bes Rrieges. In Diefer Lage befand fich namentlich Goslar, welches von ber einen Geite burch fcwebifche Regimenter und bie mit ihnen verbundeten niederfachfischen Soldner in Abhangigfeit gehalten und andrerfeits burch be Gleen, ben Commandanten Bolfenbuttels, aufgeforbert murbe, fich unter taiferlichen Geborfam Bu fellen und wochentlich jum Unterhalte für feine Garnifon beis autragen. Diefe Roth flagte ber Rath bem Bergoge Georg, obne jedoch ben erhofften Eroft zu finben 2).

<sup>1)</sup> Roten und Bungel, Mittheilungen zc. Sh. I. S. 88.

<sup>2)</sup> Die Antwort George (d. d. Torgau, 3. Rovember 1632) lautete :

Schon im Jahre juver mar Munben burch Sandgraf Bilbelm V. von Beffen = Caffel erobert; auf bem Gichefeld geboten fcwebische Regimenter, und Goldner im Dienfte Bernharbs von Beimar batten Die maingische Fefte Rufteberg und Schloß Satbenberg (1. Rebruar 1632) erftiegen. Da gefchab, bag fich auf Unweifung Bilhelms von Beimar ber Forfter von Roringen burche Thor von Gottingen in bie Bohnung bes Burgemeifters Boachim Molthans folich, um unbelaufchtes Gefprach bat und, als foldes ihm gemahrt murbe, ein Stud rothes Bachs aus bem Munde jog, in welchem fich ein Schreiben bes Bergogs befant. Man moge fich, bat biefer, ber Befahung bemeiftern, ober bod ben in Rorbbeim fich fammelnben Schweben burch Eroffnung eines Thores bebulflich fein. Done Bogern rief ber Burgemeifter ben Rath jufammen, beeibigte jeben ber Gintretenden jur Berschwiegenheit und fette ihn von bem Berlangen bes Bergogs in Gobann faßte man gemeinschaftlich ben Beschluß, bit gewünschte Mitwirfung von Seiten ber Stadt abzulehnen, weil ben Bürgern bie Baffen genommen, jebe Berfammlung berfelben bei Tobesftrafe unterfagt fei, fogar bie auf ben Strafen Bacht haltenben Reiter auf ein Fenfter, in welchem man zu fpater Stunde Licht gemahre, ihre Rarabiner anlegten - und fandte biefen Befcheib burch ben nämlichen 3wischentrager in's fcwebische Lager Der taiferliche Befelshaber in Gottingen, Sans Georg von Carthaus, hatte über eine im Berhaltniß ju bem Umfangt ber Stadt nur geringe Schaar von Reitern und Aufgangern ju verfügen; aber Duth und Enticoloffenbeit erfetten, mas ber Bahl abging und trogig wies er jede Aufforderung gur Uebergabe gurud, welche Bilbelm von Beimar, "um Blutverfturgung ju verbuten", an ibn ergeben ließ. Um bie zweite Morgenftunde bet

<sup>&</sup>quot;ilns ist ewer schreiben wohl zu handen kommen, haben ewer suchen barauf vernommen und ersehen, waß der commendant von Bulfenbuttel, herr von Gleen, an ench gelangen lassen. Ban ihr nun als ein Evangelische stadt euch hierunter, daß ihr dem Feind nicht zu willen sein müget, wohl in acht zu nehmen, auch über das ewrer geleisteten Psicht und von euch gestelten reversen perinnern: So wollen wir euch zum ubersuß hiemit erinnert und ermahnet haben euch und gemeine stadt sur eich wohl in acht zu halten und dem Feind zu ewrem kunstigen schaden nirgend mit zu willen zu sein, dan wir im kurzen durch Gottes bepstand den Bulsenbuttelschen baldt wider ihr müthlein und Land zurse-siren zu dempssen und niederzulezen gedenken." Archiv der Stadt Goslat.

11. Februar 1632 begann ber Herzog bas Beschießen ber Stabt und ließ gleichzeltig an acht verschiedenen Stellen gegen die Mauer Sturm laufen. Fünf Uhr Morgens war Göttingen erstiegen. Die kaiferlichen Officiere wurden auf Ballen und in den Straßen niedergemacht; Carthaus ergab sich nach verzweiselter Gegenwehr auf dem Rathhause, wohin er sich mit wenigen Getreuen sechtend zurückgezogen hatte. Die gefangenen Ligisten traten zum größeren Theile in den Dienst des Siegers, der, nachdem er eine genügende Besahung zurückgelassen, den Weg nach Duderstadt einschlug, wohin er von Georg beschieden war.

Grunde verschiedener Art bewogen ben Letteren zu einer Daffelbe hatte in ber jungften Unternehmung gegen Duderftadt. Beit einen wichtigen Baffenplat fur die Raiferlichen abgegeben, beren Raubzuge fich von bier aus über die nachsten Memter des Gottingifchen und jene Landschaft bes Fürftenthums Grubenhagen erftredten, welche noch immer bas einzige Besithum Georgs bilbete; es war überdies ber Schluffel jum nieberen Gichsfelb, auf beffen Erwerbung Buftav Abolph ibn bingewiesen batte. andrerfeits Friedrich Ulrich auf fofortige Belagerung Bolfenbuttels brang, fo mar Georg burch den ganglichen Mangel grober Gefcute gebindert, dem Bunfche bes Betters ju entsprechen und nur bie Eroberung bes mit Kriegsmaterial jeder Art reichlich perfebenen Duderftadt konnte ibm bie Mittel gur Durchführung Das Bageftud, ohne Gefchute und mit Dieser Aufgabe bieten. geringen Streitfraften eine wohlbefestigte, burch eine Befatung pon 3500 Mann vertheidigte Stadt anzugreifen, wurde vom Glud Meutereien, welche unter ben Raiferlichen ausbrachen, beaunstiat. geftatteten feinen nachbrudlichen Biberftand und fcon am 27. Julius 1632 zog ber Herzog in bas geöffnete Thor, nahm vom Rath und ber Burgerschaft für fich und bie Krone Schweben Die hulbigung entgegen, gebot bie ergriffenen mainzischen Beamten nach bem Schloffe Scharzfeld abzuführen 1) und ließ burch bas Aufgebot ber Bevollerung von Stabt und gand bie Feftungswerke abtragen. Sobann brach ber Bergog nach Bolfenbuttel Er hatte fich bie Schwierigkeiten nicht verhehlt, welche mit ber

ı

ł

ı

<sup>1)</sup> Bon hier murben fie fpater, der groferen Gicherheit halber, nach Braunsfoweig gebracht. Bolf, Gefcichte von Duberftabt.

Belagerung bieser mächtigen Feste, ber karksten im nordlichen Deutschland, verknüpft war; aber er hatte um so mehr auf eine kräftige Mitwirkung ber Berbündeten, auf eine freudige Opserbereitschaft ber Kürsten seines Hauses gerechnet, als es sich barum handelte, ganz Niedersachsen von den Bedrückungen des Feindes zu befreien. Gleichwohl entzog ihm das Mistrauen von Friedrich Ulrich die erwartete Unterstützung, Herzog Christian von Celle zeigte sich lässig und ohne Theilnahme für das Ringen des Bruders, Gustav Adolph, welcher das niedersächsische Heer in Bestyphalen verwendet zu sehen wünschte, sprach seine Unzusriedenheit siber eine Unternehmung aus, in welcher er nur ein Bersolgen der Sonderinteressen des welfsischen Hauses zu erblicken glaubte.

Das batte Georg nicht erwartet! Raum bag er im Stanbe mar, Die Bablungen an feine Oberften ju leiften; Die Berpflegung ber Regimenter, welche jur Ginschließung Bolfenbuttels taum aubreichten, mar wegen ber Berheerung ber Umgegend mit unge wöhnlichen Schwierigfeiten verfnupft. Unmuth und forperliche Ericopfung marfen ben fühnen Rubrer aufs Rrantenlager. eben jest ffürmte ber Dappenbeim bei Dolle noch ein Ral über bie Befer, burchbrach bie Blotabe, warf Rriegsbebarf und frifde Streitfrafte in Bolfenbuttel binein, folug am 4. October 1632 in bem gefchleiften Steuerwald fein Sauptquartier auf und begehrte von hier aus die ungefaumte Uebergabe Silbesheims. Romme man feinem Berlangen nicht nach, erflatte ber Graf, fo proteffire er vor Gott und ber gangen Belt, bag er an alle bem Dlünbern, Mord und Brand, fo ben Burgern fammt ihren Rrauen und Rinbern - gleich ben Magbeburgern geschehen - miberfab: ren mochte, ercufirt und entschildigt sein wolle. 218 man gleich: wohl bie Rorberung verwarf, erfolgte bas Befchießen, bis am 9. October Abgeordnete ber geangftigten Bürgerschaft in Steuerwald eintrafen und fich, außer ber ihnen auferlegten Branbichatung, jur Ginnahme einer Befahung von 3000 Dann bereit zeigten. Um folgenden Tage hielt Pappenheim im Prunt bes Siegers feinen Einzug in Silbesheim und wohnte bem Gottesbienfte im Dom bei, wo bie Beiftlichkeit ben ambrofianischen Lobgefang anflimmte 1).

<sup>1)</sup> Roten und Bungel, Mittheilungen at. Sth. L. 6. 217.

So war bie Bermitfichung bes Lebensmuniches von Sergog Georg, die Befreiung Rieberfachfens, noch ein Mal in weite Rerne gerlictt. Unfabig, bas tief verarmte gand vor ben Erpreffungen Des Gegners ju fcuben, von Freunden und Bluteverwandten verlaffen, blieb fein Duth ungebrochen, fein einiges Mugenmert auf Die Behauptung beutscher Fürstenehre und ber Rechte feines Baufes gerichtet. Roch mar er mit ber Erganzung feiner Regimenter befchäftigt, als Pappenheim bem Rufe Balbfteins gemäß nach Sachsen aufbrach. Dort fiel ber Gefürchtete auf bem Relbe bei Lugen, wo Guftav Abolph ben Sieg mit feinem Leben erkaufte. Georg mar bem abziehenden Feinde gefolgt; er hatte mabrend ber Schlacht bas linke Ufer ber Elbe gebedt und fcbloß fich jest an Bernhard von Beimar jur Berfolgung ber Flüchtigen. allen Theilen bes welfischen Landes mar bie Befturgung über ben Lob bes Ronigs eine grengenlofe; man fab feinen Ausweg, feine Abhülfe in ber fteigenden Roth 1). Durch ihn allein mar bisber Die Einheit im Lager ber Protestanten aufrecht erhalten; jest machten Chraeis und Gelbftvertrauen vieler Aurften fich geltenb, bie nicht ohne beimliches Biberftreben die Abbangigkeit von Schmeben getragen hatten; ein wilbes Durcheinanber trat an bie Stelle beb einigen Bieles. Schwächlinge, Die von faiferlichen Dberften ober vom schwedischen Ronige Befehle entgegenzunehmen gewohnt gemefen maren, glaubten fich ploblich fart genug, eine felbfianbige Stellung zu behaupten. Bagte boch Friedrich Ulrich auf bem Rreibtage ju guneburg ben nieberfachfifchen Stanben ben

<sup>1)</sup> Ein in Braunschweig abgesaftes Schreiben vom 29. Rovember 1632 tautet also: "König ist gewis dahin, wihr beten nicht mehr vor Ihn, ambassator und unser princeps ist traurich. Papenheimb hat Ihn Rex mit verzeissten Kugeln geschößen, zu Oresten soll ehr stehen in der Hoff Capelle. Walslenkein ist nicht gestanden in der Schlacht, nach Bobeim außgerissen mit Reuteret, es ist sehr hart zugangen, weil der Catholischen 60,000 gewesen, der König kaum 20,000. Darumb sie Ihn uberfallen. Sachsen ist auch nicht zu rechzter Zeit ankommen, herhog Georg auch nicht. Dieser ist in Zeipzig, in welchem noch 300 Wallensteinsche uffm Schloß senn, aber ja abziehen wollen. Chursürst soll vor I Wochen am schlag gewiß gestorben sehn. Es wil nu selhamb werzben, man ist albie sehr verwirret und ungewiß, in Hildesheimt sehn I Krichen resormwet, mit den andern ist noch ungewiß, aber zeidt und gath ist wegt, es kan unß nicht bester gehen wegen unser ungerechtigkeit, Iederman spielet in seinen beutel." Archiv der Stadt Goslar.

Plan zu einer Reutralität vorzulegen und an die Auffellung einer unabhängigen Ariegsmacht unter seinem Generalmajor Thilo Albrecht von Uslar zu benten 1). Der Kurfürst Johann Georg von Sachsen lauschte gern auf die Anträge, welche Balbstein an ihn gelangen ließ und hielt die Zeit für geeignet, um sich dem protestantischen Bündnisse zu entziehen; Georg Bilhelm von Brandenburg schwankte zwischen den Berlodungen des kaiserlichen

<sup>1)</sup> Thilo Albrecht von Uslar, Gobn von Sans Ernft, trat, nachbem er bie Soulen ju Baltenried und Gottingen befuct und eine Beitlang ale Ebeimate am Bofe des Rurfürsten von Maing gelebt batte, unter die fpanifche gabne in ben Rieberlanden, bann als "Freireiter" (Aventurier) in die Reiben ber bollander. Im Jahre 1615 begab er fich in ben Dienft feines Bebensberen Frie brich Ulrich, nahm beim Musbruche bes bohmifchen Krieges bie Bestallung be Bergogs Ernft von Beimar, gerieth in der Schlacht am weißen Berge in Gefangenichaft, aus ber er fich mit 1000 Thaler lofte und flieg im Sabre barauf unter Bilbelm von Beimar jum Oberftlieutenant eines Reiterregiments. Beere bes Bifchofs von Salberftadt beigegeben, wohnte er ber Schlacht bei Bidft bei , nahm hierauf feinen Abschied und jog fich auf Baate guruck. Als abn ber Rrieg fich ben Grengen Rieberfachfens naberte, griff er wieber jum Sommt und tampfte unter Ronig Chriftian IV, bei Lutter am Barenberge. Die Auf: forberung Tillps, in ben Dienft ber Biga ju treten, lebnte er ab, nahm abrt 1631 die Bestallung als Oberften vom gandgrafen Bilbeim und im Jahr barauf die als Generalmajor vom Bergoge Friedrich Ulrich. - Den frührm Bemerkungen über diefe Familie (Th. I. G. 717) mogen bier noch nachfolgente Bufabe folgen. Die Angabe, daß Raifer Otto IV. die Schlöffer Bleichen an bie von Uslar vertauft habe, möchte fcmerlich biftorifd begrundet werden tonnen; boch icheinen biefelben ichon im breizehnten Sahrhundert ber gedachten Ramilie juftandig gemefen ju fein. Mus welchem Grunde im funfzehnten Jahrhunbert nur bas nalte Saus Gleichen" ju ben Schlöffern bes göttingifden Banbes getählt und als foldes ju ber Schatung berangezogen wird, welche behuft bet Abfung von Bergog Kriebrich bem Unrubigen ausgeschrieben mar, mag babin geftellt bleiben. Reuengleichen murbe 1451 von ben Brubern Ernft und Sant von Ustar als "freies Erbe und eigenes Schloß" für 8940 rbeinifche Gulben an Bandgraf Budwig vertauft, bem eilf Jahre fpater auch ein Weil von W tengleichen aufgetragen murbe. - Benn bie von Uslar vorübergebend als nobiles bezeichnet werden, fo gefcah es ju einer Beit, we ein großer Weil bei gottingifden Abels fic daffelbe Praedicat beilegte. Saufig von ben braunfdmeis gifchen Bergogen als Boigte bestellt, verfcmabten fie auch ben Dienft bes Rath von Gottingen nicht. Dit ben gleichnamigen Burgergefclechtern in Gimbed und Sorter ftanben bie von Uslar in teiner verwandtichaftlichen Beziehung; daf: felbe mag von ber in Goslar anfaffigen Familie von Uslar gelten, die 1382 bart neben ber alten Raiferpfalz ibr Ritterbaus bauen lief.

Sofes und bem Gefühl ber Pflicht, welche Anschuß an ben fcwes bifchen Rangler erheischte; geschmeibige Diener bes Carbinal=Ministers Richelieu suchten Fürsten und heerführer an das Intereffe Frankreichs zu feffeln.

Unbeirrt burch guge und Berrath, burch feine frembe Autorität geleitet, burch teine Borfpiegelung verblenbet, feben wir Bergog Georg entschloffenen Sinnes bemfelben Biel nachringen, bas feit fechs Jahren fein Sanbeln bedingt hatte. Es galt ber Bebauptung ber ungeschmalerten Rechte und Befitungen feines Saufes. Die Annahme frangofischer Jahrgelber erlaubte fein Stolg als beutscher Reichsftand nicht, ben Borftellungen Sachsens juwiber ließ er von ber protestantischen Ginigung nicht ab, bem bochfab= renden Ginn bes ichwedischen Ranglers fehte er feinen fürftlichen Stolz entgegen. Un ber Berfolgung ber flüchtigen Raiserlichen nahm er nicht langer Theil, als bie Sicherung ber errungenen Bortheile erheischte und brach fodann nach Rieberfachsen auf, welches von nun an bas ausschließliche Gebiet für feine Thatig= feit abgeben follte. Um ben verbeerenden Ginfallen ber Reinbe. bie in ben meftphalischen Stiftern einen Stuppunct für ibre Unternehmungen fanben, Schranten fegen ju tonnen, manbte er fein Augenmert junachft auf die Befitnahme ber Schloffer und haltbaren Stabte an ber Befer, durchichwamm (2. Marg 1633) an ber Spibe von 4000 Reitern ben Strom, brangte ben bei Rinteln zur Dedung bes linten Ufere aufgestellten Joft Darimilian Grafen von Gronsfelb jurud und begann, unterflutt von bem schwedischen Keldmarschall Dobo von Anyphausen und bem Dberften Stahlhanich, am 14. Mary 1633 bie Belagerung von Gs waren fieben Sahre verfloffen, feitbem fich Billy biefer Stadt bemachtigt hatte; feit biefer Beit mar fie unausgefest in ben Banben ligiftifcher ober faiferlicher Befehlshaber gemefen und als bas Thor, burch welches man in Niedersachsen nach Belieben einziehen und bie Berbindung Beftphalens mit Bolfenbuttel und bem Gichbfelbe behaupten tonnte, mit neuen Berten von ber gand = und Bafferfeite reichlich verfeben. Drinnen befehligte über eine ausreichenbe Befatung ber Oberftlieutenant von Schellhammer, ein bewährter Kriegsmann. Dem gegenüber ichienen bie Streitfrafte Georgs taum aubreichend, um Die vollstandige Ginfcbließung ber Stadt in's Bert ju fegen, gefcweige benn um

gleichzeitig einem jum Entfate berbeieilenden feindlichen heere die Stirn zu bieten. Die schwedischen Regimenter gingen mit Unsluft an die Belagerung, Anyphausen ordnete sich nur mit Widersstreben dem Oberbefehle Georgs unter und erst nach langen Berzhandlungen erreichte Letzterer, daß Friedrich Ulrich an Thilo Albrecht von Ublar den Befehl erließ, sich mit seinen dei Göttingen zusammengezogenen Soldnern dem Belagerungsheere anzuschlies sen 1). Dazu gesellte sich die Schwierigkeit, in einer vom Keinde ausgesogenen Gegend den Lebensbedarf für Roß und Mann zu beschaffen.

Ueber alle biefe Sinberniffe trugen bie Umficht und Billenstraft bes Bergogs ben Sieg bavon. Auch als ber Landgraf Bilbelm von Caffel fich im Lager einftellte, gefolgt von einer fleinen Schaar Beffen, welche Peter von Solgapfel, genannt Relander, führte, blieb ber einige Oberbefehl in feinen Sanden. Beil er mußte, bag Frang Bilhelm, Bifchof von Denabrud, bie von Coln bis Minden vertheilten kaiferlichen Regimenter zu vereinigen trachte, um bie Aufhebung ber Belagerung von Sameln ju erzwingen, fanbte er, foldes ju bintertreiben, 5000 Reiter in's obnabrudiche Sochftift. Gleichwohl erfolgte bie Busammenziehung der Ratholis fchen. Bon Coln aufbrechenb fließ ber Graf von Rerobe bei Bittlage zu bem obnabrudichen Beerhaufen unter Boniabaufen. morauf beibe bie Strafe nach Minben einschlugen und bie Bereinigung mit bem Grafen von Gronsfeld bewertftelligten. baburch auf bie Starte von 14000 Reitern geftiegene Beer jog, als es ben Beg nach ber Schaumburg verfolgte, bas Gelingen feiner Aufgabe in teinen Breifel; man fang Spottlieber auf Die Epangelischen 2) und vertheilte im voraus bie Siegesbeute.

<sup>1)</sup> Thilo Albrecht von Uslar hatte die unter ihm stehenden Regimenter jum Theil aus eigenen Mitteln geworden und erhielt dastur vom Landesherrn haus und Amt Uslar verschrieben. Als aber Rudolph von Uslar, Thilos Sohn, wegen der Jagd im Golling mit dem herwoge Georg Wilhelm in Zwiespatt gerieth, verglich er sich 1660 dahin, das ihm, gegen Zurückgabe von Uslar, das haus Mittmarshausen mit dem Gartegerichte als Lehen überwiesen wurde. Antiquitt, Kerstlingerods. S. 223.

<sup>2) &</sup>quot;Es ist gewiflich an ber Beit, Daß Merode wird tommen Mit großem Kriegesheer zum Streit, Bu schlagen die Lin'burger Jungen."

Erot ber Uebermacht bes Reinbes, beschloß Bergog Georg in offener Schlacht zu ichlagen. Es follte ber Musgang eine 8 Lages für langere Beit über bas Schickfal Rieberfachfens ents Unterlag bas burch Rrantbeiten geschwächte Beer ber Berbunbeten, fo maren die Landschaften bis nach Dagbeburg und Stade bem Sieger wehrlos preisgegeben; fand Gott auf feis ner Seite, fo war ber Rall von Sameln gewiß und bie Befreiung Bolfenbuttels in Queficht geftellt. Rach furger Berathung mit Relander und Dobo von Anpphausen verließ Georg bas Lager, in welchem jur Uebermachung Samelns ber Generalmajor von Uslar gurudblieb und trat bei Beffifch Dibenborf bem Reinde entgegen. Betroffen über bie Rubnbeit bes Gegners, rieth Graf Gronofeld von ber Schlacht ab. Dem widersprach Merobe; er bielt die Ablehnung bes angebotenen Rampfes für ichimpflich und Die Buchtigung bes Feindes für gewiß. Ihm pflichteten Die meiften Oberften bei. Um die neunte Stunde bes 28. Junius 1633 ertheilte Georg mit bem Kelbgefdrei Guftav Abolphs "Gott mit und !" ben Befehl gur Schlacht. Der Gieg blieb bei ben Rab-Bom Rittmeifter Rurd Dever 1) auf nen ber Evangelischen. Baldwegen geführt, brachen ichmebifche Reiter unter Anpphaufen - neben ihm focht Guftav Guftavfon, Guftav Abolphs natürlicher Sohn - aus ihrem hinterhalt in den Ruden bes Feinbes, mabrend ber ungeftume Angriff von Stablbanfc bie Gefcwaber Merobe's gerfprengte. Ueberall orbnend, burch Bort und That anfeuernd, jebe Bloge bes Gegners mit bem Blide bes Relbberen erfpabend, verband Georg mit ber Befonnenheit Rachbrud, mit ber Berechnung Geschwindigkeit und Lift. flüchtigen Fugvolle Gronsfelds feben Die fcwebifden und luneburgifchen Reiter nach, holten es bei ber Schaumburg ein und bieben - es galt ihnen, in freier gelbichlacht ben Sob von

Da wird bas Lachen werten theur, Benn's Buneburger Lager fieht im Feuer, Wie Bonnighaus bezeuget."

Stuve, Gefchichte der Stadt Denabrud. Ih. III. S. 168. Unmertung.

<sup>1)</sup> Kurd Meher, nachmals General in lüneburgischen Diensten, mar früher Schäferenecht in bem bei Deffisch = Olbenborf gelegenen Dorfe Segeihorft gewesen. Ihm, wie fo manchen Andern, hatte die gewaltige Beit Gelegenheit geboten, die in ibm folummernben Salente jur Geltung zu bringen.

gleichzeitig einem jum Entfate berbeieilenden seindlichen Deere die Stirn zu bieten. Die schwedischen Regimenter gingen mit Unsluft an die Belagerung, Anyphausen ordnete sich nur mit Bibersfreben dem Oberbesehle Georgs unter und erst nach langen Bershandlungen erreichte Letzterer, daß Friedrich Ulrich an Thilo Alsbrecht von Ublar den Besehl erließ, sich mit seinen dei Göttingen zusammengezogenen Soldnern dem Belagerungsheere anzuschliessen 1). Dazu gesellte sich die Schwierigkeit, in einer vom Keinde ausgesogenen Gegend den Lebensbedarf für Roß und Rann zu beschaffen.

Ueber alle biefe Sinberniffe trugen bie Umficht und Billensfraft bes Bergogs ben Sieg bavon. Auch als ber ganbgraf Bilbelm von Caffel fich im Lager einftellte, gefolgt von einer fleinen Schaar Beffen, welche Peter von Bolgapfel, genannt Melander, führte, blieb ber einige Dberbefehl in feinen Banben. Beil er mußte, daß Frang Bilhelm, Bifchof von Denabrud, Die von Coln bis Minben vertheilten taiferlichen Regimenter ju vereinigen trachte, um bie Aufbebung ber Belagerung von Sameln zu erzwingen, fanbte er, folches ju bintertreiben, 5000 Reiter in's osnabrudide Sochftift. Gleichwohl erfolgte bie Bufammenziehung ber Ratholis Bon Coln aufbrechend fließ ber Graf von Merode bei Bittlage ju bem obnabrudichen Deerbaufen unter Bonigbaufen. morauf beibe bie Strafe nach Minben einschlugen und bie Bereinigung mit bem Grafen von Gronsfeld bewertftelligten. baburch auf bie Starte von 14000 Reitern gefliegene Beer jog, als es ben Beg nach ber Schaumburg verfolgte, bas Belingen feiner Aufgabe in teinen Bweifel; man fang Spottlieber auf bie Evangelischen 2) und vertheilte im voraus die Giegesbeute.

<sup>1)</sup> Thilo Albrecht von Uslar hatte die unter ihm stehenden Regimenter jum Theil aus eigenen Mitteln geworben und erhielt dafür vom Landesherrn Paus und Amt Uslar verschrieben. Wis aber Rudolph von Uslar, Thilos Sohn, wegen der Jagd im Golling mit dem herzoge Georg Wilhelm in Bwiespatt gerieth, verglich er sich 1660 dahin, daß ihm, gegen Zurückgebe von Uslar, das haus Kittmarshausen mit dem Gartegerichte als Lehen überwiesen wurde. Antiquitt, Kerstlingerods. S. 223.

<sup>2) &</sup>quot;Es ift gewifitch an ber Beit, Daß Merode wird tommen Mit großem Kriegesheer zum Streit, Bu folagen die Lin'burger Jungen."

Erog ber Uebermacht bes Reinbes, befchlog Bergog Georg in offener Schlacht ju folgen. Gs follte ber Musgang eines Lages für langere Beit über bas Schickfal Rieberfachfens ent: Unterlag bas burch Rrantbeiten geschwächte Seer ber Berbundeten, fo maren bie Lanbichaften bis nach Dagbeburg und Stade bem Sieger mehrlos preisgegeben; ftanb Gott auf feis ner Seite, fo mar ber Fall von Sameln gewiß und bie Befreiung Bolfenbuttels in Musficht geftellt. Rach furger Berathung mit Melander und Dobo von Anpphaufen verließ Georg bas Lager, in welchem jur Uebermachung Samelns ber Generalmajor von Uslar jurudblieb und trat bei Beffifch = Dibenborf bem Feinde Betroffen über bie Rubnheit bes Gegners, rieth Graf Gronsfeld von ber Schlacht ab. Dem widerfprach Merobe; et bielt Die Ablehnung bes angebotenen Rampfes für ichimpflich und Die Buchtigung bes Reindes für gewiß. Ihm pflichteten Die meir Ren Oberften bei. Um die neunte Stunde bes 28. Junius 1638 ertheilte Georg mit bem Feldgefdrei Guftav Abolphs "Gott mit uns !" ben Befehl gur Schlacht. Der Sieg blieb bei ben Rabnen ber Evangelischen. Bom Rittmeifter Rurd Reper 1) auf Baldwegen geführt, brachen fcwebifche Reiter unter Anpphaufen - neben ibm focht Guftav Guftavfon, Guftav Abolphs natürlicher Sohn - aus ihrem hinterhalt in ben Ruden bes Feinbes, mabrend ber ungeftume Angriff von Stablhanich bie Gefcwader Merobe's zerfprengte. Ueberall ordnend, burch Bort und That anfeuernb, jebe Bloge bes Gegners mit bem Blide bes Feldberen erfpabend, verband Georg mit ber Befonnenheit Rachdrud, mit ber Berechnung Geschwindigkeit und Lift. flüchtigen Fußvolke Gronsfelds feben Die fcwebischen und luneburgifchen Reiter nach, holten es bei ber Schaumburg ein und hieben - es galt ihnen, in freier Felbschlacht ben Tod von

Da wird bas Lachen werten theur, Benn's Buneburger Lager fieht im Feuer, Bie Bonnighaus bezeuget."

Stuve, Gefchichte der Stadt Denabrud. III. S. 168. Unmertung.

<sup>1)</sup> Rurd Meher, nachmals General in luneburgifchen Diensten, mar früher Schäfertnecht in dem bei Deffisch = Olbendorf gelegenen Dorfe Segelhorst gewesen. Ihm, wie fo manchen Andern, hatte die gewaltige Beit Gelegenheit geboten, die in ihm schlummernben Salente jur Geltung zu bringen.

Sustav Abolph zu rächen — Die um Gnade Flehenden schonungslos nieder. Am Abend des Tages zählte Georg 49 erbeutete Fahnen und 16 Stück eroberte Seschütze. Die Bahl der Gesallenen wird auf 6600 — darunter 4000 Raiserliche — angegeben. Die Gesangenen, welche sich auf 4000 Mann beliesen, wurden, so weit sie das Lösegeld nicht beschafften, der Sitte jener Beit gemaß, unter die Regimenter ihrer Sieger gesteckt. Nur durch Zusall der Gesangenschaft entronnen und dis zum Tode verwundet wurde Merode aus der Schlacht getragen; noch athmend erreichte er Rienburg; dort sanden seine Schmerzen ein Biel. Die Leiche wurde nach Minden gebracht. Hut und Degen des slüchtigen Grasen Gronbseld nahm Georg als Antheil der Beute zu sich.

Die Rachricht von biefem Siege, einem ber entschiebenften feit bem Beginne bes Rrieges, burcheilte mit Blipesschnelle bie nieberfachfischen ganbichaften und ließ in ber Freude bes Mugen= blide bie erlittenen Drangfale vergeffen. Bei bem ju Sannover am 1. Julius abgehaltenen Dankfefte brangte fich von funf bis gebn Uhr Morgens Die bankbar bewegte Menge gur Rirche und opferte reichlich in ein auf ben Altar gefettes Beden fur Die franten und vermunbeten Solbaten bes evangelischen Beeres. 3mei Tage barauf (3. Julius) murben bie Thore von Sameln, einer abgeschloffenen Capitulation gemäß, gedfinet. Mit der aus 1300 Fußgangern, 240 Reitern und feche Compagnien Dragoner beftebenden Befatung jog ber Dberftlieutenant von Schellhammer "mit Gad und Pad, flingenbem Spiel, fliegenben gabnen, brennenden gunten, Rugeln im Mund" aus ber Fefte ab 1), ritt jum Bergoge, bantte megen ermiefener Courtoifie und entichulbigte fich, "bag er als rechtschaffener Cavalier fich seinen gurftlichen Snaden fo lange babe wiberfeben muffen." Die Burger von Sameln mußten, ungeachtet bes von Friedrich Ulrich erhobenen Biderfpruches, fur Bergog Chriftian von Luneburg ben Gib ber Sulbigung leiften.

Man hatte erwarten sollen, bag mit bem Siege bei Olbens borf alle jene Biberwartigkeiten beseitigt worben waren, welche bis bahin bie Thatigkeit von Georg gelahmt hatten, bag eine

<sup>1)</sup> hiftorifche Relation für bas 3ahr 1633, von Gregorius Binter= monat. Beipzig 1633. 4. G. 52. — (Diefe monatlich zwei Mal berausge= gebenen Relationen vertraten die Stelle ber Beitungen.)

freudige Bingebung an bie Stelle bes Diftrauens getreten, ber Argwohn vom Dant gegen ben Erretter verbrangt mare. Das war fo wenig ber Rall, bag ber Bergog auf feinen Lieblingswunfc, Die Ginnahme Mindens, verzichten mußte und feine Streitfrafte faum aubreichten, ber faiferlichen Befahung bort und in Rien= burg bie Raubzuge zu vermebren. Dit ben beffischen Golbnern batte fich Melander nach Beftphalen gewandt, Anophaufen führte feine Schweben, boberer Beifung gemaß, nach Donabrud und Thilo Albrecht von Uslar brach jur Belagerung von Peina auf, bas fich ihm am 3. August ergab. Georgs Felbherrnruhm batte nur bagu gebient, ben Unmuth und Die fleinliche Giferfucht von Friedrich Ulrich ju fleigern, ber es unertraglich fand, feine Regis menter einem nachgeborenen Sobn bes luneburgifchen Saufes gu Darin beftartten ibn bie Undeutungen und Binte Des schwedischen Ranglers. Denn Georg mar tein Dann nach bem Bergen Drenftfernas. Gleich Bernhard von Beimar verfcmabte er es, aus ber fcwebifchen Kanglei Befehle entgegengunehmen und ben Dlanen für Bereicherung und Dachterhebung von Fremben auf Roften bes beutschen Reichs zu bienen. fühlte, daß bie Beit nicht fern fei, in welcher bie Freiheit Rieberfachfens und bie Gelbftandigfeit bes braunschweigischen Baufes von bem norbifchen Bunbeggenoffen, wie bisber vom Raifer, bebrobt fein werbe. Dem entgegenzuwirken batte es eines Gemein= finns unter ben nieberfachfischen Stanben beburft, ber am menigften an ben Sofen in Bolfenbuttel und Celle genahrt murbe.

Unter diesen Umständen starb am 8. November 1633 Herzog Christian von Lüneburg und folgte ihm der bejahrteste seiner noch lebenden Brüder, August der Aeltere, geboren zu Celle 18. Nosvember 1568 und nach seinem mütterlichen Obeim, dem Rurfürssten August von Sachsen, benannt. Er hatte als sunfzehnjähriger Jüngling in Begleitung seines Bruders Ernst die Universität zu Wittenberg besucht und die hier gewonnene Bildung durch Reisen zu vervollständigen gesucht, war 1591 in französische Dienste gestreten und dreizehn Monate den Kriegszügen Heinrichs IV. gefolgt. In den Jahren 1594 und 1597 besehligte er für Kaiser Rudolph II. tausend Reiter im Kampse gegen die Türken und wurde während dieser Zeit (1596) zum Coadjutor des razedurgischen Bischofs, Karl von Reksendurg, ernannt. Später sehen wir ihn noch ein

Ral por Ofen gegen ben Reind bes Glaubens ftreiten, bann bas Deer ber Sanfe befehligen, welches bas luneburgifche Saus bem von Beinrich Julius bedrangten Braunschweig ju Sulfe fchidte. Rach bem am 22. Julius 1610 erfolgten Tobe von Bischof Rarl murbe Muguft von den in Schonberg verfammelten Domherrn 1) jum Rachfolger auf ben bifcoflichen Stubl ertoren. Gegen Diefe Babl erbob ber Bergog Johann Albrecht von Mellenburg = Guft= rom Biderfpruch. Er glaubte, ein Bisthum, in welchem Schirm und Beleit, Schut und Ablager ibm guftanden, bei feinem Saufe erhalten zu muffen und ließ zu bem 3wecke bie bischöfliche Fefte Schonberg befegen. Der Berfuch einer gutlichen Musgleichung folug fehl und Bergog Ernft entidlog fich, um bie Rechte feines jungeren Brubers zu mahren, zu ber Anwendung pon Mitteln Der Gemalt. Bu bem 3mede murbe auf 29. August 1610 ein gemeiner ganbtag nach Uelzen ausgeschrieben. Es follten fich, fo fam man hier überein, Die Mitglieder ber Ritterschaft ju bem gebubrenten Rogdienft bereit balten, Stabte, Fleden und "bas gemeine Landvolt" behuft ber Berbung von Goldnern an Gelb steuern, damit man bas Stift "mit bewehrter Sand befenfive recuhiernach verordneten bie Stande aus ihrer Ritte einen Musichus, um burch biefen, wenn augenblickliches Sandeln erforberlich fei, vertreten ju werben 2). Doch gelang es ben luneburgifchen Unterbandlern Rrit von bem Berge, Levin von Sobenberg, Joachim von Bephe und bem Doctor Erich Bedemann, am 20. October 1610 ju Brate bei Boibenburg einen Bergleich abgus fcbließen, bemaufolge August in bem Befibe bes Sochftifts verblei= ben, nach beffen Tobe einer feiner Bruber poftulirt werben und hiernach bem Bisthum abwechselnd von dem metlenburgifchen und luneburgifchen Fürftenbaufe ein Borfteber gegeben werden follte.

<sup>1)</sup> Es waren Otto von Eftorf, Gregor Partentin und Erich von Barns ftebt. — (Mafch, Geschichte bes Bisthums Rabeburg. S. 584 2c.) Der Lettegenannte gehört einem Abelszeschlechte an, das im 13. Jahrhundert bei dem Artissinnen von Quedlindurg und den Grasen von Reinstein, später auch bei dem Bischose von havelberg zu Lehen ging und sich hierauf als Mitglied bes lanbfässigen Abels von Mettenburg zeigt.

<sup>2)</sup> Der Ausschuß bestand aus dem hofrichter Marquard von hobenberg, bem hofmarschall Dietrich von hohnstedt, Johann Behr, Otto Goad, Ulrich und Joachim von Bothmer, Andreas von Listeben, Barthold von Rautenberg und Joachim von Ahlben. Jacobi, Landtagsabschiebe, Th. 11. S. 40 zc.

Misbaid fehte Auguft in Clamor von Mandelbloh einen Stiftshauptmann nach Rabeburg, welcher fich ber Berwaltung unterzog.

herzog Muguft, welcher in Gemaghett bes mit feinen Brubern getroffenen Uebeteinkommens unvermahlt geblieben 1), war

In bem Commorcium epistolicum Augusteum (Mfct.) findet fich ein Schreiben des herzogs (d. d. Bell, 15. August 1630) an den Statthalter Julius von Bulow, in welchem es heißt: "Wir geben Euch gnediger wollmetnung hiemit zu vernehmen, weßgestalt Wir Unfere liebe Tochter, Jungfer Unnen Mariam, dem Ersamen Unferm lieben getrewen Davidt heinrichs, Sulffmeistern in Unfer Stadt Luneburgt, ehelich versprechen und zusagen lassen, auch zu volnzzehung biefes Cheverlobnis den Montag nach Mariae geburt, wird sein der 12. Monatstag Septembris, guedig beliebet und angesehet." Dieser "hochzeite

ř

<sup>1)</sup> Bergog Muguft hatte fich bie foone Bife Schmibigen, Tochter bes Umtmanns ju Chforf, jur linten Band antrauen laffen. Ins biefer Che ging bie Familie von Buneburg berver. In einem icon 1623 ju Celle abgefoften Aeftamente beftimmte ber Berjog, baf "Unfere liebe Befonbere Ilfe Schmidigen" Die jahrlichen Binfen aller Barfchaften, Pfandgelber und fonftigen beweglichen Buter baben folle, num fich und Unfere Rinder, Sohne und Dochter" bavon ju erhalten und fammtlich jur Gottesfurcht und allen ehrbaren Tugenden aufzugies Benn die Sochter ermachfen, "baß fie fich nach ihrem Billen befreien mogen", foll eine jebe, mie Bir ebenmäßig Unferer akteften Cochter bereits ges geben baben", 6000 Thaler empfangen und zwar 5000 Thaler Chegelber und 1000 Thaler Musfteuer und Riftenpfand; Die fich aber in's Rlofter begeben, fols len 4000 Thaler erhalten. Bon ben Cohnen foll jeber, wenn er 25 Jahr alt, vorläufig 8000 Thaler betommen , nund wenn Bir tunftig ein ober mehr gand= guter an Une bringen, fo foll Unfer eltifter Gobn Ernft von guneburg" es. wenn er will , gegen Unrechnung behalten. Dann werben als Bormunber bes ftellt: Georg von der Benfe, Amtmann ju Fallereleben und Chriftoph von Bos benteich auf Freftebt. Das fürftliche Gefcmeibe, Pferbe, Bagen ac. foll ben Brildern gutommen. Diefen von Otto hebemann napprobirtem und immatrieus lirtem Rotario am bochlöblichen Rammergericht ju Speier" unterfcriebenen Des ftamente fügte ber Bergog im Jahre 1636 noch ein Cobicill folgenben Inbalts bingu : Er habe burch erfpartes Gelb gwei abliche Gige, Bathlingen und lete. an fich getauft, binfichtlich welcher fich feine beiben alteften Sohne, Ernft unb Georg von Luneburg, vertragen mochten, bergeftalt baf dem Melteren berfeiben bie Babl zuftebe und Bathlingen für 35000, Uege für 20,000 Thaler in Mns folag gebracht werde; erwerbe er noch ein brittes But, fo folle biefes feinem britten Sohn, Friedrich von gunebnrg, jufteben. Mus diefem Cobicill ergiebt fich , bag Muguft bon feiner Ilfe mit nachfolgenden Sochtern befchenet mar: Ra= tharina Glifabeth, vermablt mit Georg Lutow auf Beltow in Detlenburg, Dorothea Sophia, Anna Maria, Clara Agnefe, Ife Lucia und Margaretha Sibolla. Coeib, Unmertungen und Bufate x. G. 511 und G. 524 24

bei ber Uebernahme ber Regierung weit über fenes Lebensalter binausgerudt, in welchem ber Dann lieber ber eigenen Kraft und einem muthigen Bagen vertraut, als ben Bibermartigfeiten bes Lebens bulbend fich beugt. Seit langer Beit an ungeftorten Genuß bescheibener Freuden gewöhnt, reichte fein Blid nicht über bie Grengen bes Fürftenthums binaus und voll Berlangen fich und die Unterthanen von ben Burben befreit ju feben, welche ber Rrieg auferlegte, blieb ibm bas Streben bes jungeren Brubere unverftandlich. Ge mar feltener in Rolge ber Bunfche als ber Befehle bes Letteren, wenn er ben friegerifchen Unordnungen beffelben fich fügte. Gine folche Stellung mar für Georg um fo fcmerglicher, ale er ju einer Beit, ba burch ben Biebereintritt Balbfteins in den Dienft des Raifers und durch ben Mangel einbeitlichen Dberbefehls bie Angelegenheiten ber evangelischen Stanbe eine bedenkliche Wendung ju nehmen brobten, meift aus ben eigenen burftigen Mitteln und ben farglichen Bufchuffen bes fcwebis fchen Ranglers fein Beer erhalten und felbft vergrößern follte. Bis zu einem gemiffen Grabe follte biefem Uebelftanbe auf bem Rreistage ju Salberftadt abgeholfen werden, welchen Friedrich Ulrich nach bem Bunfche Drenftjernas auf 27. Januar 1634 ausgeschrieben batte.

Eine auf diesen Gegenstand bezügliche Unterweisung, welche ben wolfenbuttelschen Abgeordneten als Richtschnur bei den Bershandlungen zu dienen bestimmt war, spricht die Auffassung der Beitverhältnisse, die hieraus erwachsenen Hoffnungen und Befürchtungen und bas Biel des Strebens eines patriotischen Riedersachsen, falls es zur Erörterung der Friedensfrage kommen sollte, scharf und unverhüllt aus 1). "Alle christliche Perzen, heißt es hier, die den Untergang des geliebten Baterlandes abgewendet sehen möchten, werden mit uns einig sein, daß durch den setiel zu Krieg das heilige römische Reich die auf Stumpf und Stiel zu

lichen Fostivitet" moge Bulow beiwohnen und mit bem, was ba beschert werbe, vorlieb nehmen.

<sup>1) &</sup>quot;Bebenden und Information wohin bei vorstehender Friedenshandlung die consilia etwa ju richten und was fürnemlich ju beobachten sehn wolle." (Ausgestellt von herzog Friedrich Ulrich 16. Januar 1634). Registratur des Königl. Confistoriums in hannover. — Es spricht Bieles dafür, daß Arnold Engelbrecht der Berfasser dieser interessanten Schrift ift.

Grunde gerichtet wird und nur ber Ariebe noch Rettung bringen Religion und Gottesfurcht, Zugend und Chrbarteit find aus ben Bergen geriffen und burch Gottesläfterung und Entheis ligung bes Lebens verbrangt. Das Land ift burch Morb, Brand und Raub verobet, die Jugend ber Runft und Lehre entzogen, überall Berruttung und Barbarei. Der Raiferhof ift binfichtlich ber geiftlichen Guter mit Billfur und Sinanfebung alles Rechts gegen die evangelischen Stande verfahren, bat, ohne Befragen bes Reichs, Gefete gegeben und ausgelegt und burch feine Commiffionen zugreifen laffen. Raumt man bem Raifer folche Dacht ein, fo beißt bas, bem Reiche die lette Deffe lefen laffen. ligionsfriede ift überall burchlochert; mas binfictlich feiner noch Rettung bringen fann, ift ein annus normalis von 1612, gleich: mäßige Dulbung ber Ratholischen und Evangelischen und freie Bertaufchung bes Bohnfibes ohne Abzug an ber Sabe. Die an allen Bofen ichleichende Rotte ber Zesuiten mußte aus bem romifchen Reiche ganglich vertilgt und bannifirt werben; aber biefe Aufgabe ift zu boch, weil sammtliche fatholische Rurften und Rathe in Deutschland ihre Schuler find. Deshalb ift ber Borfchlag nicht ju umgeben, bag abwechfelnt ein fatholischer und evangelischer Raifer erwählt werbe. Im gande ichalten frembe Beere, fo baß felbft Grabergog Leopold feinem faiferlichen Bruber flagen tonnte, es bielten Die Dberften fürfiliche Tafel und verschickten Tonnen Gol-Des in fremde Lande, mabrend bie Aurften taum alimenta und gebührenbe Rleiber erzwingen fonnten."

"Bie Uns ber hertog zu Friedlandt und Graff Rerode wegen gewaltthätiger Abnehmung Unser Ambter Scheningen, Zerrsbeim, Calvorde, Hessen und Boigtsbalem tractiret, wie groblich wir darunter beschimpsset, gehonet und vergewaltiget worden, solsches können wir ohne große Betrubniß nicht rememoriren. — Bas wir, sährt der Schreiber fort, am kaiserlichen hose durch kostbare Gesandtschaften abhandeln lassen, wird vom Friedland übern hausen geworsen und gedachte Temter sind uns noch zur Stunde vorenthalten. Giner sesten Ginigung sieht freilich ein vielverbreitetes Mißtrauen entgegen; doch darf man hoffen, daß auch den Katholischen das Wasser so nahe gegangen, daß sie die über ihnen schwebende Gesahr erkennen. Denn es thut Noth, daß man sich steif und unverbrüchlich unter einander verdindet,

an ben verhandelten Punkten zu hangen und seben Widerstrebenden mit gesammter Hand, ohne Unterschied des Glaubens, zu versolzgen und auszurotten, bis eine Capitulation vom Kaiser gewonnen ist, bei welcher das Reich bestehen kann. Freilich wird es immer eine Monarchie von Eisen und Thon bleiben, an der stels zu besesen und zu bauen sein wird. Auch steht zu erwägen, ob man die Kronen Frankreich und England als Bürgen heranziehen will. Bor allen Dingen aber müssen die Evangelischen trachten, ihre Schanze wohl zu behaupten, in Eintracht und emsigem Berkehr mit einander leben, im Kreiskasten siets eine erkleckliche Summe vorräthig haben, unöthige Pracht und Zehrung meiden und sur den Bau guter Kestungen Sorge tragen."

hiernach geht die Information auf Die fpeciellen Forberungen bes wolfenbuttelichen Saufes über. "Bir bemerten noch, bas wir uns nicht eber jum Rrieden verfteben tonnen, bis gand und Leute, Die uns gewaltsam entriffen, wieber an uns gebracht find, auch baf bie Sicherheit bes Rreifes erforbert, baß Silbesbeim ben Banben bes Feinbes entriffen werbe. Bebenfalls wird man billig finden, daß die feit langer als bunbert Sabren von unferm Saufe befeffenen bildesbeimifchen Memter nach unferm unbeerbten Sobe auf bie luneburgifche und bannenbergifche Linie übertragen mer= ben. In Betracht des unermeflichen Rachtheils, den uns bie bilbebbeimifche Clerifei jugefügt bat, wird man nicht unbillig erachten, daß wir der Memter Peina, Steuerwald und Marienburg fo lange genießen, bis uns ber Schaben erfett ift. Steht indeffen foldes nicht ju erreichen, fo mag man mit Schweben unterbanbeln, ob biefes bie bilbesbeimischen Memter als Leben unferes Baufes zur Entichabigung empfangen foll."

"Schweden zu entschädigen, heißt es am Schlusse, wird bessonders schwer fallen. Man schuldet demselben Dank, ba es sogat das Leben seines Königs zugesett hat; aber man darf ihm nicht durch Abtretung der augenblicklich besetzen Landschaften die Berzissenheit des Reichs zum Opfer bringen. Auf diesen Punct mussen die Kreisstände vornehmlich ihre vernünstigen Gedanken zusammentragen. Nur fürchten wir, daß Schweden aus Rügen und den Städten an der Osisse schwer herauszubringen sein wird. Wir wollen auch nicht widerstreben, wenn das Erzbisthum Bresmen bei seiner ersten Erledigung als Leben aus Schweden übers

tragen werben foll; baburch wurde ber Kreis Niebersachsen zweikonigliche Stande gewinnen, ohne sich beshalb einer besondern Gefahr auszusehen, weil man allenfalls ben einen koniglichen Stand gegen ben andern verwenden konnte."

Man wähnte die allgemeine Roth bereits dis zu einer Hohe gesteigert, die allen kriegenden Theilen die Anknüpfung friedlicher Berhandlungen gedieterisch auferlege. Man hatte andrerseits noch ben Muth des Gedankens, den Ansprüchen Schwedens Schranken zu sehen, die Religionsfrage auf eine den Evangelischen günstige Grundlage zurückzuführen, des Kaisers Willkur durch der Stände Rechte zu zügeln, man wagte auf Einheit von Fürsten und Wolzkern, auf ein billiges Bescheiden der Ansprüche Aller, auf ein Unterordnen des personlichen Bortheils unter das allgemeine Bohl zu hoffen. Und eben seht war erst die Hälfte der Beit verstrichen, die sich mit dem Fluche des Krieges auf Deutschland lagern sollte. Wer hätte auch mit dem Bewußtsein, noch sunszehn lange Jahre um Frieden beten zu müssen, den Druck des Lebens zu ertragen vermocht!

Die Friedensfrage fand auf dem Lage zu halberstadt kaum eine stücktige Berührung. Drenstjerna, welcher sich persönlich bort eingefunden hatte, suchte umsonst die Stande zu einem ahnlichen Bundnisse mit Schweden zu drängen, wie solches zu heilbronn von dem schwädischen, franklichen und den beiden rheinischen Kreissen eingegangen war. Alles was er erreichte war, daß der Kreis, anstatt der ihm obliegenden Contingente, die Berpstegung und Bessoldung der schwedischen und deutschen Regimenter Georgs übersnehme. Weniger noch entsprach den Wunschen des Kanzlers, daß gleichzeitig Georg durch die Stande zum Kriegsgeneral ernannt wurde, und um die solchergestalt für den Herzog gewonnene Stelslung zu schwächen, sehte er ihm den Schweden Baner zur Seite.

Sogleich nach ber Ginnahme Peinas hatte Thilo Albrecht von Uslar, unterftüht von luneburgischen und schwedischen Regimenstern, auf Geheiß von Friedrich Ulrich die Belagerung hildesheims begonnen, während herzog Georg im herzen Beftphalens die Feinde auffuchte. Als nach fast jahrelanger Ginschließung alle Borkehrungen zu einem allgemeinen Sturm getroffen waren, welcher die Ginnahme der Stadt in sichere Aussicht stellte, zogen 4000 Kaiserliche aus Minden zum Entsat herbei. Ihnen entgegen

Uslar, erfocht (9. Julius 1634) bei Sarstedt ben Sieg, wandte fich bann rasch nach hilbesheim zurud und gewährte acht Tage später ber entmuthigten Besahung ben erbetenen ehrenvollen Abzug 1). Es war ber lette Sonnenblid, welcher auf das freudeslose Lose Leben von Friedrich Ulrich siel und ihn an die Befreiung der Residenz seiner Bater glauben ließ. Mit der Eroberung Dilzbesheims war der erfte Schritt für die Biedererwerdung und Behauptung des s. g. großen Stifts gethan. Im dortigen Dom hielt der wolfenbuttelsche Hosprediger Tuckermann die Dankzund Siegespredigt.

In der vierten Rachmittagsstunde des 11. August 1634 ersfolgte auf dem grauen hofe in Braunschweig der Lob von Friedrich Ulrich, dem lehten Mannessproß des mit heinrich, dem Sohn von Ragnus dem Jüngeren, begründeten mittlern hauses Braunsschweig. Der Enkel von herzog Julius hinterließ, abgesehen von den seit einer Reihe von Jahren rückständigen Zinsen und Besoldungen, eine Schulbenlast von etwa fünf Millionen Thaler und ein tief verarmtes Land. Ihm hatte das Leben kurzen Genuß und lange Reue beschieden. Ohne Frieden im Hause, ohne Freunde im Rath, ohne Segen vor Gott und der Welt, stand er muthlos, kraftgebrochen im Sturm einer Zeit, der auch stärkere und bessere herzen knicke. Was ihn noch hart vor seinem Ende erfreute, war ein Gruß, den seine Gemahlin aus Scheningen ihm fandte;

<sup>1)</sup> Accordo so zwischen bem herzoge Friedrich Ulrich, Arel Drenstierna, Berzog Georg (und anstatt beffen bem Generalmajor Thilo Albrecht von Uslar auf Baate) und bem Freiherrn zu Sups und Grysort, Oberstlieutenant des Raisfers und ber Liga und Commandant zu hilbesheim, abgeschlossen. Agl. Arch.

Die Artikel lauten also: Ustar nimmt im Ramen von Friedrich Ulrich die Schluffel der Stadt entgegen; der Commandant überliesert sammtliche Geschüte, Munition und Proviant; die während der Belagerung von beiden Seiten gezmachten Gefangenen werden in Freiheit gesetz; die Besatung zieht ab "mit fliezgenden Fähnlein, offenen Standarten, Ober = und Untergewehr, gefüllten Bandezliren, Augeln im Munde, brennenden Bunten, rührendem Spiel, blasendem Trompeten, ufgerichten Gewehr, ufgeschlagenen hanen, Weibern, Wittwen, Kindern und Pagagi.« Die kurcdinischen Rathe, Beamte und Diener, das Domcapitel und sämmtliche Cleriset und Ordensleute dürsen sich mit ihren Gutern der Bezsatung anschließen; doch bleibt ihnen, mit Ausnahme der Jesuiten, der Ausents halt in der Stadt unbenommen. Alle Archive, Siegel und Briese von Stistern und Klöstern bleiben, gleich den Kirchenschäten, in der Stadt zurück.

fein letter Bunfc, bag bie Agnaten fich freundlich über die Erbfolge vergleichen möchten, bamit Land und Leuten tein Unbell widerfahre 1).

In ber Stunde bes Tobes von Friedrich Ulrich ließ Auguft ber Meltere von Celle burch Doctor Balentin Moller in ber fürfilichen Refibeng ju Braunschweig und in ber Capitelftube bes Stifts St. Blafius vom Rurftenthum Befit nehmen. Bon Silbesheim aus fchrieb zwei Tage fpater Joachim Got (von Ohlenbufen) an Rangler und Rathe in Braunschweig und brachte in Anregung, ben Standen an bie Band ju geben, fich ber vorausfichtlichen Befigergreifung bes Silbebbeimifchen von Seiten bes luneburgifchen Saufes zu wiberfegen, bas burch bie Mittel ber Landschaft eroberte Stift in eigene Abminiftration ju nehmen und mit bem Ertrage bie nachgelaffenen fürfilichen Schulben zu tilgen 2). Die Unausführbarkeit biefes Borfchlages mochte inbeffen zu nabe liegen, um ihn zur Kenninif ber Stande gelangen zu laffen. 22. August 1634 trafen ber Landbroft Beinrich von Dannenberg, Johann Cberhard Steding und Rurd von Mandelsloh in Silbesbeim ein, ergriffen im Ramen von Bergog Georg burch Anfchlagung ber Bappen von Stadt und Stift und ben homburg =everfteinschen Pfandfluden Befit, ließen am Zage barauf ben Rath in ber Rathsftube, Die Burgerichaft auf bem Dartte junachft für Georg und beffen junge herrschaft, fobann fur bie Bergoge Muauft und Friedrich von Celle, hiernach für die beiben hatburgifchen Bruber und endlich fur Julius Ernft und Auguft ben Jungeren von Dannenberg die Sulbigung leiften und ertheilten bem Rath

<sup>1)</sup> Sudermann, Chrifiliche Beichpredigt ben Beiland Friedrich Ulrich Fürfi- lichen Corpers Bepfehung. Bell, 1635. 4.

<sup>2) &</sup>quot;Wir muchten von herzem wundschen, das das gante collegium beisfammen sein und wie es in diesen wichtigen sachen anzugreiffen reistich erwegen und endtlichen schluß machen konte. Weil aber auch dasselbe fur dießmahl nach so gestalten sachen unmuglich sallet, so habe ich hiemit unverfenglich erinnern wollen, ob nicht den landschafften bequemlich an die handt gegeben werden konte, weil sie zu eroberung diese Stiffts alle das Ihre herschiessen und sie zu rettung ihres gewesenen lieben landsfürsten surflichen guten Leumunths pils lich sorgsaltig sein mussen, das sie, auf den fall die furstlich Lunedurgische auff bemeltes Stifft praetendiren wolten, sich interpontren und die administration deselben zu bezahlung der nachgelassenen surflichen schulden suchen muchten, Kgl. Arch.

ben Befehl, fich vorläufig an ben vom Friedrich Ulrich bestellten Beamten gu halten 1).

Go unbeftritten Die Rachfolge in Die Erbschaft von Ariebrich Ulrich bem luneburgifchen Fürftenbause guftand, fo fcwierig mar es, bas Daag ber Berechtigung ber verschiebenen Linien beffelben feftuftellen. In bem wolfenbuttelichen Rurftenthum war freifich bas Recht ber Erfigeburt und die Untheilbarteit Des Landes langft bur Geltung gelangt, im guneburgifchen bagegen ben bierauf bemalichen Bertragen und Berfügungen fo vielfach zuwiber gebanbelt, baß fie fcwerlich als Grundlage ber Entscheibung betrachtet merben konnten. Sonach wollten Die Unspruche ber brei fürfilis den Saufer ju Barburg, Dannenberg und Celle gegen einander abgewogen werben. Das Erftgenannte wurde von Bilbelm und Otto, ben finberlofen und bochbetagten Enteln Ottos I. und ber Meta von Campe, Die bannenbergische Linie von bem fohnelofen Bulius Ernft und beffen Bruber Muguft bem Jungeren, Die cellifche von ben Brubern August bem Melteren, Friedrich und Georg vertreten, fo bag, ba außer bem Letigenannten nur ber bannenbergifche August ber Jungere fich einer aus fanbesmäßiger Che bervorgegangenen mannlichen Rachtommenichaft erfreute, die gange Bebeutfamteit ber Entscheibung über Die Erbfolge nur von Diefen beiben Fürften empfunden werden tonnte.

Drei Fragen waren es, welche hier zunächst in Betracht kamen; ein Mal ob ber Borbehalt, welchen die Stifter des harburgischen und dannenbergischen Hauses bei Gelegenheit ihrer Berzichtleistung auf das Lüneburgische zur Bedingung machten, auf die vorliegende Erbschaft seine Anwendung sinde; sodann ob die Theilung nach Köpfen oder nach Stämmen vorzunehmen; endlich ob derselben die Landebregierung als solche, oder nur das aus den Fürstenthümern fließende gesammte Einkommen zu unterziehen sei. Wegen der Wichtigkeit und der häkeligen Ratur dieses Gegenstandes hatten die betreffenden Parteien schon seit einer Reihe von Jahren bei Räthen und Ständen um Anerkennung der Gründe ihrer Ansprüche geworben. Demzusolge verwarf das cellische Haus die Anerkennung des Primogeniturrechts bestand

<sup>1)</sup> Schreiben bes Joachim Gog, d. d. hilbesheim, 27. Muguft. 1634. Ronigl. Archiv.

auf Theilung nach Ropfen, wollte aber biefe nur auf Die Ginfunfte ausgebehnt wiffen und behielt fich bie ganbebregierung Dagegen bestand Muguft ber Jungere von Dannenberg um fo entichiebener auf Bevorzugung ber Erftgeburt, ale bie harburger Bettern theils wegen ibres finberlofen Alters, theils wegen ber nicht ftandesmäßigen Che ibres Grofvaters, ben Anfpruchen feines Saufes taum binberlich fein ju tonnen fchienen; eine Theilung nach Stammen aber permarf er eben fo unbebingt, ale er über ben ibm aufallenben ganbestheil bie ungefchmalerte Sobeit verlangte. Go fcmerglich es für Rriedrich Ulrich fein mochte, unter feinen Mugen über fein Erbe feilfchen und habern ju feben, fo verhehlte er fich boch ben für gand und Leute erwachfenben Rachtheil nicht, falls bie Frage ber Erbfolge nicht icon bei feinen Lebzeiten ents febieben werbe 1). Aber fein Anerbieten, funftigen Bwiftigfeiten . baburch porzubeugen, bag fofort eine vollige Gemeinschaft ber Regierung und bes Befthftanbes zwischen ibm und ben Bettern in Celle und Dannenberg eingeführt werbe, mußte an ber gurcht ber Lebteren por Uebernabme ber wolfenbuttelichen Schulben fdeitern 3). Reiner ber eingereichten Borfchlage fand Billigung, auf feiner Zaglabung konnte eine freundliche Uebereinkunft erzielt werden.

Um so thatiger arbeiteten die beiden Hauptparteien einander entgegen. August der Jüngere buhlte um die Gunft vielvermösgender Rathe am kaiserlichen hofe, um bei diesem die Anerkennung bes Primogeniturrechts und damit die vorläufige Belehnung mit den Fürstenthümern Friedrich Ulrichs zu erwirken. Die Hoffsnungen, welche er auf Bien sehte, mochten weniger durch die Besbingung des Uebertritts zur katholischen Kirche, als durch das siegreiche Borschreiten des schwedischen heeres in den hintergrund gedrängt werden und während Georg, wie wir oben gesehen haben,

<sup>1)</sup> In einem am 24. Junius 1630 mit dem cellischen und daunenbergischen Dause abgeschlossenen Bergleiche erklärte Friedrich Ulrich, die Tillpiche Schulbforzberung nach Möglichkeit abtragen zu wollen; den Rest möchten die Bettern nach seinem Tode übernehmen; es solle ihm auch nicht zuwider sein, wenn Lettere sich noch bei seinen Ledzeiten der Erbfolge halber unter einander verglichen. Kgl. Arch.

<sup>2) &</sup>quot;Urkunbliche Rachrichten bie braunschweigliche Landestheilung im Jahre 1635 betreffend" in Beitschrift des hiftorischen Bereines für Rieder= fachsen. Jahrgang 1851. Erftes Doppelheft. Eine auf gründlicher Quellen= tunde beruhende, durch Schärfe und Klarbeit ausgezeichnete Darftellung.

bem schwedischen Bundniffe beitrat, warb August von Dannenberg um die Fürsprache von König Christian IV. von Dannemark, damit sein altester Sohn von Friedrich Ulrich adoptirt und mit Bewilligung der Stände zum alleinigen Rachfolger ernannt werde. Die beiden harburger Brüder scheinen an diesen Bewegungen um so weniger Theil genommen zu haben, als sie ihre Erbansprüche ben cellischen Bettern vorläusig abzutreten bereit waren 1).

Die Schnelligfeit, mit welcher im Mugenblide bes Tobes von Friedrich Ulrich ber regierende Bergog von Celle bie Befitergrei= fung bes wolfenbuttelichen Erbes betrieb, bie biergegen erbobenen Einreben von August bem Jungeren und bas von Georg binficht= lich Silbebheims eingeschlagene Berfahren fleigerte bie Berwirrung und gab mit Grund ber Beforgniß Raum, bag bei ber ploglichen Erftartung bes Raifers ber Gegenftanb bes Sabers bem welflichen Gefammthause für immer entrogen werben tonne. Das mar et. mas bie luneburger Bettern zu einer porläufigen, am 5. Geptem= ber 1634 ju Meinersen getroffenen Bereinbarung trieb, bergufolge bie Befitergreifung bes Erbes von Rriebrich Ulrich - mit Ausnahme ber an Silbebbeim verpfanbeten bomburg = everfteinifchen Guter 2) - als "im Ramen und zubehuf bes gangen bochloblichen Saufes Braunfcweig = Lüneburg" 5) gefcheben betrachtet werben und die Regierung einstweilen burch Rangler und Rathe bes verftorbenen Lanbesherrn fortgeführt werben folle.

Seit ber zweiten Salfte bes Jahres 1634 fchien bas Saus Sabsburg noch ein Dal jene gebietenbe Stellung wieber einnehe

<sup>1)</sup> In einem Bertrage vom 11. Januar 1630 traten die Herzoge Bithelm und Otto von harburg jedes Rachfolgerecht im herzogthum Braunschweig, desegleichem alle Alloden und Meitoramente der Aemter harburg und Moisburg (mit Borbehalt der Ruhung dis zu ihrem Tode) an Spriftian von Alneburg ab; nur über Baarschaften, Silbergeschirt, Aleinoden und das Borwert Reusand behielten sie sich die freie Berfügung zu Gunsten ihrer Schwester vor. Dagegen übernahm herzog Christian die auf 146,266 Thaler sich belausenden Schulden der Agnaten in harburg und versprach ihnen auf den Fall des Todes von Friedzich Ulrich eine jährliche Rente von 2000 Thaler wegen des Berzichts auf die Erbschaft. Agl. Arch. — Daß dieser Bertrag keine Krast gewann, oder doch wesentlichen Modificationen unterlag, ergiebt sich aus der nachmaligen Betheilizgung der harburger an der Erbschaft.

<sup>2)</sup> Un biefen Canbichaften ftanb bem cellifchen Saufe, traft bes 1592 mit ber bannenbergifchen Ginie abgefchloffenen Receffes, ein Borrecht gu.

<sup>3)</sup> Rehtmeier, S. 1394 x.

men ju muffen, aus welcher es burch bie Siege von Guffav Aboliph verdrängt mar. Rach bem gewaltfamen Lobe von Balbftein batte Ergbergog Rerbinand ben Dberbefehl über bie fatbolifchen Beere übernommen; Deffreich und Baiern gebachten ber früheren Brrungen nicht mehr und wetteiferten in Ruftung, eine fpanische Armada war vom Carbinal = Infanten aus Italien berbeigeführt und fchloß fich ben Raiferlichen an. Gegenüber Diefer Einheit im Streben und in ber Leitung von Seiten ber Ratbolifchen, griff 3wiespalt unter ben Gliebern bes Bunbes von Seilbronn um fich. Deutsche Rurftenfohne fügten fich nur mit Biberftreben ben Belfungen von Drenftjerna, aus Officieren und Golbaten entwich bie von Guftav Abolph mit Strenge gehandhabte Mannegucht, bie Spannung, in welcher bas fachfifche Rurbaus mit bem Rangler lebte, machte fich immer entschiedener geltenb und ftatt ber früheren Gintracht malteten zwischen ben beutschen und fdmebifden Seerführern Difftrauen und Giferfucht vor. Bas bie Evangelifchen in ben füngften Siegesjahren errungen, fcbien burch bie bei Rordlingen erlittene Rieberlage (6. September 1634) ffir immer verloren ju fein und obne Aussicht auf rechtzeitige Bulfe aus ber nordifchen Beimath, ohne Gewalt über ben von Liebe gur Selbftandigfeit getriebenen Bernhard von Beimar, ging Drenffjerna ben Bund mit Richelieu ein und erfchlog bamit bie beutfchen Lande bem Chrgeize Frankreichs. Das entfrembete ibm pollenbs bie Bergen vieler Deutschen, Die weber gurcht noch Bertrauen beim fcmebifchen Bunbnif halten tonnten. Unter biefen Umflanden fagte fich Rurfürft Johann Georg von Sachsen von ber evangelifchen Ginigung los und folof am 30. Mai 1635 gu Drag feinen Rrieben mit bem Raiferhaufe.

Während bessen hatte Herzog Georg seine Thätigkeit hauptsschilch darauf gerichtet, Riedersachsen vom Keinde zu saubern. Die kaiserliche Besahung in Nienburg wurde durch ihn zur Uesbergabe vermocht, Stolzenau und Reustadt am Rübenberge erosbert, und verstärkt durch die wolfenbuttelschen Regimenter, welche in Folge des Bertrags von Meinersen unter den Befehl des braunschweigischen Gesammthauses gestellt waren, begann er die Belagerung von Minden. Dort sand Thilo Albrecht von Uslar den Tod. Am 10. Rovember 1634 öffnete die starke Besexfeste ihre Thore. Damit war Niedersachsen von der bedrochtesten

Seite vor feindlichen Ginfallen gefichert. Roch wiberfrebte Georg, ber Aufforberung feiner Bruber gemaß bem Rrieben von Drag beigutreten. Er tonnte meber ju biefem Rurfürften von Sachlen. ber burch Anerkennung eines Rormaljabres von 1627 binfichtlich ber geiftlichen Guter bie evangelischen Stanbe im Reiche geopfert, bas furpfalgifche Baus unbebentlich feinem Schickfale überlaffen und nur die eigenen Bortbeile por Augen gehabt batte, noch ju bem Raiferhofe, ber ibm ein volliges Bergeffen ber erlittenen Rrantungen jufagte, Bertrauen faffen. Er vertannte bie Dringligfeit ber Borftellungen feiner Bruber nicht, bag fur eine gunftige Lösung bes Sabers um bie wolfenbutteliche Erbichaft ein freundliches Berhältniß jum Raiferhofe von ber bochften Bichtig= feit fei; aber von größerem Gewichte war ibm fur ben Augenblid, fic an ber Spipe eines ibm ergebenen Beeres ju behaupten, um mit biefem die Rreiheit von Rieberfachsen und Die fürfis liche Gelbständigkeit feines Saufes gegen Zebermann aufrecht gu Demgemäß schlug er bie angebotene taiserliche Amnestie aus und verharrte, ber einzige fürftliche Stand feines Rreifes, in ber bisherigen Stellung, bis bas gehäffige Berfahren Schwebens ibn nothigte, ben Bunfchen feiner Bruber ju entsprechen. Georg batte mit Unwillen getragen, bag Drenftjerna ibn bie gu= gefagte Unterflützung nicht genießen ließ, bag biefer mit Riftrauen ibm begegnete, feinen Beftrebungen immer neue Sinderniffe bereis tete, bag bie erzielte Selbftanbigfeit bes welfischen Saufes migmutbig von Schweben beobachtet murbe. Aber er batte ben auffteigenben Unmuth niebergekampft und im Ringen für eine Mufgabe, bie feine gange Geele füllte, manche perfonliche Rrantung überseben. Da geschab, bag Drenftjerna ben Bergog bes Dberbefehls über bie schwedischen Regimenter in Riedersachsen enthob und biefen auf ben aus guneburg geburtigen General Sperreuter übertrug. Das mar es, mas Georg bem Frieben von Prag ents Dber follte er, ber Unterftubung feines Baufes begegentrieb. raubt und unfähig, burch Auffiellung eines nur ihm vereibigten Beeres feine Unabhangigfeit ju mabren, als untergeordneter General ber ichwedischen Rrone bienen? Unter biefen Umftanben und feit feine Bruber und Bettern fich unverholen für ben Unfchluß an Sachsen aussprachen, blieb ibm fein anberer Beg, als fic von feinen bisberigen Berbundeten zu trennen.

. Roch feffeiten ben Bergea religible Bebenflichkeiten; als auch biefe burch bie Museinandersebungen belmftebter Theologen befeis tigt maten, erflarte er fich bereit, bem Rrieben von Prag beigu-Richt unbebingt. Gemeinschaftlich mit bem nuthigen Bilbelm von Beimar und bem Landgrafen Bilbelm V. von Beffen ließ er ben furfürfilichen Rathen in Dresben ein Demorial überreichen, in welchem er, gegenüber bet Beigheit, mit welcher Sachfen Freunde und Glauben bem Raifer geopfert batte, bie Babrnehmung ber Rechte ber protestantischen Stanbe und feines Saufes zur Grundlage ber Berbandlungen machte. Man ertenne mit Dant, beift es bier 1), bag ber Rurfürft bas bochnotbige Friedensgeschäft zur Sand genommen, erwarte aber, bag auch bie Arone Schweben jur Theilnahme berangezogen werbe, theils weil biefe ben Evangelischen fo manche beilfame Affifteng geleiftet und es von Unbankbarkeit zeugen werbe, wenn man ohne Beiteres gegen biefelbe ju ben Baffen greifen wolle, theils auch, weil eis nige evangelische Stande mit bem Rangler in gewiffen Bunbniffen fanben. Benn ber beabsichtigte Friedensschluß sein Biel erreichen folle, fo muffe bie Forberung einer allgemeinen und unbebingten Amneftie jur Grundlage genommen werben. Das Saus Braunfcweig anbelangenb, fo flute Georg feine Anfpruche an Silbesheim auf bas Recht ber Eroberung, an bas Stift Dins ben auf ben Umftand, daß Bergog Chriftian rechtmäßig jum Bifchof ertoren, vom Raifer und Reich als folcher anerkannt und gleichwohl burch Unwendung von Gewalt verbrangt fei; was aber die Tillpiche Schuldforderung anbelange 2), fo habe bas luneburgifche Saus folche nie gnerkannt, konne fich auch, ba es nicht als Universalerbe von Friedrich Ulrich baftebe, jur Uebernahme berfelben nicht verpflichtet erachten. Um 31. Julius 1635 trat Georg bem Frieden von Prag bei, "ber unterthanigen ge-

<sup>1)</sup> Anbringen ber Gefanbten von Beimar, Braunfcweig . Baneburg und Deffen. Dreeben, 2. Junius 1635. Rg l. Arch.

<sup>2)</sup> In einem Artitel des Friedens von Prag heißt es: die Erben Tillys sollen von den im herzogthum Bolfenbuttel succedirenden Landessürsten die ihnen affignirte Capitalforderung, sammt den Binsen von fünf Porcent, vom Jahre 1637 angerechnet jährlich mit 50,000 Thaler ausgezahlt erhalten und, bis zur völligen Abtragung des Capitals, in die als hypothet ihnen angewiesenen Nemster wieder eingesett werden.

wiffen hoffnung lebend, ber Raifer werbe ibn und fein fürftliches Saus bei juftebenben Rechten und Gerechtfamen fcuten 1).

Bum richtigen Berftanbniffe biefes Schrittes bebarf es, abgefeben von ben oben angeführten Grunden, einer befonderen Berudfichtigung bes Ganges, welchen die Berhandlungen über Die wolfenbutteliche Erbichaft genommen batten. August ber Bungere, welcher ichon im Anfange bes Mary 1633 feinen Bruber Julius Ernft jum Bergicht auf Die Fürstenthumer Friedrichs Ulrichs bewogen hatte 2), beftand feitbem nachbrucklicher als zuvor auf Unwendung eines Primogeniturrechts, welches ibm, bem Bertreter Des bannenbergifchen Saufes, Die ungeschmälerte Rachfolge fichere. Die Kolge hiervon war eine gesteigerte, in ben heftigften Streitfchriften fich tund gebenbe Spannung mit ben cellischen Agnaten. Roch hoffte man durch die in der Mitte des Marg 1635 gu Braunschweig eröffneten Besprechungen bevollmächtigter Rathe eine Ausgleichung ju gewinnen. Aber fo entschieden wie Auguft ber Jungere ben Borgug ber Erfigeburt behauptete, fo farr bielt bas cellifche Saus an ber Theilung nach Ropfen und nach fechswochigen Berhandlungen schied man ohne weiteren Erfolg, als baß die Spaltung unter ben Bettern um ein Bebeutenbes erweitert war und die Entscheidung mehr und mehr in die Sand bes Raifers gelegt murbe. Roch bielt biefer mit bem letten Befcheibe jurud, indem er bie Regierung über Bolfenbuttel, mit Musnahme ber alten Gebietstheile bes Stifts Silbesbeim, porläufig auf Muguft ben Melteren und Muguft ben Sungeren gu gleichen Rechten und als Bertreter bes welfischen Gesammtbaufes übertrug. Um fo eifriger zeigte fich August ber Sungere bemubt, die Rathe in Bien auf feine Geite ju gieben. Bu bem Brede erbot er fich, ben Rrieden von Drag obne weitere Bedingungen anzunehmen, falls ibm ausschließlich bie Belehnung mit bem Erbe Friedrich Ulrichs ju Theil werbe. Dag ber faiferliche Dof nicht fofort feinen Bunfchen nachgab, irrte ibn nicht; er hoffte Alles von bem Biberftreben Georgs, bem ichwedischen Bundniffe ju entfagen. Diefen Umtrieben bes Betters entgegenzuwirten, versprachen bie beiben alteren Bergoge von Celle ihrem Bruber Georg Die Abtretung ihrer Anspruche an Die Erbschaft, falls er

<sup>1)</sup> b. b. Deden, Sh. III. Bellage Rro. 180.

<sup>2)</sup> Bunig, Reichearchiv. Cont. 2. S. 327.

burch Anschluß an die kaiferliche Partei die Bechte seines Saufes wahrzunehmen bereit fei. Dieser Umftand, verbunden mit der Gefahr, von Wien aus mit der Acht belegt zu werden, war es, der bestimmend auf Georg einwirkte.

Die Lage, in welcher fich Bergog Georg gur Beit feines Uns schluffes an den Frieden von Prag befand, mar eine überaus bebentliche. Er tonnte, mabrent fich ein ichwedisches Beer im Luneburgischen lagerte und Uelzen jum Deffnen ber Thore zwang, ben wenigen ihm gebliebenen Regimentern burch Auszahlung Des rudftandigen Golbes nicht genügen; verließen auch fie feine gabnen, fo maren bie von ihnen befetten Festungen Minden und Bameln und damit ber lette ftarte Salt in Rieberfachsen verloren. In diefer Roth wandte er fich an feinen regierenben Bruder in Gelle und bat um Beihulfe gur Befriedigung ber Golbner. Antwort, welche August ber Aeltere burch feinen Statthalter Julius von Bulow hierauf ertheilen ließ, lautete babin: ba ber Schwebe Baner fich mit mehr als hundert Compagnien im Furftenthum eingefunden habe und ber berrichaftlichen Guter fo menig fcone wie ber Unterthanen, falle es unmöglich, aus bem gangen ganbe auch nur funfzig Thaler aufzubringen 1). Raben eines ftarten fachfischen Beeres nothigte Baner-jum Abjuge, ohne bag baburch ben Bebrudungen auf bem flachen ganbe ein Biel gefett mare 2). Der ihm angebotene Oberbefehl über Die furfürftlichen Regimenter lebnte Georg ab. Er fei, flagte er

<sup>1) &</sup>quot;Albieweiln ber Schwedische General herr Baner mehr als mit 100 Compagnien anjeto in diefem Furstenthumb fich einquartirt und so wenig ber furstlichen hanfer als auch einiger Unterthanen nicht verschonet, so findt uns alle Mittel benomen und beforge ich gar fehr, wofern nicht in Beiten Raht geschafft wird, wir werden albier in der hauptstadt noch groffen mangel leiben, geschweige woher die Guarnison zu unterhalten. Dann E. F. G. wir in Bahrheitsgrunde zugetrauen, daß ben diesem Bustandt aus dem ganzen Furstenthumb nicht 50 Thaler uf tomen tonnen." v. d. Deden. Th. 111., Beilage 192.

<sup>2)</sup> Bon Gartow aus, woselbst er im October 1635 ein Zwiegespräch mit bem Aufürsten Johann Georg hielt, berichtete herzog Georg in den letten Lasgen des October 1635 nach Celle: "Baß für eine Bewandtniß mit der Churcurstl. Sächs. Armee, in was vor dissolution die Cavallarie sich befindet, wie so gar tein Proviant vorhanden, einige Löhnung nicht bezahlt, sondern jederman zusgreisst und nimpt was er antrifft, was vor erschreckliche Unthaten, vor insolentzzien und exorditationen — das haben S. G. nicht ohne Bewegung ihres gesmuts vernehmen konnen." Ebendaselbst, Ph. III., Beilage 203.

seinem Bruber August, bes Krieges von herzen mitte und überdrüffig, habe Alter und graue haare erreicht und Gott gebeten, die übrige Beit seines Lebens in Ruhe hindringen zu dürssen. Aber für den Augenblick erheische die Erhaltung von Land und Glauben die Fortsehung des Krieges und stehe zu wünschen, daß die Stände des Kreises die schwedisch beutschen Regimenter auf ihre Seite zögen, um durch sie nach Möglichkeit eine unsabhängige Stellung zu gewinnen. Dieser Borschlag sand indessen in Selle keinen Anklang; man wollte nichts als den Frieden und zu diesem Zwecke den unbedingten Anschluß an Kursachsen und den Kaiser.

Gegen ben Ausgang bes September 1635 maren bie Berhandlungen wegen ber Erbfrage in Braunschweig wieber aufge= Beigte fich bamals August ber Ilngere in fo weit nachgiebig, daß er die Rothwendigfeit einer vorläufigen Abfonde rung zu zwei gleichen Theilen zugab und fich binfichtlich bes Pris mogeniturrechts bie rechtliche Entscheibung vorbebielt, fo verlangte er bagegen, bag alle wolfenbuttelichen Gebietbftude ber Theilung unterbreitet und nicht etwa hannover, Sameln, Belpe und bie bomburg = everfteinschen ganbichaften berfelben ju Gunften bes cellifden Daufes entzogen wurden. Die barburgifchen und cellifchen Rathe aber beharrten bei ber Theilung nach Ropfen, und wenn fle bann auch bie Bilbung von nur zwei gefonberten Regierungen einraumten, fo beftanben fie boch barauf, baß bie für bas bannenbergifche Saus bestimmte nur 2/7, Die ber cellischen und harburgifchen Linie jufallende 5/7 ber Erblande umfaffe. Bwifchen biefen beiben Parteien nahmen bie Landftanbe eine vermittelnbe Stellung ein. "Bir halten außer 3weifel, beißt es in einem von ihnen eingereichten Memorial 1), baf bie Agnaten nicht burch ein Auseinanderreißen ber in ihrem Gefammtleben mit ein= ander vermachfenen ganbichaften ben Ruhm ber fürftlichen Saufer fcmalern werben und bitten wir unterthanigft, Die gurften= thumer Bolfenbuttel und Calenberg in ihrem bisberigen Stande erhalten zu wollen. Die Rachfolge betreffenb, fo fteben bie Bettern von Celle, Dannenberg und Barburg bem Erblaffer gleich nabe. Der Borgug ber von Dannenberg angezogenen Primoge-

<sup>1)</sup> Project ber deputirten Rathe und ganbftande, übergeben am 14. October 1635. Rgi. Mr. c.

nitur ift von ben beiden andern Saufern verworfen; ob die Erbfolge nach Stammen genugfam begrundet ift, laffen Rathe und Landftanbe billig unerortert, glauben aber, bag bie Theilung ber Rammerguter nach Ropfen etwa alfo geschehen tonne." Rachbem bas Memorial hierauf ben Ertrag ber Rammergefalle in ben Lanben von Friedrich Ulrich neben einander gestellt und die Theilung berfelben unter bie fieben Erbberechtigten in Unfchlag gebracht hat, bebt es als wunfchenswerth bervor, bag bie barburger Linie burch bie Grafichaften Boya und Blankenburg befriedigt werbe, bas Fürftenthum Calenberg bem bannenbergifchen, bas Rurftenthum Bolfenbuttel bem cellifchen Saufe zuerkannt und foldergeftalt ber Bertheilung ber Unterthanen vorgebeugt werbe; die Salge und Suttenwerte mochten vorläufig ungetheilt bem fürfilichen Befammthause verbleiben. "Die Juliusuniverfitat, ichlieft bie Schrift, ift ein berrliches Rleinob biefer ganbe; Die Barbarei fteht vor ber Thur, die verftandigen Leute find alt und fcwach, bas junge Befchlecht ermachft nicht ju gleicher Züchtigkeit und balb wird es an brauchbaren Dienern fehlen. Run ift es unmöglich, daß Bolfenbuttel allein bie Erhaltung ber Universität trage und ift es ein driffliches Bert, bag bas Gefammthaus fich ber Erhaltung berfelben unterziebe."

Es fehlte viel, daß die hoffnung, welche bie ftanbifchen Abgeordneten auf ihre Bermittelung gefeht hatten, erfullt worben Bon feiner Seite gab fich Rachgiebigfeit fund und bie unerquidlichen Berhandlungen wurden gleich ben fruberen abgebrochen fein, wenn nicht Bergog Georg mit einem burch bie Umftanbe gebotenen Rachbrud - es ftand bie Sequestration von Seiten bes Raifers zu befürchten — eingeschritten mare. Um 23. Rovember traf er ploblich in Braunschweig ein und bewog bie Randifchen Abgeordneten jur Abfaffung einer Schrift, welche Muguft ben Jungeren aufforberte, fich innerhalb zweier Lage unumwunden ju erflaren, ob er aufrichtig nach einer Bereinbarung ftrebe. Bugleich willigte Georg in Die Untheilbarteit ber Fürftenthumer Bolfenbuttel und Calenberg und in Die Befriedigung ber barburger Linie burch Abtretung ber obengenannten Graffchaften, verzichtete auf bas fruber in Unspruch genommene Praecipuum von Sannover, Sameln und Belpe, bemertte aber zugleich, bag er feinem Saufe Die fruber geubten Rechte an ben Stiftern innerhalb Braunschweigs vorbehalte. In Folge biefes Bugeftanbniffes fühlte fich auch Auguft ber Sungere gebrungen, seine bis babin mit Bartnadigteit fefigebaltenen Forberungen zu ermäßigen.

Um 14. December 1635 murbe zu Braunschweig zwischen ben Kriedrich Ulrich gleich nabe vermandten Rürften - Muguft bem Melteren, Friedrich und Georg von Celle, Otto und Bilbelm von Barburg, Julius Ernft und Auguft bem Jungeren von Dannenberg - ber Bergleich aber bie molfenbutteliche Erbichaft abgeschloffen. Es feien, beißt es in ber bierauf bezüglichen Urfunde 1), beschwerliche Digbelligkeiten zwischen ben fürftlichen Ugnaten ent= ftanden und habe man ju Deinerfen und Uelgen und zwei Dal ju Braunschweig mit Bugiehung ber wolfenbuttelfchen Rathe und Banbichaften toftfpielige Bufammentunfte gehalten. aber erachtet, bag bie einzige Grundfefte bes uralten gurftenbaufes auf Einigkeit, Liebe und Treue beruhe und beshalb eine aufrich= tige, ehrliche Bereinbarung folgenben Inhalts getroffen: Es foll bie Erbichaft Friedrich Ulrichs unter bie bem Berftorbenen gleich nabe vermandten Erben getheilt werben, ohne jedoch bie Rurftenthumer Bolfenbuttel und Calenberg in fich einer Berruttung ober Bertheilung ju unterziehen. Die harburger Linie erflatt fich, weil fie ber mannlichen Defcenbenten ermangelt, aus freund = vetterlis chem Gemuthe mit ber Graffchaft Doya wolfenbuttelfchen Theiles und ber Grafichaft Reinftein = Blantenburg mit ungeschmalerter Sobeit und fürfilichen Rechten gufrieben, ohne bag jeboch bem bereinstigen Rudfall beiber Graffchaften an bie Baufer Gelle und Dannenberg vorgegriffen werben foll 2). Die Theilung anbelangend, fo haben Celle und Sarburg bie Entscheidung burch bas Loos in Borfchlag gebracht, binterbrein aber naus geneigter Affection" bem wiederholten Unfuchen von August bem Jungeren ents fprochen, bag biefem bas Rurftenthum Bolfenbuttel überwiefen werbe. Die bomburg = everfteinschen Befitungen, welche 1433 an Silbebheim verpfandet murben und fich, trot ber Protestationen bes luneburgifchen Saufes, fett ber Stiftsfehbe in ben Sanben

<sup>1)</sup> v. Geldow, Magagin fur die beutschen Rechte und Geschichte. Th. I. G. 5 zc. Ribbentrop, Cammlung von Landtagsabschieben. Th. II. S. 86 zc.

<sup>2)</sup> Mit dem Musfterben des harburger Mannsftammes tam mit beffen alter ren Befigungen auch biefer Theil ber Graffchaft hoha an Buneburg = Celle.

ber wolfenbuttelichen Linie befanden 1), werben mit bem Fürstenthum Calenberg an Celle fibergeben. Die Sochichule ju Belmftebt bleibt gemeinschaftlich und amar wechselt bas Directorium über biefelbe jahrlich zwifchen ben brei Linien ab 2). Und weil bie Universität ein trefflich ornamentum bes gangen Landes, fo follen die Canbichaften von Calenberg, Sopa und Blantenburg ju beren Unterhaltung beitragen." Sinfictlich ber Stadt Braunschweig bleiben jedem der fürftlichen Saufer feine Ansprüche vor behalten und mag hierliber fpater eine Musgleichung getroffen wer-Die Bergwerte bes Barges, fo wie bie Forften von Cellers felb und bem Rammelsberge, bas Salzwert ju Juliushall und bas Buttenwert zu Gittelbe bleiben ungetrennt und foll beren Ertrag ju gleichem Ruben ber brei Linien nach ber augenblicitis chen Ropfzahl getheilt werben, webhalb bie genannten Linien bie erforberlichen Bergamtebiener gemeinschaftlich anfeben. rechnung ber Rammergefälle beiber Rurftenthumer und Graffchaften anbelangenb, fo icatt man vorläufig, bis eine genauere Beranfolagung berfelbe flatthaft , bie Ginfunfte von Bolfenbuttel und Calenberg ju je 90,000, bie von Sopa ju 26,830, von Blantenburg : Reinftein ju 21,600 Thaler. Da nun biernach Celle burch bie Uebernahme Calenbergs, und Barburg burch bie Uebernahme ber beiben Graffchaften noch nicht nach Billigkeit befriedigt fein wurben, fo entrichtet Muguft ber Jungere jahrlich an Celle 7500 und an harburg 16,830 Thaler. Alle Agnaten wollen gegen bes Saufes Bibermartige für einen Dann fteben, namentlich in Bezug auf bie Anspruche ber Erben Tillys und bie Befreiung Bolfenbuttels von feiner augenblidlichen Befatung. noch nicht erledigten Gegenstände, fo fcblieft ber Bertrag, follen einer bemnächftigen Bereinbarung vorbehalten bleiben 5).

<sup>1)</sup> Es waren bie Armter Erzen mit Samelichenburg, Gronbe, Bobenwerber, Bauenftein, Sallerburg, Ballenfen und halb Everftein mit der Pfanbichaft an Samein.

<sup>2)</sup> harburg foll am 1. Januar 1636, nach ibm Celle, dann Dannenberg bas Directorium in die Sand nehmen.

<sup>3)</sup> Dahin geborte die Bertheilung der auf den Fürstenthumern rubenden Baften, die Theilung des in den Festungen befindlichen Kriegsmaterials, die Ueberseinkunft wegen der Uebernahme des Amtes des ausschreibenden Standes für Kreistage und wegen des Abgebens der Stimme auf Reichstagen. Auch diese Puncte fanden ihre Erledigung durch die Bereinbarung vom 11. December 1636,

Des f. g. großen Stifts Silbesheim geschah teine Erwähnung, weil bas fernere Berbleiben beffelben beim welfischen Saufe taum in Aussicht ftanb.

Dinsichtlich ber Schuldenlast, welche auf den Landen von Friedrich Ulrich ruhte, unterschied man die landschaftlichen Schulzben, beven Uebernahme nicht in Zweifel gezogen werden konnte, und die fürstlichen Schulden, beren Anerkennung die Lehenserben verweigerten und bagegen den Gläubigern die Einkunfte aus dem Allodium des Berstorbenen überließen, um aus diesen nach und nach befriedigt zu werben 1).

Rach diefer Einigung war die Ausgleichung zwischen ben brei Sohnen Wibelms von Künedurg mit so um geringeren Schwierigkeiten verknüpft, als sie von jeher einander in treuer Bruderliebe begegnet waren. Sie erfolgte zu Gelle am 27. Jasnuar 16362). Freilich hatte nach dem Erdvertrage von 1611 bas Fürstenthum Colenderg nebst den übrigen herrschaften, welche das herzogthum Länedurg bildeten, ohne irgend eine Absonderung von herzog August, als dem Aeltesten der Brüder, regiert werden sollen; aber nin erwegung Unseres durch Gottes gnedige Berleihung erlangten zimblichen hohen Alters, sprach August, will Uns viell zu schwer und sast onderträglich fallen, noch ferner die administration und Regierung des Fürstenthumbs Calendergs wesder Uns zu nehmen." Deshald und damit die "rechtschaffene,

ber gemäß tunftig ber Aelteste unter ben regierenden Fürsten das Ehrenamt als Kreis= und Reichsstand ausüben solle. Ein am 7. Marz 1637 zu Peina absgeschloffener Reces ordnete die Berleihung der geiftlichen Lehen an den beiden braunschweigischen Stiftern. Ein Zwiespalt, welcher sich wogen des Communionsharzes erhob, wurde durch den zu hildesheim am 12. Mai 1649 getroffenen Bergleich beseitigt. v. Selchow, a. a. D. S. 46 2c.

<sup>1)</sup> Das aus dem Salzwerke zu Salzliebenhall, dem Feldzehnten von Daffel und Werninghaufen und der Julius : und Bruchmühle bestehende Allodium wurde feitdem zum Besten der Gläubiger vom Gesammthause verwaktet, derzestalt, daß bei der ungeraden Jahreszahl das lünedurgische (hannoversche), dei der geraden Jahreszahl das braumschweigische haus die Direction sührte. Im Jahre 1717 erließen die Gläubiger ein Orittel ihrer, Forderungen. Sind Erstere bestriedigt, so fallen, in Gemäscheit des Erdvertrages von 1635, von diesen Alloden & an Braumschweig und & an hannover. — Ribbentrop, Beiträge 2c. S. 160 2c. — v. Ende und Jacobi, Sammlung zur Geschichte und Staatskunde aus den braunsschweig-ihneburgischen Churtanden.

<sup>2)</sup> Urfunde bei Spittler, Sh. II. Beilage 6.

brüderliche Liebe, Treue und Einigkeit" erhalten und gestärkt werben möge, trete er, mit Einwilligung von herzog Friedrich, seinem jüngeren Bruder Georg das Fürstenthum Calenberg ab. Doch solle bessenungeachtet der Erdvertrag von 1621 seine Araft nicht verlieren und haus und Amt herzberg dei Georg, der seine Gemahlin damit beleidzuchtet, verbleiben. Dagegen überließ Georg die Aemter Belpe und Reustadt am Rübenberge an herzog Ausgust und die Aemter und Boigteien Polle, Langenhagen, Rienover und Leuthorst, mit Ausschluß der landesherrlichen Hoheit, an herzog Friedrich. Bon den homburg eversteinschen Gütern sielen Hallerburg und Hameln dem Besister von Calenberg zu; der Erstrag der Bergwerke auf dem Harze aber verblieb den Brüdern ungetheilt.

Am 1. October bes nämlichen Sabres ftarb Bergog August ber Aeltere, nachdem er turgzuvor bie Regierung von guneburg-Celle seinem jungeren Bruder Friedrich abgetreten hatte 1).

<sup>1)</sup> Der am 28. August 1574 auf bem Schloffe ju Gelle' geborene Friedrich hatte seit 1591 unter seinem hofmeister Marquard von hobenberg einige Jahre am hofe bes Rursursten Johann Georg von Brandenburg zugebracht, trat bann eine Reise burch die vornehmsten Länder Europas an und wohnte, zugleich mit seinen Brübern Ernst, Christian und Magnus, 1596 der Kronung Christians IV. von Dannemart bei. Michael Walther, Leichenpredigt auf herzog Friedrich. Eineburg, 1649. 4.

Der Bertrag, welchen Friedrich beim Antritt seiner Regierung mit Georg abschloß, findet fich bei Spittler, Th. II. Beilage 7.

## Biertes Capitel.

Die welfischen Filrftenthumer mabrend ber Beit bes breifigjahrigen Rrieges.

Bon der Landestheilung vom Jahre 1635 bis jum Abichinffe bes weftphalifchen Friedens.

In Folge bes Bertrages von 1569 hatte fich, wie oben ergablt ift, Bergog Beinrich, ber Gobn von Ernft bem Betenner, ber Mitregierung im Fürftenthum Luneburg begeben, Die altvaterliche Refibeng in Celle verlaffen und fein Boflager nach bem ibm abgetretenen Schloffe ju Dannenberg verlegt. 216 er am 19. Sanuar 1599 im Alter von 65 Sahren ju Dannenberg geftorben war 1), folgte ibm fein auf bem bortigen Rurftenbaufe 10. Marz 1571 geborener Sobn Julius Ernft, Der langere Beit in Strasburg, bann in Tubingen gelehrten Stubien obgelegen batte. Babrend ber erften feche Sabre nach Uebernahme ber Regierung theilte er mit feinem jungeren Bruber Muguft bie vaterliche Refi= beng. Dann aber trennten fich bie gurften, beren jeber von nun an feine eigene hofbaltung einrichtete, ber altere Bruber in Dannenberg, ber jungere in Sitader. Go flein bie Befitungen von Julius Ernft maren, fo fehlte es ibm boch nicht an mannichfachen Reibungen mit ber eingeseffenen Ritterschaft, Die fich nicht minber burch Unlegungen von 3mangsmublen, als burch bas Berbot ber boben Jago gefrantt fühlte. Es bedurfte ber Bermittelung bes Berjogs Chriftian von Celle, um ben langjährigen Zwiefpalt beigulegen 2).

<sup>1)</sup> Beichpredigt auf herzog heinrich, burch Mag. Franciscus Deines ten. Samburg 1598. 4.

<sup>2)</sup> Die Ausgleichung erfolgte am 27. September 1614. Rach ber hierüber ausgestellten Urtunbe find es nachfolgende Mitglieder ber Ritterschaft, welche mit dem herzoge ausgesthnt wurden: Otto Grote ju Brefe, Joachim von Bulow, Bide von Bulow ju Gartow, von Bendftern, Achatius von Jagow, von dem

Trot zweimaliger Bermahlung 1) hintertieß Julius Ernst, beffen Ansprüche auf bas Grubenhagensche die Bettern in Celle burch Ueberweisung von Schloß und Amt Wustrow beschwichtigten, keine mannliche Nachkommenschaft. Sein Tob erfolgte am 26. October 1637.

Bahrend Julius Ernft, beffen Soffen und Gorgen über bas Gebiet ber fleinen bannenbergifchen Berrichaft nicht binausreichte, für bie Geschichte bes welfischen Saufes von untergeordneter Bichtigkeit erscheint, giebt fein Bruber August, als Begrunder ber neuen braunschweig = wolfenbuttelfchen Linie, Die Aufmertfamteit in einem boben Grabe auf fich. 3hm murbe, zur Unterscheibung von Muauft von Celle, bem Sohne Bilbelms, ber Beiname bes Jun-Geboren am 10. April 1579 auf bem Schloffe geren beigelegt. ju Dannenberg, hatte er als Jungling von funfgebn Jahren bie Sochschule zu Roftod, bann zu Tübingen 2) bezogen, an beiben Orten bas academifche Rectorat befleibet und fich burch Drang nach vielseitigem Biffen und Gifer in ben begonnenen Studien vor feinen fürfilichen Altersgenoffen ehrenvoll ausgezeichnet. Tob bes Baters feffelte ihn nur fur turge Beit an bie Beimath. Bie batte auch bas knappe Leben auf bem Schloffe ju Dannenberg, ber Bertehr mit ber ablichen Dienerschaft bem für Biffenschaft glübenben Zunglinge genugen, ber Genuß ber Treibjagd ober Kalkenbaige bie Sehnsucht nach Bereicherungen bes Geiftes erftiden konnen! Es trieb ibn wieberholt in bie Frembe binaus und wenn wir ihm anfangs in Strasburg begegnen, mo er in bffentlichen Disputationen eine Zulle von Kenntniffen offenbarte, fo finden wir ihn balb barauf in ben Borfalen von Padua, mel-

f

ø

Anefebed zu Colborn und Corvin, von Plato, Budolph, Berner und Chriftoph von Bobenteich (Copia auf der Amtsregistratur zu Gartow.)

<sup>1)</sup> Der herzog vermählte sich zuerst 15. April 1612 mit Maria, ber Cocheter bes Grafen Ezzard von Ofifriesland, nach beren Cobe (1616) am 23. Roevember 1617 mit Sibplie, ber Tochter Bilhelms von Lüneburg = Gelle. Aus ber ersten She ging Maria Katharina hervor, welche 1635 bem herzoge Abolph Friedrich von Metlenburg = Schwerin angetraut wurde. Beccer us, Leichprebigt auf Julius Ernst. hamburg 1637. 4.

<sup>2) &</sup>quot;Bu Tübingen ftubiret auch (1595) ber burchlauchtigfte Berjog von Braunschweig und guneburg, herr Augustus ber Jüngere, in bes berühmten Tübingischen Juriften und Professoris heinrich Bocers haus." Erufius, schwäbische Chronit, Th. 11., S. 479.

ches auch nach ber Gründung ber hochschile zu heimstebt mit Borliebe von ben jungem Adel ber braunschweig = lünedurgischen Lande besucht wurde. An die Studienjahre schlossen sich Reisen zu den berühmtesten hösen Europas. Bon Rom, wo er von Papst Clemens VIII. empfangen wurde, begab sich August der Jüngere nach Sicilien und Malta, durchstreiste die spanischen Riesberlande, wohnte den Festlichkeiten bei, unter denen der erste Jacob aus dem Hause Stuart die englische Königskrone entgegensnahm, verkehrte dann am Hose Peinrich IV. von Frankreich und trat von hier (1604) die Rückreise nach Dannenberg an.

In bem nämlichen Jahre verglich fich August ber Jungere mit feinem Bruber Julius Ernft babin, bag er fich gegen Abtretung von Stadt und Amt Sigader aller Anspruche an das Erbe bes Baters begab. Seitbem beschäftigte ibn junachft ber Bau eines fürftlichen Schloffes und einer Bibliothet fur bie auf Reifen gesammelten Bucherschate. Der bescheibene Sofftagt in biefer neuen Refibeng gewann burch bie Berbeirathung bes Fürfien mit Clara Maria, Bittme bes Bergogs Sigismund August von Retlenburg, einer Tochter bes Bergogs Bogislav XIII. von Pommern und Schwefter fenes Bogislav XIV., mit welchem bas eingeborene Fürftenhaus in Dommern erlosch 1), nicht an Ausbebnung; Die Liebe ju wiffenschaftlichen Untersuchungen erlitt burch bas Glad ber Che keine Beeintrachtigung und nach wie vor fab man ben Bergog im Rreife berühmter Gelehrten, Die feiner Ginladung nach ber Eleinen Elbstadt gefolgt maren. Ginen gottfeligen, friedfertigen. flugen und gelehrten Regenten nennt ibn ein Geschichtschreiber. "Dit Geiftlichen wußte er andachtig, mit Buriften rechtfertig, mit Mergten beilfamlich, mit Beltweisen vernünftig, mit Runftlern funftmäßig. ju reben 2)."

Für die gange konnten freilich die gelehrten Richtungen von August bem Jungeren in ber Ginfamkeit von Sigader keine Be-

<sup>1)</sup> Die Bermahlung mit Clara Maria geschah am 13. December 1607. Rach ihrem am 2. Februar 1623 erfolgten Sobe schritt August zur zweiten Ehe (29. Detober 1623) mit Dorothea, ber Sochter bes Fürsten Rubolph von Anshalt, welche 26. September 1634 starb, worauf sich der herzog zum britten Male (13. Julius 1635) vermählte mit Sophia Elisabeth von Metlenburg. Daetrius, Leichenpredigt auf herzog August. Wolfenbuttel, 1667. 4.

<sup>2)</sup> Bintelmann, Stamm= und Regentenbaum. G. 148.

1

I

friedigung finden: Daber feine wiederholten Reifen an ben bof von Raifer Rubolph II., nach Frankfurt zu einer Beit, als bie Aronung von Raifer Matthias Reflichfeiten an Feftlichfeiten reibte, nach Reichstagen, wo ber feine Renner bes romifchen Rechts nicht ungern ein erbetenes Gutachten abgab, ober nach Strasburg, in beffen Domeapitel er als Pfrundner ben Gis behauptete. Immer aber wandte er fich nach furgen Bwifchentaumen ju feiner Refis beng gurud, nie ohne feiner Bibliothet, über welche er einen aus vier Banben bestehenden Catalog eingenhandig anfertigte, einen erheblichen Buwachs guguführen 1). Bie ber vorlette Berricher aus bem mittleren Saufe Braunschweig mit besonderer Borliebe bem Studium ber Jurisprubeng oblag, fo bes bannenbergifchen Beinrich nachgeborener Gobn, ber Stifter ber jungeren braunfcweigischen Linie; wie jener feine Erbftabt mit gelehrten Rechtsbeductionen befampfte, fo biefer nachmals die Bettern ju Celle, alb es bem Befige bes Erbes von Friedrich Ulrich galt. barin unterschied fich Muguft ber Bungere von bem Gobn bes frommen Julius, daß er fich gleichzeitig tieffinnigen Untersuchungen auf bem Gebiete ber Theologie ergab, als Berfaffer erbaulis cher Schriften unter ben Gottesgelehrten feiner Beit Geltung ermarb, unter bem Ramen von Buftavus Selenus ein vielgepriefe nes Bert über bas Schachspiel schrieb, welches er Raifer Rerbinand widmete und fich in Mußeftunden an bem Bau fünftlicher Berfe erabbte.

Es war die Beit, in welcher man burch Stiftung poetischer Bereine mit der Poefie verhandeln und fie in Dienst nehmen zu können vermeinte, wo fie in breiter Gelehrsamkeit ftolgirte, mit einer Ueberfulle von Allegorien gesättigt, trunken von Reimen und

<sup>1)</sup> Rach der Angabe von Rehtmeier und dem Arboretum Augusteum war herzog August bereits vor dem Antritt der wolfenbüttelschen Regierung im Besit von 80,000 "Bücher". Die 1645 nach Wolfenbüttel gestrachte Bibliothet zählte 1661, nach einem Briese Conrings an Boyneburg, 116,350 Werte in 28,415 Bänden. Die Bibliothet des bekannten historiters Marquard Freher wurde von August ganz, die Corvinische Bibliothet in Ungarn zum großen Theile erstanden. Sein Sohn Rudolph August erwarb allein aus dem elsasssischen Rloster Weissendung mehr als hundert werthvolle handschriften. Anton Ulrich kauste vornehmlich auf hollandischen Auctionen und ließ 1710 namentlich die Bibliothet des Marquard Sudius durch Leibnig erstehen. Beherens, weissige Geschlechtsgeschichte. Mset.

unbeschreiblich nüchtern in ber Anschauung, zu Klangen ber Luft und ber Stauer gleichmäßig abgerichtet. Ginen solchen Berein hatte Fürst Ludwig von Anhalt 1617 zu Beimar unter bem Ramen ber "Fruchtbringenden Gesellschaft" gegründet, in welchem herzog August den Beinamen bes "Befreienden" führte.

Um bie Bollgiebung bes Reftitutionsebictes ju bintertreiben. ober boch auf minber berbe Rormen gurudzuführen, trat Mugnft 1629 im Auftrage bes Gefammthaufes Braunfdweig-guneburg eine Reife nach Bien an. Als ein grundlicher Renner bes romifchen Rechts und ber beutschen Reichsgesehe, gewandt im Unterbanbeln und mit ftaatbrechtlichen Berhaltniffen vertraut, fcbien er gur Lofung einer fo fcwierigen Mufgabe vorzugsweife geeignet. Dennoch gelang fie ihm nicht. Reften Blices verfolgten Die Rathe bes Saufes Sabsburg ihr Biel in ber Erftartung bes Raiferthums und ber fatbolifden Rirde, burch teine rechtliche Musführung, burch feine Berufung auf bes Reichs Conftitutionen beitrt; ihre Rorberungen und Gebote fußten ju febr auf ben Siegen bes Beeres, als baß ber nachgeborene Gobn einer welfischen Seitenlinie für feine wohlbegrundeten Erorterungen hatte Gebor, gefchweige Unerkennung finden follen. Doch wußte man die Perfonlichkeit von Bergog August ju fchagen; Raifer Ferdinand zeigte fich ibm als ein gewogener Berr und auf ben Bunfc beffelben übernahm er nachmals (1631) auf einer nach guneburg ausgeschriebenen Sagefabrt bas Umt bes Schiebsrichters, um einen vielfahrigen Saber amifchen Samburg und ber Rrone Dannemart beizulegen. bem Tobe von Friedrich Ulrich begannen, wie wir früher gefeben baben, zwifden ben Aurftenbaufern zu Gelle und Dannenberg bie nicht ohne Leibenfchaft geführten Berhandlungen wegen ber Rachfolge in Braunschweig = Bolfenbuttel. Durch ben Recef von Dei= nerfen vereinigte man fich vorläufig über eine gemeinschaftliche Regierung, welche bem alteren und jungeren Muguft übertragen murbe. Letterer mar ber eigentliche Berfechter ber Rechte feines Saufes; er tonnte als folcher um fo entschiebener jur Geltung gelangen, feit ibm fein fohnelofer, am friedlichen Genuß befchrantten Befitthums fich erfreuender Bruber Julius Ernft am 6. Darg 1635 gegen 100,000 Speciebthaler alle Anspruche auf bas molfen= butteliche Erbe überlaffen batte. In Rraft bes Bertrages vom 15. December 1635 trat August ber Jungere bie Regierung bes

wolfenbuttelichen Fürftenthums an. Aber noch befand fich bie feste Refibenz, nach welcher bas Fürstenthum benannt wurde in den handen einer kaiferlichen Besahung. Die weite Umgegend war durch Streifrotten berselben verheert und die Forsten in dieser sonst waldreichen Landschaft bergestalt abgetrieben, daß der Herzog das zu seinem eigenen Gebrauche erforderliche Brennholz aus einer Entsernung von mehreren Meilen beziehen mußte.

August ber Jungere verkannte nicht, bag er in einer fcweren Beit zur Regierung berufen fei, bag es einer fleten Bereitwillligfeit ju Entfagungen, ber angeftrengteften Thatigfeit, vor allen Dingen bes Segens von oben berab beburfe, wenn bie Roth gemilbert. Bermaltung und Rechtsmefen geordnet werben, ber Unterthan noch ein Ral mit Bertrauen in Die Butunft bliden folle. Er fühlte in fich ben Duth jum Bagen und Tragen; anbaltende Arbeit hatte ibn nie geschreckt, fie war ihm vielmehr Beburfnis und er baute auf bie Gewandtheit, mit welcher er verwickelte Fragen zu lofen verftand. Und boch hatte er bie feiner wartenbe Aufgabe weit unter ihrem Umfange veranschlagt. Babrend ber ein und zwanzigiährigen Regierung von Friedrich Ulrich batte fein geordnetes Regiment gewaltet; Digbrauche galten als Bertommen, mas bie Streithorft gefündigt, tonnte ber redliche Bille fpaterer Rathe nicht tilgen, bes herrn Auge wachte nicht über einem Lande, bas für viele Sahre bem Ariege eine Beimath geben follte. Erft als bie Stanbe Rlagen und Bunfche, gewiffenhafte Diener Rorberungen und Befchwerben bem neuen gandesberrn vortrugen. vermochte biefer bie tiefe Berfunkenheit aller öffentlichen Buffanbe au überblicken. "Als Bergog Auguft, beißt es in ber ftanbischen Gingabe 1), Die bochbeschwerliche Regierungslaft bes Aurftenthums Braunschweig wolfenbuttelfchen Theils übernommen, haben bie getreuen Stanbe wohl gewußt, in wie gefährlichem, elenbem und zerfallenem Buftande daffelbe fich befunden. Das bat theils Bott megen überbaufter Gunben verhangt, theils rubrt es von Mangeln in ber Landesverfaffung, ohne beren Abftellung feine Soulfe zu erwarten ftebt. Denn feit langer als eilf Sabren ift Das Land vom Rriegswefen überichwemmt, an Mannichaft erichopft. burch immermabrende Contributionen auf Dart und Bein ausge-

<sup>1)</sup> Der ganbstände Bebenten und gravamina. d. d. Braunschweig, 15. September 1636. Registratur bes Konigl Confistorii in Sannover.

sogen, Getraide und Bieh geraubt, Ader verödet. Hier kann nur von einem allgemeinen Frieden und der Wiederherstellung des guten, aufrichtigen, deutschen Bertrauens Abhülse erwartet werden. Daß aber solches nicht in eines Menschen Hand ruht, sondern daß dazu die göttliche Gnade durch Buße und Gebet ersteht sein will, hat man unter Schmerzen ersahren. Doch ist zu wünschen, daß der Landesherr mit Nachdruck dei der Besatung in Bolsenbüttel zu erwirken suche, daß die eingewanderten Ordensleute sich des Genusses der geistlichen Güter enthalten, daß die Besatung sich mit der ihr zugebilligten monatlichen Ouote begnüge, weder die Straße nach Braunschweig sperre, noch mit Wilklür gegen getreue Landsassen einschreite und die aus eigenem Ermessen zu Wolfenbüttel und Hessen angelegten 3blie abschaffe.

"Die inneren Uebelftande bes Regiments, fahrt bie Eingabe fort, find nur ju bekannt. Es mare ju munichen, bag alle geiftlichen und weltlichen Rathe, alle Ungehörige ber Juliubuniverfitat, alle Beamte am hofe und im ganbe, bem Abichiebe von 1619 gemäß, auf bie fombolifchen Bucher vereibet, bag alle geiftlichen Angelegenheiten nur vom Confistorium, aber im Ramen bes Lanbebfürften beforgt murben, bag Letteres aus tuchtigen, gelehrten, im Leben und Banbel untabelhaften Rathen beftanbe, wenn nur aus einer inneren Befferung bas Beil erwachsen fann, fo muß eine fcharfe und geftrenge Saltung ber geiftlichen Disciplin über bie halbstarrigen Gunber geubt werben. Bugleich wirb ber Lanbesberr gebeten, bag jabrlich ein General = Confiftorium, mit Singuziehung ber theologischen Facultat in Belmftebt und Ginis ger aus ber ganbichaft gehalten werbe, bag bie Befehung einer feben Pfarre nur burch bas Confiftorium erfolge, ober bag boch bie jur Babl Berechtigten nur ben jum Seelforger erfiefen burfen, ben bie bochfte geiftliche Beborbe gepruft und genehmigt bat."

"Die Zukunft beruht auf einer guten Unterweisung ber beranwachsenden Jugend. Run gebricht es aber an guten Lehrern, und wo sie sich sinden, da ermangeln sie der außeren Achtung, weil die Dürftigkeit des Gehalts sie auf mannichsachen Rebenerwerd anweist. Der Erlaß einer Schulordnung scheint eben so nothwendig, als eine jährliche Bisitation der Schulen durch Consisterium und Universität. Die Juliusuniversität, als ein sonderdares, hochangelegenes Kleinod dieses Fürstenthums, andelangend, so find schlennigst Mittel zu berathen, um ihrem Untergange vorzubeugen und damit die Professoren nicht gezwungen werden, ihren Lebensunterhalt auf andern Wegen zu suchen. Um Bahl und Gehalt derselben zu ordnen, ihren Unsleiß abzustellen und die zahlreichen Lüden auszusullen, scheint hier eine Bistation unentsbehrlich, die namentlich auch zu ermitteln hat, ob solche Lehrer welche außerdem eine Bestallung von fürstlichen Hofen angenommen haben, ihren Universitätspflichten genügen.

"Es ift zu wanschen, daß ber hochfte Rath möglichst mit Bandeskindern besetzt und bei Bestellung desselben besonders auf Mitglieder ber Landschaft Rucksicht genommen werde; daß der Landesherr den Borstellungen der Stände sein fürstliches Angesicht nie entziehe, daß im fürstlichen Gesammthause ein sicheres Bertrauen und brüderliche Einigkeit vorwalte."

"Die Justiz ift das beständige Band, welches herrn und Unterthanen mit einander verknüpst; für sie ist die fürstliche Rathsstube und das Hosgericht angeordnet und als Richtschnur dienen ihr, neben den kaiserlich gemeinen Rechten, Landesgebräuche und redlich hergebrachte Gewohnheiten, Landesordnungen, Edicte und Landtagsabschiede. Was hier besonders Noth thut, ist Beschleusnigung des Processganges und Abkürzung des schleppenden Berssahrens, der Bersuch, eine jede Klage auf gutlichem Wege beizus legen, die Besehung der Rathsstude und des Hosgerichts mit wahrhaftigen, friedliedemden und gelehrten Personen, die des Landdes ersahren sind, unter einander in keiner Berwandtschaft stehen und sied der Ansertigung von Processschriften zu enthalten haben."

"Ein Sauptpunct bleibt immer die jeht ganzlich in Berfall gerathene Berwaltung der fürstlichen Aemter und Rammergüter. Gine ungefäumte Bistation berselben durch zwei ersahrene Mänsner, welche den Beg zur Besserung vorzeichnen und eine Amtheordnung entwerfen, scheint hier unerläßlich. Doch darf diese Besserung nicht mit dem Seufzen und Schaden der Armuth erstrebt werden und wird der Landesberr gnädigst darauf achten, daß die Unterthamen nicht ferner mit Diensten und Dienstgeldern zugleich beschwert werden."

"Da durch ben steten Rriegsbrang einem Jeben, außer bem nachten Leben, nur Armuth und Schulben geblieben find, so follte man meinen, bas handel und Banbel ber Menschen biefem Sammerftanbe entspreche; gleichwohl greifen in Stabten und auf bem ganbe Ueppigkeit, Prachtliebe und Schwelgerei um fich und will es Seber, ohne Unterschied bes Standes und bes Bermögens, bem Andern gleich thun. Drum giebt man anheim, ob nicht eine hiergegen gerichtete Ordnung angemeffen befunden werbe."

hiernach wendet fich die Eingabe zu den ftandischen Berechtigungen im Allgemeinen und zu ben Bunschen und Befchwerben
ber einzelnen Curien insbesondere.

"Stände hoffen, daß, den Landtagsabschieden und der Bersfaffung gemäß, der herr sie in ihren Rechten und hergebrachten Gewohnheiten schüten, daß er sie nach unterthänigem Anmelden jederzeit in Person hören werde, daß er der Landschaft Gerechtsame auch darin achte, daß keine Schahung, keine Collecte, keine Constribution oder Bede ohne ihre ausdrückliche Berwilligung ausgesschrieben werde, daß er sich erinnere, daß die Erhaltung der Leidsgarde lediglich dem Kammergut obliege. Denn jeht ziehen die Reitercompagnien des Fürsten von einem Amt zum andern und lassen sich von den armen Unterthanen koftbar unterhalten. Mit solcher Läst, die ohne der Stände Genehmigung den Unterthanen ausgeburdet ist, wolle der herr das Land verschonen."

Die Curie ber Praelaten anbelangenb, fo begegnen wir bier ber Rlage, bag mehrfach geiftliche Guter bem fürftlichen Rammervermögen einverleibt feien, bag man andrerfeits ben Praelaten burch Ansehung von Oberschreibern, bie im Dienfte bes Lanbesberen fleben, bie Berwaltung verfummert, bag man ihnen wiber Billen und ohne Roth Rlofterrathe aufgebrungen habe, bag end= lich bie Rlofter burch übergroße Befchwerung mit fürfilichen Ablagern und Fuhren bergeftalt verfculbet feien, bag fie taum ben Gottebbienft zu beftreiten vermöchten. Die Ritterfchaft flagt, bas bie gemeinen ganbescollecten auch auf bes Abels eigene, unter bem Pfluge flebenbe Guter fich erftredten, mabrenb er boch gum Rofbienft verpflichtet fei. Bolle auch vom Abel eine Quote aufgebracht fein, fo moge man folche auf beffen Binfe und Korngefälle, nicht auf bas Gut felbft, fcblagen. Bei bem jebigen Berfahren werbe berfelbe zwiefach belaftet. "Boburch benn bie lob= liche Ritterschaft endlich gar in Abgand gerathen und G. F. G. ju Schimpf und Ernft weinig Dienft und Auffwartung fich ju erfremen haben mochte."

Es wurde, felbft unter außerlich gunftigen Berhaltniffen , viel Beit und Rraft und treuer Bille von Seiten bes Aurften erforberlich gewesen fein, wenn ben billigen Bunfchen ber Lanbichaft hatte entfprochen werben follen. Babrend ber Dauer bes Rrieges aber tonnte an eine burchgreifende Umgeftaltung ber Bermal= tung fo wenig gebacht werben, baß vielmehr bie gange Sorgfalt bes Lanbesherrn nur auf Milberung ber augenblidlichen Roth gerichtet fein mußte. Durch ben Tob feines Brubers Julius Ernft (26. October 1636) fielen bie bannenbergifchen Befibungen und ein zweites Siebtel bes Ertrages ber bargifchen Bergwerfe an Bergog August und Raifer Rerdinand III. verlieb (1638) bem privilegium de non appellando bes fürfilichen Saufes einen gro-Beren Umfang 1); aber noch zeigte fich feine Musficht auf Reitung von bem unerfräglichen Drude bes Rrieges und auf eine Ginkehr bes Friebens, ber an ben ausgeschriebenen Buß= und Bettagen Bis jum Sabre 1643 blieb Bolfenbuttel in ben erflebt murbe. Banben ber faiferlichen Befahung und gab ber graue bof in Braunschweig bie Refibeng bes Fürften ab. Diefes Soflager inmitten einer machtigen Burgerschaft, bie fich in trobiger Ungebunbenbeit gefiel und vermöge bes burch Sabrbunberte fortgeerbten Diftrauens gegen bie Berrichaft in jebem Aufgeben eines, wenn auch geringfügigen, Borrechts eine Schmalerung gemeiner Freis beit erblidte, mar fur ben Bergog mit fo manchen berben Befchrantungen verbunden, er fublte fo empfindlich bas Drudende feiner Lage als gebulbeter Gaft, bag er fofort nach bem Abguge ber Raiferlichen ben Sit ber Regierung nach Bolfenbuttel verlegte.

Um wenige Monate später als bas Fürstenthum Wolfenbuttel in August bem Jungeren einen neuen herrn gewonnen hatte, war die Regierung über bas calenbergische Land auf herzog Georg übergegangen. In angstlicher Spannung sahen die Unterthanen biesem Bechsel der herrschaft entgegen. Sie surchteten von Seizten Georgs ein soldatisches Durchgreifen, ein Beanspruchen des unbedingten Gehorsams, wie er ihn bei seinen Regimentern zu

<sup>1)</sup> Schon heinrich ber Jungere erlangte 1562 vom Kaifer bas Privilegium, baß aus feinem gande keine Berufung auf die Reichsgerichte gebracht werden folle, wenn nicht der Gegenstand ber Rlage sich auf 500 Goldgulden belaufe. Im Jahre 1597 wurde diese Summe auf 800 und 1638 auf 1000, später fogar auf 2000 Goldgulden erhöht: Ribbentrop, Beiträge ze S. 59.

erzwingen gewohnt gemefen mar. Dan batte ibn bisber nur als Rriegsfürften tennen gelernt, ber Rachdrud und Schnelligteit in feinem Sandeln verband und, wenn es bem allgemeinen Boble galt, die Intereffen Ginzelner unbedentlich in die Schange folug. Durfte man erwarten, baß er ber Stande Borrechte achten, baß er, ein gludlicher Relbberr, bas Berlangen nach Rubm, Die Musficht auf Bergrößerung feiner fürftlichen Gewalt bem Friedenswerte opfern werde? Die calenbergischen Rathe von Rriedrich Ulrich batten fich feinen Bunfchen und Anordnungen oft rudfichtslos widerfett und baburch ben Erfolg von manchem friegerischen Un= ternehmen gelähmt; Die Stadt hannover batte mehr als ein Dal bie Forderungen bes landerlofen herrn abgefchlagen. Sett lag Die Beforgniß nabe, bag ber Gebieter bie frubere Berweigerung bes Gehorfams gegen Diener und Gemeine abnden werde. war nicht fo. Rur fleinliche Rudfichten ber Art lebte in Georg tein Berffandniß. Bas ibn bei ber Anftellung von Dienern ausfcbließlich bestimmte, mar beren Brauchbarteit und Unbescholtenbeit-Deshalb behielt er viele ber alten Rathe von Friedrich Ulrich in feiner Umgebung, weil er ihre Erfahrung und Beschäftetunde ju Schapen verftaub. In bem Doctor Arnold Engelbrecht, ber ibm fo oft mit Scharfe entgegengetreten mar, ernannte er feinen Rangler, ben in politischen Unterhandlungen bewährten Lubwig Biegemeier erhob er jum geheimen Rath; Beit Aurd von Manbelblob erhielt bas Umt bes Bicehofrichters, Stebing verblieb im Befite bes Maricallftabes und ber einzige Rrembe auf ber Rathoftube war ber als Bicefangler berufene Doctor Johann Stud, welcher bis babin als Professor in Belmftebt gelehrt hatte. In Folge beffen erlitt bie Bermaltung bes Lanbes teine plogliche und gewaltsame Erschütterung; es tonnten bie begonnenen Reformen planmäßig burchgeführt, alte Uebelftanbe mit Schonung befeitigt werben und wenn Ranner wie Engelbrecht früher burch Billensfcmache bes Gebieters ober burch ben Ginfluß feiner Gunftlinge in ihrer Thatigfeit gelahmt waren, fo ftand jeht ein rafcher traftiger Fürft, in ber Bluthe ber Mannsfraft, an ber Spite ber Regierung.

Berzog Georg übernahm bie Regierung bes Fürftenthums Calenberg unter ben ungunftigften Berhaltniffen. Bon machtigen Feinden umbrangt, teinen zuverläffigen, zum Bagen entschloffenen

Berbundeten jur Seite, ohne felbft in feinem alteren Bruder tine Stute ju finden, war er allein auf fich felbft und bie Treue feis ner alten Baffengefährten verwiesen. Er fannte bie Geringfüs gigfeit ber Mittel, welche bas erschopfte Land jur Durchführung Des Rrieges ibm bieten tonnte; er beflagte, daß ber Steuerbruck porzugsweise auf der fladtifden und bauerlichen Bevollerung lafte, trug aber jur Beit Bebenten, gegen Die Rreiheiten ber Ritterichaft und Praelatur einzuschreiten. Rur burch bie ftrengfte Sparfamfeit in der Berwaltung tounten biefe Uebelftande theilmeife ausgeglichen werben. Drum ging er in ber Befchrantung bes Saushalts feinen Untergebenen voran. Zebe Erfparnig murbe auf bie Erbaltung bes fleinen Seeres verwendet, weil in Diefem allein eine Burgichaft für bie Behauptung ber Unabhangigkeit lag. Um fo fomerglicher traf ibn ber unerwartete Berluft von Minben, von beffen Behauptung Die Berrichaft über Die niedere Befer abbing. Er batte die Refte einem vermeintlich treuen Diener, dem Major von Plettenberg, anvertraut und Diefer öffnete am 26. April 1636 bem ichwedischen General Leslie bas Thor. In bem namlichen Sahre verlegte ber Bergog fein Soflager von Bilbebbeim nach bem mehr befestigten hannover. Bo einft vor vierthalb bundert Jahren burch Die Freigiebigteit berer von Alten Rirche und Rlofter ber Barfuger gestiftet maren, ließ er ben Grund gu einem Schloffe legen. Es ift die nachmals furfürftliche, jest fonig-Burgemeifter und Rath ber Stadt außerten freis liche Refidenz. lich ben furzweiligen Bunfc, bag ber Bergog fie mit biefem Gefcente "überfeben und verschonen" moge und beforgten, bag ber Stadt burch Aufnahme ber Regierung ein "Abgang und Abbruch ber Rahrung" erwachse, Bedenten, beren Biberlegung ben fürftlichen Rathen mabricheinlich nicht ichwer gefallen ift 1).

Immer peinlicher wurde Georgs Stellung zwischen Kaiserlichen und Schweben. Am 22. August 1636 erschien Baner mit 11000 Reitern und 10,000 Fußgängern vor Lüneburg, schlug für einen Theil seines Heeres in Schusweite von der Stadt, dem Kalkberge gegenüber, das Lager auf und ließ die Regimenter von Leslie bei Bienebuttel, die von Stahlhansch zwischen Hasenburg und dem Sülzthor sich ausstellen. 63 Stud Geschütze und ein

<sup>1)</sup> Refibenwertrag vom 18. Februar 1636, im Baterlanbifden Archiv. Sahrgang 1842, G. 199 zc.

endloser Etoft mit 4800 Bagen befanden fich bei bem Beere. Un zwei Burgemeifter und vier Rathsberrn, welche, bem Berlangen von Baner gemäß, alebald im Lager erfcbienen, murbe bie Forberung gefiellt, fich jum Deffnen ber Thore und jur Mufnahme einer Befahung bereit zu erflaren. Muf Die Bitte bes Raths. jupor ben Befehl bes Landesberrn aus Celle einholen ju burfen, wollte Baner nur unter ber Bedingung eingeben, bag fich bie Stadt unverzüglich zu einer zweimonatlichen Lobnung für fein Beer, b. b. ju einer Bablung von 200,000 Chaler bereitwillig finden laffe. Roch mabrend biefer Unterhandlungen naberten fich Die Schweben bem Sulawall, um von Diefer Seite Die Stadt gu erfleigen, murben jeboch mit empfindlichem Berlufte burch bie Gefcute ber Burger gurudgeworfen. Um folgenden Sage traf ber schwedische Oberfeldberr bie Borfebrungen ju einem allgemeinen Sturm, geftattete aber gleichzeitig bem Rath eine Frift von 24 Stunden, mabrend welcher fich berfelbe ju enticeiben babe, ob et eine Befatung von einem Reiterregiment und zwei Regimentern Buggangern einzunehmen gefonnen. Gemeine Burgerichaft zeigte fich burch bie brobenben Bortebrungen bes Feinbes feinesweges eingeschüchtert; fie wollte eine ehrliche Bertheibigung, ließ Sandgranaten, Dechfrange, Morgensterne und große Schlachtschwerter aus bem Beughaufe nach ben Ballen bringen und ftellte in ben verschiebenen Quartieren ber Stadt Lofchmannschaften auf. Rath aber überfab mit bem Umfange ber Gefahr bie Unmöglichs feit eines langen Biberftandes, fnupfte bie abgebrochenen Berhand: lungen mit Baner wieder an, lief bie innerhalb der Dauer befindlichen Mitglieder ber Landschaft, Woliche und Praelaten, nach dem Rathhaufe bescheiben und hielt unter ihnen Umfrage, welchen Beg man unter ben vorwaltenden Berhaltniffen einzufcblagen Bier einigte man fich ju bem Beschluffe, "fich bes gornis gen, cholerischen, bibigen Martis decision ju unterwerffen." Rolge beffen murbe an bem nämlichen Lage (24. Muguft) ein Bertrag mit Baner abgeschloffen, fraft beffen ber Dberft Stammer mit feinem Regiment bochbeutscher Solbner Stadt und Feftung befette und bie Branbichatung mit 60,000 Thaler abgefauft Die Bürgerschaft mußte ber Konigin Christina fcoobwurbe 1).

<sup>1)</sup> Bruchftud einer Uneburgifden Chronit, bei Reimers, Index nobilium. Mfct. Bufage ju Schomaters luneburgifder Chronit. Mfct.

ren, ohne daß jedoch ber dem Landesherrn geleifiete Gib miderrusfen worden mare.

1

ı

١

I

Rach ber Ginnahme Luneburgs fchien Baner im Befige aller Mittel ju fein, um die von Georg bebauptete Stellung an bem gande von Bergog Rriedrich auf die empfindlichfte Beise gu rachen, ober ben Letteren gur fernern Alliang mit Schweben gu Schon glaubte man einer Belagerung von Celle ober Gifborn entgegen feben ju muffen, als die Eroberung Dagbeburgs burch bie Raiferlichen ben ichmebifden Relbberrn nach bem Often Bahrend beffen verfolgte Bergog Georg feine Aufgabe mit einer Borficht, Die in ber bebrobten Lage Rieberfachsens ihre Er-Flarung findet. Er wollte vor allen Dingen ber Buficherung feiner Unfpruche auf bas Silbesheimische gewiß fein, bevor er fich bem Raifer unbedingt anschließe. Bu biefem 3mede fandte er im October 1636 ben Doctor Juftus Ripius auf den Reichstag nach Regensburg. Die Schwierigkeiten, benen ber welfische Abgeordnete bier begegnete, maren zu erheblich, als bag fie mittelft fortgefetter Unterhandlung batten befeitigt werben konnen. Denn fo groß bas Gewicht mar, welches bie faiferlichen Rathe auf ben Uebertritt Georgs legten, fo fchien biefer boch burch bas Opfer eines Bisthums, für beffen Unantaftbarteit bie Rurfürften von Baiern und Coln bas Bort führten, ju theuer ertauft. Mus biefem Grunde mußte auch Georg mit feiner Entscheidung gurudhalten. Dazu bewog ibn andrerfeits bie Rachricht von bem Siege, welchen Die Schweden bei Bittftod erfochten hatten. Das geschwächte Raiferhaus, fo vermuthete man, werbe nach biefer Rieberlage fich weniger abgeneigt zeigen, eine Ausgleichung mit Schweben zu verfuchen; bemahrte fich aber biefe Unficht, fo murbe Georg von beis ben Parteien geopfert fein. Darum verharrte er in feiner bisheris gen Stellung und lehnte felbft ben ibm angebotenen Oberbefehl über bas faiferliche Beer ab. In biefer Beziehung vermochte auch ber im Februar 1637 erfolgte Tob von Raifer Ferdinand II. feine Aenberung hervorzurufen. Denn wenn Ferdinand III. dem Ginfluffe bes Beichtigers weniger unterworfen fein mochte als ber Bater, fo überwog bei ibm um fo entschiebener bie Stimme von Baiern. Georg verbeblte fich nicht, bag eine Abtretung bes Sil-Desheimischen auf bem Bege von Berhandlungen nicht zu erreis chen ftebe; er mußte, bag bie Befuiten mit berechneter Sicherheit

an der Durchfahrung des Restitutionsedictes arbeiteten, es schien in Wien unumstößlich beschlossen, daß Calenberg den Erben Tillys verbleiben folle.

Unter biefen Umftanben wies Bergog Georg Die Aufforberung jurud, mit feinen Regimentern ju ben Raiferlichen ju ftogen; er wollte nach Möglichfeit zwischen ben tatholischen und schwedischen Rachthabern feine Unabhangigfeit behaupten. Dazu bedurfte es por allen Dingen einer festen Stellung in ber Beimath und fo fette er fic als nachftes Biel bie Befreiung ber Sauptftabt bes Rurftenthums Luneburg von ber Befahung Beinrichs von Stam-Bu eben jener Beit empfing ber Lettgenannte Die Rachricht vom Raben eines brandenburgifch = fachfifchen Beeres und ba bie ibm untergebenen Compagnien gur Bemannung ber ausgebehnten Berte ber Stadt nicht ausreichten, ließ er ben Rath und einige ber einflufreichften Burger por fich forbern und ftellte an Die Berfammelten die Rrage, ob auf ben Rall eines ploblichen Angriffs bie Burgerschaft gesonnen fei, fich an ber Bertheibigung ber Balle gu betheiligen. Dan wolle, lautete bie Untwort, in aller Treue bem Dberften beifpringen; falls aber Bergog Georg fich vor ben Thoren zeige, werbe man nicht jum Gewehr greifen, fonbern fich In Folge biefes Befcheibes befchloß bemfelben unterwerfen 1). ber fcwebische Dberft, fich auf bie Behauptung bes feften Raleberges zu beschränken. Da geschab, bag mabrend ber furbranden= burgifche Beerhaufe unter General Rliging Barbewit befette und bie furfachfischen Regimenter unter bem General von Bibtbum bei Mebingen ihr Lager aufschlugen, um, fobalb ihre Schaaren ausammengezogen feien, ben Angriff auf bie Stadt gemeinschaftlich ju unternehmen, Bergog Georg am 13. September 1637 ploblid mit 700 Dusketiren por bem nach gune führenben Thore erfcbien, unverzüglich von ber Burgerschaft eingelaffen murbe und mit ben ibm nachfolgenben cellischen Regimentern ben Raltberg einschloß. Seche Tage fpater (19. September) entschloß fich Stammer, weil Mangel an Baffer eine langere Bertheibigung nicht geftattete, gur Capitulation, verließ mit feinen gebn Compagnien unter Erommelfchlag die Fefte, ging bei Artlenburg über die Gibe und gelangte nach Bismar, mofelbft er, wegen bes Schimpfes, welchen er ben

<sup>1)</sup> v. b. Deden, Sth. III. Beilage 249.

schwedischen Baffen burch bie rasche Uebergabe ber Feste angethan, burch ben Spruch bes Rriegsgerichts jum Lobe verurtheilt wurde.

Das Berfahren bes Raiferhofes war wenig geeignet, Bertrauen auf eine gerechte Ausgleichung ber Bermurfniffe im Gebiete ber Politif und bes Glaubens ju begrunben. 3m Rurcollegium. welchem bie Borberathung über bie Bedingungen eines bemnach-Rigen Rriebens überlaffen war, befanden fic Die Ratholifchen im Befit ber Stimmenmehrheit. Der gebietenbe Zon, welchen bie faiferlichen Rathe in allen Berbandlungen mit weniger machtigen Stanben bes Reichs annahmen, forberte ju einer gemeffenen, auf Bebrbereitschaft fich ftubenben Saltung auf. Das war es, mas Georg abbielt, Die Streitfrafte feines Saufes bem Billen von Berbinand III. unterzuordnen. Das Berlangen, feine fürftliche Unabbangigfeit und bie Rechte und Anfpruche bes welfischen Stammes zu mahren, hatte ibn bem Bundniffe mit ben evangelis ichen Schweben entzogen. Sollte er jene Guter und überbies bie Rreibeit bes Glaubens ber in Bien herrschenden Politik jum Opfer bringen? 3mmer fichtbarer trat bie Ralte im Bernehmen amifchen ibm und ben Anhangern bes Friedens von Drag bervor. Man beobachtete fich gegenseitig mit gesteigertem Diftrauen und mabrend man fich befleißigte, scheinbar ein gutes Bernehmen aufrecht zu erhalten, traf man insgeheim alle Borfebrungen, um por ploblicher Gewalt ober Ueberliftung gefichert ju fein. Bon beiben Seiten ein Abwarten bes gunftigen Augenblick, um zu entscheis benbem Sanbeln überzugeben. In ben erften Sagen bes Sanuar aelang es Georg, mit feinem Bruber Friedrich und Bergog Muauft bem Bungeren in Deina einen Receg abzuschliegen, fraft befe fen bie brei gurften gemeinschaftlich bie Roften eines fur Die Gicherbeit ihrer ganbe bienenben Beeres tragen wollten, beffen Dberbefehl auf ben Befiber bes Rurftenthums Calenberg übertragen murbe. Gin mit fürftlichen und lanbschaftlichen Abgeordneten befetter Rriegsrath wurde ihm beigegeben. Das Unerbieten bes Raifers, ibm bie Coadjutorichaft im Bisthum Salberftabt waumenben, beftach Georg fo wenig, bag er fich auf's Bestimmtefte weigerte, feine Regimenter unter ben Oberbefehl bes Grafen Gallas gu ftellen, ber mit nicht minder ausgebehnten Bollmachten als einft Balbftein bie Rubrung bes taiferlichen Seeres übernommen batte.

Bu ber namlichen Beit knupften bie ichweblichen Generale Baner und Torftenfon von Neuem Unterhandlungen mit Bergog Georg an, indem fie bie Rothwendigkeit einer Bereinigung aller evangelifden Streitfrafte entwidelten, um eine ftarte Grundlage für bie Rreiheit bes Glaubens und bie Aufrechterhaltung ber Reichsverfaffung zu erzwingen. Bas ihren Borftellungen Rachbrud verlieb, mar, bag eben bamals ber Raifer, vom Saufe Baiern und bem jum Bifchofe über Bilbebbeim erforenen Rurfürften von Coln getrieben, mit berrifchen Worten bie Raumung bes Silbesbeimifchen verlangte, baß er auf ber ferneren Bebauptung Bol= fenbuttels, als eines für feine Unternehmungen unentbebrlichen Baffenplages, bestand, baß er auf feine Rorderung ber Ueberaabe bes calenbergifchen ganbes an bie Erben Tillys abermals gurudtam und, bem Gerüchte zufolge, mit nichts Geringerem umging, als durch Ginraumung eines Theils ber Befigungen bes cellischen Fürftenhaufes ben Ronig von Dannemart jum Bunbe gegen Schwe-Dit jebem Mugenblide muchs bie Gefahr. ben zu erfaufen. Unfahig einer ber großen ftreitenben Rachte, ohne Anschluß an bie andere, ju widerfieben und in Gefahr, bei Behauptung ber bisberigen Stellung von beiben erbrudt ju werben, befchloß Georg, ber Mahnung Baners zu folgen. Rur wenn ein freundliches Bernehmen mit Schweben und bem mit biefen verbundeten grantreich voranging, fonnte er es magen, ber verlangten Raumung bes Bilbesheimischen offen zu wibersprechen. Aber ein entschiebener Unfcbluß an die fcwebifchen Waffen lag jur Beit nicht in feiner Abficht; ein folder wurbe ibn in bie Dienfte einer auswärtigen Dacht geworfen haben, ohne genügenbe Bürgichaft für bie Unabbangiafeit feines Saufes ju gewinnen. Es follte bie Ginigung mit Schweben nur fo weit erfolgen, als fle fur bie Bertheibigung ber melfie fchen Gefammtlanbe unumgänglich erforberlich war. In so weit konnte er auf die Beiftimmung ber nieberfachfifchen Stanbe rechnen, welche wieberholt ben Bunfch nach einer bewaffneten Reutralität ausgesprochen batten. Der ichon im Rovember 1638 auf einem au Luneburg abgehaltenem Rreistage gefaßte Befchluß wegen eines "absonderlichen Defenfionswerkes" erleichterte bem Bergoge bie Berheimlichung bes eigentlichen 3medes feiner Ruffungen.

Die Läffigkeit, welche bie nieberfächfischen Stande früher unter abnlichen Berhaltniffen an ben Tag gelegt hatten, verbun-

l

ben mit ber zunehmenben Berarmung und bem Mangel jedes freudigen Muthes, ließ auch bieses Mal die Rüstungen weit hinter ber Erwartung zurückbleiben. Die Hauptlast derselben lag auf ben drei weissschen Kürsten unter diesen wiederum vorzugsweise auf Georg 1). Die Hoffnung auf Herstellung eines Heeres, das zur Durchführung der erstrebten Neutralität des Kreises geeignet gewesen wäre, verwirklichte sich nicht. In Wien sah man dem offenen Abfall der Perzöge entgegen und war gesonnen, an ihnen die empsindlichste Rache zu nehmen. Schweden andrerseits war durch den von Georg geschehenen Schritt nicht zufrieden gestellt und verlangte eine unumwundene Erklärung. Man hatte sonach einen lästigen Bundesgenossen Segner erkauft zu haben.

Die foldergeftalt von zwei Seiten nabende Befahr bewog bie welfischen Fürften zu einer abermaligen Bufammenkunft in Deina, um fich wegen eines gemeinsamen Entschlusses zu besprechen. Schon nabrte fich Baner ber nieberfachfischen Grenze in ber Abficht, ein Bundnif ju Schut und Trut burch Baffengewalt von Georg zu erzwingen. Bie von ihm ber in luneburgische Dienfte übergetretene General Rliging burch ein Geschenk von 15000 Thaler für Schweben gestimmt worden fein foll, fo wird ergablt, bag Abler Salvius ben Rangler Stud, bes redlichen Engelbrechts Rachfolger im Dienfte Georgs, burch eine Goldfette jum Berthe von 800 Rronen für bas Intereffe ber Konigin Chriftina gewonnen habe. Gin faiferliches Beer von 16000 Mann traf Bortebrungen, um feine Winterquartiere im guneburgifchen ju beziehen und von Bien aus murbe ber unter bem Generalmachtmeifter Johann Preiherrn von Raufchenberg ftebenben Befatung in Bolfenbuttel ber Befehl ertheilt, Die Abtretung Des Silbesheimifchen mit Gewalt zu betreiben. In biefer Lage ber Dinge magte teis ner ber in Peina anwesenden Rathe bie mit einer entschiebenen Erklärung verbundene Berantwortlichkeit auf fich zu nehmen. Da erhob fich Georg und zeichnete mit ftarter Sand bie Richtschnur

<sup>1)</sup> Am 24. Mary 1638 hatte Friedrich von Celle haus und Amt Elbingezrode, mit alleinigem Borbehalt der Landesobrigeeit wegen des Fürstenthums Grubenhagen, an Georg abgetreten, dieser dagegen die von Münchhausen, so wie die andern auf Elbingerode angewiesenen Gläubiger zu befriedigen sich verzpflichtet. Königl. Archiv.

bes Banbelns por. Er wollte auf eigene Gefahr ben Bund mit Soweben eingehen, juvor aber in Beffen-Caffel eine treue Stute für feine Unternehmungen geminnen. Dem Bunde gemäß, melchen ber Bergog am 30. October 1639 mit ber muthigen gandgrafin Amalia Glifabeth in Munden einging, erflatte fich Erfterer ju ber Aufftellung von 5000, Lettere von 4000 Mann bereit; beiber Schaaren follten "für bas evangelische Befen, für Kurft und Baterland" unter ber oberen Leitung Georgs vereinigt werben, mit bem Bufate, bag, wenn ber Bergog von ber Uebernahme bes Dberbefehls abgehalten werbe, bie luneburgischen Regimenter bem Generallieutenant Sans Caspar Rliging, Die heffischen bem Generallieutenant Deter von Solgapfel, genannt Melander untergeben werben follten 1). Bon bem boben Geifte ber Land= grafin und bem jungen Friedrich Bilbelm, welcher fo eben Die Regierung ber branbenburgischen Rurlande angetreten batte, fand Alles zu erhoffen. Dit ihnen fühlte fich Georg fart genug, bem berrifden Banner bas Gleichgewicht zu halten. hiernach glaubte er fein Bebenten tragen ju burfen, ben Schweben noch ein Dal Die Band ju bieten. "Bey biefen extromis, barin unsere Religion und Fürfilicher status verfiret, fchrieb Georg im April 1640 an Muguft ben Jungeren, bin ich refolviret, viel lieber ju fterben, als mich fo fchanblich unter bie Rufe treten gu laffen 2)."

Bis dahin hatten sich alle Bersuche, eine Grundlage zu geswinnen, auf welcher die Berathungen über einen allgemeinen Frieden ersolgen konnten, als fruchtlos erwiesen. So groß die Bahl der betheiligten Fürken, so abweichend von einander die Insteressen derselben. Es galt nicht nur der Bermittelung zwischen Raiser und Ständen, Evangelischen und Katholischen, dem Bersuche, eine seit 22. Jahren zerrissene und willkürlich ergänzte Ordnung auf das ursprüngliche Geset zurückzusühren, die gesteigerten Anssprüche der siegreichen Partei gegen die rechtlich begründeten Forsbrüche der siegreichen Partei gegen die rechtlich begründeten Forsbrüngen der geschwächten ausgleichen: es wollten auch die Borsschläge und Praetensionen zweier auswärtiger Kronen gehört und berücksichtigt werden. "Statt des hocheblen, von so unzähligen Millionen geängstigter Seelen mit herzlichem Seuszen dis daher erwünsichten Friedens, breitet sich die Kriegsslamme weiter und

<sup>1)</sup> Urtunde bei Lundorp, acta publica. Eh. IV. S. 709.

<sup>2)</sup> v. b. Deden, Sh. 1V. Beilage 292.

İ

b

1

1

Í

1

weiter aus beift es in bem wolfenbuttelfchen ganbtagsabicbiebe von 9. Mai 1640 1). Der im Geptember bes nämlichen Sabres in Regensburg eröffnete Reichstag, auf welchem man abermals zu Arledensversuchen schritt, follte diefen Alagen keine Abhülfe gewahren. Die proteftantischen Bertreter, unter ihnen Doctor gampabius, ber Abgeordnete von Georg und August bem Jungeren, konnten fich bald ber Ueberzeugung nicht erwehren, daß die ein= gige Ginwirfung auf ben Gang ber Berathungen in bem Erfolge ber Baffen ju fuchen fei. Gelbft ber friedliebenbe Muguft ber Bungere fühlte fich burch bas Berfahren Ferbinands III. ju einem aefchwinden Sandeln getrieben. "Ich habe, fchreibt er bem Raifer 2), meine Refibent und Beftung Bolffenbuttel von auffen anfeben muffen und in meim engenen gand nit allein ein Frembdling mich fast jedermannigliche Indiscretion unterwerffen muffen, meine Cammerguter und Lebens = Mittel find mir entzogen, meine Unterthanen mit schweren und unerträglichen Contributionen, Die fich nun etliche Jahre bero Monatlich ordinari faft 10,000 Thaler belauffen, extraordinari auff etliche Millionen fich belauffenben Gractionen ju gefcweigen, auff Rard und Bein ausgefogen." fei, fahrt er in feinen Rlagen fort, Saus und Fleden Ottenftein ploblich mit Reuer und Schwert von ben Raiserlichen angegriffen, feine Befahung auf bem Schloffe Fürftenberg jum Abzuge gendthigt und hinterbrein, trog ber Capitulation, niebergeftogen; ber Commandant in Bolfenbuttel habe ben vom Rurften gut Babrnehmung ber Rechtspflege abgefandten Rath schimpflich von ben Thoren gurudgewiesen und ben fürftlichen Unterthanen "ben Straff bes hentens und Riederschießens" verboten, bem ganbesberen ben foulbigen Geborfam zu leiften.

Und boch kannte bas welfische Saus nur einen Theil ber ihm bamals brobenben Gefahren; es war ihm ein Geheimniß, baß es auf bem Puncte ftand, ber reichsten Gemeine im altväterlichen Erbe, jenes Braunschweigs, bas ben Fürftenthumern ben gemeinsschaftlichen Stammnamen lieh, für immer beraubt zu werben. Ein im August 1640 in Wien eingelaufenes Schreiben bes kaiferlichen

<sup>1)</sup> Ribbentrop, Sammlung zt. Th. II. S. 136.

<sup>2)</sup> d. d. Braunschweig 28. September und 16. October 1640. Londorp, Acta publica, Th. IV. S. 569 und 571 zc.

Befehlsbabers in Bolfenbuttel melbet, bag Bergog Georg "ben Rath von Braunfcweig inftanbig urgire, fich mit ihm und bes gangen Saufes Bollern zu conjungiren, mit Bormand, bag bie Armatur nur ju bes Landes Defenfion gefchebe, begebre überbies Proviant, Munition, Gefchut und Deffnung ber Stabt. Rachbem ber Rath folches furzweg abgeschlagen, babe man etliche Ditglieber beffelben jur Unterredung nach Bolfenbuttel, gelaben, fie jum Musbarren in ber Treue gegen ben Raifer ermabnt und einfließen laffen, daß auf biefem Bege bie Stadt mobl von ber Dberbertlichteit bes fürftlichen Saufes befreit werben tonne. Das einzige biergegen laut geworbene Bebenten, bag baburch ber Burger-Schaft ein Gintrag in ber Religion entfteben burfe, babe man nach Möglichkeit zu beseitigen gefucht. Diefen Bericht fandte ber Raifer an den Reichsbofrath mit bem Befehl, benfelben einer forgfaltigen Prüfung ju unterziehen. Dan fei ber Meinung, lautete ber amei Lage barauf eingelaufene Befcheib, bag ce angemeffen, Die Burgerschaft Braunfchmeige, falls fle ben Bergogen nicht beipflichte, mit ber taiferlichen Gnabe ju vertroften und fie ju verfichern, bag eine Neuerung in Religionsfachen weit außerhalb aller Berechnung liege. In Diesem Sinne erfolgte Die Anwort bes Raifers 1) an ben Commanbanten in Bolfenbuttel. Dag man inbeffen in Bien feinesweges gefonnen mar, Die Belegenheit fahren ju laffen, bas welfische Saus an ber empfindlichften Stelle ju vermunden, zeigt bie über ben nämlichen Gegenstand fortgefehte Correspondeng. einem von Coln aus an Trautmansborff gerichteten Schreiben 2) beift es: "Demnach abermabls eine berliche apertur gur beforberung ber Rapf. Baffen mit ber Stadt Braunfcweig berfur fombt barauff ber Berr Graff von Raffam und ich andeuten, obs nit ein Mittel felbige Stadt, stante contumacia ber Berhogen von Luneburg, ju einer Reichsftabt ju erfleren und alfo eine gute . summa Belbeg zu erhandeln, hab ich ferner gehorfambft erinnern wollen, daß etliche Chur - und Furften, alf Brandenburgt, alf ein mitftandt beg Rieber Gachf. Grepf, und Ofnabrugg megen Din-

<sup>1)</sup> Das Schreiben, d. d. Regensburg, 20. August 1640, ift bon ben tais ferlichen Rathen Trautmansborff, Slawata, Schlid, Martinig, Red und Rurt unterzeichnet. Roniglich. Archiv.

<sup>2)</sup> Der Schreiber bes am 18. Rovember 1640 abgefaßten Briefes war Johann Krane. Ebenbafelbft.

f

Ĭ

ı

ſ

ı

į

٤

Ì

į

1

į

1

Í

ŧ

į

ben und Berben, folche erflerung gern feben werben." Auch über Diefes Schreiben forbert ber Raifer bas Gutachten bes Reichshofraths, mit bem Bemerten, ba bie Erflarung Braunfdweigs jur Reichsfladt für nothwendig befunden werbe, moge man biefen Punct nach feiner Bichtigkeit in reife Berathung gieben. im August bes folgenden Jahres wendet fich Erzherzog Leopold Bilhelm in biefer Angelegenheit an ben Raifer, mit ber Berficherung, bag wenn man ber Stadt Braunschweig bie Ausficht eröffne, jur Reichsftadt erhoben ju werben, Diefelbe jum Bunbniffe und überbies jur Leiftung eines "ansehnlichen Darschuffes" ber= angezogen werben fonne. Der Grund, aus welchem man gleich= wohl biefen Gegenstand nicht weiter verfolgte, ergiebt fich aus ben Bebenklichkeiten, beren fich ber auch biefes Dal jum Bericht 1) aufgeforberte Reichshofrath nicht erwehren konnte. Geines Dafarhaltens tonne, in Betracht ber bem Raifer zustehenben Sobeit und ber von ben braunschweigischen Bergogen begangenen Relonie, bie rechtliche Befugnig, Braunschweig zu einer Reichsftabt zu erflaren, nicht in Frage geftellt werben. Beil aber bie Stabt um biefe Gnabe nicht eingekommen, wiffe man taum, ob ihr bie Gemabrung berfelben angenehm fei; überbies frage fich, ob biefelbe im Stanbe fein werbe, ihre Reichbunmittelbarteit gegen bie Bergoge Bebenfalls burften Lettere baraus Unlag nehmen, zu behaupten. bie vorgeschlagenen Friebeneverhandlungen abzulehnen und auch anbre Reichsftabte auf ihre Seite ju gieben.

Dem mit Baner eingegangenen Bertrage gemäß, schlossen sich bie Kriegsschaaren bes braunschweig-lüneburgischen Hauses bem schwedischen Heere an, mit welchem sich bereits in Mai 1640 bie französischen und die einst von Bernhard von Beimar besehligten beutschen Regimenter unter dem Herzoge von Longueville vereinigt hatten. Daß der Erfolg den Erwartungen nicht entsprach, welche man von dem mächtigen Heerhausen der Berbünzbeten zu hegen berechtigt war, hatte zunächst seinen Grund in der Biellöpsigkeit und Uneinigkeit der Führerschaft. Es sehlte an hinteansehung persönlicher Interessen, an einem einigen Plan, am Busammenwirken und Nachbruck in der Ausführung. Das unabeweisbare Bedürfniß einer treuen und ernsten Berständigung führte

<sup>1)</sup> d. d. 19. September 1641. Roniglich. Mrchiv.

gu einer Bufammenkunft ber Relbberrn in Silbetbeim; bort follte jede fleine Difbelligfeit im freundlichen Bertebr ausgeglichen, Die Durchführung bet Allen gemeinfam porfcwebenben Aufgabe in vielseitige Erwägung gezogen werben. 3m October 1640 trafen Baner, Bergog Georg, Maricall Guebriant, ber Rachfolger Longueville's im Oberbefehl, und mit bem Landgrafen von Beffen und bem Grafen Otto von Schaumburg bie befannteften Oberften bes ichwebischen, frangofischen und beutschen Beeres in ber Bifchofeftabt jufammen. Gin großes Gaftmabl vereinigte jum letten Dale alle biefe harten, friegsversuchten Ranner, beren Sugend und Mannesalter bem Lagerleben angehörte. Dag Land: graf Chriftian von Beffen und Otto von Schaumburg, ber lette Sproß bes alten holfteinschen Grafenhauses, in ber furgeften Beit barauf ftarben 1), erregte ben Berbacht eines gewaltsamen Zobes und ließ fcon die Beitgenoffen einen frangofischen Geiftlichen in ber Umgebung Guebriants beschulbigen, ben beim Gaftmabl ge noffenen Bein vergiftet zu haben 2). Geit bem "bilbebbeimischen Banquet" verfiegte bie Lebensfraft Georgs; mit jedem Zage wuchs bie Ermattung; ben Leib bannte ein schleichenbes Fieber an's

<sup>1)</sup> Beibe ftarben ju Budeburg, ber junge Sanbgraf am 14. Robember 1640, Graf Otto am Tage barquf. Sofort nach bem Tobe bes letten Schaumburgers erhob bas melfifche Baus verfchiebene Anfpruche an den Rachtag beffelben. Denn Graf Otto V. von Schaumburg hatte von Erich bem Jungeren bas Mmt Bauenau als Belohnung für feine Dienfte ju Beben erhalten und bafür bie Memter Botelo und Desmerobe bem Bergoge ju Beben aufgetragen, Andrerfeits hatten die Grafen von Bunftorf die ihnen von dem braunfcweigis fchen Saufe juftebenben Beben ber Boigteien Fifcbeck und Cachem und ber Stadt Olbendorf mit oberherrlicher Einwilligung an Schaumburg verpfandet und ein 1573 gwifden dem Grafen Otto V. und Erich dem Jungeren abgefchloffener Bergleich bestimmte, das biefe ganbestheile bem icaumburgifchen Saufe bis au beffen Musfterben verbleiben follten (Urtunde bei von Deiern, Beftpba= lifche Friedenshandlungen, Th. VI. S. 412). Deshalb tamen behufe ber Musgleichung braunschweigifche, beffifche und lippifche Bevollmuchtigte in Lauenau jufammen und foloffen bafelbft 1. October 1647 einen Bertrag, bem gemas Christian Lubwig, ber Gohn George, Lauenau, Botele und Mesmerobe erwart. Bas die Stadt Oldenborf und die obengenannten beiden Boigteien anbetraf, fo murbe bem Berjoge nur ein Theil ber Betteren jugeftanben. Bebberbofe Rieine Schriften, Th. II. S. 167 2c.

<sup>2)</sup> Puffendorf, de rebus suecicis. Introductio, part. II. S. 750; lib. XII, Rrp. 24.

t

Ì

ŀ

1

1

ś

ŀ

Lager, aber bem geistigen Leben blieb Muth und Klarheit. Um 2. April 1641, um bie siebte Stunde bes Abends, verschied ber Berzog auf der Kanzlei zu. hildesheim. Da erhob sich lauter Weheruf in dem verwaisten Lande. Die Landgräfin Amalie flagte, daß sie in dem Dahingeschiedenen ihren letzen Freund und Beschützer, der Protestantismus seine Stütze, die deutsche Reichsversfassung ihren Träger verloren habe; Feldmarschall Baner, der fünf Wochen später als Georg der Krankheit erlag, außerte sich wiederholt dahin, daß in dem Fürsten von Calenderg der erste Feldherr seiner Zeit gestorben sei. Georgs Leiche wurde erst am 12. Mai 1643 ans dem Dom in hildesheim abgeholt und in der Kürstengruft zu Celle neben den Särgen seiner Borsabren beigesetz.

Die Grundzuge im Charafter Beinrichs bes Lowen: Mannestraft und muthiges Bagen, ein ftarter, im Unichaun ber Befahr fich ftablender Bille, ber feine Abhangigfeit bulbet, Unverbroffenheit im Ringen und Rreube an rafcher That - fie treten wie ein burch die Sahrhunderte nicht angefochtenes Erbe aus ber geiftigen Physiognomie feiner Entel bervor. In Raifer Otto IV. Albrecht bem gangen, Bilbelm bem Giegreichen und Beinrich bem Jungeren bedingen fie Freuden und Leiben bes fürftlichen Saufes, ohne ber großartigen Richtung ju bienen, welcher ber mächtige Ahnherr folgte; Beinrich ber Bunderliche, Dito ber Quade, Magnus ber Jungere und Erich II. fallen ihnen als Opfer, weil nicht Das noch Sitte fie banbigt; in einem Julius und Ernft bem Bekenner wendet fich bie Luft an schaffender That aus Dem Bereich bes Schlachtenlebens in bas Rampfgebiet ber Rirche. Immer ift es ein ftolges Gefühl ber Kraft, balb geläutert, balb in entfeffelter Leibenschaft, bas ihr Thun bezeichnet. Diefen Grundjugen nach, mit benen er Scharfe ber Berechnung und abmagenbe Besonnenheit verband, fand Bergog Georg bem großen Ahnherrn naber als ein anderer Belfe. Mochte er boch auch an leiblicher Bildung, im boben Buche und fcmargem, funtelnden Muge, ibm Seine Bittme, Gleonore von Beffen = Darmftabt, lebte anfangs bei ihrem alteften Sohne in Sannover, begab fich 1645 nach dem als Leibzucht ihr verschriebenen Bergberg und enbete bier am 6. Mai 1658 1).

<sup>1)</sup> Eleonorens Beiche ruht neben der ihres Gemahls.

Auf Bergog Georg folgte im Rürftenthum Calenberg ber Meltefte feiner Sobne, Chriftian Lubwig, geboren am 25. Rebruar Der Bater batte bei ber Geburt bes erften Sohnes Die lüneburgifche Lanbichaft zu Gevatter gebeten und in beren Ramen war burch Joachim von Bothmer, Abt ju St. Dichaelis und Rachfolger Ronrads von Bothmer, ber Anabe aus ber Taufe geboben. Bum Abt von Balfenried ernannt in einem Lebensalter, in welchem Spiele und Traume ber Rindheit feine Seele fullten, trat er 1640 die übliche Reife nach außerbeutschen gandern an, um durch Bekanntschaft mit der innern Berwaltung fremder Staten und burch ben Aufenthalt an deren Sofen feine Renntnif und Lebensanschauung ju erweitern. 3m Begriff, mit feinem Bruber Georg Bilbelm von Solland nach England überzugeben, wurde er burch einen hoffunter, welcher ibm bie Rachricht vom Ableben bes Baters brachte, nach ber Beimath gurudgerufen 1). Chriftian Ludwig gablte neunzehn Sabre, als er bas hoftager in Bannover bezog, bis zu beffen Thoren plundernde Rotten ber Rais ferlichen ftreiften. Es batte, wenn ber begonnene Beg ber Politif verfolgt werden follte, einer Aubrung bedurft, wie fie ber Bater geubt hatte, voll Scharfblid, Rraft und Ausbauer. Giner folden Erbichaft mar ber teinesweges vielverheißende Chriftian Ludwig nicht gemachfen. Georgs Geift fcbien mehr auf feiner alteften Lochter 2) und auf bem Jungften feiner Gobne, als auf bem Erfigeborenen ju ruben. Sofort mit bem Regierungsantritt bes jungen Rurften gab fich ein scharfer Bechsel in ben leitenden Grundfagen fund. Es ichien tein Preis ju boch, für welchen ber Friede ju ertaufen ftand und mabrend man, bem Raifer und ben katholischen Standen gegenüber, por keiner Demuthigung jurudbebte, glaubte man gleichzeitig ber Mitwirfung jener Land-

<sup>1)</sup> Silbebrand, Leichenpredigt auf Chriftian Lubwig. Celle, 1666. 4.

<sup>2)</sup> Es war Sophie Amalte, die sich in ihrem sunfzehnten Jahre zu Glückfadt (1. October 1643) mit herzog Friedrich von holstein, Administrator bes Erzstiste Bremen, der nachmals als Friedrich III. den danischen Shron bestieg, vermählt hatte. Eine einsichtsvolle, thatkräftige, muthige Frau, die während der Belagerung Ropenhagens durch die Schweden in Stunden des Tages und der Racht auf die Bälle ritt und Bürger und Sosdaten anseuerte. Bei jener bluttosen Revolution von 1660, durch welche das unumschränkte Konigthum in Dannemark eingeführt wurde, stand Sophie Amalie dem Gemahl mit Rath und That zur Seite.

Į

ľ

١

3

ţ

fande an der Berwaltung entbehren zu konnen, deren Rath Georg selten ungehört gelaffen hatte. Auf die Bitte von Christian Ludzwig, ihm bei der Bestellung der neuen Regierung zur Seite stehen zu wollen, traf Friedrich von Celle im Julius 1641 in Hannover ein. Mit ihm traten von Seiten des jungen Herzogs der Kamsmerrath Friedrich Schenck von Winterstedt i) und Doctor Justus Kipius, so wie andrerseits der Ausschuß der calenbergischen Stände 2) zur Besprechung zusammen. Bei dieser Gelegenheit eröffnete Kipius den Ständen, daß sein herr mit Beihülse von Herzog Friedrich die Regierung zu bestellen gedenke, auch gern die Wünsche der Stände vernehmen wolle, nur daß er diesen keine Besugniß einräume, bei Ernennung von Räthen und Dienern ihr Gutachten abzugeben.

Unter Friedrich Ulrich hatte, wie wir gefeben, ein ftraffes und wohlgeordnetes Regiment feinen Grund gewinnen konnen, Bergog Georg mußte feine Thatigfeit unausgefeht auf bie Durchführung bes Rrieges und bie Beschaffung ber hierzu erforderlichen Mittel So fonnte nicht ausbleiben, bag jest burch ben Sofmars fchall Steding, den Rangler Stud und die gebeimen Rathe Biffel, Ripius und Jacob Lampabius in einzelnen 3weigen ber Berwaltung mannigfache Mangel aufgebecht wurden und ber jum Rammerpraefibenten ernannte Friedrich Schend von Binterftedt mit ber Befeitigung eingeschlichener Digbrauche reblich ju ringen C6 wurde in Folge beffen ber Saushalt ber fürfilichen Rammerguter geordneter benn juvor und die unteren Beamten einer genaueren Beauffichtigung unterworfen. Aber wie hatten Durch biefen Fortichritt bie Rachtheile aufgewogen werben konnen, welche aus einer unmännlichen Mengftlichkeit, aus bem Berlangen, unter jeder Bedingung ber Theilnahme an dem Rriege überhoben gu fein, ermachfen mußten?

Durch ben Tob von Bergog Georg hatte bie feit bem Un-

<sup>1)</sup> Schend ftammte aus bem füblichen Deutschland, war durch Georg als Hosmeister seiner Sohne angenommen und später jum hauptmann in Gifhorn bestellt.

<sup>2)</sup> Derfeibe beftand aus dem Abt zu Boccum, Jost von Reben, Dietrich von heimburg, Levin hade, Icachim Got, Sacob Arnd Pape und einem Mitzgliede der Familie Alten, so wie aus Abgeordneten der vier großen Städte Gottingen, hannover, hameln und Rordheim. Tagebuch des Großvoigts Thomas Grote, im Baterlandischen Archiv, Jahrgang 1835, S. 153 &.

fange bes Jahres 1641 begonnene Ginichlieffung von Bolfenbuttel feine Unterbrechung erlitten. Gelbft bag bie Raiferlichen unter Diccolomini Eimbed 5), Rordheim und Erichsburg eroberten, bann gegen Göttingen, wiewohl vergeblich, ihre Angriffe richteten, forte bas von Königsmart und Guftav Brangel befehligte fcmebifch= luneburgifche Seer in ber Belagerung Diefer wichtigen Befte um fo weniger, ale bas Raben von Torftenfon balb barauf Die feind= lichen Schaaren gwang, bas Kurftenthum Dbermald ju verlaffen und fich nach bem Gichofelbe jurudjugieben. Schon fruber mar, bas bebrangte Bolfenbuttel ju entfeben, unter bem Erzbergoge Leopold ein faiferlich = baieriches heer aus bem Ragbeburgifchen aufgebrochen, batte in ber Rabe ber Refte am 19. Junius 1641 acht heiße Stunden mit Brangel gefampft und ben Schweben ben Sieg gelaffen. Durch die Reiter Konigsmarts, welche bie Leiche ihres zu Salberftadt verftorbenen Baner mit fich führten, und bie vom General Rliging befehligten Regimenter Georgs war gunachft bie Entfcheibung berbeigeführt; fie murbe die Bernichtung bes Reindes nach fich gezogen baben, wenn Bergog August minber faumfelig verfahren mare. 3bn, wie Chriftian Ludwig, ftimmte ber Sieg nicht zur Freude. Beide Fürften hatten ihre einzige hoffnung auf ben Frieden und bie Einigung mit bem Raifer geftellt.

Mit raftloser Thätigkeit wirkte Herzog August für eine freundliche Berständigung mit Ferdinand III. Seinen Bemühungen
gelang es, bei einer persönlichen Zusammenkunft mit Erzherzog
Leopold zu erwirken, daß dieser den 22. September 1641 als den
Tag bestimmte, an welchem die Unterhandlungen in Goblar ersössententen. Dorthin sandten die Herzoge Friedrich von
Telle, Christian Ludwig von Calenberg und August von Bolsens
büttel in den Doctoren Heinrich Langenbeck und Just Kipius eine
Gesandtschaft, um, in Berbindung mit Paul Joachim von Bulow
und einigen landschaftlichen Deputirten, sich mit den kaiserlichen
Bevollmächtigten, dem Grasen Wilhelm Leopold von Tättenbach
und dem Hosfanzler Kaltschmied von Cisenbach zu verständigen.
Ein breiter Schristwechsel zwischen den gegenseitigen Abgeordneten

<sup>1)</sup> Eimbed murbe 14. October von feinem Commanbanten Gottfried Friedrich von Gort, ber bafür fpater nach triegerechtlichem Spruche in Silbesbeim burch Enthauptung buste, nohne Roth" übergeben. Annalen ber Churlande, Stb. IV. S. 268.

fchien fo wenig jum Biel ju fubren, bag man nach Rurgem bie Berhandlungen abbrach. Doch murben lettere in ben erften Zagen bes Sabres 1642 wieder aufgenommen und am 16. Januar 1642 ju einem Schluffe geführt, burch welchen bie nach einem rubigen Genuffe ber Gegenwart hafchenben welfischen Saufer alles bas opferten, für beffen Erhaltung Georg fein Leben in Rampf und Rühfal hingebracht hatte 1). Es entfagen, beißt es in biefem Bertrage, Die Bergoge von Braunschweig= guneburg jedem Bunde mit einem Beinbe bes Reichsoberhauptes; fie gestatten ben Raiferlichen freien Durchzug und, gegen billige Bergutung, bie Bufubr von Lebensmitteln und Rriegsbedürfniffen; bagegen raumen bie Raiferlichen Eimbed und Bolfenbuttel 2) und bleibt ben Bergogen, behufs ber Bertheibigung ibrer Lande, Die freie Berfugung über Die von ihnen aufgestellten Regimenter ju Rog und Auß; bem Inhaber bes Rurftenthums Calenberg wird bas Recht als Grb= fcutherr ber Stadt Silbebheim fo wenig verfummert, als bie Unterthanen in Stadt und Umt Deina in ber augsburgifchen Confession nicht beirrt werben follen; in Die Stadt Silbesbeim, welcher Christian Ludwig bie von ihr vor bem Sabre 1630 befeffenen Gefchube, Rriegsbedarf und Archive gurudftellt, foll, Damit fie nach bem Abzuge ber welfischen Besatzung nicht in Die Gemalt ber noch im Lande ftebenden Reinde falle, ein kaiferliches Regiment gelegt werben; ihr verbleibt bie lutherische Schule und Die freie Mublibung ber lutherischen Lebre in feche Rirchen. Schulbforderung ber Erben Zillys anbelangend, fo foll über fie ber Rechtsgang entscheiben und die Frage wegen Restituirung bes aroffen Stifts einer zweiten Berhandlung vorbehalten bleiben.

Allerdings mochte von dem ju Speier und Rom bis dahin fortgeführten Processe wegen der durch den Bertrag von Quedlins burg erworbenen Stiftsguter für das welfische haus um fo mes

<sup>1)</sup> Gostarfcher Accord vom 16. Januar, bei Bunig, Reichsarchiv, Bb. V. St. 1. S. 138 xc.

<sup>2)</sup> Trot biefes Arfitels, bedurfte es ber fortgefeten Unterhandlungen, um die taiferliche Befatung jur Raumung ber Fefte zu bewegen. Als biefe endlich (13. September 1643) erfolgte, fand man die Bürgerschaft von 1200 auf 150 Röpfe zusammengeschmolzen und die Residenz bergestalt verfallen, daß sie erft im Februar des folgenden Jahres von Berzog August bezogen werden tonnte. Bege, Chronit der Stadt Bolfenbuttel.

niger zu erwarten fleben, als in allen faiferlichen Lebensbriefen nur bie ausgestorbene wolfenbutteliche und gottingen = calenbergifche Linie mit biefen Lanbichaften belehnt maren. Aber eben fo gewiß mußte, bei bem erneuten Glude ber ichwedischen und frangofischen Baffen, Die Entscheidung von einem unverzagten Ausbarren abbangen. Statt beffen übergab bas welfische Saus gegen bie Bufage von ber anbern Seite, ben Unterthanen für bie Dauer von vierzig, bem Abel für Die Dauer von flebzig Sabren Die freie Mububung bes evangelischen Glaubens geftatten ju wollen, bas 1522 eroberte große Stift an Rurfürft Rerbinand von Coln, Bifchof von Daberborn, Luttich und Silbesbeim, Abminiftrator ber Stifter Stablo und Berchtesgaben, geborenen Bergog von Baiern 1). Daß biefer auf bie Biebererftattung ber feit 122 Sahren von bem fürstlichen Saufe aus bem Stift bezogenen Ginkunfte, welche auf etwa breifig Millionen Gulben veranschlagt murben, verzichtete, ber Anspruche auf Die bomburg everfteinschen Befigungen fic begab, ohne auf Rudgahlung bes burch ben Riegbrauch freilich vielfach erfetten Pfanbichillings von 30,000 Golbgulben zu befteben und überbies einige ber Glaubiger Rriedrich Ulrichs, benen verschiedene hilbesheimische Memter als Pfanbichaft jugeschrieben maren, befriedigte 2), mochte nicht mehr als billig erscheinen.

Schließlich blieb noch ber Zwiespalt wegen solcher Lanbestheile und Gerechtsame zu beseitigen, welche erft nach bem Ausbruche ber Stiftssehbe von ben braunschweigischen Berzogen ben
auf Rosten hildesheims erworbenen Aemtern und Schlöffern beigelegt, ober aber von ihnen entfrembet waren. Rechnete man von
welfischer Seite das Kloster Wittenburg zum Amte Hallerburg,
so glaubte ber Bischof solches als Theil seines Amtes Poppenburg
beanspruchen zu können und willigte nur mit Widerstreben ein,
daß dasselbe bis zu einer späteren rechtlichen Ausgleichung bei bem
fürstlichen Hause verbleiben solle. Gine gleiche vorläusige Ber-

<sup>1)</sup> Das jum kleinen Stifte gehörige Kloster Marienrobe verblieb im Befige ber Belfen, weil sich dasseibe icon 1538, wenn auch nur vorläusig, unter castenbergische Landeshoheit gestellt hatte und 1586 herzog Julius vom Abt und Convent als der einzige Landesfürst und Schuberr anerkannt war.

<sup>2)</sup> Die von Lenthe waren 3. B. mit einer Forderung von 6000 Thaler an bas haus Bolbenberg verwiesen und wurden jeht vom Bifchofe durch Mussjahlung der halfte dieser Summe abgefunden.

Ranbigung fand hinfichtlich ber Ericheburg und ber Berichte Lime mer, Bodenburg, Rienhagen, Bruntenfen, ber Propftei Delsburg, bes Rlofters Bulfinghaufen, bes ablichen Sofes ju Roffing und ber Dorfer Banteln und Debensen Statt. Gelbft von ber Korberung auf bas 1433 vom Stifte an die Belfen abgetretene Saus Dachtmiffen wollte ber Bischof nicht laffen, mabrend er gleichzeitig Die Einraumung ber Schlöffer und Meinter Colbingen und Lutter am Barenberge fammt bem Gerichte Befterhof und ber Boigtei Berta verlangte, Gebietsftude, über welche bem welfischen Saufe fcwerlich bas Eigenthumbrecht abgesprochen werben mochten, ba fie nur auf bem Bege ber Berpfandung in ben Befit bes Sochflifts getommen maren 1). Endlich murbe auch biefe Rechtsfrage unter ber Bermittelung faiferlicher Rathe burch einen ju Braunschweig am 17 April 1643 aufgerichteten Receg in ber Art aus. geglichen, bag ber Bifchof mit Lutter am Barenberge bas wolfenbutteliche, mit Coldingen und Besterhof bas calenbergische und mit Dachtmiffen bas luneburgifche Kurftenhaus unter ber Beftimmung belehnte, bag bie Belfen bei jedem Lebensfall an die bilbesheimische Ranglei 200 Goldgulben und an ben Bischof einen jungen Bengft als Laubemium verabfolgen laffen follten 2).

So wenig die Lande der welfischen Fürsten nach der Einisgung mit dem Raiser den Berheerungen von Seiten der kriegens den Parteien gänzlich entrückt waren, so war doch ihr Loos, im Berhältniß zu dem benachtbarter Herrschaften, nicht das härteste. Ramentlich hatte das Erzstift Bremen während des letten Zeitsraums des dreißigjährigen Krieges die Habsucht und Zügellosigkeit der schwedischen Regimenter schwer zu beklagen. Im Ansange des Jahres 1645 brach Konigsmark in die Landschaft ein, schlich sich in der Stille der Nacht die vor die Thore von Stade und bemächtigte sich der von 100 Musketiren und vielen Bürgern und Bauern besetzen Borstadt. Noch verzagte die aus 500 erze

<sup>1)</sup> Lutter am Barenberge, Befterhof und die Boigtei Berka waren 1322 von Seiten heinrichs von Grubenhagen für 3060 Mark Silbers braunschweisgischer Bahrung an hilbesheim verpfandet. Als herzog Christian von Lunesburg diese Landschaften wieder einlbsen wollte, weigerte sich bessen der Bischof. Coldingen war unter herzog Magnus dem Jüngeren (1372) als Pfandschaft in die hande von Bischof Gerhard übergegangen.

<sup>2)</sup> Urtunde bei Baring, Befdreibung ber Gaala. Beilage XLII.

bischössichen Soldnern bestehende Besatung der Festung nicht und indem sie einen Ausfall wagte und die Borstadt den Flammen preisgab, nöthigte sie den Gegner zur Ausgedung der gewonnenen Stellung. Als aber Königsmark sich durch Beschießen mit Feuerztugeln rächte, die Stadt immer enger einschloß und mit ganzlicher Bernichtung derselben drohte, salls der Biderstand fortgeseht werde, erreichte er, daß ihm die Thore geöffnet wurden 1). Im März sielen die Festen Burtehude, Bremervörde, Ottersberg und Rotenburg, und Königsmark, der sich bald im vollen Besitze des Hochstistes sah, zwang die erzbischössischen Soldner zum Eintritt in schwedische Regimenter.

Nach manchen fruchtlofen Berathungen war endlich in ben letten Tagen bes Sabres 1641 von ben großen friegführenben Machten Die Uebereinkunft getroffen, gleichzeitig in Dunfter und Donabrud bie Berhandlungen über einen allgemeinen Frieden ju beginnen. Die Ueberzeugung, daß gabllofe Schwierigkeiten befeis tigt, eine Reihe ber wichtigften Borfragen erledigt fein wollten, bevor überall an bie Eröffnung bes Friebenscongreffes gebacht werden tonne, mochte fich freilich eben fo entschieden aufbrangen, als auch ein muthiges hoffen nicht magte, ben Schluß ber Tractaten in nabe Aussicht zu ftellen. Aber es mar boch Die Aussicht auf Berftanbigung gewonnen und diefe mußte in bem Umftanbe ibre Stute finden, daß teine ber großen Parteien gur Beit ein fo entschiedenes Uebergewicht behauptete, um maßlofe Forberungen mit Rachbruck vertreten ju tonnen. Und eben jest, als es fic barum bandelte, feine Unfpruche auf Schlagfertigleit ju ftuben, ben Besitftand nach Möglichfeit ju erweitern und fur Die Behauptung beffelben burch feften Unschluß an machtige Berbundete Sorge zu tragen, gingen bie welfischen Fürften ben f. g. Accorb von Goslar ein. Bat fie burch bas Opfer eines reichen, bunbertjabrigen Befitthums gewannen, mar bas Bugeftanbnif einer folecht verbürgten Reutralitat, für ben Schut bes evangelischen Schwe-

<sup>1)</sup> hier geriethen die vornehmften Beamten des Ergfiffts, der Sandbroft Marschalt und der Rangler Reinting, in die Gewalt des Giegers, der fich zus gleich der erzbischöflichen Kanglei bemächtigte 140 Centner Pulver, 22 metallene und mehr als 40 eiserne Gefchute, des Erzbischofs "Leibtutsche und seiner Gemablin verguldete Braut = Carrete" fielen den Schweden in die Hande. Teut= for Florus.

bens taufchten fie bie gnabigen Berheifungen bes Raiferhofes ein und indem fie bie aus ber Schule Georgs bervorgegangenen Regimenter verabschiedeten, begaben fie fich bes letten Mittels, um Die Rechte ibres Saufes zu mabren. Es mar, neben dem Dan= gel an entichiebener Billenstraft, bas Berlangen, bem namenlofen Sammer ber Unterthanen ein Biel ju feben, mas fie gu biefem Aber ber Bertrag vom 16. Januar 1642 ge-Berfahren bemog. wahrte teine Abbulfe ber allgemeinen Roth und durch bas fcublofe Land flutheten raubgierige Schaaren nach wie vor. noch furge Beit gu tragen, mas man feit einem viertel Sabrbun= bert getragen hatte, um nicht erbetteln zu muffen, mas man mit bem Schwerte behaupten konnte. Das mar es, mas ber junge Rurfürft von Brandenburg erwog, als er die letten Rrafte feines verheerten ganbes aufbot, um an ber Spige eines Beeres feine Forberungen geltenb zu machen.

Als unter biesen Umftanden die Eröffnung des Friedensconsgresses (11. Junius 1645) erfolgte, konnte die mehr oder minder günstige Stellung der Herzoge von Braunschweig-Lünedurg nur durch die Personlichkeit ihrer Bertreter bedingt werden. Der Letzeteren Umsicht und Ausdauer, ihre Gewandtheit und ihr politischer Tact mußten erseten, was durch die unzeitige Uebereinkunst von Goslar vergeben war. In Osnadrück, woselbst sich die protestantischen Stände Deutschlands einfanden und Schweden mit dem Hause Habsdurg verhandelte, 'erschien für Wolfenbüttel der Rath Tohler, Gelle wurde durch den geheimen Kammerrath und Kanzeler Heinrich Langenbeck, Praesidenten des hochsürstlichen Consistorii, Propst des St. Bonisacienstistes in Hameln und Dechant zu Batzbewik, vertreten 1), für Christian Ludwig endlich sand sich Doctor

<sup>1)</sup> Er war der Sohn des hamburgischen Oberalten Johann Langenbeck. Sein Tod erfolgte, nachdem er fünf welfischen Berzogen 38 Jahre nach einanz der gedient hatte, am 28. October 1669. Seine Leiche wurde im Dom zu Hamburg bestattet; eben dahin wanderte, der letiwilligen Bersügung gemäß, die vortreffliche Bibliothet. Langenbeck hatte aus eigenen Mitteln für die Blumenzlage in Gelle eine Kirche ausgesührt und begabt, weil die Bewohner dieser Borzstadt wegen des späten Dessens der Stadtthore die in der Frühe jedes Donznerstags übliche Catechismuslehre nicht besuchen konnten. Der Bau wurde 1558 vollendet und zwar an der Stätte wo früher das Georgenspital gestanden. Königlich. Archiv.

Zacob Lampabius ein 1). Der Letigenannte gab balb nicht nur ben Mittelpunct für alle Berhandlungen ab, welche bas welfische Gefammthaus betrafen, er war die Seele ber protestantischen Partei, ber muthigste Berfechter des Lutherthums und der Reichsversfassung und übte als solcher auf den Gang des Friedensgeschäftes einen Ginfluß, welcher zu der herabgedrückten politischen Stelslung seines fürstlichen herrn den auffallendsten Gegensat bildete.

Sacob Lampabius, ber Gobn bes Landbauers Peter Lampe, mar im Jahre 1593 in bem jum Umte Lauenstein geborigen Dorfe Beinfen geboren. Rachbem er bie Schulen ju Silbesheim, Sameln und Berford befucht hatte, bezog er 1611 die Univerfitat Belmftebt, um fich ber Rechtsgelehrfamteit zu wibmen, murbe als Jungling von ein und zwanzig Jahren vom Berzoge Beinrich Rulius als hofmeifter feines jum Bischofe von Salberftabt poffulirten Sobnes Rudolph 2) angenommen und bezog mit biefem bie Bochschule zu Tübingen. Durch ben unlange barauf erfolgten Tob feines fürftlichen Boglings gewann Lampabius abermals bie gewünschte Duge, fich ausschließlich ben gelehrten Stubien bingugeben, ben Borlefungen ju Beibelberg beigumobnen und bierauf burch Arbeiten am Reichstammergerichte ju Speier fich mit ber am bochften Reichsgerichte geltenden Prazis vertraut ju machen, bis er (1621) bem Rufe gur Uebernahme einer Profeffur in Belm= ftebt Rolge leiftete. Gines folchen Mannes, welcher Scharfblid mit Gebuld, Freimuthigfeit mit Ausbauer, Gelehrfamfeit und Erfahrung mit ber feinften Renntniß ber Menfchen verband, beburfte ber ungludliche Friedrich Ulrich ju einer Beit, als er burch Unichluffigfeit und Bankelmuth Ronig Chriftian IV. von Dannemark und Raifer Ferbinand II. auf gleiche Mrt gurudgeftogen hatte. Die alten Rathe verzweifelten an ber Rettung bes Lanbes. als

<sup>1)</sup> Um die raftlofe Shatigkeit von Lampadius, die Bielseitigkeit seiner Kenntniffe, seine durch keine Bersuchung schwankend gemachte Treue gegen bas fürstliche haus nach vollem Werthe zu würdigen, ist die Durchsicht seiner umsfangsreichen Corresspondenz auf dem Königlich. Archiv zu hannover und das von ihm abgesafte Diarium auf der Bibliothet zu Wolfenbuttel erforderlich. Eine gedrängte Schilderung der Personlichkeit und der Leistungen dieses Mannes, dessen Beichnung Spittter mit der ihm eigenen Meisterschaft entworfen dat, sindet sich in dem hannoverschen Magazin, Jahrgang 1816, S. 1330 zc.

<sup>2)</sup> Der 1602 geborene Pring flarb bereits im Jahre 1616,

Lampabius bas Stillleben ju Belmftebt mit bem Sofe ju Bolfen= buttel vertauschte und fich in einen Rreis ber verworrenften Gefchafte verfett fab, für beren löfung bie Rraft und Thatigfeit bes Mannes nicht ausreichend erschien. Schon 1628 von Rriedrich Ulrich nach Dresben gefandt, um bem Aurfürften bas Berbaltniß bes Bergogs ju feiner unwürdigen Gemablin auseinander ju feben, mar er es, ber brei Jahre fpater auf bem evangelifchen Convent zu Leipzig ben Beitritt von Braunschweig = Bolfenbuttel gur bewaffneten Reutralität erklärte und 1634, jugleich mit Ripius, an ben Berathungen ber protestantischen Stanbe in Frankfurt Bergog Georg, welcher bie Treue und ungewöhn-Theil nabm. liche Begabtheit Diefes Mannes ju fchaten mußte, jog ihn bei ber Uebernahme ber Regierung von Calenberg in feinen Dienft; Chriftian Ludwig ernannte ibn nach bem Tobe bes Baters jum Bicefangler und fandte ibn 1640 auf ben Reichstag nach Regens= burg. Go nabte bie Beit, in welcher ber vielerfahrene Diener bas auf ibn gefehte Bertrauen mabrend ber Rriebenbunterbandlungen ju Denabrud im gangen Umfange bewähren follte. Als grunde licher Rechtsgelehrter und mit ber Berfaffung bes beutschen Reichs aufs Genauefte bekannt, leitete er die Berhandlungen mit einer Reinheit und Berleugung aller perfonlichen Unfpruche, bag ber nachgiebige, jeber Ueberrebung nur allzuleicht jugangliche Doctor Beinrich Langenbed, welcher als erfter Commiffarius bas Gefammt= baus Braunschweig= guneburg vertrat, bald im hintergrunde ftand.

"Es kommt darauf an, heißt es in der für Langenbeck vom Herzoge Friedrich ausgesertigten Instruction 1), die inneren Gründe dieses unseligen Krieges zu beseitigen, damit das geliebte Bater- land deutscher Ration wieder zu voriger Harmonie und Wachsthum gebracht werde. Als solche gelten uns zunächst die kirchlichen Irrungen. Run konnte freilich die Gelegenheit günstig scheinen, mit den von der protestantischen Partei ausgehenden Beschwerden durchzudringen. Erwägt man aber den Wankelmuth des von dem Ausgange Giner Schlacht abhängigen Slücks, neben den heimlichen Bestrebungen Frankreichs und der Ohnmacht der evangelischen Reichsstände, so darf man den Bogen nicht allzu straff anspannen, noch aus unzeitigem Religionseiser die Politik hintan-

<sup>1)</sup> d. d. Bell, 16. Rovember 1646. Roniglich. Archiv.

feben, ober bie Rathollichen gur Ergreifung besperater Mittel trei-Bornehmlich aber fteht unfer fürftliches Saus auf fo "wa= delnbem Theater" bag wir uns hinfichtlich biefer Frage billig mit bem ju begnügen haben, was ben übrigen evangelifchen Stanben genehm ift. Sobann banbelt es fich um eine allgemeine Amneftie, binfichtlich welcher Frankreich. Schweben und Die evangelischen Stanbe bas Sahr 1618, bie Raiferlichen bagegen bas Sahr 1630. und überbies mit gemiffen Befchrantungen, angenommen feben Diefe Frage anbelangend, fo bat bie Gefandtichaft, falls Die Annahme bes Sabres 1618 nicht ju erreichen fteht, ibr Mugenmerk barauf ju richten, bag man ben 1. Januar 1621 als Termin gewinne, ober aber, falls man bie perfonliche Umneftie von ber Biedereinsetzung in Die eingezogenen Befittumer ju trennen beabfichtigt, für erftere am Sahr 1618, für lettere am Sahr 1624 fefthalte, ohne weiter auf einen Gnabenact in Betreff ber taiferlichen Erbunterthanen in Bohmen, Mahren und Schlefien zu bringen. Endlich muß bie pfälzische Angelegenheit nothwendig zu einem fichern Schluß geführt werben, und ba auf einen freund= lichen Bergleich zwischen ben Saufern Pfalz und Baiern nicht gerechnet werden barf, ber Pfalggraf auch auf ber unverfürzten Restitution besteht, fo muß Alles von einer burch bie Gefandten vermittelten Ausgleichung abhangen, auf welche wieberum ber Musgang bes augenblidlichen Ginfalls in Baiern von entscheibender Ginwirkung fein wirb."

Diefe von Bergog Friedrich, als bem Senior bes fürftlichen Baufes, aufgeftellte Inftruction, welche nicht nur fur gangenbed, fondern jugleich für Die Abgefandten von Bolfenbuttel und Calen= berg maggebend mar, verrath jur Genuge die politische Stellung, in welche die Welfen feit bem Tobe von Bergog Georg gurudge-Bleichwohl ichien bas in ihr vorgeschriebene Berbrangt maren. fabren, ber Dachtlofigkeit bes fürftlichen Saufes gegenüber, bei Langenbed Bedenten ju erregen. Da nabm Lampabius bie Leis tung ber Angelegenheiten in feine Banb. Die Gicherheit, mit welcher er auftrat, fein rechtzeitiges Rachgeben, wenn ber Sieg nicht zu erringen ftanb, ober ber Gegenftanb von untergeordneter Bichtigkeit war, seine muthige, burch teine Gefahr eingeschüchterte Musbauer, wenn es einer Lebensfrage binfichtlich bes Glaubens oder ber Reichsverfaffung galt, bewirkte, bag er bald als ber ei= gentliche Bortführer ber evangelifch = beutichen Partei baftanb. Der fcwebifche hoffangler, Doctor Johann Weler Galvius, liebte in ibm ben früheren Univerfitatofreund und erbat fich in ben wichtigften Angelegenheiten ben Rath beffelben; felbft Graf Ragimilian von Trautmannsborff, welcher ben erften Bertreter bes Raiferhaufes abgab, perschmähte es nicht, die Meinung bes calenbergifchen Abgefandten einzuholen. MIS bie Bevollmächtigten ber evangelischen Stande an ber Erbaltung ber Rechte ibrer Glaubensgenoffen verameifelten und ber Rangler Langenbed, trot feines Scharffinns und ber Rulle feiner Gelehrfamfeit, von einem Biberftanbe gegen bas Drangen ber Ratholischen feinen Erfolg erwarten ju burfen glaubte, ba harrte Lampabius nicht nur aus, ermuthigte bie Beraggten und ffartte burch Ginheit Abwehr und Angriff, er ging noch weiter und magte, was tein Anderer, inbem er auf Entfernung ber Resuiten aus bem Reiche brang. 218 bann Galvius, eingeichuchtert ober ertauft, mit gaffigfeit ben Dunct ber Glaubenefreibeit verfolgte, als Baiern brobte, Graf Trautmannsborff jebe Erorterung mit Berufung auf bas Gebot bes Raifers abichnitt, Frankreich bie politische Frage von ber religiofen scharf geschieben wiffen wollte und in Letterer fich auf bie Seite ber habsburgbajerschen Partei ftellte, auch ba verzagte Lampabius nicht und fein Duth ging auf bie glaubensverwandten Freunde über. bie eingezogenen Rlofterguter für bie fürftlichen Baufer gerettet und im füdlichen Deutschland bie freie Ausübung bes Glaubens ben Protestanten jugefichert murbe, mar vornehmlich fein Bert.

So leicht es Lampadius geworden mar, die Schulbforderung ber Tillp'ichen Erben an das Fürstenthum Calenberg zurudzuweisfen, weil hier die Stimme des Rechts zu deutlich sprach, um überhort werden zu konnen 1), fo schwer wurde ihm die Behaup-

<sup>1)</sup> Belief fich die Forberung Tillys ursprünglich auf 300,000 Abaler und wurde fie bann von ihm nicht ohne Willitte auf 400,000 Chaler gesteigert, so hatte berfelbe bafür während des Zeitraums vom Jahre 1628 bis zur Schlacht bei Breitenfeld des Fürstenthum Calenberg und die obere Grafichaft Doya pfandweise in Besig gehabt und aus beiben Landschaften erweislich mehr als zwei Millionen Chaler bezogen. v. Meiern, Bestphälische Friedenshandlungen, Th. VI. E. 416.

Im dreigenten Artifel des Friedensinstrumentes heißt es: namoro pacis remissio et expunctio totius istius debiti et obligationis dictis ducibus corumque haccedidus et provinciis concessa esto.«

tung ber Graffchaften Hopa und Diepholz. Es bedurfte seiner gesteigerten Bachsamkeit und Thätigkeit, um die Umtriebe Branbenburgs zu vereiteln, welches tie kalferliche Gesandtschaft babin
gestimmt hatte, sich für die Abtretung ber genannten Grafschaften,
statt Pommern, an die Krone Schweden zu erklären. Auch die
vereinigten Riederlande hatten sich für diesen Borschlag ausges
sprochen, um zu verhüten, das der Handel der deutschen Oftseeküste überwiegend in die Hande ber Schweden übergehe. Benis
ger glücklich war Lampadius in seinen Bemühungen, die Stifter
zu erwerben, an welche das Gesammthaus Braunschweig stünes
burg die triftigsten Ansprüche erheben konnte und die jeht, um
ben Forderungen verschiedener sürstlicher Häuser zu genügen, sur
immer erblich gemacht werden sollten 1).

Grwägt man, daß die Bahl der Borsieher der Dochstifter Bremen und Berden seit geraumer Zeit vorzugsweise auf nachgesborene Sohne des Fürstenhauses Braunschweig. Eunedurg gefallen war, daß Lehtere, wie früher bemerkt ist, in Folge eines rechtlischen Bertrages das Bisthum Rabedurg alternirend mit Reklensburg Süstrow verwalteten, daß das Bisthum Halberstadt länger als sechzig Jahre, Minden während eines halb so langen Zeitzaums durch einen Herzog von Braunschweig Lünedurg admirnistrirt war, daß endlich selbst das reiche Erzbisthum Ragdeburg zur Zeit seinen Coadjutor aus dem lünedurgischen Hause gewählt hatte 2), so wird man die am 15. Februar 1647 von den Belsen

<sup>1)</sup> Seit 1637 war Friedrich von Celle Coadjutor von Rabeburg und seit 1606 Dompropst zu Bremen; das lehtgenannte Stift hatte in Georg Wilhelm, dem Sohne Georgs, seit 1645 einen Coadjutor; Ernst August, der Bruder des vorgenannten, bekleidete seit 1646 das nämliche Amt zu Magdeburg, während Anton Ulrich, der Sohn von August dem Inngeren, und Johann Friedrich, der Sohn Georgs, Domherren zu halberstadt waren und, sobald dem dortigen Capitel die freie Wahl nicht verkummert wurde, mit Sicherheit auf die Ernernnung eines der Beiden zum Borsteher gerechnet werden konnte; in der That ersolgte im Februar 1647 die, wenn auch in Wien mit Ersolg angesochtene, Wahl von Anton Ulrich zum Coadjutor.

<sup>2)</sup> In einem Schreiben d. d. Belle, 6. December 1646 meibet herzog Friedrich an seinen Rangler Langenbed in Osnabrud, daß das Domcapitel zu Magebeburg aus eigener Bewegung und durch Einhelligkeit der Stimmen ben herzog Ernft August zum Coadjutor des Erzstifts gewählt habe, so daß demfelben bei austommender Bacanz die Erhebung zum Erzbischose gesichert sei. Diese Botsschaft sei an ihn und an seinen Ressen Christian Ludwig gebracht durch Ehrn

an ben Friedenscongreß gerichtete Gingabe nicht unbillig finben, nach welcher fie entweder bie Buficherung ber Erbfolge in Dagbeburg und Salberftabt, ober aber bie Ueberlaffung ber Bisthumer Bilbesbeim, Minben und Denabrud verlangten. Allerbinge fchien Schweden nicht abgeneigt, auf biefe Forderung einzugeben, welche bagegen von fammtlichen fatholifden Stanben, namentlich von Deftreich und Baiern, mit Entruftung gurudgewiesen wurde. fürftliche Saus, fo meinte bie taiferliche Gefanbtichaft, genieße ichon baburch bes Friebens jur Genuge, bag es ben ungefchmalerten Befit feiner Erblande bavon trage. Dagegen verfprach Schweben feinen Beiftand und namentlich erklatte Johann Drenftjerna, auf bie balerichen Rorberungen nicht eber eingehen zu wollen, bis ben Belfen gewillfahrt fei. Dem gegenüber fprach fich Baiern babin aus, bag es, ba Silbesheim vor und nach bem Religionsfrieben einen tatholischen Bischof gehabt, ben Bormurf nicht auf fich laben wolle, daß mabrend ber Abminiftration eines Mitgliebes feines Saufes biefer Buftand geanbert werbe; binfichtlich Dona= brude und Mindens zeigte es geringeren Biberftanb, beutete aber auf bie zu erwartenbe Ginrebe bes Bifchofs Frang Wilhelm bin. Es genuge, erwiederte bierauf bie braunschweig = luneburgifche Gefandtichaft, wenn junachft ein braunschweigischer Bergog fur bie Beit feines Lebens Bifchof von Silbesheim werbe, ober aber wenn bas f. g. große Stift bem fürftlichen Saufe eingeraumt werbe. Die Rothwendigfeit, ben Belfen eine Entschädigung ju bieten. murbe fpater auch vom Grafen Trautmannsborff nicht verfannt. nur mußte er nicht, wie biefe ohne Rrantung befreundeter ober einflugreicher Machte ermittelt werben tonne. Denn mabrent bas Bisthum Minben, obwohl die gleichnamige Stadt unter braunfcweiglichem Erbichute ftanb und von Arel Drenftjerna einft an Bergog Georg geschenkt mar, icon unter ber Band an Branbenburg zugesagt mar 1), fo mochte er fich von ber Anficht nicht los=

Erasmus von Sennigfen, herrn Wolf Gebhard Freiherrn von Barberg und Ehrn Joachim Johann von Gustebt, resp. Senior und Domherren zu Magbeburg, mit der Bitte, es möge herzog Friedrich im Namen seines minderjährigen Ressen die Wahl genehmigen. Dagegen stelle das Domcapitel zu Magdeburg keine andere Bedingung, als daß es während der Friedenstractaten eine Stütze in dem fürstlichen hause zu sinden wunsche. Königlich. Archiv.

<sup>1)</sup> Um biefes Stift ju erwerben, hatten bie Belfen ein Gefchent bon 40,000

fagen, baß hilbesheim mit gutem Gewiffen ben Katholifchen nicht genommen werben tonne und gegen bie Uebergabe bes Stifts Donabrud an einen evangelischen herrn legte felbst Frankreich nachbrudlichen Protest ein.

So erfinderisch fich Lampablus in immer neuen Entwurfen zeigte, fo unbeflegbar ichien lange Beit ber von allen Seiten fic fundgebenbe Biberftanb. "Es ift bas Tuch, bavon bie Aequivalontia ju nehmen, gar flein und wird bemnach bie Theilung gering ausfallen" entgegnete Trautmannsborff bem mit gaber Bebarrlichkeit für bie Rechte feiner Berrichaft Streitenben. Raum bag Lampabius burch bie Beftechlichkeit ber Bortführer bie Ginraumung ber Abtei Baltenried mit bem bagu geborigen Sofe Schauen 1) als Reichsleben für bas Saus ber Belfen erreichte ba Rurfürst Friedrich Bilbelm von Brandenburg wie Gröningen 2) und Befterburg, fo auch Diefes Rlofter als ein balberftabtifches Leben in Unfpruch nahm. Bar nun icon bie Erftreitung eines fo unbedeutenden Territoriums mit großen Opfern und Befchwerben verbunden, wie viel bedeutenber mußten bie Anftrengungen fein, als es barauf ankam, ber katholischen Partei, für welche bie Baufer Babsburg und Frankreich vereint bas Wort führten, bas reiche Stift Donabrud ju entreißen. Aber gerade biefe Ginigfeit ber Gegner war es, welche Drenftjerna gum nachbrudlichen Auftreten anfeuerte. Der fonft fo besonnene, fcmer bewegliche, ber Bequemlichkeit nicht abgeneigte Mann tonnte fich, Trautmannsborff gegenüber, bes Mubrufs nicht enthalten: "Gott foll mich ftrafen. wenn Denabrud nicht geben muß!" Es war icon viel gewonnen.

Whaler an die schwedischen Bewollmächtigten nicht gescheut; aber sie wurden von der Freigebigkeit des kurbrandenburgischen Gesandten überboten, der an Johann Orenstierna 25000, an Salvius 20,000 Thaler zahlte und also den Sieg davon trug. Trautmannsborff bachte edel genug, die durch Brandenburg ihm angetrasgene Summe von 100,000 Thaler auszuschlagen. Plitter, Geist des westphäszlischen Friedens. S. 64.

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1611 hatte heinrich Julius ben Stats von Munchhausen, Bilmars Sohn, mit Schauen belehnt.

<sup>2)</sup> Die Urtunde vom 3. August 1593 traft welcher heinrich Julius dem Abt Dietrich von Corvei das Kloster Kemnaden, mit Ausnahme der landesherrslichen hoheit, überließ und dafür mit Groningen, als einem rechten Erbmannlehen, belehnt wurde, findet sich v. Meiern, Bestphälische Friedens-Pandlungen, Th. VI. 6. 408 x.

baß im April 1647 Frankreich barauf einging, baß bas hochstift Obnabrud nur bedingungsweise dem zeitigen Bischofe Franz Bilhelm verbleiben solle. Run brachte Schweden, welches hinsichtlich dies ses Stiftes um so entschiedener versahren konnte, als Gustavus Gustavson auf diese ihm geschenkte Landschaft nur unter der Besdingung verzichten wollte, daß sie einem Mitgliede des Hauses Braunschweig züneburg überwiesen würde, die alternirende Succession eines katholischen und eines evangelischen Bischofs in Borzschlag und erreichte die Anerkennung der Alternation zu Gunsten der lüneburgischen Linie. Außerdem wurde den beiden jüngeren Söhnen August's von Wolfenbüttel, Anton Ulrich und Ferdinand Albrecht, die beiden ersten zur Erledigung kommenden Praebenden am strasburgischen Domcapitel zugesagt 1).

Um 24. October 1648 murbe auf bem Bischofshofe ju Dunfter burch die Abgeordneten ber beutschen Reichsstände bie Unterfcbrift bes durch ben Bebeimichreiber Drenftjerna's überbrachten Ariedensinftruments vollzogen. Es war neun Ubr Abends geworben, ale biefes Gefchaft fein Ende gewann. Da borte man ben Sang "Berr Gott bich loben wir" auffteigen, "und ift bei manniglich viel Frohloden gewesen und haben viele aus Freuden geweint 2)." Dit einem Gefolge von heerpautern, Erompetern und Rathebienern in rothen Manteln ritt, Die Friedenburkunde auf beiben Sanden vor fich tragend, ber Stadtichreiber burch bie Sauptftragen von Munfter. Die Freunde bes baierichen Rurhaufes und frengen Unbanger ber tatholifchen Rirche tonnten ibren Schmerz über bie von bet protestantischen Partei errungenen Bortheile nicht bergen und tief befümmert verschloß fich ber Bifchof Frang Bilbelm in feiner Behaufung. 216 in Denabrud von ber mit Scharlachtuchern belegten Rathetreppe berab ber Spn-Dieus Die Beendigung bes Rrieges verfündet batte, ftimmten bie Spielleute vom Marienthurm berab bie Beife an "Run lob, mein Seel, ben herrn" und bewegten Bergens fiel bie Gemeine in bas Danklieb ein. Muf ben Trummern irbifcher Boblfahrt, ber Freude

<sup>1)</sup> Der Berlauf ber ju Obnabrud von Seiten bes welfischen Saufes ges pflogenen Berhandlungen finbet fich bei v. Meiern a. a. D. Th. VI. S. 397 2c.

<sup>2)</sup> Lampadii Diarium. — In Goslar, wohin die Rachricht vom Abfoluffe bes Friedens am 29. October gelangte, wurde mehrere Sage ju brei verschiedenen Zeiten mit allen Gloden geläutet.

entwöhnt und nur mit der Trauer befreundet, gab fich das Bolf jum ersten Male der Hoffnung auf die Segnungen des Friedens bin. Sie kamen langsamer als sie ersleht waren. Selbst der Schluß des Arieges erheischte ungewöhnliche Opfer 1) und es sehlte viel, daß mit dem feierlichen Dankseste in Städten und auf dem flachen Lande in den verwilderten Herzen die Stätte zur Aufnahme des heils bereitet gewesen ware.

Die raftlofen Unftrengungen, mit benen er langer als vier Sabre gegen Die Ratholischen und gegen Die Uebergriffe benachbar= ter Reichöftanbe auf Roften feines fürftlichen Saufes gerungen hatte, warfen Sacob Lampadius auf's Rrantenlager, von welchem er nicht wieder erftand. Gein Tob erfolgte ju Munfter am 10. Marg 1649 2). Dit unendlicher Sebnfucht gebachte er noch bart vor feinem Lobe ber Beimath und rif fich ungern von bem fugen Traume los, im Frieden bauen ju tonnen, mas der Krieg gebroden batte. "Seinem anabigften Rurften und Beren, fo fcbilbert Buftus Gefenius ben eblen gampabius, mar er ein treuer Diener und hatte baneben bas Baterland von Bergen lieb und meynete baffelbe mit großer Treue. Solche Liebe und Treue gegen ben gnabigfien ganbesfürften und bas Baterland bat auch verurfachet, daß er por und bei mabrenber feiner Rrantheit fich berglich von-Munfter anbero gefebnet und barauf gefreuet bat, baf er nach erlangtem Frieden und Rube, wie er gehoffet, in Rirchen und Schulen, in der Policei und fonft tonne gutes ftiften. Dit großem Bertrauen auf Gott verrichtete er allemal feine Dinge und befahl bem herrn feine Bege fleißig. Er verließ fich nicht auf feinen Berftand, ben ihm boch Gott reichlich verlieben hatte; vielweniger trauete er auf Menschengunft ober bergleichen Dinge. auch übel ftunbe, tonnte er bennoch berghaft fein, auf ben Berrn boffen und auf denfelben fein Unliegen getroft werfen. Der Leute Reid, Ungunft, Sag und Berlaumbungen betrübten ibn nimmer,

<sup>1)</sup> An ber Steuer, welche jur Befriedigung und Entlaffung ber fowebis ichen Regimenter burch ben Frieden auferlegt war, mußte fich die Stadt hannover mit 3000 Thaler betheiligen.

<sup>2)</sup> Die nach hannover gebrachte Leiche wurde in ber bortigen Schloftirche beigesett. Baring, Saala. S. 234. — Lampadius hatte das Dorf, in welchem er geboren war, durch Rauf an fich gebracht. Spaterhin wurde heinz sen ju einem landtagsfähigen Rittergut umgeschaffen.

sondern konnte fie durch Gottes Gnaden ganz nicht achten; über nichts aber bekummerte er sich mehr, als wenn es der Kirche und dem Baterlande übel ging. Alfo habe ich ihn gekannt die vieslen Jahre, die ich mit ihm umgangen, und also ift er geblieben bis an sein seliges Ende 1)."

<sup>1)</sup> Lampadius hinterließ ein maßiges Bermögen, mahrend fich ber Rachlaß von Langenbed auf die für jene Beit außerordentliche Summe von 150,000 Thaler belief.

Drud ber Dieterichfchen Univ. Buchbruderei. (28. Fr. Raftner.)

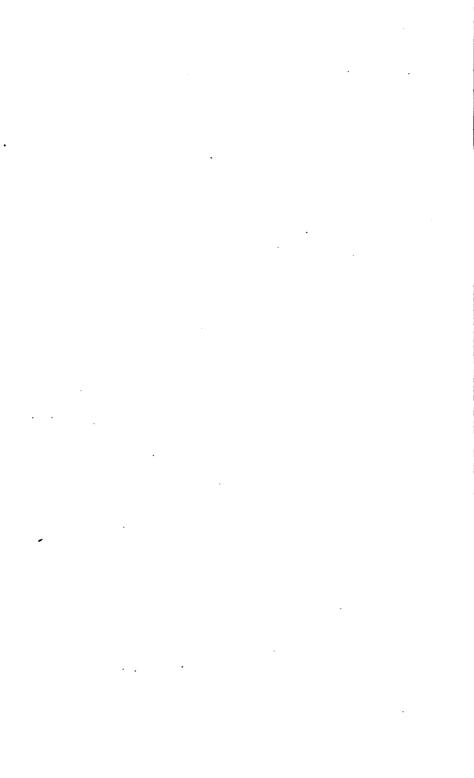



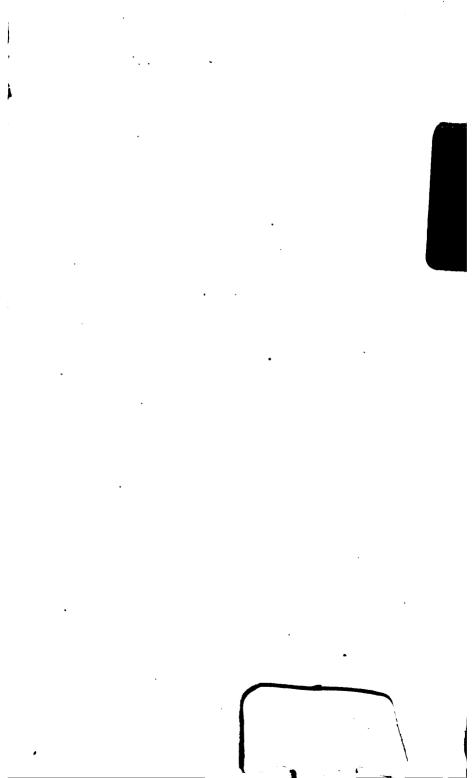

